

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# A 400233



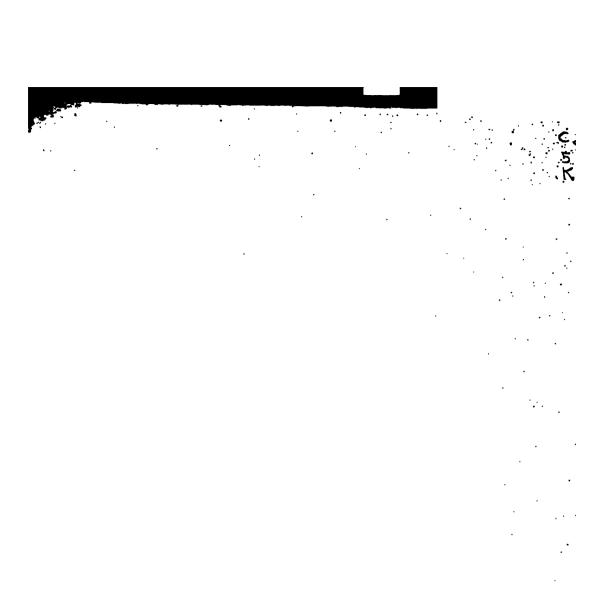





. 15

÷

;·

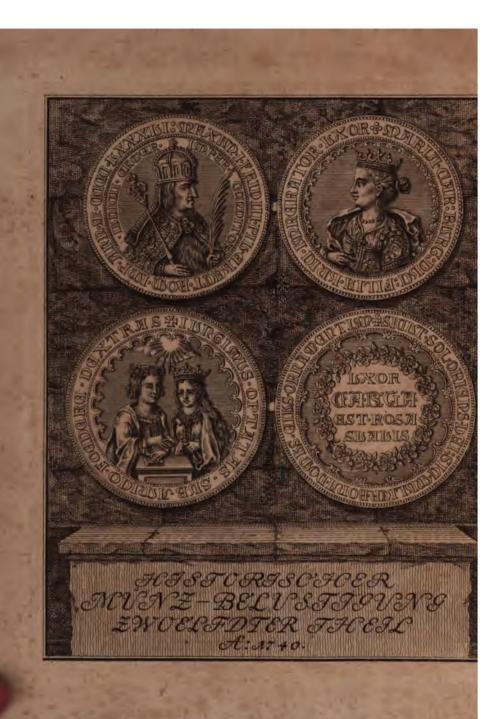

Bohann Savid Sohlers, P. P.

Im Jahr 1740. wöchentlich heraus gegebener Historischer

# Munz-Belustigung

Iwolffter Theil,

allerhand mercfrourbige und rare

Shaler, Sucaten, Ichaustücken

ndere fonderbahre Gold-und Ailber-Münzen

von mancherlen Alter, zusammen LXIV. Stücke, courat in Rupffer gestochen, beschrieben, und aus der Historie umständlich erkläret werden.

Nebst-der zehnten Fortsetzung, des Entwurffs on einer vollständigen Thaler-COLLECTION, in der Vorrede.



n Chriftoph Weigels, des altern, Kunfthandlers, feel. Wittive. Gebruckt ben Loreng Bieling. A. 1740:

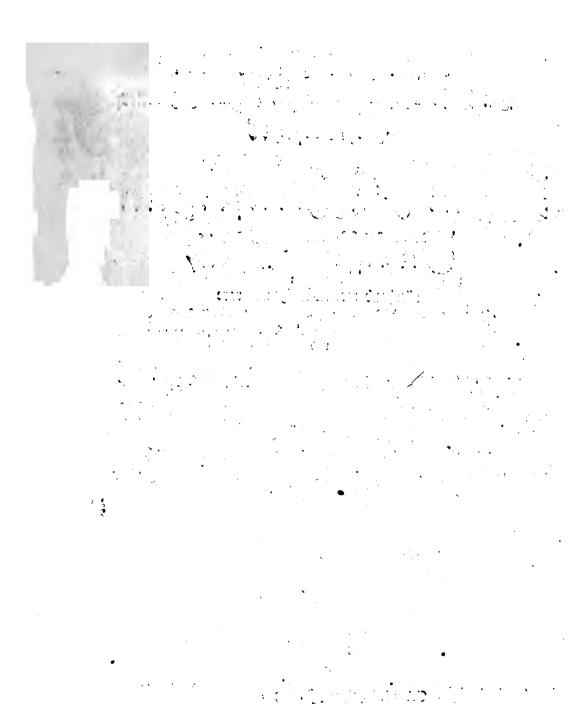



Zem Boch-und Wohlgebohrnen Berrn,
BERRS

# Rudolph Fohann,

Brenherrn von Wrißberg,

Sr. Königl. Majest. von Groß. Britannien und Churfürstl. Durchl. zu Braunschweig-Lüneburg bochbetrautem Geheimbten Rath und Ober-Appellations-Gerichts-Præsidenten, Erb- und Gerichts-Herrn auf Wrißbergholzen, Bruckensen, Westlemb, Armensuel, Sellenstedt. 2c.

Meinem gnadigen und bochgebietenden Beren.

# Boch und Wohlgebohrner Brenherr, Snädiger und Bochgebietender Ferr.

Numismatics Heffer 7-2-28 17427

wenigen Historischen Schrifften, obwohl gant unverdient, Dero gnädiges Wohlgefallen gegannet; dahero geruhen Diesselben gnädig zu erlauben, daß ich mich unterwinde, zu diffentlicher Bezeigung meines gehorsamsten Respects und verpslichtesten Danckbahrkeit, Dero hohem Nahmen auch gegenwärtiges geringe Werck, ehrerbietigst zuszueignen, welches die Historie aus mancherlen Münten, als den kostbahrsten Denckmahlen derselben, nach schwarchen Verwögen, stückweiß erläutert. Solches reichet zwar nicht an den hochschäsbaren Werth, dererjenigen vortresslichen Historien-Bücher, welche Ew. Excellenz in Dero zahlreichen Bibliotheck, täglich auszuschlagen geswohnt sind; Ew. Excellenz huldreiches Bezeigen aber

aber gegen alle, die sich in Wissenschafften zu üben befleißisgen, macht mir die tröstliche Soffnung, Sie werden auch, nach Dero vorwaltenden Gnade, dasselbe um deswillen nicht verschmähen, dieweil ich mich bemühet habe, alle darinne vorkommende Erzehlungen, auf die, aus den besten Scribenten gezogenen Beweißthumer, hauptsächlich zu

arunden.

3ch bedauere zwar am meiften, baß es mir baben an rechter Gelegenheit ermangelt bat, auch basjenige mit ans juführen, mas von bem unberdunckelten Glang u. Anfeben Dero uralten Geschlechts, ingleichen bon ben rubmmur-Digen Thaten, und unbergleichlichen Berdiensten, Dero preifmurdigen Abnberren, auf vielerlen Beife, fonte bengebracht merben; alleine wenn ich auch nur in ben neuern Reiten bleibe, fo ift icon weit ansehnlichern Geschicht-Buchern, bes verfloffenen u.jestlauffenden Sahrhunderts murdigft einverleibet worden, wie Dero Groß Bert-Natter, Berr Liborius von Wriffberg, durch seine amsiae und fluge Gorafalt, vieles bargu bat bengetragen, baß ben Evangelifchen Gingefeffenen des Sochftiffts Silbesbeim! die fo febr angefochtene Religions-und Gemiffens= Rreibeit, in dem Weftphalischen Friedens, Schluß ordentlich berfichert, und burch den erfolgten Confiftorial-Reces bestätigt worden ift ; und wie der Dieder-Cachfice Des for/ Dero gottfeeliger Berr Batter, Berr Chriftoph, Freyberr von Wrigberg, aus patriotisch-gefinnetem Bemuthe, fich über vieru. funffzig 3ahr unermubet beftrebet bat, ber bochloblichen Ritter chaft im gebachten Sochs

ftiffte Beftes in ihren geiftlichen und weltlichen wohlhergebrachten Gerechtsammen zu befordern und zu erhalten.

Dict minder baben auch die bigbero an bas Licht getretene fattliche Sammlungen, ber wichtigften Reichs-Sandlungen ber Dachwelt gnugfam angepriefen, mit mas für einem unerschrockenem Enffer Ew. Excellenz, ben ber in bie fechzehn Jahre, auf ber allgemeinen Reichs-Berfamlung zu Regenfpurg, mit groften Rubm geführten Thurfürstlichen Gefandichafft, burch gehabte bochfte Churfurftliche Bollmacht, Gewalt, und Autoritat, fich um die baldige und gangliche Erledigung, der im Reiche allenthalben fich febr gehaufften Religions Befdmebr= ben, mit fonderbahrem fleiffe bemubet; ferner wie Em. Excellenz gegen die immer weiter sich ausbreitende Deben Ginführung, einer andern Religions. Ubung, an Drt und Stelle, mo folde in bem gefesten Richt-Sabre nicht gemesen, sorgfaltig gearbeitet, und auch bas beilfammfte Recht ber Evangelischen Bufammentretung, und bes babon abbangenben nachbrucklichen gemeinschafftlis den Bufammenftimmens, in allen nothigen Rallen, ben fich ereignender Zwiesvalt, grundlich vertheidiget, und als ben ftarcffen Uncher ber Ebangelifchen Stande Freibeit in allen beforglichen Ungewitter auf bas ficherftebefes ftiget baben.

Es ift mir demnach nichts mehr übrig geblieben, als berhinniglich zu wünschen, daß Gottes unendliche Gute, Dero unsterbliche Verdienste immer mehr und mehr verherrlichen, mit allen ersinnlichen Wohlergehen bekrösenen, und Ew. Excellenz, ben unverrückter Gestundheit, zum fortwährenden Seegen der Churfürstlischen Lande, und Förderung der heilbringenden Gerechstigkeit, ein noch höheres Lebens Ziel erreichen lassen wolle, als Dero in Gottruhenden Herrn Vatter göttsliche Vorsehung zur zeitlichen Belohnung gesetzt; unter welchem herplichsten Wunsch ich demuthigst versbarre

Ew. Excellenz

Bottingen ben 1. Martii

unterthanig : gehorfam

Johann David Rohler.



# Worrede

und

# Sehnde Fortsetzung,

des Entwurfs,

von einer

Pollständigen

# Thaler COLLECTION,

nebft einigen gur

# Shaler Mentnuß dienlichen Anmercfungen.

er XVI. Absah in der Borrede des andern Theils dieser Histor. Munts Belustigung von A. 1730. eröfnet mir das Jürstl. Schles sifte Thalers Cabinet, das zwar eben nicht sehr angefüllet ist. Es heisset aber doch auch hier: Je rarer, je lieber. Martin Gancke hat in dem Actu oratorio de Silessorum Moneta hierzu die erste Samlung löblich gemachet, welche Gottsried Dewerdeck in Silesia numismatica mit großem Fleisse gar ansehnlich vermehret hat. Es bestehet solches aus folgenden sieben Jächern, nach beliebter alphabethischer Ordnung. Im

I. find die Thaler ber Bischoffe zu Breflau, U. — ber Evangelischen Stande,

III. sind die Chaler der Herkoge zu Liegning und Brien,
1V. — — — zu Münsterberg und Belß,
V. — — — zu Croppan und Jägerndorff,
VI. — — — zu Teschen.

Ich will also nach benenfelben die Thaler anführen, und zwar nach ber Reihe der Fürsten, wie dieselben im XVI. und XVII. Seculo nach Christi Geburt auf einander gefolgt find.

1

Die Thaler ber Bifchoffe gu Breflau, zeigen fich in ihrer folgens

ben Ordnung:

I. IOHANNES V. Thurzo von A. 1506. biß 20. Es hat derselbe eine groffe und gank Thaler-förmige Silber Munke A. 1508. schlagen lassen, welche aber im Gewichte schwehrer ist, als ein Thaler. Deren erste Seite enthält dessen mit der Insul bedeckten Wappen Schild, welcher quer getheilt. Oben ist ein halber hervorgehender köwe, unsten sind 3. Rosen, als 2. und 1. mit dem umherstehenden Tittel: IOHANNES V. EPS. (Episcopus) VRATISLAVIENSIS. Auf der ansdern Seite stehet der heil. Johannes der Tauffer zwischen der Jahrzahl 1503. welcher auf der rechten Hand das Wottes kamm, auf einem Buche liegend, trägt, und mit der linesen Hand auf dasselbe zeiget. Unten zu seinen Füssen stehet das Bischöst. Währelm mit den Lilien. Die Umschrifft ist: SACTE IOANNES BAPTISTA SVCVR-RE. Es ist ein sehr rares Stücke, das man sast nirgends wo antrist, vid. Dewerdeck. Tab. XL. v. 1. p. 841.

II. Jacob von Salga, von A. 1520. biß 39.

III. Baltbafar von Dromnin, von A. 1539. biß 62.

IV. Cafpar von Logau, von A. 1562, biß 74. V. Martin Gerstmann, von A. 1574. biß 85.

VI. Undreas Jerin, von A. 1585. bif 96.

VII. Johann von Sirsch, von A. 1600, bif 1608.

Alle diese Bischose haben nur Ducaten einige auch Medaillen, schlasgen lassen, mit dem Bildnusse des heil. Johannis des Taussers, ihren Wappen und Tittel, und der Umschrifft: MVNERE MAXIMILIANI, anzuzeigen, daß sie die Gerechtigkeit, goldne Müngen zu schlagen, A. 1515, von diesem Ranser erlangt haben. Caspar von Logau setze noch hinzu, Imperatoris Ferdinandi Decreto, um an Tagzu legen, daß er nach dem Reiches

Reichs Juß habe pragen laffen. Da also diese Bischoffe das Recht ges habt baben, goldne Mungen ju schlagen, so ist ihnen auch fren gestanden, harte Silber Gorten, als Thaler, und Gulben mungen ju lassen. Qui porest majus, porest eriam minus. Warum sie aber dieses unterlassen

baben, bas ift mir unergrundlich.

VIII. EUR L, Erhiderhog von Desterreich, von A. 1608. biß 24. Er ward auch A. 1614. Bischof zu Briren, und A. 1618. Hoche Meister des Marianischen Teutschen Ritter-Ordens. Dessen Shaler von A. 1614. auch mit dem Bischoffl. Tittel und Wappen, habe ich allbereit unter den Shalern der Bischoffle zu Briren in der Vorrede des IV. Theils von A. 1732. S. XII. n. XI. angesühret, weil er, aller Wahrsscheinsche von den seilen nicht in Schlessen, sondern in Briren hat prägen lassen. Weil man aber sonst keinen altern Bischoffl. Bressauischen auswissen kan, so kan man gant wohl damit den Ansang in den Bischoffl. Bressauischen Shaler san, so kan man gant wohl damit den Ansang in den Bischoffl. Bressauischen Shaler sach machen. Dessen 21be ris und Beschreibung ist in des Mellen Sylloge Nummor. uncial. Imp. Except. Ausst., p. 182. Dewerdert Silesia numismat. Tab. III. n.

14. Lib. II. c. Il 5. 12. p. 225.

IX, CARE SERD ITALTO, ein Sohn R. Gigismunds III. in Dobs len, bon A. 1624. bif 55. Deffen gierlicher Thaler, melder eber einer Medaille, als einem Chaler gleichet, ftellet auf ber Saupts Seite beffelben Bruft-Bilb mit volligen Gefichte und langen Sagren in Bifcoffl. Rleibung vor, mit ber Umfdrifft: CAR,olus. FERD. inandus, P.rinceps, P.olonia, ET, S.uecia EPS, (Episcopus) WRAT, islaviæ. Darunter ftehet Die Jahrgahl 1639. Auf Der Rucks Seite hangen gren Oval Bappen & Childer, bas Dohlnifche und bas Bifchoffl. Breglauifche, an ben Rreusweiß gelegten, und unten mit einer Rette gusammen gefügten Scepter und Bifchofs. Stab. Uber benfelben ift in ber Mitte Die Rorn-Garbe bes Saufes Bafa, und ju oberft bas ftrablende Muge Gottes mit ber Umschrifft: OMNIS POTESTAS A DEO EST. Diefes ift ein febr rares Stud, welches Schlegel in feinen gefdriebenen Bufagen gu ber Dung: Biebel nur in Gold a f. Ducaten fcmehr gefeben bat. Vid Demerbect I. c. Tab. III. n. 16. 5. 13. p. 234. Diefes Bifcofe Ronigl, Stamme Batter, ber groffe R. Guftav Bafa in Schweben, ließ eben biefen Spruch aus Rom. XIII, 1. auf 2. Thaler von verschiedenen Stems peln 1534. und A. 1540. fegen, vid. Brennerus in thefauro Nummor.

Suco-

Suco-Goth. p. 60, 61. Schlegel in bibliis numismat. p. 413. Hamburg. Hift. Remarqu. P. IV. A. 1702. n. 25. p. 193. und P. VII. A. 1705. n. XVIII. p. 137.

X. Leopold Wilhelm, Erh. Berhog von Desterreich, von A. 1655. biß 62.

XII. Sebastian von Rostock, von A. 1664. biß 71. Dessen Chaler subseret auf der ersten Seite das Bischoffl. quadrirte Bappen, mit einem Mittel und Hers. Schild, bedeckt mit einer Bischoffs. Mügen, ben welcher zur rechten der Bischoffs. Stad. Im 1. und 4. Quartier sind die Lilien, im 2. und 3. der Schlessische Abler. In des Mittels Schilds 1. und 4. Feld ist eine Rose, und im 2. und 3. ein Greif. Im Hers. Schild ist ein Rosen. Stad mit 3. Rosen. Dieses Bappen ward diesem Brobschmids. Sohn von Grotgau vom Kapser ges geben, da ihm als einem Dome Herrn der Adelstand verliehen ward. Umher stehet der Littel: SEBASTIANVS. D. G. EPVS (Episcopus)
WRAT. islaviæ. Auf der andern Seite steht Johannes der Laufsfer zwischen der unten besindlichen Jahrzahl 1662, mit der Umsschrift: MVNVS. C. Es. aris. MAXIMILIANI. I. er ist auch sehr rar. Vid. Dewerdeck Tab. IV. n. 18. §. 16. p. 243-

XIII. Friedrich, Landgraf von Hessen : Darmstadt, von A. 1671. biß
1682. Dessen Thalers von A. 1680. Beschreibung und Abris mit
dem Bitdnuffe, Wappen und Umschrift: PRO DEO ET ECCLE.
SIA. Siehe im 4. Stuck dieses XII. Theils p. 25. und im Dewers

bect Tab. IV. n. 20. l. c. §. 18. p. 252.

XIV. Franz Ludwig, Pfalggraf ben Rhein, aus der Neuburgischen Linie, von A. 1682. diß 1732. Auf dessen Shaler enthält der Avers das Brust. Bild im geistlichen Habit, mit dem Littel: FRANC. iscus. LUDOV.icus. D. G. EPISC. opus. WRATISL. aviz. und der Revers den runden Wappen. Schild mit einem Herg. Schild, bedeckt mit einer Inful, daben stehet die Jahrzahl 1694. Hinter dem Schilde steckt der Bischofs. Stab und das Schwerd, welches dieser Bischof das erstemahl geführt hat. Umher ist zu lesen: COM. PALAT. RHENI. BAVAR. iz. I. ulii. C. livix E.t. M. ontium. D. ux. Vid. Dewerdeck Tab. IV. n. 22, l.c. §. 18. p. 257.

XV. Philipp Ludwig, Graf von Singenborf, Cardinal, von A.

1732.

# 11.

Bon ben Thalern ber Evangelischen Stande in Schleffen, fan

man nur biefe menige Stude aufweifen:

1. Alippen von feinen Gilber, welche in ber elenben Rippersund Wips per Beit A. 1621. im boben Werth gemungt worden find. Davon hat man breverley Gorten, welche aber von einerlen Schrot und Rorn find , und einerlen Geprage fuhren, auffer mas ben bars auf angezeigten Berth betrifft. Die grofefte Gorte a 2. Loth fuhs ret ben Schlefifchen Abler gwifden ber getheilten Jahrgahl 1621, mit bes Mung-Meifters Nahmen H. R. ben ben Schmang Rebern. in einer Rundung, mit der Umidrifft: MONETA, AR GENTEA. SILESIÆ, SEX, TALERO.rum. Darüber in ber oberften Ecte ift in eingeschlagen ( m) und in der unterften ein in einander geschluns genes P. S. 2Bas biefe Zeichen bedeuten , ift unbekannt. Die miere lere Gorte a 1. Loth siehet eben so aus, die Umschrifft aber lautet anders: MONETA. ARGENTEA SILESIÆ III, TALERO. Die Fleinfte a & Loth von eben ber Geftalt, führet Diefe Umfcbrifft : MO. NETA SILESIÆ 11 TALERO. Gie find alle nur auf einer Geite geprägt. Dan fiehet baraus, baf man bamable bie Unge Gilber qu 6. Chalern angefest. Gie haben fich faft alle unfichtbahr gemacht. meil fie boch die gewinnsuchtigen Ripper und Bipper eingeschmole Ben haben, um 12. Chaler ichlechte Rupffer Munge baraus ju fchlas gen. Vid. Demerbect Lib. VI. Cap. XXXIIX. n. 4, 5, 6.

II. Ein Thaler von A. 1634. und 35. auf der ersten Seite, mit dem Schlesischen Abler und der Umschrifft: MON. ARG. PRINC. ET. STAT. EVANG. SIL. Die andere Seite enthält das mit einem Fürsten-Huth bedeckte und die Länge herab getheilte Wappen. Zur rechten siehet darinne der Schachzagel von Liegnis, und zur lincken der Schlesische Abler. Darüber besindet sich in Wolcken das Wort: IEHOVA mit vielen herabschiessenden Strahlen. Umher ist zu lesen: SALVS ET VICTORIA NOSTRA. 1634. oder 1635. Unten im Rande ist in einer ovalen Einfassung der Buchstade W, welcher die Müngs Stadt Bressau anzeigt. Zum gangen Verstand der Umschrift, muß das inwendig stehende Wort 1EHOVA ges nommen werden. Der Verfasser der Hamburgischen Thaler Collection, wie auch Herr Lilienthal stehen in der Vermuthung, dieser

Thaler ware zum Andencken des von dem Chur. Sachsischen Genes ral Arnheim über die Kapserlichen ben Liegnis A. 1634. den 4. May besochtenen Sieg geschlagen worden. Alleine ich kan von der Vorssicht und der beständigen Shrsucht der Evangelischen Stände in Schlessen, nicht vermuthen, daß sie hätten es wagen können, den wieder ausgesöhnten Kapser mit einem solchen, zum Troß gleichsam geschlagenen Sieges. Thaler, auss neue gröblich zu beleidigen. Da auch von A. 1635. dergleichen Thaler vorhanden sind, so sehe ich nicht, wie zu dieser bengemessenen Absicht sich dieselbe geschickt hätte. Vid. Chaler. Collection Tab. XX. p. 52. Dewerdeck Lib. VI. cap. IV. §. 2. p. 833. Tab. XXXIX, n. 13. Lilienthal n. 1032. p. 311.

# III.

Die herhoge zu Liegnin und Brieg, haben unter allen Schlesisschen Fursten, Die ersten und meisten Thaler schlagen laffen, Die auf eins

ander alfo folgen:

I. Friedriche II. der regiert von A. 1488, bif 1547, Thaler von A. 1541. 42, 46, und 47. auf bem Aver, mit deffen Bruft , Bild, bedectt mit einer groffen Saube, in einer Delg. Schaube mit dem Gittel: FRIDERI, D. G. DVX SILESI, LEGENIC. 3. BRIGEN. und auf bem Revers mit bem quabrirten Wappen, bebecht mit einem Belm. und der Umidrifft : VERBVM. DOMINI, MANET. IN. ETER-NVM. 1541. Es find biefes bie erften ordentlichen Thaler eines Schlefischen Rurftens. Vid. Thebesius im Liegnigischen Jahr. Buchern P. III. ad a. 1541. p. 41. Samburg. Sifter. Remarqu. P. VII. de A. 1705. n. XXXII. p. 249. Dewerdeck Lib. I. c. 3. 6. 12. p. 294. Tab. VI. w. 40. Schlegel in der Mung Biebel p. 152, & Suppl. I. p. 94. Jacobs Thaler : Samlung n. 934. p. 240, bon Gudenus in Uncialao feledto n. 363. & 64. p. 80. Ad. Berg im Munas Buch f. 32. 6. Bolber im Mung. Buch p. 158. Ohngeacht Dies fer Thaler in etlichen Jahren nicht wenige geprägt worden find, fo befommt man folde boch wenig zu feben, und fo gar auch in Schles fien. Beil beffen Gohnen S. Friedrichen III. und S. Georgen II. und beffen Enckeln S. Beinrichen VI. und S. Friedrichen IV. von dem Ranfer die Mung Gerechtigfeit war ftrittig gemacht worden, fo mufte beren Ubung fo lange unterbleiben, bif D. Joachim Fries brich feine Befugnuffe bargu fattfam erwiesen batte. II. Der

- II. Der Fürstl. Gebrüber, und herhog Joachim Friedrichs Sohne, S. Johann Christians zu Brieg von A. 1602, biß 39, und H. Georg Rudolphs von A. 1602, biß 53.
  - 1.) Gefaint : Thaler und gwar
    - A.) zweplothige und zwepseitige Klippen von A. 1619, auf der erften Seite mit ihren beeden gegen einander gestellten geharnischten Brust : Bildern und dem Littel: D. G. 10HAN. CHRIS. ET. GEORG. RVDO. FRAT. und dem oben zwischen dem Anfang und Ende der Umschrifft sies henden Reichs Apssel; auf dem Revers stehet das Wappen mit 3. Helmen, und umher der sortgeseste Littel: DVC. SIL. LIGNIC. ET. BREG. 1619. Diese Thaler wichtige Klippen sind ungemein rar. Vid. Dewerdeck l. c. §. 17. p. 333. Teb. VII. n. 50.
    - B.) Ordentliche Thaler, mit gleichen Geprage von A. 1619. und 20. Vid. Dewerdeck p. 334. von Gudenus n. 367. p. 81. Jacobs n. 938. p. 241.
    - C.) Ein Thaler von A. 1607. auf der ersten Seite, mit ihrer bees den gegen einander gestellten Brust-Vildern, in damahliger Tracht. Das Brust-Vild H. Joh. Christians damahlis von 16. Jahren ist grösser, und des zwölfjährigen Herzog Georg Rudolphs ist viel kleiner, der Tittel umber ist dieser D. G. 10HAN. CHRIT. (das S ist ausgelassen) ET GEOR. RVD. FRA. Auf der andern Seite ist das Wappen von 4. Feldern mit 3. Helmen sehr groß, mit der Umschriftt: DVC, SIL, LIG ET. BREG. 1607. Sie standen dazumahlt noch unter der Vormundschafft Herzog Carls 1. zu Mönssterberg Dels. Dewerdeck hat diesen Thaler nicht gesehen. Vid. Hamburg. Hist, Remarqu, P. IX. von A. 1707. n. XXX, p. 233.
    - D.) Ein Thaler von A. 1611. mit ihrer beeben eingeln Brusts Bilbern auf beeben Seiten. Auf der ersten Seite stehet das geharnischte Brust. Bild H. Johann Christians, mit der Umschrifft: D. G. 10HANN. CHRISTIAN. ET. dars zwischen sind zwen mit dem Fürsten huth bedeckte Waps pen Schildlein. Die andere Seite enthalt das geharnischte Brust.

Bruft. Bild herhog Georg Rudolphs mit der Umschrifft. GEOR, RVD, FKA, D. SIL, LIG. ET BREG, darzwischen sind auch 2. Wappen-Schildgen. Man hat auch auf diese Weise einen Doppel-Chaler. Dieser ift unter allen diesen gemeinschafftl. Brüder-Chalern ber allerrareste. Vid. Jascobs n. 937, p. 241.

- 2.) Thre besondere Thaler. Denn obschon dieselben A. 1613. gestheilt haben, so haben sie boch bif A. 1622, die Munge ins gemein behalten:
  - A.) Herhog Johann Christians Thaler von A. 1622. zeigen auf der ersten Seite dessen geharnischtes Brust-Bild, mit dem Littel, auf der andern das gewöhnliche Wappen in der Umsschrifft, mit dem Spruche aus Pfalm. XXV, 21. INTEGRITAS ET RECTYM CVSTODIANT ME. Vid. Dewerdeck 1. c. §. 19. p. 347. 348.

Es ist mir von demselben auch noch ein anderer Thaler zu Gesichte kommen, dessen erste Seite enthält des Hers kogs geharnischtes Brust. Wild zwischen der Jahrzahl 1621, mit dem Littel: D. G. IOHANNES. CHRISTIANVS. DVX. und die andere das Wappen, mit der Umschrifft: SIL. LIGNI. ET. BREGE. Vid. Histor. Mung. Bel. P. XI. A. 1739. n. 32. p. 249.

B.) Herhog Georg Rudolphs Medaillen: förmiger Thaler, von A.
1627. zeiget auf der ersten Seite dessen Bildnuß bis an den halben Leib im Harnisch, mit der Umschrifft: D. G. GEOR-GIVS. RVDOLPHVS. DVX. SILESIÆ. auf der andern Seite die belagerte Stadt Liegnis mit der Umschrifft. SI. DEVS. PRO. NOBIS. QVIS. CONTRA. NOS. 1627. Vid. Dewerdeck S. 18. p. 346. Tab. VIII. n. 17.

III. Der bren Fürstl. Brüder, Herhog Georgs III. zu Brieg, von A. 1639. biß 64. Herhog Ludwigs IV. zu Liegnig, von A. 1653. biß 63, und Herhog Christians zu Wolau, von A. 1639. biß 72, die Herhog Joh. Christians zu Liegnig Sohne waren.

1.) gemeinschafftliche Thaler von dreyerley Geprage, als

A.) von A. 1651, auf der erften Seite mit ihren dren vorwarts in gewöhnlicher Rleidung stehenden Bruft , Bilbern , und bem

bem Littel: D.G. GEORG. LUDOVIC. ET, CHRISTIAN. FRATRES, und auf der andern Seite mit dem volligen Wappen, und der Umschrifft: DUCES. SILESIÆ. LIGN. ET. BREGENSES. Vid. Dewerdeck §. 23. p. 360. Tab. VIII. n. 64.

- B.) Bon A. 1656, 57, und 59. auf der ersten Seite stehen ihre dren geharnischte Bildnusse bis an die Anie, mit Feldbinden, Commando: Stäben, und vorwärts stehenden Gesichtern, mit der Umschrifft: D. G. GEORGIVS. LVDOVICVS ET. CHRISTIANVS. FRAT. Auf der andern ist das völlige Abappen mit der Umschrifft: DUCEs. SILESIÆ. LIGNICENS. BREGENSES. ET. WOL. 1657. Vid. Dewerdeck I. c. p. 361. Tab IX. n. 67. Lilienthal n. 1014. p. 306. von Gudenus n. 370, 71.
- C.) Bon A. 1660. mit gleichem Stempel auf der ersten Seite; auf der andern ist der Wappen Schild rund, und umber ist zu lesen: SUFFICIT. MIHI GRATIA, TVA. DOMINE. 1660. aus 2. Cor. XII, 9. Vid. Dewerdeck l. c. p. 361. Tab. IX. n. 65. dieser ist der rareste.

# 2.) Derfelben eingelne Thaler, als

- A.) herhog Georgens
  - a.) von A. 1660, auf der ersten Seite mit dessen geharnischer ten Brust. Bild, darüber ein kleiner und zu dem dicken Daare gar nicht proportionirter Fürsten. Duth schwebet, und mit dem Littel D. G. GEORGIUS. DUX. SILESIÆ. LIGNIC, ET. BREGEN. Auf der andern Seite ist das Wappen mit der Umschrifft besindlich: SORS MEA A DOMINO 1660. Vid Dewerdeck 1. c. g. 25. p. 367. Tab. IX. n. 68.
  - b.) Bon A. 1661. ist vollkommen bem vorhergehenden zu beeden Seiten gleich, biß auf die Umschrifft der Gegen, Seite, die also lautet: CONSILIUM IEHOHÆ STABIT. AN. 1661.
- B.) Bergog Lubewigs zu Liegnig, auf ber erften Seite mit beffen geharnischten Bruft : Bild und gleichem gang fleinen Fur-

ften Sutgen, wie auf bem vorhe geben en Thaler mit bem Gittel: D. G. LUDOVICUS, DUX. S'LESIÆ, LIGNIC. BREG. ET. GOLDBER. Die andere Seit enthält bas brepmahl behelmte Wappen mit der Umschrifft: CONSI-LIUM IEHOVÆ STABIT, AN. 1661, Vid. Dewerbeck 1, c. S. 30. p. 379. in Tab. X. n. 76. Diemeil David von Schweinig in Urna aurea einerum optimi Ludovici, Christian Primke in Afflo Lignicenfi, und Dernog Lubewige Perfonas lien melben , bag berfelbe die Worte que Pial, XXXIII. Der Rath des & ERRIT bestebet ewiglich, ju feinen Wahlfpruch gebraucht habe, fo ift allen Unfeben nach ben bem fub lit. b) angeführten Thaler Berbog George ber Rebler in ber Munte vorgegangen, bag aus Unvorsichtigfeit der Stempel, welcher ju Bergog Lude: migs Thaler gehort hat, ergriffen, und ju Berhog Georgs Thaler gebraucht worden ift. Es ift dergleichen Berfehen mehrmahls geschehen , und fonte man ein gang Bergeiche nuß von Thalern machen, deren Geiten nicht gufammen ges boren, fondern aus Irthum gufammen gefügt worden find. Wer weiß auch, was nicht schon curienfe Chaler : Liebhas ber bavon für eine Samlung gemacht haben.

- C.) Herhog Christians, welcher seine beeben Brüber geerbet hat,
  A. 1663. und 64. Man hat von ihm schon geprägte Thaler
  von A. 1666. und 71. mit bessen geharnischten Brust: Bild
  auf der Saupt: Seite, und dem Tittel: CHRISTIANVS.
  D. G. DVX SILESIÆ, LIGNICENSIS, und auf der GegenSeite mit dem Schlesischen Abler, in gar ansehnlicher Gessstalt, über welchem ein Fürsten-Huth zwischen der Jahrzahl
  schwebet, und der Umschrift: BREGENSIS. ET WOLAVIENSIS. Vid. Dewerdert §. 33. p. 384. m Tab. XI, n. 79.
- 1V. Des lehten Piastischen Bernogs, so wohl zu Liegnig und Brieg, als in gang Schlesien, Georg Withelms, welcher von seinem Batzter A. 1672. ermeldte Fürstenthumer geerbet, und die Regierung A. 1675. angetreten bat, und noch im selbigen den 21. Nov. mit Lob abgegangen ist. Der Thaler enthält auf der ersten Seite bessen gebarnischtes Brust. Bilb mit dem Littel: GEORGIVS. Wilhelm, D. G. DVX. SILESIA. Auf der andern den Schlessischen

schen Abler, wie ihn sein Batter auf seinen Thalern geführet hatzte, ieboch mit bem Unterschied, daß 1.) über ber Binde auf ber Bruft ein Kreußlein, und 2.) um ben Kopf die getheilte Jahrzahl 1675. stehet, mit ber Umschrift: LIGNICENSIS. BREGENSIS. ET. WOLAVIENSIS. Vid. Dewerdeck §. 35. p. 397. in Tab. XI. 183.

## IV.

Die Thaler ber Berhoge ju Munfterberg : Delf, theilen fich in

zwo Classen.

Die erfte Claffe machen aus die Chaler der Bergoge gu Munfters berg Delf, aus bem Podiebradifchen Stamm, die andere aus bem Bers wogl. Burtembergifchen Saufe.

T.

Die Berhoge ju Munfterberg, Delf, aus bem Podiebradifchen Bes folechte, welche Thaler haben ichlagen laffen, find folgende:

L Carl II. von A. 1586, biß 1617, bessen Shaler von A. 1611, 13, 14. zeigen auf der ersten Seite dessen geharnischtes Brust Bild, mit dem Littul: CAROLVS. D. G. DVX, MVNST. ET OLS. CO. GLA. und auf der andern das drenmahl behelmte Wappen von 4. Fels dern, mit einem Mittels dill, und der Umschrift: SVPREM. PER. VT. SIL. CAPIT. 614. Siehe Hamburg. Hist. Remarqu. P. IX. A. 1707. n. XIV. p. 105. Dewerdeck Lib. III. c. 1. § 9. p. 426. Tab. XIV. n. 14. Jacobs n. 935. p. 241.

2.) Deffen Begrabnuß : Thaler von A. 1617. Giehe ber Sis ftor. Mung Bel. P. II. von A. 1730. N. 37. p. 289. Dewerdeck I. c. p. 428. in Tab. in Tab. XIV. n. 15. Alurius in Glaciographia p. 533.

II. Deffen beeber Gohne, Bernog Seinrich Wennels, ju Bernstadt von A. 1617. bif 39. und Bernog Carl Friedriche ju Dels, von A. 1617.

biß 47, green icone gemeinschaffelich geprägte Chaler.

1.) Bon A. 1619. mit Herhog Heinrich Wengels geharnischten Bild, nuß, bif am halben Leib, die rechte Hand an die Seite stügend, und mit der lincken den Degen haltend, mit der Umschrift: D.G. HEIN-RICVS. WENCESLAVS. ET. Dieselbe ift durch f. Wähpplein gestheilet. Oben stehet das Cunstadtische, zu beden Seiten ist das Schlesische und Munsterbergische, und unten das Liegnigische und Glagische, und darzwischen der Reichs Apffel. Auf der andern b 2 Seite

Seite ift Herhog Carl Friedrichs Bildnuß, in eben folder Posttur, mit eben diesen Wapplein umgeben zu sehen, mit der Umschrifft: CAR. FRIDER. DV. SI. MONS. ET. OLS. CO. GLA. Uber des Herhogs Haupt ist die getheilte Jahrzahl 1619. befinds lich. Man hat auch dergleichen Thaler von 1620.

2.) Bon 1620, auf ber ersten Seite mit dieser beeden Brüder gegen einander gestellten geharnischten Brust-Bildern und darunter im Abschnitt gesetten Jahrzahl, und dem Littel: D. G. HEINRI. WENC. ET. CAROL. FRIDE. FRAT. Die andere Seite enthalt das Wappen von vier Feldern, mit einem Mittel-Schild, 3. Helmen und der Umschrift: DVC. SIL. MONST. ET. OLS. CO. GLA. Vid. Dewerdeck §. 10. p. 431. in Tab. XV. n. 18.

Beebe Sorten find gar rar, und von einem faubern Ges prage.

2.

Bon dem erften Bergog zu Delf aus dem Burtenbergischen Saufe Silvio Nimrod hat man feine Thaler, sondern nur Medaillen. Der allererfte Fürstl. Delsnische Thaler ift demnach von dessen altesten Sohne,

- 1. Berhog SYLVIO Friedrich, welcher von A. 1673. bif 97. regiert hat. Bon bemfelben find vorhanden
  - 1.) deffen Chaler mit dem Bruft-Bild, Littel und Mappen von A. 1674, 75. Vid. Hifter. Mung Bel. P. X. A. 1738. n. 43. p. 337. Dewerbeck 5. 16. p. 458. in Tab. XVIII. n. 39. Sinapius I. c. P. I. Sed. IV. c. 3. p. 567.
  - 2.) Der Begrabnug. Ehaler auf feine Mutter, die leste Fürstin Pobiebradischen Stammes Eisfaberh Maria, von A. 1686. Siehe Histor. Mung. Bel. P. VI. A. 1734. n. 51. p. 401. Dewerdeck G. 15. p. 447. in Tab. XVI. n. 27. von Gudenus n. 372. p. 81. Sinapius L. c. p. 571.
- II. Herhog Chriftian tHeiche gu Bernftabt, eines Brubers bes vorigen, ber von A. 1673. biff 1704. regiere.
  - 1.) Thaler von A. 1687. fiebe in Diftor. Mung-Bel. P. X. A. 1738. n. 48. P. 3/3-

- 2.) Thaler von A. 1702. führet auf ber ersten Seit des Herhogs ges harnischtes Brust. Bild mit einer grossen Perruque und dem Litstel: D. G. CHRIST. ULR. DUX. WURT. T. I. S. O. B. und auf der andern Seite das Wappen von 4. Feldern mit einem Mittel. Schild, 4. Helmen, und der Umschrift: COM. MONT. DOM. I. HEID. STERNB. & MED. 1702. Siehe Dewerdeck S. 17. p. 478. in Tab. XXII. n. 57. von Gudenus n. 389. p. 84. Der grose haler Renner Aristarchus Cuno bemercket im Chaler Betrug P. II. n. 60. p. 91. daß dieser Thaler zwar sehr sauber ausgeprägt seh, man hätte aber besunden, daß es einige Stücke gabe, deren äuserer Schein mit dem innerlichen Werth nicht übereinsomme, sondern am Gehalt 13. Loth, 17. Gran, am Gewichte ziemlich leichste, weil 32. Stück hievon nur 3. Marck 12½ Loth wägen, und als so 41. Schilling 9. Ps. werth wären.
- III. Bergog Julii Sigismunds , ju Juliusburg Begrabnuf . Thaler pon 1684, melchen ihm feine beede obige Bruder jum Undencten baben ichlagen laffen ; zeiget auf ber erften Geite beffen geharnischtes Bruft Bild in einer langen Perruque mit dem Sittul : IULIUS, SI-GISM. D. G. DUX. W. T. I. S. OLS. Auf Der andern Geite ftes bet ein perdorreter Baum, aus beffen Burgel gur fincken Geite ein Junger hervoriproffet; gur rechten auf bem Erbboben fiegt auf einem Ruffen ein gurften Duth und Scepter. Die erfte und aufere Umfdrifft ift : FELICI TEMPORE EDITO (1653.) D. 18. Aug. VE-TV-T.E STIRPIS HENETA ANNA SOPHIA MECLENEVRGENSIS IPSI TRA-DITVR (1677.) D. f. APR Die zwente und innere ift: EXVSTA EST ARBOR SIC EXIT GLORIA MVNDI (1684.) D. XV. CCTOBR. In ber Mitten über den Jungen herauswachsenden Baum ift gu lefen : SVRCVLVS EXDEMPTO PROGNATVS STIPITE REGNET. D. 11. MART. Diefes tielet auf feinen nachgelaffenen und A. 1682, gebobrnen Dr. Garl, Giehe Samburg. Thaler, Collection Tab. XXXIV. n. 3. p. 92. Demerbect 6. 19. p. 481. in Tab. XXIII n. 61. Sinapius p. 589. Der. gleichen abgeschmachte und übel abgefafte Chronoflicha schicken fich gar nicht auf Mungen, und verungieren folde aufs argfte. Es batte ber Erfinder Davon bas Ragelsabbeiffen baruber erfpahren fonnen. Der baben auf ber Erbe liegende Rurften buth und Scepter ichieft fich auch baju, als wie die Fauft auf bas Auge.

IV. Herhog Carl Friedrichs Chaler von A. 1716. hat auf der ersten Seite dessen geharnischtes Brust: Bild mit einer langen Perruque, und der Umschrifft: D. G. CAROL9. FRIDR. DVX. W. T. I. S. OLS & B. und auf der andern das Wappen mit 6. Helmen, und der Umschrifft: COM. MONB. DOM. IN, HEID. STERNB, M. & A. Siehe von Gudenus n. 390. p.84.

# V.

Unter ben herhogen zu Sagan, hat ber beruffene Albrecht von Wald. ftein nur allein Thaler schlagen laffen, und zwar gleich in dem Jahre 1628, da er das Fürstenthum Sagan vom Kapfer bekommen hatte. Man hat von bessen Saganschen Thaler zweyerley Gepräge, als

- 1.) von A. 1628. auf bessen erster Seite ist das schwebende geharnischte Brust. Bild mit einem aufgesteiften Uberschlag, der Kette vom Ritter. Orden des goldnen Blüesses, der unter dem Arm gesesten Jahrzahl 1628. und dem Tittel: ALBERTVS. D. G. D. FRID-LAN. ET. SAGA. die andere Seite zeiget den grossen mit dem Fürsten. Duth bedeckten Wappen. Schild, in welchem der Frieds landische Adler mit einer Krone auf dem Kopsse, und einer um den Half, und einem quadrirten Brust. Schid, in welchem vier gegen einander gestellete köwen, als das Waldsteinische Stamms Wappen, mit der Umschrift: SACRI. ROMANI. IMPERII. PRINCEPS.
- 2.) von A. 1629. Dessen erste Seite enthält das vorwärts stehende ges harnischte Brust Bild mit einem ausgesteifften breiten Uberschlag, und der Ordens Rette des goldnen Blüesses, mit der Umschrifft: ALBERTUS. D. G. DVX. FRIDLA. ET. SAGANÆ. Und die ans dere den Friedländischen Abler ausser dem Wappen Schild, mit einem Schild von 4. Quartieren auf der Brust, welches mit der Ordens Kette des goldnen Blüesses umgeben ist. Das Brusts Schild besteher aus dem zusammen gesenten Wappen des Fürsstenthums Sagans, nehmlich einen Engel, unter welchem ein Löwe, und des Hauses ABalbstein. Umber ist zu lesen: SACRI. ROMA, IMPE, PRINCEPS. AN. 1629. Vid. Dewerdeck Lib. III.

c. VI. 5. 2. p. 579. Diftor. Mung. Bel. P. III. A. 1731. p. 434. 300 cobs n. 965. p. 247.

Man hat demnach bregerlen Gattung, von bem insgemein fo genannten Wallenftein.

Erftlich die er nur als Hergog von Friedland hat schlagen lassen, von A. 1626, 27. Vid. Jacobs n. 963. 964. von Gudenus n. 481. p. 104.

jum andern mit dem Eittel eines Bergogs von Friedland und Sagan, von A. 1628, und 29. und

jum dritten mit bem Littel eines Berhogs von Mecklenburg, von A. 1629 - 34.

Der schreckliche Fall dieses gewaltigen Mannes, hat zwar übers haupt alle seine Thaler rar gemacht, jedoch sind darunter besonders die Friedlandischen, und unter solchen vornehmlich berjenige von A. 1626. mit dem Spruche auf dem Revers: DOMINVS PROTECTOR MEVS am allerrarsten. Da derselbe über 5. Millionen werth Güter in Jöhmen besessen, auch noch darzu gang Teutscheland ausgeplündert hat, so hat er Silber gnug zum Thalerspräsgen gehabt.

# VI

Das Fürstl. Hauf Lichtenstein, besitzet anjego das Fürstenthum Troppau, seit A. 1614. und das Fürstenthum Jägerndorf seit A. 1623. Es sind mir aber nur 2. Fürstl. Lichtensteinische Thaler zu Gesichte kommen.

1. Bergog Carls, welcher A. 1617. gestorben; von A. 1616. auf bessen ersier Seite ist besselben geharnischtes Brust. Bild im Profil, mit bem Littel: CAROLVS. D. G. DVX. OPPAVIÆ. PRINCEPS. Auf ber andern stehen die beeden Wappen. Schilbe, der Lichtenssteinische und ber Troppauische, mit dem obern Theil aneinander gelehnt unter einen Helm mit Delm Decken, welchen ein Fürsten. Duth bedeckt, mit der Umschrift: ET GVBER. D. DE. LICHTENSTEIN. 616. Siehe Dewerdeck Lib. III. c. IV. §. 2. p. 547. in Tab. XXVI. n. 86.

II. Spera

II. Berhog Joseph Johann Adams, von A. 1728. Siehe im 8. Studt Diefes XII. Theils p. 57.

Das Fürstenthum Jägerndorf, hatten vormahls die Margs grafen von Brandenburg von A. 1523. biß 1622. Unter solchen hat Marggraf Johann Georg der altere, Bergog in Schlessen zu Jägerns dorf A. 1611. einen Thaler schlagen lassen, welcher im XI. Theil der Sistor. Müng-Bel. von A. 1739. num. VII. p. 49. vorgestellet und besschrieben worden ist; auch für sehr rar gehalten wird.

# VII.

Die Ober Schlesischen Bergoge ju Tefchen, aus bem Piaffisichen Geblute, haben ihres nun seit A. 1625, abgestorbenen Nahmens Gebachtnuß auf verschiedenen schonen Thalern hinterlassen, diese sind

I. Berkog Wengels, welcher A. 1579, geftorben ift, und mit feinem polligen Dahmen Wenceflaus 21bam geheiffen , fich aber auf feinen Dungen nur Bengel genennet bat ; beffen erfte Geite geiget bas geharnifchte Bilbnug mit beeben Sanben, bavon bie reche te auf ber Bruft liegt, und bie linde bas angegurtete Schwerd halt, von bem Salfe bangt eine Rette mit einem auf ber Bruft lie genben Rreuggen, mit bem Gittel: WENCESLAVS. D. G. DVX TESSINEN ET. M. Der ungeschickte Stempelschneis ber hat bas bargu gehorige G. weglaffen muffen , weil er bie Schrifft nicht recht im Umfreng einzutheilen gewuft, benn es folte vollends heiffen: ET. M. ajoris, G.logaviæ, nach bem gewöhnlichen Sittel. Auf ber anbern Seite ift ber gefronte ichwingenbe golbne Abler, ohn Monbichein, bes Rurftenthums Tefchen, mit bem ums herstehenden Spruch aus Proverb. X, 22, BENEDICTIO. DOMINI. DIVITES FACIT. mit der also verkehrt gesetzten Sahrgahl 24, die 1574. bebeuten foll. Vid. Demerbeck Lib. III. c. III. S. 2. p. 514. in Tab. XXV. n. 34. Schlegel in der Munge Biebel p. 199. bon Gudenus n. 365. Er ift febr rar, und bat ibn weber Abam Berg A. 1597, noch Arend und Wolder A. 1610. und 11. gesehen.

Abam Wengels, regiert von A. 1579. big 1617. Auf beffen erfter Geite flebet fein geharnifchtes Bruft Bilb big am halben Leib; er halt mit ber rechten Sand, ben am Leib gefesten Commando: Stab, und mit ber linden ben mit Rebern gefchmudten Selm vor Umber ift ber Tittel ju lefen: ADAMVS. WENCESLAVS. DVX. TESCHIN. Huf ber andern ift ber porher beschriebene Abler, mit bes Bersogs 2Babl Gpruch und ber Rabriahl: SA-PIENTE, DIFFIDENTIA. H. 1609. Vid. Samburg. Sift. Remargu. P. IX. A. 1707. n. XXII. p. 169. Demerbed 6. 4. p. 132. in Tab. XXV. n. 77. von Gudenus n. 366. Es ift biefes einer bet gierlichften Shaler, Die ich jemahle gefeben habe; ber Sarnifch ift unvergleichlich gearbeitet, ingleichen auch ber Mbler, ber aufere Rand ift auf beeben Geiten mit einem Rrant eingefaffet. Gis ne Probe von feinem eben nicht weifen Mistrauen , bat Ders bog 21bam 2Bentel bamit abgelegt , bag er feinen von ibm, A. 1613. verlaffenen bes Evangelischen Glaubens megen , hart bes trangten , und fich ben ihren besmegen geführten Befcmehrben auf Die Lanbes , Privilegia fteiffenben Stanben und Unterthanen, ihre ihm ju feiner Ginficht und Uberzeigung, auf fein Begehren gehorfamft eingehandigten Original . Sulbe: und Frenheite . Briefe in fleine Studen gerriffen , und fie ihnen in einer verbectten Schuffel burd einen Ebel , Rnaben wieber überliefern laffen, welches ungerechte Berfahren auch fein ehrliebenber Befuite billis gen mirb.

Friedrich Wilhelms, bes legten Herhogs von diesem Stamme, von A. 1617. biff 25. auf der ersten Seite mit bessen geharnische ten Brust Bild, und dem Littel: FRID. GVIL. D. G. IN. SIL. TES. ET. MAI. GLOG. DVX. Der Revers enthält den Leschens schen Abler, mit dem Spruche aus Psalm XVIII. 30. IN. DEO. MEO. TRANSGREDIAR. MVRVM. H. L. 1623. ABeil dieser Fürst keinen Kriegs : Deld abgegeben hat, und niemahls über eine Mauer

Mauer gesprungen ist, so wundert man sich über diesen Wahls Spruch. Es kan aber auch hier heissen: Et voluisse sat eit. Es bleiben boch auch, wegen der darauf vorkommenden schönen Sprusche, die Thaler der Perkoge von Teschen beliebt. Dieser lette Thaler muß auch sehr rar senn, weil ihn herr Schlegel in seiner Munks Biebel nicht angesührt, dem es doch an der Thaler: Wissessenschaft nicht gemangelt hat. Vid. Samburg. Thaler: Collettion Tab. XXV. n. 1. p. 65. Dewerdeck & 5. p. 532, in Tab, XXV. n. 79.

IV. Der Fürflin Blifaberb Lucretia , einer Schwefter bes vorherges benben Berbog Friedrich Bilbelms , ungemein rarer Chaler. Derfelbe enthalt auf bem Avers ben in einen Lorbeer Rrant eine gefaften Tittel von 7. Zeilen: ELISAB. LVCRET, D. G. IN. SIL. TESCH, ET. M. GLOGO. DVCISA, PRINC. DE LICHTENSTEIN. und auf bem Revers bas vollige Mappen mit Schilb und helm bes Rurftenthums Lefchen, mit her Uniforifft: MONETA NOVA ARGENTEA TESCHI-NENSIS. Vid. Demerbect S. 6. p 533. in Tab. XXV. n. 80. Ge manbte biefe legte Pringefin ihres Guriff, Saufes alle Dus. be an , nach Abfterben ihres Brubers , jum erblichen Befis Des Rurftenthums Sefchen ju gelongen , und führte beshalben einen foftbabren Proceg, mit ber Bobmifchen gebn . Cammer. melde baffelbe, als beimgefallen, eingezogen batte. Db fie gleich aber Gunbactern, Fürsten von Lichtenftein, gum Gemabt batte, und die Lichtenfteinische Familie am Ropferl, Sofe vies les galt, fo fonte fie boch weiter nichts erlangen, ale baf ibr alle Ginfunffte Diefes Fürftenthums Lebenslang überlaffen murben , ber Befig und die Regierung aber beffelben blieben benm Rapfer, ale Ronige in Bohmen. Vid. Henelius in Silefiogra. phia Cap. VIII. §. 80. p. 337. Sommerus in tabb. genealogic. Ducum Silefie p. 70. VIII.

# VIII.

So viel habe von den Chalern der Schlesischen Fürsten anführen tonnen. Ich zweiffle gar nicht, daß dieses Berzeichnuß hier und dar wird mangelhasst sen, es wird mir aber dessen angezeigte Erganzung sehr lieb senn. Jedoch sinden sich Stücken darunter, die auch dem Derrn Dewerdeck nicht vorgekommen sind. Je kleiner aber die Anzight der Schlesischen Fürsten. Thaler ist, je seltener zeigen sie sich anjeho, dahero man sie schwehrlich alle bensammen in einem Cabinet antressen wird. Da auch nun keine mehr geschlagen werden, dies weil, dem Berlaut nach, das Müntzegal suspendirt worden ist, so hat man keinen Zuwachs und Vermehrung berselben zu hoffen. Die Eröffnung des Gräslichen Thaler Cabinets verschiebe ich G. G. bist zum nachfolgenden Theil.

Um diesenigen, welche daran zweifflen wollen, daß die so offt von Tengeln und mir angeführte Juden; Müngen, von einer Mache sepn, durch den Augenschein ben der Gegeneinanderhaltung zu überzeigen, so habe ich das Littels Blat dieses Theils wiederum mit 2. derglei, den auszieren wollen, welche im 1. Theil p. 91. n. VI. und p. 76. n. VIII. beschrieben sind. Sie werden besinden, daß sie in der Zeiche nungs. Art der Figuren, und Buchstabens Bestalt auf das allergenaues sie durchgebends mit einander übereinkommen, und demnach unsehls bahr einen Meister gehabt haben muffen. Solten etwan hier und da noch einige stecken, die in meinem Verzeichnüsse davon sich nicht besinden, so wird mir die gegebene Kundschafft davon sehr anges nehm senn.

Da ich nun auch durch gottliche Gnade, wieder alles Bermuthen, wegen eines an meiner Gesundheit erlittenen harten Unftoffes, diefen swölfften Theil ber Siftor. Mung Beluftigung glucklich vollendet habe,

C 2

und daben mir auch von einheimischen und auswärtigen hochgeschätten Gönnernund Freunden viele Beförderung wiederfahrenist, die ich dahero mit ergebensten Danck öffentlich rühme, so ist mir zwar von einigen wohlmeinend angerathen worden, dieses Werck nun unter einem andern Eittel fortzuseten. Alleine da ich in der Haupt. Sache, so die Weschreibung und Historische Erklärung der Münken anbetrifft, keine Weränderung vornehmen kan, so achte ich es auch für unnöthig, die Besnennung dieser Müng. Blätter zu verändern. Es wird dieses Buch niemand für ein Mode. Buch halten, und also wird man auch nicht sagen

konnen, daß ber Eittel besselben aus der Mode gekommen mare. Dieses einmahl aufgestellete Mung . Cabinet braucht feis nen neuen Anstrich.



#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

I. Stuck

ben 6. Jan. 1740.

Line Gedachtnus-Munte, von der ersten Grosse, auf den, unschuldiger Weise, so übel berüchtigten Geschicht. Schreiber, DRUL GIOVIO, Bischofen zu NOCERA, von A. 1552.

Muf bengebenben befonbern Rupffer . Blat.

### 1. Befdreibung derfelben.

ie Dor Geite zeiget bes Glovio vorwarts stehendes Brustbild, in einer geblumten und mit Pelt breit verbramten Schaube, und zugefnöpfften Unterfleid; jedoch mit gant zur rechten Seite gefehrten Haupte, welches eis ne Mage bedeckt, die hinten am Racken bis an die Ohren mit Pelt aufgeschlagen ist, und im blossen Half, mit der Umschrifft: PAVLVS IOVIVS COMENSIS EPISCOPV3 NVCERINVS. A.nno. D.omini N.ostel. S.alvatoris. MDLII. Ju unterst unter den erhabnen Brussbild stehet, welches im Rupsferstich nicht hat tonnen angedeutet werden: FRANC.iscus SANGALLIVS FACIEB.at. d. i. Paul Giovia, gebürtig von Como. Bischof zu Nocera. Im Jahr unsers Seilandes 1552. Franz Gangallius machte es.

Die Aud Geire fiellet ben Giovio in ganger Geffalt vor: wie er mit ben rechten Arm, einen wieber lebenbig gemachten tobten Mann aus bem Grab hervors nebet, und unter bem linden Urm ein groffes Buch halt, mit ber Bepichrifft;

NVNC DENIQUE VIVES. b. i. Vun wirft du endlich leben.

## 2. Siftorische Erklärung.

Diefer einhige and bem Grabe hervorgezogene Mann, fellet viele Pabfte, Kapfer, Konige, Bergoge, Fürsten, Belben und gelehrte Manner vor, welche Giovio in feinen Schrifften gleichsam ber Bergeffenheit entriffen, und ber Rachmelt wieber lebendig dargestellet bat: beren Alphabetisches Berzeichnuß, nur den bloffen Rahmen nach, alleine diesen Bogen einnehmen wurde, wann ich solches bendringen wurde. Bleichwohl hat derselbe mit aller seiner Muhe und Arbeit so schlechten Danck verblenet, daß zedermann fast auf ihn schmählet und lästert, und ibm

ibm teine Stelle unter anbern ehrlichen und rechtschaffenen Geschicht : Schreibern pergonnen will. Mit was Rug und Recht, bas wirb hernach ju vernehmen fenn.

Ohngeacht dieses allgemeinen übeln Bahns, von diesem sonst wieder alle Art und Gewohnheit seiner Amts. Brüder, gar sehr steißigen Bischof, hat mir doch bild lig zu sehn gedünckt, denselben auch gleichsam wieder zu beleben; und desselben Bildnuß zu erneuern, der diese Wohlthat so sehr vielen in Krieg und Frieden, und sonst anderer weltl. Händel halben ben Christen und Unchristen fürtresslichen und berühmten Leuten erwiesen hat. Es scheiner auch, Honoratus Fasiscellus habe die auf diesen Bogen besindliche Gedächtnuß Munge vor Augen gehabt, wann er unter andern von dem Giorio geschrieben.

Nam facit JOVIVS suis tabellis excultis lepido suo labore, læti sunera non timere vivos, vitam vivere mortuos perennem.

Ingleichen bat B. V. B. beswegen über das Bilbnuf bes Giovio gefeget:

Cujus ope æternum vultusque animusque virorum doctorum superest, talis erat JOVIVS.

So viele und schone Nachricht Givio von andern gegeben, so wenig hat er boch von fich selbst gemelbet: woraus abzunehmen, daß er aus fich gar nichts gemacht hat. Was man also von ihm wiffen und sagen kan, das muß aus andern Seris benten zusammen gesucht werben; die eben nicht gant genau mit einander überein.

ffimmen, ober recht umffanblich von ihm banbeln.

Es ist berselbe zu Neu Como im Maylandischen gebohren. Die Grabschrifft melbet, daß er gelebet habe 69. Jahr , 7. Monath , und 23. Tage, und den 11. December im Jahr 1552. gestorben sen: daraus folgt, daß seine Gedurths Zeit salletet auf den 19. April im Jahr 1483. Wie irrig von anderen dieselbe angesührt wers de, damit will ich mich nicht aushalten. Ich steisse mich auf das gant genau anges gebene Alter in der Gradschrifft, welche in diesen Zahlen mit den vielen Abschrifften, die mir vorgekommen sind, richtig übereintrifft. Bon seinen Eltern und seiner Fas milie, welche Jovius selbst vetustate quam fortunis clariorem nennet in Elogio Benediik. Jovii p. 154 ist weiter nichts bekannt; als daß er einen altern Bruder gehabt, Benedickt genannt, welcher eine historie von seiner Vatterstadt Como, von Erbauung derselben bis auf das Jahr 1532. geschrieben hat, welche aus dem Benetian nischen Abbruck von A. 1629. in 4. in des Petri Burmanni Toesavi Italie Tomi IV. Part. II. n. 45 besindlich ist. Derselbe ist auch ein scharssiniger Epigrammatist gewesen: dahero von ihm Jo. Matthæus Toscanus in Peplo Italie Lib. III. n. CXVII. geschrieben:

Difticha feripfifti: brevius quid? fed tibi longum Mufa brevis feret in fæcula multa decus.

Ingleichen melbet fein Bruber Paul , daß berfelbe auch die Gefchichten, Gitten, und Thaten ber Schweißer befchrieben habe: bavon ich aber nirgends fonft mo eis

nige Madericht gefunden habe.

Der alte Paul hat auch zween junge Bettern gehabt, Julius und Paul Giovio, welche ohne Iweifel des Benedicts Chine, und des alten Pauls in dem Biss
thum Nocera Nachfolger gewesen find;
A. 1552, und Paul der jungere A.
1560,

1560, welcher A. 1585. gestorben ift , wie aus des Vghelli Italie facre T. VII. p. ing ju Ertent A. 1562, und wieberfprach benenjenigen, welche unter antern ben beffandigen Auffenthalt ber Bifchofe in ihren Rirchen Sprenckeln auch barum befftig begehrten, biemeil baburch allen Berberben in ber Rirche am leichteften fonte fo mobil porgebenget, ale abgeholffen merben. Denn er fagte, man folte nur bie Ctabt Hom felbit anfeben. Der Pabit mare beftanbig bagugegen : und bennoch tonte man nicht fonen, baf Die Leute bafelbft im Chriftenthum beffer untermiefen murben, als an entern Drien. Die Sauptftabte groffer Reiche und lander batten gemeiniglich ihre Bifcofe ben fich : gleichwohl gienge es nirgends gottlofer gu, ale in benenfelben. Singegen in fleinen abgelegnen Drien , und auf ben unwegfamen Geburgen , in meleben niemable ein Bifchof gefeben worden, lebten bie Ginwohner weit Chrifflie der und frommer: indem nicht alles auf die Bifchofe, fonbern auch auf die Pfarrer anfabme; berobalben fen bie Seerbe nicht gleich ohne Sirten ju achten, wenn fein Bifchof beständig ba mare. Er fuhret noch anderes Ungemach an , welches ber Rirche jumachfen fonte, wann man fo fcharff behaupten murbe , daß die Refibens ber Bifchofe eine gottl. Berordnung mare: wie bavon mit mehrern feine Borffellung in bes Paul Sarpi Hift. Concil. Teid. Lib. VI. p. 841. nachgelefen merben fan.

Unfer alter Daul Giovio, marb als ein Bapfe von feinem ob angeführten ab tern Bruder, Benebict, wohl erzogen, und in Wiffenfchafften gu erft angeführt, wie er ibm biefes mit vieler Dancffagung nachruhmet in Elogiis Dollor. Viror. & ejusd, p. Dernach ftubierte er ju Pavia bie Philosophie und Debicin , und erhielte in beeben bie Lauream. Radbem begab er fich nach Rom, und erwarb fich eine Beile fein Brod mit ber Argenen Runft: baben legte er fich auf die Siftorie; worzu ihm auch fein Bruber Benedict schon grundliche Anweisung gegeben hatte. Er nahm fich babero por bie Belt Befchichten feiner Zeit zu befchreiben. Alle er ben erften Auf. fan pon bem erften Theil berfelben, bem Pabft Leo X. porgelefen batte , bezeigte berfelbe bieruber einen folden Wohlgefallen, baf er ihn fur ben andern Livius hielte, und fich gegen ibn febr guttbatig bewieß. Gein Rachfolger D. Sabrian IV , begehrs te auch in Diefer Difforie mohl eingefchrieben gu fenn; und gab ibm besmegen ein Canonicat ju Como. Er hat benfelben aber bedwegen boch nicht gefchonet." B. Chemens Vil. hielte ibn ale Cardinal fcon werth; nahm ihn babero an feinen Sof, perforate ibn mit ABohnung und Rofte, gab ihm die Praceptoren ben ber Rirch bed beil. Antonii ju Como, und machte ihn endlich A. 1528. ben 13. Januarius jum Bifchof van Nocera . bavon er jahrlich 1300. Ducaten Reapolitanischen Gelbes eine junehmen batte. Dichtweniger feste er fich ben bem fo bochangefebenen Carbinal. Pompejus Columna, in groffe Gunft, bag er ihm ganter 20. Jahr hindurch febr gerne um fich batte, und vieles gutes juwenbete: babero gefchab es, bag er nicht m fein Bigthum gieng, fondern fich bas Romifche fchmarugen noch langer gefallen ließ; er führte baben eben fein unftrafliches und Bifchofliches Leben. Joh. Imperialie in Mufes biftorico p. 6. melbet, man habe ftaret von ihm gefagt, baff er alleus fren und unmäßig lebte, und nicht wie es einem Beifflichen anftanbig fen; ingletden, bag er nicht fleißig bas Brevier taglich bethete, bas boch allen Geiftlichen gu fabme. Er fest gwar hingu : Sunt bee minutulorum quorundam Grammaticorum voces, b. i. Es mare biefes nur eine Gache ber gant fleinen Schulmeifter. Es bat

aber bas Unfehen, bag er feinen aufrichtigen Bericht mit barunter verfteden wolle. Denn Giovio fagt felbft in Libro de Pifcibus Rom. c. l. bag er am Safttagen lieber Capaunen und Rebhuhner, ale gifche effen wolte, wenn es nur erlaubt mare: jer bennoch murbe er, wie auch anbere Leute, offters von einer verbammlichen Begierbe getrieben, in ber 40tagigen Saften Bleifch zu effen. Er hilfft in eben biefem Capittel auch ben D. Sabrian VI. auf dem Fischmarch ausgischen , bag er fo gerne schlechte Rifche, ale Merlucten, ober nach unferer Gprache, Rog. Rolben, gegeffen habe, und von eben fo fchlechten Gefchmack, ale elenden Berftande, gewefen mare. ber Beichreibung bes Comer Gees verübelt er gleichermaffen bem Lubmig Sfortia, baf er fo magrige und fchwache Beine getruncten hatte ; er bingegen liebte biejenigen Beine, welche ftard maren, und ihre Rrafft burch bas fpringen im Glafern gleich zeigeten. Run ift zwar berjenige nicht gleich fur einen Freffer und Gauffer au balten , ber gerne etwas gutes iffet und trindet : jeboch tan ein folcher Appetit leichte gur offtern Ubermaffe verreigen, woburch man fich bann in folche ubele Dachrebe bringet; das gefchabe benn auch ben dem Givio. Das Romifche Bolleben jog ibm 37. ganger Jahre an fich. Er giebt biefe lange Beit feines Muffenthalts gu Mom felbit an, in ber Bufchrifft ber erften gebn Bucher feiner Siftorie , an ben Cosmus Medices gu Floreng: und murbe fich auch bafelbft wohl bif an fein Lebens. Enbe verweilet haben, mann ihm nicht D. Paul III. ben Berbruf angethan, und bas Biftbum in feiner Geburthe Stadt Como , nach welchem er eifrigft ftrebte, weil es 4000. Romifche Scudi eintragt, verfagt, und noch bargu ibm einen andern nichte. murbigen Menichen, Bernharbin della Croce, baben vorgezogen hatte, mit welchem ber Rapfer auch nicht gu frieden mar. Diefes francte Giovio bergeftalt , baf er nicht langer beswegen am Romifchen Sof jum Spott herum geben wolte; und ente folofie fich babero nach Florent ju gieben. Wir erlernen biefen Umftand feines Les bens aus einem Untwortichreiben bes Unbreas Alciatus auf die Rlagichrifft, welche Giovio baruber an ihm abgehen laffen. Diefelbe hat ber Buchdructer gu Bafel, Peerus Perna, ben von ibm fo prachtig A. 1578. in Rolio gebruckten Berden bes Giovio porangefest. Daraus erfiehet man auch bie Beit, wann foldes gefcheben; die fonft in feiner Lebens Befchreibung von Giovio angemerdt worben ift. Golches ift daeirt ju Pavia ben 7. October A. 1549. Ift nun A. 1549. Giovio von Rom nach Florent gezogen, nachdem er fich bafelbft 37. Jahr aufgehalten hatte, fo muß er babin A. 1512, und alfo im 29. Jahr feines Alters gefommen fenn: Giovio fchreibt in ber Bufdrifft bes Lebens bes Pompejus Colonna an ben Francifcus Colonna Ers Bifchofen gu Rollano , bon beffen Better, bem Carbinal : Colui eum per XX. ferme annos aleo felici fludio &c. Derfelbe aber ftarb A. 1532. Goldergeffalt muß fich bie Berehrung biefes Carbinals mit A. 1512. angefangen haben. Die Beranderung im Bigthum Como trifft auch wohl barmit überein. A. 1548. ftarb ber Bifchof Cafar Trivultio , und diefem folgte ben 24. Gept. befagten Jahre, nach bem Bericht bes Ughelli in Italie Sacre T. V. col. 324. Berardinus de Cruce a ripa 8. Vitalis , ein Maplander, der benm Pabft Paulo III. Cammerling gewesen , bon Afti dabin verfeget war, und A. 1566. farb. Es bleibt bemnach gewiß, bag Giovio A. 1512. nach Rom gefommen ift , und bon bar A. 1549. nach Florent fich gewenbet bat. Er lebte bafelbft nur noch 3. Jahr, big A. 1552. wie oben aus feiner Grabfchrifft ift angezeigt morben. Was.

Bas nun feine Diftorifden Schrifften anbelangt , bamit er fich fo mobl ein untes, ale ein bofes Gerüchte erworben bat , fo ift barunter bie allgemeine Sufforie feiner Beit von A. 1494. bif 1546. in 45. Buchern , welche 52. Jahre in fich faffet, und inlateinifcher Sprache gefchrieben ift, wohl bas hauptwerd. Es find aber biefe 45. Bucher nicht alle jum Borfchein gefommen ; fondern es giebt barinne gwo groffe big A. 1513. welche in ber Plunderung ber Stadt Rom von ben Rapferl. Rriegs. Deer A. 1527. follen fenn verlohren gegangen. hernad) mangelt auch bas XIX. XXI. XXII. XXIII. und XXIV. Buch von A. 1521. big 27. Denn es hat Giovio bie in felbige Beit fallende Gefchichte ausführlich ju beichreiben groffes Bebens einer aufrichtigen Erzehlung berfelben, ihm allerhand Nachtheil jumachfen fonte. Jedoch bat er den haupt Innhalt bavon in einem furgen Begriff verabfaffet; gleich wie auch mit ben V. big ju bem X. Buch von ihm geschehen ift : bamit bie poliffonbige Geschichte ber bamabligen Beltlauffte nicht mochte unterbrochen merben. 2Bes gen Diefer ben bem andern Theil feiner Suftorie gebrauchten Behutfamfeit entichuls bigt er fich weitlaufftig in ber vorangefesten Bufchrifft , an ben Bergeg Cosmus gu Dabero glaubt Beorge Rice in ber Borrebe ju ben in Die Teutsche Gprache überfesten Belden Buche bes Giovio mit Recht, es habe gleiche Bemandnug mit ben im erften Theil ber Difforie mangelnden feche Buchern ; bieweil Jo. Juffiniani aus Benedig im Geptember A. 1540, und alfo langer als 12. Jahr nach ber Plunberung ber Ctabt Rom, in epiftola familiari X. an ben Giovio gefchrieben bat: Certe ut redeam ad feptimum historiz tuz librum, qui quidem est apud me, diligentiffimeque affervatur, ac fubinde relegitur. Ift bemnach bas fiebenbe Buch noch in bes Juffiniani Banben gemefen, fo ift es in ber Romifchen Plunberung nicht ju Grunde gegangen. Bu bem fo wird ja in ber nach bem vierbten Buch gefetten Rachricht von biefem von 2. Spanifchen Golbaten, bem Errero und Gambos, aus ber Rirche St. Marin ad Minervam begangenen Bucher-Raub deutlich gemeibet, baf Errero bie auf Dergament gefchriebenen Bucher, gegen eine vom Pabft ihm in Spanien angewiefe. ne Dfrunde, wieder ausgeliefert, nachdem er nur bas auf Pappier gefchriebene Such babon meggeworffen batte : mithin ba nicht alle 6. Bucher verlohren gegangen finb. fonbern Glovio einige bavon wieber befommen bat , fo muß er alfo biefelben mit Rleif auch hinterhalten haben.

Segen diese Distorie haben sich nun fast alle Rationen aufgelehnet; und berfelben allen Glauben, alle Distorische Treue und Redlichkeit abgesprochen; diemeit Giovio ums Geld geschrieben, seine Feber jedermann feil gebothen, mithin um Geswinst, die Warheit verschwiegen, und nur geheuchelt, und geschmeichelt hatte. Ich wurde etliche Blätter ansüllen, wann ich beybringen wolte, was für ein hartes Urstheil Thuanus, Bodinus, Lipsius, Vosius, Josephus Scaliger, Sleidanus, Guazzo, Osorius, und viele andere angesehene Männer beshalben über den Giovio ausgessprochen hätten. Es verdreust mich baben am meisten auf den öffters gant sinnlogen Erg-Rarren und Manlandischen Quackfalber den Hier. Cardanus; dem es doch gar nicht zusommt, sich in Historische Dinge zu mischen: daß berselbe sich auchz nach seiner hochmuthigen und marckschreperischen Weise, unterfangen hat, in Enternio Neronis Opp. Tom, 1, edit, Lugd. p. 216. den Giovio, recht heimtucksch, indem

er nicht einmahl bas Berge hat ihn mit Rahmen ju nennen , nach Urt aller Erte Bebanten , folgenbermaffen gewaltig burch ju becheln : Taciti & Metonii, & Dodori Siculi, & Appiani Alex. & Thucididis h floria, tum Machiavelli, philosophia facræ fludiis adverfantur. Sed longe deteriores his funt Herodoti, & nostrorum temporum : que, præter vitia communia, plenæ funt mendaciis & adulationibur, falfisque criminationibus. Quis nescit, quanta fuerit virtus Ant. Leue, Hispani ducis, ut folus dici, aut cum paucis Imperator appellari nostri temporis possiti: & tamen nequiffimus historicus, seu potuis fabulator, quod pecunias non dedisfer, maluit totam corrumpere historiam, tresque libros, qui illi debebantur, intermittere, ne, ut ajebat, ingratum insereret historia. Cogita in cateris qualem fe habuerit : Cum aliquando Cæfar noster legeret victoriam, quam de Gallis habuerat , dixit : Profecto non meam , fed Gallorum regis , victoriam hic scripsit: indicans, ex pecuniis acceptis a rege, quanta mendacia inferuisse: historiæ. Sed & plerumque vita eorum congruit sententiis, Thucydides enim exul ob furta publica, Herodotus infamis, Sallustius, Numidia prafectus, totam dirupit provinciam, adulter, & omni scelere coinquinatus. Diodorus, dum sceda, turpia, flagitiofaque enarrat, ita omnia attingit, ut videatur voluptate potius, quam neceffitate, adductus ea conscribere. Hic noster historicus, admirandus profecto magis aliis, qui tametfi senex parum abfuit quin peperit. Sed & id detestabilius, quod, cum effet etiam Antiftes, gaudebat numerari procos adolescentulos. Bas

tonte leichfertigers gefagt werben?

Die Urfachen, welche ben Giovio bewogen, etliche Bucher von feiner Sifforie meggulaffen, find aus feinem Munbe oben angeführt worben. hat aber bennoch nicht Giovio in Elogior, Viror, bellica virtute illuftr. Lib. VI. p. 31., bem Ant Leua einen trefflichen Lobfpruch gemacht? Ich muß nur ben Unfang in ber Teutschen Uberfegung bes D. Beuthere bavon berfeten p. 284. " Unter ben Spanifchen Rriegs Dberften, " die fich etwas ruhmlich bor andern in Italia haben gebrauchen laffen, ift, nach " Gonfalvo Ferbinando von Anguillara, welcher von feinen fürtrefflichen Thaten, , ber Groß Capitan ober hauptmann ben ben Spaniern genannt worben , taum " einer , oder gleichfam gar feiner, weder gefchwinden furfichtigen Berftandes, noch " wohl verrichteter groffer Rriegs. Gefchaffte halben, bem Antonio Leva ju vergleis , then gemefen. Dann er in manchen nahmhafften Schlachte Sanbel Ehr eingelegt, " und loblich gefigt: ober mo jemable ber Gieg entgeben wollen , die feinige , fo " viel moglich, mit wenigerm Schaben barbon gebracht. " Ber einen fo lobt, und ibn bem groften Relbberen feiner Beit in feiner Ration an Die Geite feget., ber ift nicht als ein undandbahrer Dann mit fillichweigen übergangen worden. Wie umffandlich und aufrichtig erzehlt auch nicht Giovio im 35. Buch ben von Ant. Leva bem Rapfer alleine angerathenen aber übel abgelauffenen Ginbruch in bie Provence A. 1536, und fcbreibt p. 313, unter anbern: Cafar ire in Galliam certus, praterquam, qued unius Ant. Leve judicio virturique plurimum tribuebat &c. Mebet. man wird baraus abfeben, wie ber birnfuchtige Carbanus in ber Unmabrheit beffer bet. Batte bergelbe auch beutliches benjenigen Sieg nach ber Beit angezeigt, und nicht fo überhaupt bavon geschrieben, ben beffen Erzehlung Giovio auf bie Franto. fifche Seite gu febr gebincht batte; fo murbe man beffen Erzehlung auch genauer beleuchten, und bem mabnwißigen Schwager eines beffern gar leichte überführen

Co eine tief eingewurßelte, alte, und von ben meiften, welche die Befchichtichreis ber beurtheilet baben, fait burchgebends angenommene Meinung es ift, bag Giovio fich folte haben mit Gelb beffechen laffen , in feiner Diftorie die Geegel nach bem Binbe ju menten, und bingegen, wo man ibm nicht geopffert batte, auf bie Leute ju fcmablen, und bie merefwarbigften Cachen ju binterhalten; fo menig grandlicher Beweiß wird von biefer Beichulbigung bengebracht. Reiner von feinen Wieberfadern bat jemable einen gurften beglaubt nur nahmhafft machen tonnen, von melchem Giovio ein gewiffes Jahr Beld, ober eine ansehnliche Belohnung erhalten bate te; ober eine fielle aus best Giovio fo vielen Schrifften benbringen fonnen, in melder berfelbe eines groffen herrns gegen ibn erwiefene Milbthatigteit rubmete: ober mo er einem Ronig ober Furften einen Bettel Brief gefchrieben batte, mit dem angefüge ten Berfprechen, beffeiben por feine reiche Gabe in feiner Diftorie im beften ju geben. den. Insgemein berufft man fich besmegen auf ben Balzac , welcher Livr. III. lettr. 9. p. 114 an ben Chapelain fchreibt : Giovio habe unvergleichlich artig betteln tone nen : er babe Briefe von ibm gelefen , bie ein Duffer geschicht gu betteln abgeben Er batte an ben Carbinal von Lothringen gefchrieben , mann er ibm nicht lieffe feine Benfion gablen , fo wolte er nicht mehr fagen, bag er bon bem erften Ronig ju Berufalem, Bottfried von Bouillon , abftammete; melcher das Ers Bifthum Tyro einen Bebanten gegeben batte. Er batte auch ben Marquis bon Pefcara um ein page Sutich Dierbe angeiprochen: und baben gefagt, er folte nur etwas farcter auf bie Erbe Roffen, ale ber Deptun, fo wurde folche gleich ba fenn. Er batte einer pornehmen Frau, bie feine geliebie Freundin gemefen , um Reapolitanisches Bucfermeret und eingemachte Rruchte gefchrieben, weil ibm nun die frifchen Eper begunten verbrieflich m merben. Gind bas nicht Bettel Proben gnug? alleine ift es benn einem ehrlichen Rann nicht erlaubt, finnreich ju fchergen? Glovio hatte bem Carbinal Johann von fotbringen, Bifchoffen gu Eull, einen Bruber Bertog Untone von Lothringen, um bem Claubius, erften Bergog, von Guife, ju gefallen, A. 1524. bas Buch von ben Ros mifchen Bijden geichrieben. Derfelbe batte fich bagegen mit einer fleinen Penfion bandbabr bezeigt. Wie biefelbe burch Rachlagigfeit bes Rentmeifters ins ftecten gerieth, fo machte Giovio besmegen eine bemuthige Errinnerung; worinne er fich mit einem Debanten, in eine Bergleichung feget. Groffe herren bleiben jebergeit

milbthaig; aber dem Kentmeister klebt Strob an Handen, und baben den verkehrten Wahlfpruch: Nehmen ist seeliger denn geben. Giovio mag nun auch das versprochene Enaden: Beld von ermeldten Eardinal bekommen haben oder nicht, so hat er doch von demselben in dem Libro XXXIV. ad A. 1536. Opp T. I. p. 300 nichts als die Warheit geschrieben: daß er nehmlich den Admiral Chabot, in dem siegbassteen Lauf seiner Wassen, der dem Einfall in Piemont, durch keinen Kathichlag, am meisten gehindert und aufgebalten dabe. Ferner odgleich Giovio von dem Pes ara ein paar Pserde begehrt dat, so hat er doch dieselben nicht bekommen; und dat gleiche wohl, auf Beranlassung verserriget. Denn er sagt in der Anede an diese Dame: "Ich dabe "diese seben so treulich, als wie meine Distorie geschrieben, lediglich aus Antried beiner verstwunderungswürdigen Tugend: die wie meine Distorie geschrieben, lediglich aus Antried beiner verstwunderungswürdigen Tugend: die wie meine Distorie geschrieben Ared aus Antried beiner verstwunderungswürdigen Tugend: die wie meine Distorie geschrieben das ich dem Pescara für besondere "Wohlthaten verbunden sei wiewohl er mich in Kriegs und Friedensk-zeiten den sich gehabe "dat. Derowegen so du diese mit solchen Willen, als ichs geschrieben habe, wirst auf und annehmen, wird mir allbereit die ganze Belodnung solcher redlichen Arbeit, die ich entwes der unwerschänt verbosst, oder mir gutig in schulden bleibt, häussig eingebracht. "Wer die JustersFrau in Neavel getwesen, kan ich nicht ausgrüblen. Es ist auch an einen Küsigen voll Marzipan und Maccaronen nichts gelegen. Es giedt mehr solche Leute, die Confert lieber nacschen, ums werden des wegen nach autthätigen Händen des liebreichen Krauenzims nures umsehen, und werden des wegen dach nicht für Bettler gehalten. mildtbatig ; aber bent Rentmeifter flebt Strob an Sanden , und baben ben verfehrten Babl

Joseph Scaliger in epist. de vetust, gent. Scaliger p. 2. und Brancom in Eloge de Franc. I. T. I de ses memoir p. 228. beschuldigen den Giovio, daß er von dem ben K. Franciscus I. in Ungnaden gefallenen Connestabel, dem Annas Montmorency, so übel zu anfangs des XII. Buchs der Historie geschrieben bade; weil er ibm die Königl, Pensson von 500. Ebalern, beum Antritt der Regierung R. Deinrichs II. eingezogen hatte. Daß Giovio behm König in Franckreich ein Gnaden Geld gehabt, und verlohren hat, muß erstlich besser bewiesen werden. Giovio dat mit eben den Farben diesen argen und untreuen Mann vorgestellet, mit welchen solchen auch die Französischen Geschichsscher abgemahlet haben, und ist daben doch noch weit säuberlicher mit ihm versähren, als diese; denn er sagt daden; der gütige König dabe wohl gethan, daß er ihm nicht tödten lassen, als wie K. Ludwig XI. den Connestable von Lühelburg, und der R. Solomann den Ibradim Basse; sondern ihm den kleinen Irtthum, von wegen dessen welter ans deren nahmbassten Ebaten verzeihen wollen, bevorab weil derselbe von seiner Jugend an mit ihm erzogen worden, auch an Berstand, Nüchterkeit und Kriegslod alle andere Hauptleute in Franckreich übertrossen bätte. Giovio hat ja also auch daben dem Montmorency sein gedührendes Lob gar nicht versaget. gar nicht verfaget.

Mann ich nun auch anführen könte, wie Giovio sich selbst wegen seiner Historie rechtsers tiget, so würde dessen Unschuld und Aufrichtigkeit noch mehr an den Tag kommen; und würde man leicht erkennen, daß er theils aus Neid und Missunst, theils aus Berdruß über die offt derbe gesagte Warbeit in so üble Nachrede ganh unverdienter Weise gekommen sey. Es solte mir auch an benzubringenden Benfall vieler andern gelehrten Leute nicht sehlen. Alleine der Bogen ist allbereit gehäusset voll. Es soll aber ben einer andern Gelegenheit mit desto stärker ver Ausführung geschehen. Denn da Giovio in dem Schluß seiner Elogiorum docterum virverum die gelehrten Teutschen, den die Giovio in dem Schluß seiner Elogiorum docterum virverum die gelehrten Teutschen Unterschied der Religion, mit einem weitläusseriger Lebsspruch beehret hat, so gebührt sichs auch, daß man sich seiner, so sehr von Creethi und Plethr angessochtener Ehrlichkeit, hinwiederum annimmt, und nicht so gleich alles nachsagt, was zu dessen Berunalimpsung sonst inszemein einer dem andern nachspricht, der doch wohl sein Leberage fein Blath in des Giovio Distorischen Werden gelessen hat. Vid Bene! Jovius in hist.

Comi l. c. Bossard P. I. Imag p. 238. Pope Blount in Census Scriptor.

P. 447. Bayle in Diel bist. crit. Tom. Il. p. 1655.

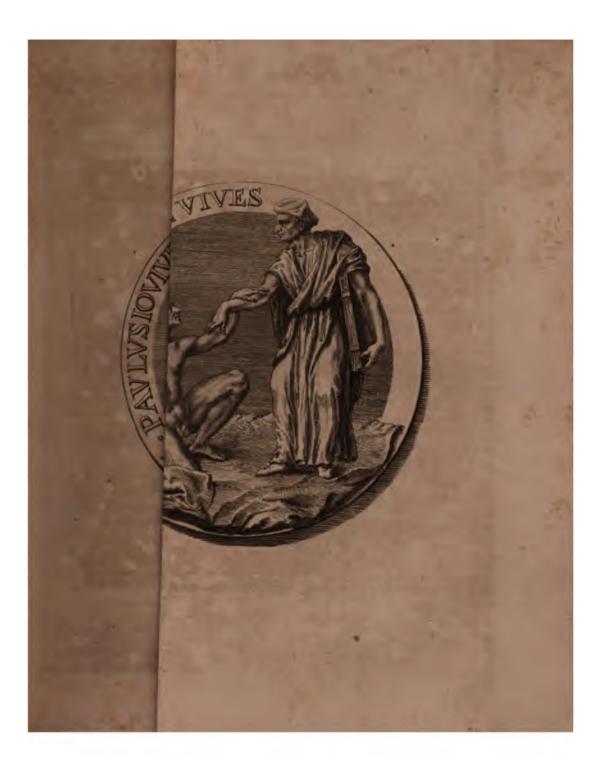

und daben mir auch von einheimischen und auswärtigen hochgeschätten Gönnern und Freunden viele Beförderung wiederfahrenist, die ich dahero mit ergebensten Danck öffentlich rühme, so ist mir zwar von einigen wohlmeinend angerathen worden, dieses Werck nun unter einem andern Tittel fortzuseten. Alleine da ich in der Haupt. Sache, so die Weschreibung und Historische Erklärung der Müngen anbetrifft, keine Weränderung vornehmen kan, so achte ich es auch für unnöthig, die Besnennung dieser Müng, Blätter zu verändern. Es wird dieses Buch niemand für ein Mode. Buch halten, und also wird man auch nicht sagen

Können, daß der Littel besselben aus der Mode gekommen mare. Dieses einmahl aufgestellete Mung Cabinet braucht keisnen neuen Anstrich.



#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

I. Stuck

ben 6. Jan. 1740.

Line Gedachtnus-Munte, von der ersten Grosse, auf den, unschuldiger Weise, so übel berüchtigten Geschicht. Schreiber, DAUL GIOVIO, Bischosen zu NOCERA, von A. 1552.

Auf bengehenben befondern Rupffer : Blat.

## 1. Beschreibung derfelben.

ie Dor Beite zeiget bes Giovio vorwarts stehendes Brustbild, in einer geblumten und mit Pelt breit verbramten Schaube, und zugefnöpsten Unterfleid: jedoch mit gant zur rechten Seite gefehrten Haupte, welches eis ne Müge bedeckt, die hinten am Racen dis an die Ohren mit Pelt aufgeschlogen ist, und im blossen half, mit der Umschrift: PAVLVS IOVIVS COMENSIS EPISCOPVS NVCERINVS. Anno. Domini Nostei, Salvatoris. MDLII. Bu unterst unter den erhabnen Brustbild stehet, welches im Rupsferstich nicht hat tonnen angedeutet werden: FRANC.iscus SANGALLIVS FACIEB.at. d. i. Paul Giovio, gebürtig von Como, Bischof zu Nocera. Im Jahr unsers Seilandes 1552. Franz Sangallius machte es.

Die Rud' Seite ftellet ben Giovio in ganger Geftalt vor: wie er mit ben rechten Arm, einen wieber lebenbig gemachten tobten Mann aus bem Grab hervoristehet, und unter bem linden Urm ein groffes Buch balt, mit ber Benfchrifft;

NVNC DENIQUE VIVES. b. i. Tun wirft du endlich leben.

### 2. Sistorische Erklärung.

Diefer einhige and bem Grabe hervorgezogene Mann, fellet viele Pabfte, Rapfer, Konige, Bergoge, Fürsten, Delben und gelehrte Manner vor, welche Gipvio in feinen Schriften gleichjam ber Vergeffenheit entriffen, und ber Nach-welt wieber lebendig dargestellet bat: beren Alphabetisches Verzeichnuß, nur den bloffen Rahmen nach, alleine diesen Bogen einnehmen wurde, wann ich solches bepbringen wurde. Gleichwohl hat derselbe mit aller seiner Muhe und Arbeit so schlechten Danct verblenet, daß jedermann fast auf ihn schmählet und lästert, und ibm

ihm teine Stelle unter anbern ehrlichen und rechtschaffenen Geschicht : Schreibern vergonnen will. Mit was Sug und Recht, bas wirb hernach ju vernehmen fenn.

Ohngeacht dieses allgemeinen übeln Bahns, von diesem sonst wieder alle Art und Gewohnheit seiner Amts Brüder, gar sehr steißigen Bischof, hat mir doch bild lig zu sehn gedünckt, denselben auch gleichsam wieder zu beleben; und desselben Bildnuß zu erneuern, der diese Bohlthat so sehr vielen in Krieg und Frieden, und sonst anderer weltl. Händel halben ben Christen und Unchristen fürtresslichen und berühmten Leuten erwiesen hat. Es scheinet auch, Honoratus Fasisellus habe die auf biesen Bogen befindliche Gedächtnuß Munge vor Augen gehabt, wann er unter andern von dem Giorio geschrieben.

Nam facit JOVIVS suis tabellis excultis lepido suo labore, læti funera non timere vivos, vitam vivere mortuos perennem.

Ingleichen bat B. V. B. beswegen über das Bilbnuß bes Giovio gefetet:

Cujus ope æternum vultusque animusque virorum doctorum superest, talis erat JOVIVS.

So viele und schone Nachricht Givio von andern gegeben , so wenig hat er boch von sich selbst gemelbet : woraus abzunehmen , daß er aus sich gar nichts gemacht hat. Was man also von ihm wiffen und sagen kan, das muß aus andern Seris benten zusammen gesucht werben; die eben nicht gant genau mit einander überein.

ffimmen, ober recht umffanblich von ihm banbeln.

Es ist berfelbe zu Reu Como im Manlandischen gebohren. Die Grabschrifft melbet, daß er gelebet habe 69. Jahr, 7. Monath, und 23. Tage, und ben 11. December im Jahr 1552. gestorben sen: baraus folgt, daß seine Geburths Zeit jablet auf ben 19. April im Jahr 1483. Wie irrig von anderen dieselbe angesührt wers be, damit will ich mich nicht aufhalten. Ich seisen Allen mit das gand genau angegebene Alter in der Gradschrifft, welche in diesen Jahlen mit den vielen Abschrifften, die mir vorgetommen sind, richtig übereintrifft. Bon seinen Eltern und seiner Fasmilie, welche Jovius selbst verustate quam fortunis clariorem nennet in Elogio Benedikt. Jovii p. 194 ist weiter nichts befannt; als daß er einen altern Bruder gehabt, Benedickt genannt, welcher eine Historie von seiner Batterstadt Como, von Erbanung derselben diß auf daß Jahr 1532. geschrieben hat, welche aus dem Venetian nischen Abbruck von A. 1629. in 4. in des Petri Burmanni Toesauri Italia Tomi IV. Part. II. n. 45 besindlich ist. Derselbe ist auch ein scharssinniger Epigrammatist gewesen: dahero von ihm Jo. Matthæus Toscanus in Pepto Italia Lib, III. n. CXVII. geschrieben:

Difticha scripsifii: brevius quid? fed tibi longum Musa brevis feret in sæcula multa decus.

Ingleichen meldet fein Bruber Paul , bag berfelbe auch bie Gefchichten, Sitten, und Thaten ber Schweißer befchrieben habe: bavon ich aber nirgende fonft mo ei-

nige Machricht gefunden babe.

Der alte Paul hat auch zween junge Bettern gehabt, Julius und Paul Giovio, welche ohne Zweifel bes Benedicts Cohne, und des alten Pauls in dem Biff. thum Nocera Nachfolger gewesen find; Julius A. 1552, und Paul der jungere A.

1560, welcher A. 1585. geftorben ift , wie aus bes Vghelli Italie facre T. VII. p. 746, und 747. ju erfeben ift. Der lettere erichien mit auf ber Rirchen Berfamms lung ju Erient A. 1562, und wieberfprach benenjenigen, welche unter anbern ben beffandigen Auffenthalt ber Bifchofe in ibren Rirchen Sprendeln auch barum befftig begehrten, biemeil baburch allen Berberben in ber Rirche am leichteften fonte fo mobil porgebeuget, als abgeholffen merben. Denn er fagte, man folte nur die Stadt Rom felbit anfeben. Der Babit mare beftanbig ba quaenen : und bennoch fonte man nicht fagen, baff bie Leute bafelbft im Chriftenthum beffer untermiefen murben, ale an andern Orten. Die Sauptftabte groffer Reiche und fanber batten gemeiniglich ibre Bifchofe ben fich : gleichwohl gienge es nirgenbe gottlofer ju, ale in benenfelben. Singegen in tleinen abgelegnen Orten , und auf ben unwegfamen Geburgen , in welchen niemahls ein Bischof gesehen worden, lebten die Einwohner weit Christlischer und frommer: indem nicht alles auf die Bischofe, sondern auch auf die Pfarrer antabme; berohalben fen die heerbe nicht gleich ohne hirten zu achten, wenn fein Bifchof beffandig ba mare. Er führet noch anberes Ungemach an , welches ber Rirche jumachfen tonte, mann man fo fcharff behaupten murbe, bag bie Refibens ber Bifchofe eine gottl. Berordnung mare: wie bavon mit mehrern feine Borffellung in des Daul Sarpi Hift. Concil. Trid. Lib. VI. p. 841. nachgelefen merben fan.

Unfer alter Paul Giovio, marb ale ein Bapfe von feinem ob angeführten ab tern Bruder, Benebict, mobl erzogen, und in Biffenfchafften ju erft angeführt, wie er ibm biefes mit vieler Dancffagung nachruhmet in Elogiis Dollor. Viror. & ejusd, p. Dernach flubierte er ju Davia die Philosophie und Debicin , und erhielte in beeben bie Lauream. Rachbem begab er fich nach Rom, und erwarb fich eine Beile fein Brob mit ber Arbenen Runft: baben legte er fich auf die Sifforie ; worgu ibm auch fein Bruber Benedict fchon grundliche Anweifung gegeben batte. Er nabm fich babero por bie Belt Gefchichten feiner Beit zu befchreiben. Alle er ben erften Huf. fan pon bem erften Theil berfelben, bem Pabft Leo X. vorgelefen batte , bezeigte berfelbe hiceuber einen folchen 2Bohlgefallen, bag er ihn fur ben anbern Livius bielte, und fich gegen ibn febr gutthatig bewieß. Gein Rachfolger D. Sabrian IV , begehr: te auch in biefer Sufforie mohl eingeschrieben ju fenn; und gab ihm besmegen ein Canonicat ju Como. Er hat benfelben aber beswegen boch nicht gefchonet. D. Clemens VII. bielte ihn ale Cardinal fcon werth; nahm ihn babero an feinen Sof, perforgte ibn mit Wohnung und Rofte, gab ihm die Praceptoren ben ber Rirch bes beil. Antonii gu Como, und machte ibn endlich A. 1528. ben 13. Januarius jum Bifchof von Nocera . bavon er jahrlich 1300. Ducaten Reapolitanifchen Gelbes eine junehmen hatte. Richtweniger fette er fich ben bem fo bochangefebenen Carbinal, Pompejus Columna, in groffe Gunft, bag er ihm ganger 20. Jahr hindurch febr gerne um fich hatte, und vieles gutes juwendete: babero gefchah es, bag er nicht in fein Bigthum gieng, fonbern fich bas Romifche fchmaruten noch langer gefallen ließ; er fuhrte baben eben fein unftraftiches unb Bifchoftiches Leben. Joh. Imperialis in Mufeo biftorico p. 6. melbet, man habe ftaret bon ihm gefagt, bag er allgus fren und unmaßig lebte, und nicht wie es einem Beiftlichen anftandig fen; ingleis den, bag er nicht fleißig bas Brevier taglich bethete, bas boch allen Geiftlichen gu fabme. Er fest gwar hingu : Sunt hee minntulorum quorundam Grammaticorum voces. b. i. Es mare biefes nur eine Gache ber gant fleinen Schulmeifter. Es bat

aber bas Unfeben, bag er feinen aufrichtigen Bericht mit barunter verfteden wolle. Denn Giovio faat felbft in Libro de Pifcibus Rom. c. I. baf er am Rafttagen lieber Capaunen und Rebbuhner, ale Fifthe effen wolte, wenn es nur erlaubt mare: ier bennoch murbe er, wie auch andere Leute, offters von einer verbammlichen Begierbe getrieben, in ber gotägigen Faften Bleifch ju effen. Er hilfft in eben biefem Capittel auch ben D. Sabrian VI. auf bem Fischmarcf auszischen , bag er fo gerne schlechte Rifche, ale Merlucten, ober nach unferer Sprache, Rog. Kolben, gegeffen babe, und von eben fo fchlechten Gefchmack, ale elenden Berftanbe, gewefen mare. In ber Beichreibung bes Comer Gees verübelt er gleichermaffen bem Lubwig Sfortia, baf er fo magrige und fchmache Beine getruncken batte ; er bingegen liebte biejes nigen Beine, welche ftard maren, und ihre Rrafft burch bas fpringen im Glafern gleich zeigeten. Dun ift zwar berjenige nicht gleich fur einen Freffer und Sauffer au balten , ber gerne etwas gutes iffet und trincket : jeboch fan ein folcher Appetit leichte jur öfftern Ubermaffe verreigen, woburch man fich bann in folche übele Dachrebe bringet; bas gefchabe benn auch ben bem Givio. Das Romifche Bolleben gog ibm 37. ganger Jahre an fich. Er giebt biefe lange Beit feines Auffenthalts ju Rom felbit an, in ber Bufdrifft ber erften gebn Bucher feiner Sifforie , an ben Cosmus Medices gu Floreng: und murbe fich auch bafelbft wohl bif an fein Lebens. Ende verweilet haben, mann ihm nicht D. Paul III. ben Berbrug angethan, und bas Bifthum in feiner Geburthe Stadt Como , nach welchem er eifrigft firebte, weil es 4000. Romifche Scudi eintragt, verfagt, und noch bargu ibm einen andern nichte. murbigen Menichen, Bernbarbin della Croce, baben porgejogen batte, mit welchem ber Ranfer auch nicht gu frieden mar. Diefes francte Giovio bergeftalt , baf er nicht langer beswegen am Romifchen Sof jum Spott herum geben wolte; und ente fcbloffe fich babero nach Florent gu gieben. Wir erlernen biefen Umftand feines Les bens aus einem Untwortichreiben bes Unbreas Alciatus auf Die Klagichrifft, welche Giovio barüber an ihm abgehen laffen. Diefelbe bat ber Buchbrucker gu Bafel, Petrus Perna, ben von ibm fo prachtig A. 1578. in Rolio gebructen Bercfen bes Giovio porangefest. Daraus erfiebet man auch bie Beit, wann foldes gefcheben; bie fonfe in feiner Lebens Befchreibung von Giovio angemercht worden ift. Golches ift daeirt ju Pavia ben 7. October A. 1549. Ift nun A. 1549. Giovio von Rom nach Floreng gezogen, nachdem er fich bafelbft 37. Jahr aufgehalten hatte, fo muß er babin A. 1512, und alfo im 29. Jahr feines Alters gefommen fenn: Giovio fcbreibt in ber Bufchrifft bee Lebens bes Pompejus Colonna an ben Franciscus Colonna, Ers. Bifchofen gu Rollano , von beffen Better, bem Carbinal: Colui eum per XX. ferme annos alco felici fludio &c. Derfelbe aber farb A. 1532. Goldergeffalt muß fich bie Berehrung biefes Cardinals mit A. 1512. angefangen haben. Die Beranderung im Bigthum Como trifft auch mobl barmit überein. A. 1548. ftarb ber Bifchof Cafar Trivultio , und diefem folgte ben 24. Gept. befagten Jahre, nach bem Bericht best Ughelli in Italie Sacra T. V. col. 324. Berardinus de Cruce a ripa &. Vitalis , ein Maylander, ber benm Pabft Paulo III. Cammerling gewesen , von Afti babin berfeget war, und A. 1566. ftarb. Es bleibt bemnach gewiß, baß Giovio A. 1512. nach Rom gefommen ift , und bon bar A. 1549. nach Florent fich gewender hat. Er lebte bafelbft nur noch 3. Jahr, big A, 1552. wie oben aus feiner Grabichrifft ift angezeigt morben. Bas.

Bas nun feine hiftorifchen Schrifften anbelangt , bamit er fich fo mobl ein autes, als ein bofes Geruchte erworben bat , fo ift barunter bie allgemeine Difforie feiner Zeit von A. 1494. bif 1546. in 45. Buchern, welche 52. Jahre in fich faffet, und in lateinifcher Sprache gefchrieben ift, wohl bas hauptwerd. Es find aber biefe 45. Buder nicht alle jum Borfchein gefommen ; fondern es giebt barinne zwo groffe guden: benn erftlich fehlet bas V. VI. VII. IX. und X. Buch von A. 1498. bis A. 1513, welche in ber Plunberung ber Stabt Rom von ben Rapferl. Rriegs. Deer A. 1527. follen fenn verlohren gegangen. Hernach mangelt auch bas XIX. XXI. XXII. XXIII. und XXIV. Buch von A 1521. big 27. Denn es hat Giovio bie in felbige Beit fallenbe Geschichte ausführlich ju beschreiben groffes Bebenden getragen, bieweil folche nicht gur Ehre von Stalten gereichten; und dabero, aus einer aufrichtigen Erzehlung berfelben, ihm allerhand Rachtheil gumachfen tonte. Beboch bat er den haupt Innhalt bavon in einem furgen Begriff verabfaffet; gleich wie auch mit ben V. biff gu bem X. Buch von ihm geschehen ift : bamit bie vollftone bige Gefchichte ber bamahligen Beltläuffte nicht mochte unterbrochen werben. Wegen biefer ben bem andern Theil feiner Sufforie gebrauchten Behutfamteit entichuls Digt er fich weitlaufftig in ber vorangefesten Bufchrifft , an ben Bergeg Cosmus gu Dabero glaubt George Rice in ber Borrebe ju ben in die Teutsche Gprache Aberfesten Belben Buche bes Giovio mit Recht, es habe gleiche Bewandnug mit ben im erffen Theil ber Difforie mangelnben feche Buchern : bieweil Jo. Jufiniani aus Benedig im Geptember A. 1540, und alfo langer als 12. Jahr nach ber Plunderung ber Stadt Rom, in epiftola familiari X. an ben Giovio gefchrieben hat: Certe ut redeam ad feptimum historiz tuz librum, qui quidem est apud me, diligentissimeque affervatur, ac fubinde relegitur. Ift bemnach bas fiebenbe Buch noch in bes Juftiniani Banben gemefen, fo ift es in ber Romifchen Plunberung nicht zu Grunbe gegangen. Bu bem fo wird ja in ber nach bem vierbten Buch gefesten Dachricht von biefem von 2. Spanifchen Golbaten, bem Errero und Gamboa, aus ber Rirche St. Marie ad Minervain begangenen Bucher Raub beutlich gemelbet, baf Errero bie auf Dergament gefchriebenen Bucher, gegen eine vom Pabit ibm in Spanien angemiefes ne Pfrunde, wieder ausgeliefert, nachdem er nur das auf Pappier gefchriebene Buch bavon meggeworffen batte : mithin ba nicht alle 6. Bucher verlohren gegangen find. fenbern Giovio einige bavon wieder befommen bat , fo muß er alfo biefelben mit fleif auch hinterhalten haben.

Gegen biese historie haben sich nun fast alle Rationen aufgelehnet; und berfelben allen Glauben, alle historische Treue und Redlichkeit abgesprochen: dieweit Giovio ums Geld geschrieben, seine Feber jedermann feil gebothen, mithin um Gewinst, die Warheit verschwiegen, und nur geheuchelt, und geschmeichelt hatte. Ich murbe etliche Blätter anfüllen, wann ich benbringen wolte, was für ein hartes Ursteil Thuanus, Bodinus, Lipsius, Vossus, Josephus Scaliger, Sleidanus, Guazzo, Osorius, und viele andere angesehene Männer beshalben über den Giovio ausgessprochen hätten. Es verdreust mich baben am meisten auf den öffters gant sinnlossen Erg-Narren und Manlandischen Quacksalber den Hier. Cardanus; dem es boch gar nicht zukömmt, sich in historische Dinge zu mischen: daß berselbe sich auch, nach seiner hochmuthigen und marckschreperischen Weise, unterfangen hat, in Encemie Neronis Opp. Tom, I. edit. Lugd. p. 216. den Giovio, recht heimtuckssch, indem

Deffen Sohn Sermann Egon, gefürsterter Landgraf zu Fürstenberg, war gebohren A. 1627. den g. November, frand im groffen Ansehen ben Churfurst Fordinand Maria in Bayern, als dessen vorderster Staats Nath und Obrist. Hofmeis Rer, und ftarb A. 1674. den 10. Sept. am Schlag. Fluß im 46. Jahr des Alters. Bon seiner Gemahlin Maria Francisca, seines Vetters Graf Friedrich Nudolphs zu Fürstenberg. Stuhlingen Lochter, hinterließ er sechs erwachsene Kinder, welche waren:

- 1. Anton Egon, Fürst zu Burstenberg gebohren A. 1656. ben 23. April, Statts halter bes Churfurstenthums Sachsen von A. 1697, starb A. 1716. ben 10. October ohne mannliche Erben von seiner Gemahlin Maria von Ligni, einer Lochter Johannis, herrn von Grognevil, mit welcher er sich A. 1677. ben 13. Januarii zu Paris vermablet hatte.
- II. Graf Selir Egon, gebohren A. 1657. ben 25. Nov. Abminiftrator ber bepben Fürfil. Abtepen, Murbach und Libers, Dom hert zu Colln, Strafburg, Spener und Conftang, und Churfurft Maximilian heinrichs zu Colln, Obrift hofmeister, ftarb A. 1686. ben 5. Martii.
- UI. Graf herdinand Maximilian, gebohren A. 1661. ben 24. October, war erftlich DomiDerr zu Colln und Strafburg, hernach aber Königl. Frantoffi scher Brigadier und Obrifter bes Regiments von Elfaß, ftarb zu Parif A. 1696. ben 6. May.
- IV. Graf Emanuel Frang Egon, gebohren A. 1663. ben 2. Martii, anfange Dom herr zu Colln und Strafburg, ward hernach Rapferl. und bes Schwabbifchen Crepfes Obrifter, und blieb im Sturm vor Belgrad A. 1686. ben
  6. Sept. Er hinterließ von feiner Gemahlin Catharina Charlotte, Graf fin von Wallenrod, Graf Unton Frangens von der Marck Wittwe, feine Rinder.
- V. Anna Abelheid , gebohren 1698. und vermählt A. 1678. mit Eugenio Alexandro Fürsten von Thurn und Lafis. Starb A. 1701. den 13. Nov.
- VI. Maria Francisca , warb A. 1687. ben 9. April, mit Wilhelm Spacinth Fursten von Raffau Siegen vermablt, und ftarb A. 1691. ben 7. Junii.

Rachbem also burch bas Ubsterben Anton Egons, Fürsten zu Fürstenberg, gewesten Statthalters ber Chur. Cachsischen Reichs. Lande, ber Fürst. Fürstenberg, Deiligenbergische Manns. Stamm erloschen war; ber Kapser aber allichon im Jahr 1712. ben 10. Januarii, auf bes Verstorbenen Anlangen und Bitten, bem kands gräft. und Gräft. hauß berer von Fürstenberg, in Ansehung ihres so wohl von bem Herhogen von Zähringen, kandgrafen in Elsaß, und herhogen zu Allemannien herfommenden, stattlichen, uralten, mit vielen Chur, und Fürsten inn und ausser, halb des Reichs verwandten Geschlechts, als ihrer in Kriegs und Friedens. Beiten dem Kapser, bessen glorwürdigsten Vorsahrern im Reich, rühmlich erwies seiten dem Kapser, bessen glorwürdigsten Vorsahrern im Reich, rühmlich erwies seiten

men manniafaltigen nut und erfprieflichen politischen Sof und tapfferen Rriegs Dienften , und burch beren ohnermubete Fort Leiftung erworbener ftattlichen Ber Deufes, immaffen die groffe Devotion, bes noch übrigen landgraft. und Graff. aus bemfelben infonderheit des Rapfert, wurcht, geheime Rathe und Cammer Rich. ters Frobent Ferbinanbs ju Dog , Rirchen , und bes Battere ber Stulingifchen Pinie , Profper Ferbinands , welcher als Rapferl. General Feld Beugmeifter in ber Belagerung por Landau A. 1704. ben 21. Rob. fein Leben fur bas Teutiche Bat terland Delbenmuthig aufgeopffert und eingebuffet hatte; auch mehr anderer bers leichen , ben Ranfer hierzu bewegenden Urfachen halber , ben Reichs Fürftene Etanb, gleichwie folder vom Ranfer Leopold, bem Batter bes legt verfforbenen Rurftens, und beffen Defcenbeng mar berlieben worben, nach Ordnung ber Drimogenitur, excendiret hatte, fo marb biefes in einem Rapfert. Commissione Deeret A. 1716. ben 9. Rov. ber Reichs Berfammlung gu miffent gemacht, unb die Fürffenberg Doff Kirchische und Stülingische Linie aus angeführten Urfachen ur Reception ins Kurftl, Collegium ad Votum & feffi nem recommendiet. Dier. auf ward barüber am 17. Martif A. 1717. in beeben bohern Reiche Collegits or bentlich berathichlaget , und nach per unanimia abgelegten favorablen Votis im Reiche Fürsten Rath , an ftatt eines formlichen Schlusses, ad Protocollum angesteigt , bag man dem Fürsten von Fürstenberg die wurdliche Admission ins Fürst. Collegium gerne gonne, und ihm gu biefer continuirenden Ehre und Burbe que treneifrigen Gemuth gratulire. Das Churfurftl. Collegium, mar ebenfalls ber Reimung , baf Frobeni Ferdinand , Jurft von Fürftenberg , nach benen im Rays ferl. Commiffions-Decree pflichtigen Motiven , bas gurftl. gurftenberg, Vorum . priort loco & ordine im Reiche, Fürften. Rath fortguführen , auch ben volligen darricular - und Cammer, Berichte, Anfchlag bengubehalten habe. Beil nun barauf ber Furfil. Director im Furfil. Collegio auch anzeigte , von bem Chur, Rapnbifchen Directorio vernommen zu haben , bag zu Fortführung biefes gurfil. deffenbergifchen Voti und Giges ber hoch : und Teutich , Deifterifche Gefanbte obann Jacob Albrecht von Lautterburg ben bemfelben, ben ublichen Reiche Styo nach fich legitimiret habe, und berfelbe im gurftl. Collegio ju gegen mar, vonite er megen Gurffenberg : und legte ju forberft ben Dand wegen feiner angezeigt ten Legitimation ab, mit ber bengefegten Berficherung, bag gurft frobeni Fers binand, und bas gefamte gurftl. Furfienbergifche Saug, nicht nur bie Gute und Bulfahrigfeit ben jeder Gelegenheit Dandnehmigft ertennen und erwiedern, fon Blute alle erbendliche Erene beftanbigft bezeigen wurde. Es fuhren bemnach bene be Farfit. Farftenbergifche Linien Dog Rirchen und Stulingen, auf dem Reichstag ein gemeinfames Furfit. Votum. Vid. Lunig im Reichs , Archiv. T. X. p. 609. & Spicleg. Sec. T. L. p. 184-187. Khevenhüll. P. II der Con-

terfet ad annal, Ferd. p. 411. Imhofit Notit, Proc. S. R. I. L. V. c. VIII, S. 5. Jq.

mildthatig; aber dem Aentmeister klebt Stroh an Handen, und haben den verkehrten Wahlsspruch: Nehmen ist seeliger denn geben. Giovio mag nun auch das versprochene Gnaden: Geld vom ermeldten Cardinal bekommen haben oder nicht, so bat er doch von demischen in dem Listor XXXIV. ad A. 1536. Opp T. I. p. 300 nichts als die Warheit geschrieben: daß er nehmlich den Nomiral Chabot, in dem siegbassien kauf keiner Wassen, der necht geschrieben, durch keinen Rathschlag, am meisten gehindert und aufgehalten habe. Ferner obgleich Giovio von dem Vest are ein vaar Pierde begehrt dat, so hat er doch dieselben nicht bekommen; und dat gleiche wohl, aus Veranlassung verserriget. Denn er sagt in der Anrede an diese Dame: "Ich habe dieselben seinen Streiten der geschrieben, lediglich aus Antried deiner verswunderungswürdigen Eugend: dieweil ich nicht sagen kan, das ich dem Vescara sür besondere Wohlthaten verdunden sein verswicht aus der sieden der Verdung des siedes dem Verdungswürdigen Eugend: dieweil ich nicht sagen kan, das ich dem Vescara sür besondere Wohlthaten verdunden, der werdund sieden Kussen der sieden der verdunden der verdunden geschabt dem Verdungswürdigen Eugend: die ganhe Belodnung solcher redlichen Arbeit, die sich entwesche der unwerschämt verdosst, oder mir gutig in schulden bleibt, häussig eingebracht. Werd die Ausself und Maczaronen nichts gelegen. Es giebt mehr solche Leute, die Confert lieber nacht unser unser uns Maczaronen nichts gelegen. Es giebt mehr solche Leute, die Confert lieber nacht unser umsehn, aus der der essen und die deswegen nach guttbätigen Haben des liebteichen Frauenzims ners umsehn, und werden desvergen doch nicht für Bettler gedalten.

Joseph Scaliger in epist. de wetust, gent. Scaliger p. 2. und Brantom in Eloge de Franc. I. T. I de ses memoir p. 228. beschuldigen den Giovio, daß er von dem dem K. Feanciscus I. In Ungnaden gefallenen Connestadel, dem Annas Montmorency, so übel zu aufangs des XI. Buchs der Historie geschrieben dade; weil er ibm die Königl. Pensson von 500. Thalern, beum Antritt der Regierung K. Heinrichs II. eingezogen hatte. Daß Giovio beum König in Franckreich ein Gnaden. Geld gehabt, und verlohren hat, muß erstlich besser bewiesen werden. Giovio dat mit eben den Karben diesen argen und untreuen Mann vorgestellet, mit welchen solchen auch die Französischen Geschichsschereiber abgemablet haben, und ist daben doch noch weit säuberlicher mit ihm versahren, als diese; denn er sagt daben; der gütige König dabe wohl gethan, daß er ihm nicht tödten lassen, als diese; denn er sagt daben; der gütige König dabe wohl gethan, daß er ihm nicht tödten lassen, als wie K. Ludwig XI. den Connestable von Lünelburg, und der R. Solymann den Ibrahim Bassa; sondern ihm den kleinen Irrthum, von wegen dessen wieler and deren nahnbasssen Ebaten verzeihen wollen, beworab weil derselbe von seiner Jugend an mit ihm erzogen worden, auch an Berstand, Nüchterleit und Kriegslob alle andere Hauptleute in Franckreich übertrossen datte. Giovio dat ja also auch daben dem Montmorency sein gedührendes Lob gar nicht versaget.

Wann ich nun auch ansühren könte, wie Giovio sich felbst wegen seiner Historie rechtsers tiget, so würde dessen Unschuld und Aufrichtigkeit noch mehr an dem Tag kommen; und würde man leicht erkennen, daß er theils aus Neid und Misgunst, theils aus Werdruß über die ostt derbe gesagte Warbeit in so üble Nachrede gant unwerdienter Weise gekommen sey. Es solte mir auch an benzubringenden Benfall vieler andern gelehrten Leute nicht sehlen. Alleine der Bogen ist allbereit gehäusset voll. Es soll aber ben einer andern Gelegendeit mit desto stärker er Ausführung geschehen. Denn da Giovio in dem Schluß seiner Elogiorum docterum virorum die gelehrten Leutschen, dut eine meitläusstrigen Ledspruck beehret dat, so gebührt sichs auch, daß man sich seiner, so sehr von Creehi und Plethi angessochener Ebrlichkeit, dinwiederum annimmt, und nicht so gleich alles nachsagt, was zu dessen Vernalimpsfung sonst insgemein einer dem andern nachspricht, der doch wohl sein Lederage kein Blath in des Giovio Historischen Werrenden gelesen hat. Vid. Bene! Jovius in hist.

Comi l. c. Boistard P. I. Imag p. 238. Pope - Blount in Census Scriptor.

P. 447. Bayle in Diel bist. crit. Tom. II. p. 1655.

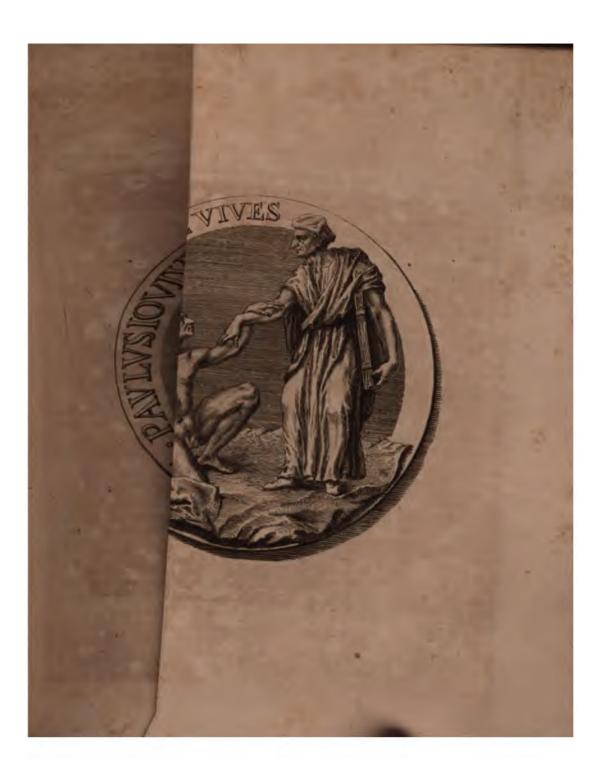

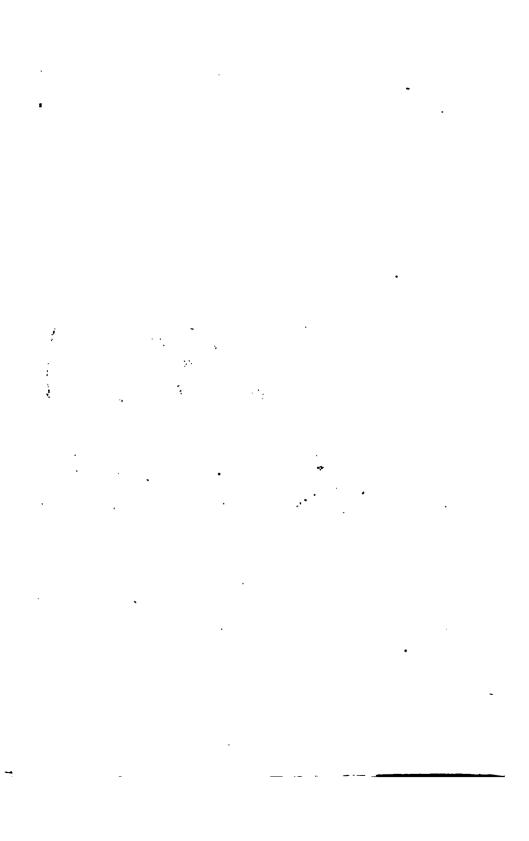

Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

2. Stuck

ben 13. Jan. 1740.

Des ersten Surstens zu Fürstenberg, Germann Egons rarer Thaler, von A. 1670.



1. Befdreibung deffelben.

ie Gesiches Seite zeiget das geharnischte Bruftbild des Fürstens, im Durchschnitt, von der rechten Gesichts Geite, im blossen Haupte, mit langen lockigten Haaren, einem geknüpfften Halss Luch, Feldbinde, und dem umberstehenden Littel: HERMAN nus. EGON Dei. G.ratia. LAN. GRAVE. IN. FVRSTENBERG. b. i. Bermann Egon von Gottes Gnaden Landgrave zu Fürstenberg.

Die Ruck-Seite enthalt ben mit bem Fürsten Duth bedeckten Baps pen-Schild. Derselbe ist eingefasset, mit einem von Silber und Blau mit doppelten Bolcken getheilten Rand, wegen ber Herrschafft Blus meneck; und führet im goldnem Feld, einen rothen mit dem Ropf zur rechten Seite gekehrten und mit dem Flügeln ausgebreiteten Abler, mit blauen Schnabel und Jussen wegen der Gr. Jürstenberg. Auf demsselben liegt ein vierseldiger Mittel Schild. In dessen 1. und 4. rothen Feld ist eine silberne Kirch, Fahne mit 3. Rincken und Ausschnitten, wes gen der Gr. Werdenberg, und im 2. und 3. silbernen ein eckigt gezoges ner schwarzer rechter Schräg: Balcken, wegen der Gr. Zeiligenberg. Zu beeden Seiten hat die Fantasie des unverständigen Stempel Schneis ders eine Zierath angebracht; welche man für Helmbecken ansehen würsde, wann es nicht gant unschicklich wäre, den einem Schild ohne Helm sich dergleichen vorzustellen. Man sieher aber daß man nur den Raum damit hat ausfüllen wollen; sedoch wäre es bester gewesen, wann dieses übel angebrachte Laubwerck gar weggeblieben wäre. Umber wird der auf der Vorderns Seite abgebrochene Littel also sortgesetzt: COMES. IN. HEILIGENBERG. WERD, enderg. S. acri. R. omani. I. mperit. P. rinceps. 1670. d. i. Graf zu Zeiligenberg, Werdenberg, des heil. Rom. Reichs Sürst.

## 2. Siftorifche Erklarung.

Mon ber Erhebung ber Grafen gu Fürstenberg, Beilgenbergifcher Pinie, giebt uns R. Leopolds A. 1664. ben 12. Man gu Straubing, mit anhangender gulbenen Bulla , ertheilter Fürsten Brief die grundlichfte Madricht. Es wird barinne gemelbet, bag, nach Befag unterfchied. licher Siftorifder Befdreibungen, und vorgebrachten Beweifungen, bas fattliche uralte Befchlechte ber Brafen von Rurftenberg, von benen Serkogen von Zähringen, Landgrafen in Elfaß, und Berkogen in Alemans nien berfomme; fich von undencflichen Zeiten ber unabläglich rubmlich und moblverhalten habe; und allweg in groffer Achtung und Rubm ge-Ranben fen : auch von A. 931. an , fich mit Koniglichen , Kurftlichen, und anbern hocherleuchten Befdlechten, vermittelft bin und ber getrofs fener Seurathen, verbunden und verwand : infonderheit im geiftl. Stand fich alfo wohl murbig gemacht habe, bag baraus von Dabftl. Beiligfeit einer, Mahmens Conradus, Graf von Furstenberg, nicht allein ber boben Murbe bes Carbinalats gewurdiget, fondern auch als Legarus bes Dabfit. Stuble mit Bollmacht wieder die Albigenfer in Francfreich, und bernach auch in Sifpamen und Ceutschland , und ju Befichtigung Des heil, Landes mit hochrubmlicher Verrichtung gefchicft, andereaber zu unterschiedlichen bornehmen Ert; und Bifcoffich : Abreplichen und andern hoben Ehren und Burdigfeiten erwehlt und bestellet worben maren:

paren ; wie bann nicht weniger in weltlichen und politifchen , bevorab aber in Rriegs Gachen ben Rom. Rapfern und Ronigen, und bem Erg Sauf Defterreich, fo mobl ju Friedens, als erhobenen Rriegs Aufruhr und Emporungs Zeiten, mit fenderbabt getreuefter Dienftbarfeit , unverschont Leib , Guth , und Blute, bor andern fich gutwillig und ftanbhafftig bewiefen hatten; gefralten auch verichiedene von benenfelben in Dof und Rriegs Dienften, ju ihrem fonderbahren Ruhm und Lob, bobe Memter, als Kapferl. Ober hofmeifter, geheimen Rathe, Reiche Sofrathe Prafibenten ber Rapferl. Borfabrer , und bes b. R. R. Dbriften Felbe Dauptmanns, Relb.Marfchallen , und über bie Teutsche Bolcter Benerals, Stellen, auch andere bobe Rriegs Hemter lobl. und mobi betleidet, barinnen auch anfebnite che Commissiones, Legationes gu audlandifden Votentaten, auch Chur und Rare fen bes Reich's perrichtet batten. Dachbem auch nicht weniger bie aus biefem Geichlecht entsproffene, noch im leben fich befindende Grafen, Frang Lgon, Bis fcof ju Straffburg, und Sermann Lgon, auch Wilhelm Lgon, Grafen ju Farftenberg, Gebrubere, Beiligenbergischer Linie, in ihrer Bor-Eltern Jufftapfi en rubmlich getretten waren; fich in boben und wichtigen Sachen und Befchaffe ten, bem Rapfer, bem beiligen Reich, und bem allgemeinen Beften und Dienften bemüheten , und manniglich in vornehmen bochwichtigen Commissionen und Gefanbichafften biganhero fich batten gebrauchen laffen; fo batte ber Ranfer biefem allem nach, aus ob angezogenen und anbern mehr Urfachen, und ju gnabigfter Erfantnug folden fürtrefflichen uralten Berfommens, auch rubmlichen Wohlverhal tens, und langwierig getreuen Berbienftes, aus felbft eigenen Bewegnuß, obbe nanten Bifchof ju Strafburg , beffen beebe geiftliche und weltliche Bruber , Wil beim Egon , und Sermann Egon , fambt Graf Sermann Egons ebelich gebobenen Cobn, und wer in abfleigenber Linien, nach ben Sabren ber altefte und weltlichen Standes fenn, ober bon bem Batter gur Regierung tauglich ju fenn er-fannt murbe, fo lang biefer Stamm fieben wurde, in ewige Beit, in ben Stand, Ehr und Burbe bes D. R. R. Fürsten, mit absonderlicher Bulegung bes Pradicats und Ehren Tittels : Dem Sochgebobrnen gefürfteten Landgrafen gu Surftenberg gnabiglich erhebt und gefeget, mit allen Ehren, Gefionen, Stims men im Reiche , Rarften Rath , und andern Reiche , und Erapf , Berfammlungen. tc.

Ob nun schon die behörige Motifications und Errinerungs Decreta, wegen ber Einführung in den Reichs Fürsten. Rath, ju Sit und Stimm an das Chur-Mapntische Directorium der Neichs. Bersammlung zu Regenspurg, waren bald barauf ausgesertigt, und gedührendermassen übergeben worden; so gerieth doch dieselbe etliche Jahre ins stecken: weil einige Zwistigfeit zwischen den seit A. 1662. auch in den Fürstenstand gesetzen Grafen zu OliFriesland, und den Fürsten zu Fürsstenderg wegen der Präcedens entstanden waren. Da nun zu besorgen stand, das ben längern Disputat hierüber, die würckliche Einführung auch noch länger zuruck bleiben, sa wann es indessen mit dem Reichstag zum Ausgang kommen solte, damit zu anderwärtiger allgemeiner Reichs. Bersammlung, abermahl ausgestellet bleiben würde, der neuen Emergentien zugeschweigen, welche solche schwehrer machen könten: also ward in Betrachtung bessen, zu Regenspurg A. 1667. den

blauen Schnabel und Jussen wegen der Gr. Jürstenberg. Auf demsselben liegt ein vierseldiger Mittel. Schild. In dessen 1. und 4. rothen Feld ist eine silberne Kirch. Jahne mit 3. Rincken und Ausschnitten, wes gen der Gr. Werdenberg, und im 2. und 3. silbernen ein eckigt gezoges ner schwarzer rechter Schrägs Balcken, wegen der Gr. Zeiligenberg. Zu beeden Seiten hat die Jantasie des unverständigen Stempel Schneis der seine Zierath angebracht; welche man für Helmbecken ansehen würsde, wann es nicht gant unschieslich wäre, ben einem Schild ohne Helm sich dergleichen vorzustellen. Man siehet aber daß man nur den Raum damit hat ausfüllen wollen; sedoch wäre es besser gewesen, wann dieses übel angebrachte Laubwerck gar weggeblieben wäre. Umher wird der auf der Vordern Seite abgebrochene Littel also sortgesetzt: COMES. IN. HEILIGENBERG. WERD, enderg. S. acri, R. omani, I. mperii. P. rinceps. 1670 d. i. Graf zu Scüligenberg, Werdenberg, des heil. Rom. Reichs Sürst.

## 2. Siftorische Erklärung.

Mon ber Erhebung ber Grafen gu Gurftenberg, Beilgenbergifcher Pinie, giebt und R. Leopolds A. 1664. Den 12. Man gu Straubing, mit anhangender gulbenen Bulla , ertheilter Fürsten Brief die grundlichfte Madricht. Es wird barinne gemelbet, bag, nach Befag unterfchied. licher Siftorifder Befdreibungen, und vorgebrachten Beweifungen, bas fattliche uralte Beichlechte ber Brafen von Rurftenberg, von benen Bers Bogen von Babringen, gandgrafen in Elfaß, und Bergogen in Alemans nien herkomme; fich von undencklichen Zeiten ber unabläglich rubmlich und moblverhalten habe; und allweg in groffer Achtung und Ruhm ges ftanben fen : auch von A. 931. an , fich mit Roniglichen , Rurftlichen, und anbern hocherleuchten Wefchlechten, vermittelft bin und ber getrof fener Seurathen, verbunden und verwand : infonderheit im geiftl. Stand fich alfo wohl murbig gemacht habe, bag baraus von Babfil. Beiligfeit einer, Mahmens Conradus, Graf von Furstenberg, nicht allein ber boben Burbe bes Carbinalats gewurdiget, fondern auch als Legarus Des Dabftl. Stuble mit Vollmacht wieder die Albigenfer in Francfreich. und bernach auch in Sifpanien und Leutschland , und ju Befichtigung bes beil. Landes mit hochrühmlicher Verrichtung gefchicft, andereaber gu unterschiedlichen vornehmen Ert; und Bifcoffich : Abrenlichen und andern boben Ehren und Burdigfeiten erwehlt und bestellet worben maren:

paren ; wie bann nicht weniger in weltlichen und politifden , bevorab aber in triegs Gachen ben Rom. Rapfern und Ronigen, und bem Erg Daug Defterreich, o mobl ju Friedens, als erhobenen Rriegs Mufruhr und Emporungs Beiten, mit enberbahr getreuefter Dienftbarfeit , unverschont Leib , Gutb , und Blute , vor anbern fich autwillig und ftanbhafftig bemiefen batten; geftalten auch verichiebene von denenselben in Dof und Rriegs Dienften, ju ihrem fonderbahren Ruhm und Lob, hohe Uemter, als Kapferl. Ober Sofmeifter, geheimen Rathe, Reiche Softrathe Prafidenten ber Kapferl. Borfahrer, und des D. R. R. Dbriften Felde Dauptmanns, Reib.Marichallen , und über bie Tentiche Bolder Generals, Stellen, auch anbere bobe Rriegs Hemter lobl. und mobl befleibet, barinnen auch anfebnit de Commissiones , Legationes gu auslandifchen Dotentaten , auch Chur und Fur-ften bes Reichs verrichtet hatten. Dachdem auch nicht weniger bie aus biefem Geiblecht entsproffene, noch im Leben fich befindende Grafen, Grang Egon, Bis fchof ju Strafburg , und Germann Egon, auch Wilhelm Egon, Grafen ju Fürftenberg, Gebrubere, Beiligenbergifcher Linie, in ihrer Bor-Eltern Fußftapfe en rubmlich getretten waren; fich in hoben und wichtigen Gachen und Gefchaffe ten, bem Rapfer, bem beiligen Reich, und bem allgemeinen Beften und Dienften bemührten , und manniglich in vornehmen hochwichtigen Commissionen und Ge-fanbschafften bigambero fich hatten gebrauchen laffen; so hatte ber Rapfer biefem allem nach , aus ob angezogenen und andern mehr Urfachen, und zu gnabigfter Erfantnug folden fürtrefflichen gralten herfommens, auch rubmlichen Boblverhab tens, und fangwierig getreuen Berbienftes, aus felbft eigenen Bewegnuß, obber nanten Bifchof gu Strafburg , beffen beebe geiftliche und weltliche Bruber , Will beim Egon , und Sermann Egon , fambt Graf Sermann Egons ebelich gehobrnen Cobn, und wer in abfteigenber Linien, nach ben Jahren ber altefte und meltlichen Standes fenn, ober bon bem Batter gur Regterung tauglich ju fenn ertannt murbe, fo lang biefer Stamm fiehen murbe, in ewige Beit, in ben Stand, Ehr und Burbe bes h. R. R. Fürsten, mit absonberlicher Bulegung bes Pradicul und Ehren Littels: Dem Sochgebohrnen gefürsteten Landgrafen gu Surftenberg gnabiglich erhebt und gefeget, mit allen Ehren, Gefionen, Stime men im Reiche , Rurften Rath , und anbern Reiche , und Erang , Berfammlung gen. tc.

Ob nun schon ble behörige Motifications und Errinerungs Decreta, wegen ber Einführung in ben Reichs Jursen, Rath, ju Sis und Stimm an bas Chur-Maynhische Directorium der Neichs. Versammlung zu Negenspurg, waren bald barauf ausgesertigt, und gebührenbermassen übergeben worden; so gerieth boch bieselbe etliche Jahre ind stecken: weil einige Zwistigkeit zwischen ben seit A. 1662, auch in ben Fürstenstand gesetzen Grafen zu OstFriestland, und den Fürsten zu Fürsstriberg wegen der Präcedenh entstanden waren. Da nun zu besorgen fand, daß ben langern Disputat hierüber, die würscliche Einführung auch noch länger zuruck bleiben, sa wann es indessen mit dem Neichstag zum Ausgang kommen solte, damit zu anderwärtiger allgemeiner Neichs. Versammlung, abermahl ausgestellet bleiben würde, der neuen Emergentien zugeschweigen, welche solche schwehrer machen könten: also ward in Betrachtung besseu, zu Negenspurg A. 1667. den

26. Augusti und 5. Sept. ju Beförderung mehr angeregter Introduction, ber ins Mittel kommenden Alternation halber, allerseits dahin verglichen, i.) daß dem Fürstl. Haus Oft: Frießland allwegen zweymahl auseinander der Borgang, daß brittemahl aber dem Fürstl. Hause Fürstenderg: Heiligenderg, gedühren und zu kommen solle. Dannendero nach solcher Regul und Jundament, Ost Frießland nicht allein ben dem erfolgten Actu simuleaned Introductionis bender solcher Fürstl. Häuser, sondern auch den dem nächst darauf wieder erfolgenden Nathstag, so in der Session, als Vouren, die Präcedentz zusommen, ben der britten Naths. Berssammlung aber Fürstenderg ebenmäßig die Präcedentz vor OstsFrießland gebühren, und solche zu exceinen baben, auch solchermassen nach solcher Proportion ben des nen weiter erfolgenden Naths. Bersammlungen, Zeit währenden Neichstags, zwissehen solchen beeden Fürstl. Häusern die Alternation gehalten, und bevbachtet wer, den solle.

Dieweil auch fürs andere üblich und herfommens sen, bag in benen erfolgenden Reichs Abschieden, auch der Stande Unterschriften in co Ordine & Loco gesetzt murden, wie solche in erster ihrer in den Reichs Collegien erfolgten Concurrenz die Sestion gehabt, und unter sich gehalten haben; also solle auch in dem ben diesem Reichstag erfolgenden Reichs Abschied Oft Friesland vor Fürstenberg gesetzt, und solchermassen es auch ben nechst fünstigen Reichstag, so wohl ratione des ersten Lags Ansangs, als auch wegen Unterzeichnung des Reichs Abschiede gehalten und beobachtet werden.

Gleichwie aber drietens nach obbefagter Regul und Proportion, ben bem britten erfolgenden Rathstag, so wohl wegen des Borsigens als des Borunterschreibens, die Pracedent Fürstenberg vor Off. Friestland bleibe: also solte es im übrigen nach ersten Lags gehabten Borsit, ratione der übrigen Lags Wechselung, weniger nicht auch wegen sernern folgenden allgemeinen Reichs. Bersammlung respective Ansang und Bor: Unterschreibung, der Reichs. Abschieden, ben deme was sich in diesen auch vorhergehenden ersten und andern Puncten verordnet befinder, verbleiben.

Und bemnach vierdrens feine Alternation ftatt haben, ober exerciret wersben könte, es erfolge bann die Concurrenz bererjenigen, so fich einer Alternation vergitchen hatten; also, und ba ben einem ober andern Reichstag, eines dieser beer hen Fürst. Häuser etwa abwesend sepn, und ausbleiben wurde, solte es deme in so fern zu keinem Prajudig angezogen und aus gerechnet werden, als ob es nichts destoweniger darburch, daß ihme ben solchem Reichstag, sonsten nach obiger Regul und Proportion der Umwechstung gebührte Borsig. Recht pro illa vice versausmet haben solte.

Dafern aber fünffrens, nach GOttes ohnerforschlichem Willen und Rath, fich begeben und erfolgen solte, daß eines oder das andere, solcher benden Fürfil. Dauser, und defielben eheliche Descendent ganglich absterben murde, und also beffen hinterlaffene Lande mit der Fürfil. Dignität auf andere kommen und transporsirt werden solten: so behielte man an Seiten des Uberlebenden allerdings bevor, am diese auf solchen Fall ohne dem erloschen Alternation, respectu des Rachfols

gers in folchem Fürstenthum und Landen ferner nicht gehalten gu fenn , fonbern fo bann fich feines erlangten Borfit, Rechts allerdings ju gebrauchen, und ju bes bienen.

Da nun burch solchen Umwechslungs Bergleich wegen Sig und Stimme in bem Reichs Fürsten: Rath, die sich mit Oft: Friesiand hervorgethanene Schwierigfeit gludlich gehoben war; so erfolgte, auf das abermahls A. 1667. den 13. Martit ergangene Rapferl. Commissions Decret, den 16. Sept. die wurchliche Einführung gedachter beeder Hauser in den Neichs: Fürsten: Nath. So viel ist von der im Gräflichen Hause Fürstenberg, erhaltenen Neichs: Fürst. Würde anzuführen gewesen.

Bas nun bie Berfen bes auf biefem Thaler abgebilbeten erften Furftens gu Rurftenberg anbelanget, fo mar berfelbe ber britte Cobn Graf Egons ju Rurften. berg Deiligenberg; welcher auch, als ber britte Sohns feines Batters Graf Fried-riche, anfangs ben geiftl. Stand erwehlet und ein Canonicat in ber Erp-Stiffts-Kirche ju Colin, und die Probsten ju St. Gereon daselbst allbereit erlanget hatte. Rachdem aber seine beeben altern Bruder, als Graf Wilhelm A. 1618. ben 18. Rovember, ohne Rinber, und Graf Joachim Allwich A. 1617. ben 5. Dan unvere mablt, gestorben waren , und ihm alfo nach Abfterben bes alteften Bruders Die Brafichafft Beiligenberg, und bie Berrichafften Weitra, Jungenau , und Troch telfingen, jugefallen maren; fo verließ er die geiftl Burbe, und ermehlte fich jur Gemablin A. 1619. Unnam Mariam, Johann Georgens erften gurftens von Do-benjollern Toditer. In biefem Jahr mar er auch im Gefolg des Churfurft Ferbis nande aus bem Chur Baperifthen Saufe ju Edlin auf bem Rapfert. Waht Lag gu Grandfurth: und ward vom R. Ferdinand II, ben beffen Rrouung gum Ritter ge blagen. hierauf murde er ben hertog Maximilian in Bapern, geheimer Rath. und Obrift hof Marichall, und that in beffen Rahmen auf bem Churfurfil. Collelebnung mit ber Chur Burbe. hernach gefiel ihm ber Rrieg beffer, ale ber hof. und marb unter ben Rangerl und Ligiftifchen Rriegs Deer Obrifter ; bann Genes ral Bacht Meifter, ferner General Feld: Beugmeifter, und endlich General Lieus tenant : half ben Mantuanischen Krieg vollenden, nothigte bie Evangelischen. Etanbe in Schwaben bem Leipziger Bund ju entfagen, und führte ben lincen Ride gel in ber erften Schlache ben Leipzig an. Grophius fagt in Apparatu de Scriptori. gen über bes Everhard Baffenbergs ju Amfterbam A. 1647. in 12 gebruckten Beutiden Florum gefchrieben; morinne bie Erzehlung von ben wichtigften erften Begebenbeiten, bes in Teutichland fich ausgebreiteten Bohmifchen Rriege verbeffert find. Es weifet aber die Bufammenhaltung einer barinne befindliche Stelle p. gr. mit des kondorps Act. publ. T. III. Lib. VIII. c. 55. p. 824. ad A. 1627, ingleis den eine Erzehlung p. 17. im befagten Buche, baß folche Jobst Maximilian Biraf von Grongfelb und Bronchorft, Chur Baperifchen Obriften, vielmehr aus midreiben finb. Braf Egon farb A. 1635. ben 24. Aug.

Deffen Sohn Sermann Egon, gefürsterter Landgraf zu Fürstenberg, war gebohren A. 1627. den g. November, ftand im groffen Unsehen ben Churfurst Ferbinand Maria in Bayern, als deffen vorderster Staats Nath und Obrist. hofmeis ker, und starb A. 1674. den 10. Sept. am Schlag. Fluß im 46. Jahr des Alters. Bon seiner Gemahlin Maria Francisca, seines Vetters Graf Friedrich Nudolphs zu Fürstenberg. Stuhlingen Lochter, hinterließ er sechs erwachsene Kinder, web che waren:

- L. Anton Egon, Fürst zu Burftenberg gebohren A. 1656. ben 23. April, Statts balter bes Churfurstenthums Sachsen von A. 1697, starb A. 1716. ben 10. October ohne mannliche Erben von seiner Gemahlin Maria von Ligni, einer Lochter Johannis, herrn von Grognevil, mit welcher er sich A. 1677. ben 13. Januarii zu Paris vermablet hatte.
- If. Graf Selir Egon, gebohren A. 1657. ben 25. Nov. Abminifirator ber benben Fürfil. Abtenen, Murbach und Lubers, Dom hert zu Colln, Strafburg, Speper und Conftany, und Churfurft Maximilian Deinrichs zu Colln, Obrift Hofmeifter, ftarb A. 1686. ben 5. Martii.
- III. Graf herdinand Maximilian, gebohren A. 1661. ben 24. October, war erftlich DomiDerr ju Colln und Strafburg, hernach aber Königl. Frantoffi scher Brigadier und Obrifter bes Negiments von Elfaß, ftarb ju Parif A. 1696. ben 6. May.
- IV. Graf Emanuel Frang Egon, gebohren A. 1663. ben 2. Martii, anfangs Dom herr zu Colln und Strafburg, ward hernach Rapferl. und bes Schwabbifchen Crepfes Obrifter, und blieb im Sturm vor Belgrad A. 1686. ben 6. Sept. Er hinterließ von feiner Gemahlin Catharina Charlotte, Graffin von Wallenrod, Graf Unton Frangens von der Marck Wittwe, feine Kinder.
- V. Anna Abelheid , gebohren 1658. und vermählt A. 1678. mit Eugenio Alexandro Fürsten von Thurn und Lagie. Starb A. 1701. ben 13. Nov.
- VI. Maria Francisca , marb A. 1687. ben 9. April, mit Bilbelm Spacinth Fursten von Raffau Siegen vermablt, und ftarb A. 1691. ben 7. Junit.

Rachbem also burch bas Ubsterben Anton Egons, Fürsten zu Fürstenberg, gewesten Statthalters ber Chur-Sachsischen Reichs. Lande, ber Fürst. Fürstenberg, Deiligenbergische Manns. Stamm erloschen war; ber Kapser aber allichon im Jahr 1712. ben 10. Januarii, auf bes Bersterbenen Anlangen und Bitten, bem kandsgräft. und Gräft. hauß berer von Fürstenberg, in Ansehung ihres so wohl von bem Jersogen von Jähringen, kandgrafen in Elsaß, und Dersogen zu Aleman, nien herkommenden, stattlichen, uralten, mit vielen Chur, und Fürsten inn und ausser, halb bes Neichs verwandten Geschlechts, als ihrer in Kriegs und Friedens. Beiten dem Kapser, bessen glorwürdigsten Vorsahrern im Reich, rühmlich erwies seiten dem Kapser, bessen glorwürdigsten Vorsahrern im Reich, rühmlich erwies seiten

enen mannigfaltigen nut und ersprieflichen politischen Sof und tapfferen Rriegs Dienften , und burch beren ohnermubete Fort Leiftung erworbener fattlichen Ber bienfte, immaffen bie groffe Devotion, bes noch übrigen landgraff. und Graff. aus bemfelben infonberheit bes Rapfert. wurcht, geheime Rathe und Cammer-Riche ters Grobeni Ferbinanbe ju Dog . Rirchen, und bes Battere ber Stulingifchen Einie , Profper Ferdinands , welcher als Rapferl. General Felb Beugmeifter in ber Belagerung por Landau A. 1704. ben 21. Rob. fein Leben fur bad Teutiche Bat terland Delbenmuthig aufgeopffert und eingebuffet batte; auch mehr anderer bers gleichen , ben Rapfer hierzu bewegenden Urfachen halber , ben Reiche Fürften. Etanb , gleichwie folder vom Rapfer Leopold , bem Batter bes lest verftorbenen fürftens, und beffen Defcenbent mar verliehen worben , nach Ordnung ber Dris mogenitur, excendiret hatte, fo marb biefes in einem Rapferl. Commiffions Deeret A. 1716. ben 9. Rov. ber Reiche, Berfammlung gu miffent gemacht, und Die Fürftenberg Dog Rirchische und Stulingische Linie aus angeführten Urfachen mr Reception ine Surftl, Collegium ad Votum & feffinnem recommendirt. Diers auf mard bariber am 17. Dartit A. 1717. in beeben bobern Reiche Collegiis Der bentlich berathichlaget , und nach per unanimia abgelegten favorablen Votis im Reiche Fürften Rath , an flatt eines formlichen Schluffes , ad Protocollum angertigt , bag man bem Fürften von Fürftenberg die wurdliche Admiffion ins Fürft. Collegium gerne gonne, und ihm gu biefer continuirenden Ehre und Burde aus freneifrigen Gemuth gratulire. Das Churfurftt, Collegium, mar ebenfalls ber Reiming , bag Frobeni Ferdinand , Fürft von Fürftenberg , nach benen im Rap, feel. Commissions-Decret pflichtigen Motiven , bas Fürftl. Fürftenberg. Votum priori loco & ordine im Reiche, gurften . Rath fortguführen , auch ben volligen Matricular - und Cammer, Gerichts: Unichlag bengubehalten babe. barauf ber Furfil. Director im Furfil. Collegio auch anzeigte , von bem Chur, Mannvischen Directorio vernommen zu haben , bag zu Fortführung biefes Fürfil. farffenbergifchen Voti und Giges ber boch und Teutsch : Meifterifche Gefanbte Johann Jacob Albrecht von Lautterburg ben bemfelben, ben ublichen Reiche Stynirte er wegen Fürftenberg : und legte ju forberft ben Danct wegen feiner angezeich ten Legitimation ab , mit ber bengefegten Berficherung , baß gurft frobeni Rer. binand, und bas gefamte gurfit. Furfienbergifche Daug, nicht nur bie Gute und Billfahrigfeit ben jeder Gelegenheit Dandnehmigft erfennen und erwiebern, fon. Blurd alle erbendliche Erene bestanbigft begeigen murbe. Es fubren bemnach bene be Fürftl. Fürstenbergische Linien Mog.Rirchen und Stulingen, auf dem Reichstag ein gemeinsames Fürstl. Votum. Vid. Lunig im Reichs Archiv. T. X. p. 609. & Spieleg. Sec. T. L. p. 184-187. Khevenhull. P. II bet Con-

terfet ad annal. Ferd. p. 411. Imh fii Notit. Proc. S. R. I.

## Ahnen : Tafel.

1. Friedrich Graf gu Surftenberg, + 1559. I. Yoachim Gr. p. Sürftenftera 2. Anna Gr. von Wer, 1598. Stiffter ber denberg, † 1554. Beiligenbergis I. Friedrich fchen Linie. 3. Rroben Chriftof, Gr. Graf zu Sur: von 3immern, † 1563. ftenberg, 2. Anna Gr. bon-1617. ben 8. 3immern 1602. | 4. Runigunda Gr. von Quig. 5. Johann Lubwig Gr. I. Caon Gr. von Sula. gu Surften: 3. Albicus Graf berg g. 21. 6. Elifabeth Gr. von Sermann vonGuln †1572. Mart. 1588. 3weybrucken und Egon, ger † 1635. den Birfd. fürffeter 24. Mug. 2. Elifabeth Landgraf 7. Ulrich Gr. von Self. Grafin von u Türften: fenftein. berg geb. 1627. ben Gulg † 1608. 4. Babara Grafin. von Selffenftein 8. Catharina Gr. pon 5. Nov. Ober Dof T 1573. Sonnenberg. 9. Carl Gr. von Soi meifter an bengollern, † 1576. Chushirftl 5. Eitel Friedrich Banerische Gr. von Soben 10. Unna Marggr. von Sof, ward 30llern + 1576. Baden. 3. Johann Georg, Fürft in Reichs 11. Froben Chriftoph Rurften. Gr. v. 3imern † 1563. v. Sobenzoli ftand erhos lern † 1623. 6. Sibplla Grafin ben A. 12. KunigundaGr. von pon Jimmern. 1664.b.12. Eberftein. Man. + 13. Philipp Frant 1674.0.10. 2. Unna Da Wild und Abeingraf Sept. alt ria, Grafin 7. Friedrich Bilbs + 1561. 46. Jahr. von Sobeni zollern ver und Rheingraf T 14. Maria Egyptiaca 4. Francisca mablt 1619. 1608. Gir. bon Dettingen. Wild und † 1635. Rheingrafin 15. 30h. Gr. v. Salm. verm. 1598. 8. Francifca Graben II. Det. | fin bon Galm. i 16. Louife p. Stenpille. susmoves: -0990 )o( -0990

### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

3. Stud

den 20. Jan. 1740.

Gedachtnuß : Munte, Sertzog MUXIMI: LIUIS in Bayern, auf die von ihm im Jahr 1623. erlangte Chur, Wurde.



### 1. Beschreibung derfelben.

im Profil, von der rechten Gesichts Geite, im blossen Haupte, mit kurten Haaren, starcken Rnebel und Kinn-Barthe, breiten Uberschlag, anhängenden goldnen Blueß, und dem umstehenden Litztel: MAXIMILLanus. COM, es. PAL. atinus. RHE, ni, SVP. erioris. AC. INF. crioris. BAV. ariæ. D.ux. d. i. Maximilian, Pfaltzgraf bey Abein, Bergog in Obers und Nieders Bayern. Unter der Schulster ist des Eisenschneibers Nahme: C. hristian MAL.er.

Die Gegen : Seite zeiget einen zur rechten Seite gekehrten und figenden Lowen, welcher in der rechten Pfote ben Reichs : Moffet halt; und welchem eine zur lincken Seite aus ben Wolcken oben hervorgehende Sand

Hand ben Chur, Suth auffeget. Darüber stehet in 2. Zeilen: FEB XXV. ANNO MDCXXIII, und umher: FATO. NEC FRAVDE. NEC ASTV. d. i. Durch das Schicksaal, weder mit Betrug, noch mit Lift. Im Abschnitt ist zulesen: C.um, PRIVI, legio. C.E. sareo. C. hristian. MALER.

#### 2. Siftorifche Ertlarung.

So jemable in neuerer Zeit eine wichtige Reiche Sandlung einen ftarcfen Biederfpruch erlitten bat, fo ift es bie von bem fieghafften R. Ferdinand II. auf bem Reichstag ju Regenspurg A. 1623. ben 25. Febr. porgenommene Berfegung ber Chur Burde von bem verunglicften Mhein: Dfalkaraflichent auf bas Bergogt. Baperifche Sauf gemefen: wie biefes bie bavon gefdriebene vielen Bucher mit mehrern bezeugen. Beit nun baben von Pfalggraf Cart Lubwigen, Churfurft Maximilian in Bapern infonderheit ift bengemeffen worden , daß er die Pfalgifche Chur. Burde auf gang unrechtmäßige Beife an fich gebracht hatte; fo bat berfelbe biefe unglimpffliche Huflage mit benjenigen Worten, Die auf ber Begen Seite biefer Bebachtnuß Dunge gu lefen find, vornehme lich abgelehnet, und nachgehends in etlichen mohlgesesten Schrifften weitlaufftiger ausführen und barthun laffen, bag er nicht betrüglich und liftiglich nach ber Chur. Burbe geftrebet habe, fondern bag ihm folde burch ein Schietfaal jugefallen mare. Dag er fich aber hierben auf bas Schictfaal beruffen hat , bas ift aus bem Abfehen geschehen , baf er bauptfächlich mit in feiner Vertheidigung behauptet bat, wie bas Verbananug es alfo haben wolle, daß die Chur, Wurde ben ben Bergogen ju Bapern bleiben folle : als welche benenfelben weit eber , als benen Mfalkgrafen ben Rhein jugefommen, nachgebende gwar burch einen wiedrigen Bufall von ihnen weggefommen, nun aber burch ein gutiges Ges fchicke ihnen von Rechtswegen wieber jugewendet worben fen ; moben es ohne Betrug und Lift, ehrlich , richtig und ordentlich jugegangen mare.

Ehe ich aber weiter anführe, welchergestalt dieses grundlich erwiesen worden, so ist noch vorhero fürslich anzuzeigen, 1.) daß Derhog Luds wig zu Bapern von R. Friedrichen II. nach der Achtes, Erklärung Pfalksgraf Deinrichs, des altesten Sohns Herhog Heinrichs des Löwen in Bapern und Sachsen, A. 1215. ist zum Pfalkgrafen ben Rhein gemacht worden; wodurch dann sich das Perhogthum Bapern und die Pfalks

grafschafft ben Rhein vereinbahret haben, und jum 2.) daß durch bes A. 1294. verstorbenen Ludwigs des ernsthafften, Berhogs in Obers Bapern und Pfalhgrafs ben Rhein zween Sohne, zwo biß auf diese Stunde getrennt gebliebene Linien entstanden, die Rhein: Pfalzische und Baverische. Denn Rudolph ift der Stamme Vatter aller heutigen Pfalzgrafen bey Rhein, und Kanser Ludwig ift der Stamme Qatter

aller heutigen Bergoge gut Bavern.

Dieje beebe Saufer nun, Bopern und Pfals, baben von bem Urs brung ber Churfurften an Theil an ber Chur Burbe unlaugbahr ges Es ift aber nachgehends bie wichtige Rrage entftanben: ob bie Bergoge in Bapern, megen ber erlangten Pfals ben Rhein, ober Die Dfals, grafen ber Rhein, wegen des angebohrnen Bergogthums Bapern, unter Die Bahl ber Churfurften gehoret hatten ? welches ju einen groffen Streit mifchen Diefen beeben Saufern Unlag gegeben bat. Es bat benfelben urfprunglich ber Pfalgifche Rath, Marquard Freher, A. 1611. in feis nem Tractat de legitima entela curaque electorali Palatina erreget; Diemeil er barinne vorgegeben hat, Die Chur- QBurbe fene ber Pfaligraficofft am Rhein alfo anhangig, baf fein anderer Churfurft fenn tonte, als melder jugleich biefelbe inne babe. Es hat ihm aber diefen Gas ber Baperifde Rath, Chriftoph Gewold, anfangs in etlichen fleinen Schriff. ten, bernachmable A. 1616, in bem mehr ausgearbeiteten Commentario de Electoracu ober Septemviratu ftarcf wiederleget, und im Begentheil erwiefen, baff die Chur, Wurde von alters und eigentlich auf bas Bersogthum Bayern, und nicht auf die Pfalggrafichafft ben Rhein, gefes Bet fen. Wie nun bald barauf die Churi Burde von Dfals auf Bavern wieder tabm, fo mard biefer Streit aufs neue wieder rege gemacht; und auf Baprifcher Geite von Nicolao Burgundo und Johann Abigreits tern, gegen die Pfalgifden Bertheibiger Johann Joachim Rugborfen und Joh. Conrad Blarern von Geperfperg , hefftig berfochten. Bergeichnug ber besmegen berausgegebenen Streit. Schrifften ift in Gryphil Apparatu de Script. bift. Sec. XVII. illustr. Cap. II. 4. 10. p. 95. & 9. 11. P. 111. Joannis praf. in Parei bift. Bav. Palat, de Script. Palat. Sett. V. 5. 3. p. 62. und Hofmanni Biblioch. 7. P. n. 1126. fg. p. 282. befindlich. Abenrinus hat icon febr barüber geflaget, bag bie Bergoge von Bapern und ibre Rathe fo unachtfam gewesen find; und fich gar nicht mehr um bie bem Baperifchen Saufe von Altere ber antlebende Chur Berechtigfeit befammert, fondern Diefelbe gleichfam recht verichlaffen batten: man bat aber nachmable, ale die von Dergog Maximilian ju Bapern wieder

erlangte Chur. Burbe so viele Ansechtung erlitte, mit besto gröffern Epfer alles, was man so lange Zeit hierinne versaumet hatte, wieder eingebracht. Denn Gewold, Burgundus und Ablzreitter haben mit zusammen gesetzten Krafften zu erweisen sich bemühet, daß die Chur. Burbe von ihrem Ursprung an, den herhogen in Banern zustehe, und ben denenselben auch so lange geblieben ware, diß sie K. Carl IV. darum gebracht habe. Dieses geschahe nicht mit einem leeren Gewäsche, und ungegründeten Borgeben; sondern sie führeten ihren gultigen Beweiß aus der Leuts schen Reichs Geschichte, und unverwerssischen Urkunden folgendermassen.

Die Reichs Ert Memter, fagten fie, find unwiederfprechlich Beugmutter ber Churfurften. herhog heinrich in Bayern ift bes Reichs Erte Truchfes jur Beit R. Ditens III. gemefen. Ditmar, Bifchof ju Merfeburg , befchreibt beffen Bebienung ben bem von biefem Ranfer gu Queblinburg A. 985, am Dftern gehaltenen Gaff. mabl alfo: Lib. IV. p. 149. Quatuor ministrabant Duces, Henricus ad mensam, Conradus ad cameram, Hezil ad cellarium, Bernhardus equis præfuit. Des Reichs Erts Eruchfeft hat nach ber Berorbnung R. heinriche bes heiligen auch bas Erb: Truchjeffen Amt ben bem Bifthum Bamberg verwaltet. 218 Beinrich ber Lowe , Bergog in Bapern, A. 1180. bon R. Friedrichen in die Acht ertlaret mard, fo jog gang bee Rapfer baffelbe an fich : Bifchof Berthold gab aber folches , nach Absgang bee Rapferl. Sobenftauffifchen Saufes , hernog Lubwigen in Bayern mit allen bartugeborigen Lebnfrucken A 1369. ben 16. Junit wieber , weil er auch bes Reichs Ery Truchieg mar, bavon bas Diploma alfo lautet : Berchtoldus, D. G. Epifcopus Ecclefiz Bambergenfis, - - notum facimus univerfis - tenore przfentium feripturarum - quod nos confiderantes grata & laudabilia fervitia, que illufiris Princeps, Ludovicus, Comes Palatinus Rheni, Dux Bavaria-nobis & ecclefia noftræ fecit, - - eidem & hæredibus fuis, officium dapiferatus ecclefiæ noftræ, quod ad nos est libere devolutum, cum omnibus honoribus, dignitatibus & juribus, prout inclytæ recordationis Fridericus Rom, Imp. ab ecclefia noftra, tempore quondam Dni Ekeberti, Ep. Bamberg, prædecessoris nostri tenuit, cum omnibus feudis iofi officio annexis feudali titulo duximos conferendum: Feuda autem funt: Caffrum Hochinstain, Advocatia bonorum & hominum oppidi Harspruck, Vilfeck, Aurpach , Pagenz , Velden. &c. Diefe Derter find auch alle vormable in Bapern gelegen gemefen.

Wann die Wahl Geschichte der Teutschen Könige und Kapser durchgegangen wird, so trifft man allemahl den Hergog zu Bapern daben an. R. Conraden II, half Hergog Heinrich A. 1024. erwehlen vid. Wippo in ej. vita c. 1. S 2. R. Rusdolfen A. 1017. Herhog Welph, vid. Lambertus Schaffnad, ad b. a. wie auch R. Heinrichen V. A. 1106. vid. Conrad. Ursp. ad b. a. R. Lotharium II. A. 1125. Herhog Heinrich der Schwarze vid. Sigeb, Gembl. ad b. a. & Otto Fris. Lib. VII. Chron. Herbog Heinrich der Großmuthige wiedersprach eben beswegen der A. 1138. voreilig geschehenen Wahl R. Conrade III. weil man ihm liftiglich und wiederrechtlich das von ausgeschlossen hatte. vid. Otto Fris Chr. Lib. VII. c. 22, 23. Herhog kudwig in Bayern, war A. 1198. ben der Wahl R. Philipps, vid. Chron. Montis Sereni & Conrad Ursp. ad b. a. R. Ottens IV. A. 1208. Arnold Lubec. Lib. VII. c. 16. Godefrid. Colon. ad b. a. und K. Friedrichs II. A. 1218, vid. Conrad. Ursp.

ad D. A.

bapern

Die erfle Teutiche Ronigl. Bahl, welche die meisten von den steben Reichs Erg. Beambten fast alleine vornahmen, war R. Conrads IV. ju Bien A. 1237. Daben befand sich auch Herhog Otto, besage des Fragmenti historici in Urstisi T. II. p. 31. an b. a. Imp. Fridericus II. venit ad civitatem Viennæ, ubi etiam Cuntadum filium summ eligi secit in Regem, quem elegerunt Archiep. Moguntinus, Trevirensis, kex Bohemiæ & Dux Bavaria, qui & Comes Palatinus Rheni, consentientibus alteris, qui aderant, tamen paucis. Gar mercklich wird allhier ges melbet, daß ber herhog von Bapern, welcher auch Pfalggraf ben Rhein wäre, ben R. Conrads Bahltag zu Wien unter den andern Chursussen erschienen sen; er sagt nicht der Pfalggraf ben Rhein, der auch herhog zu Bapern sen. Eben so lautet es, wann das Magnum Chronicon Belgic. ad a. 1247. die Krönung R. Wilsbelms Gr. von Holland beschreibet: Tum Bavariz Dux, Palatii Comes seu Dapi-

fer globum ei aureum dedit.

m Jahr 1255. theilten gwar bie beeben Bruber, Lubwig und Beinrich Bergog Ditens in Bayern Gohne mit einander ab. Lubwig behielte die Mhein Pfals und Ober Bapern , und gab feinem Bruder Beinrich Rieber Bapern ; vid. Chronica Augustenfis ad b. a. Die Chur Burbe blieb aber gemeinschafftlich , babere er mehlten beebe R. Richarben A 1257. nach deutlichen Bericht ermelbter Chronic. ad b. a. Principes regni pro eligendo Rege jam diu habitis diversis conventibus, tandem definitum electionis diem in octavia a Epiphania flatuunt in Frankenfurt celebrandum. Ubi dum quidam convenissent, Moguntinus, Coloniensis Archiep. & Ludovicus Comes Palatinus Rheni, ac frater fuus Dominus Henricus Dux Bavaria, in Richardum, fratrem Regis Angliz convenerunt, & electus ab iptis subsequenter in die Ascentionis Domini apud Aquisgranum in Regem ungitur. Deinrich ichiette auch gu R. Rudolphe von Sabfpurg Babl A. 1273. feine Gefand. chafft. Deinrich Stero bezeiget biefes in Annalibus ad b. a. folgenbergeftalt : Mortuo Richardo Rom, Rege, Principes Imperil circa octavam St. Michaelis ad eligendum alium Regem in Franckenfurt convenerunt, & dum omnes, qui vocandi erant, intereffent, prater Henricum, Ducem Bavaria, qui & Jolennes miferat nuncios, & per ratibabitionem juam eidem electioni prebuit confensum, electrus eft Rudolphus, Comer de Habfpurg in Rom, Regem. Man bat bier wieber genau auf biefe Borte acht zu baben. Stero fagt : es maren alle biejenigen, bie ju ber Bahl hatten follen und muffen beruffen werden , bepfammen gemejen , auffer Bergog Beinrichen gu Bapern; der aber boch eine folenne Bottfchafft gefchiett, und bie Babl Gr. Rujenigen geachtet, ber folte und mufte jur 2Bahl beruffen werben, bas ift, fur eis nen Chuefftrften.

Dierüber regte fich aber R. Ottocar in Bohmen; und weil ihm ohnehin Gr. Rubolpho von Sabipurg Bahl zu wieder war, so wolte bessen Bottschaffter, Bis school Berchtolb zu Samberg nicht zugeben, daß Dergog Heinrichs Gesandte daben eine Stimme führen solte. Er ließ auch auf dem Reichstag zu Augspurg A. 1275. biesen Wiederspruch wiederhohlen, aus dem irrigen Bahn, daß daburch die einsmahl aufgekommene siebende Jahl der Chursuksten vermehrt wurde. Nachdem aber Rubolph die wahre Beschaffenheit der herhogl. Baperischen Wahl Stimme ges nau untersuchet, und besunden hatte, daß nicht jeglicher von den beeden Derhogl.

Bonerifchen Brubern allein , fonbern beebe gugleich , nehmlich Pfaltgraf Lubwig und Berkog Beinrich, wegen bes Bertogthums Bapern, wie fie bargu von Alters ber berechtiget gemefen maren, fo mohl R. Richards, als feiner Babl, bengemob net batten ; fo gab er ihnen auch auf ermelbten Reichstag , mit Buftimmung ber übrigen Churfürsten, ben 15. Dan besmegen öffentlich ein ftattliches schrifftliches Beugnus, morinne zwenmahl ausbrucflich gemelbet mirb, bag wegen bes Berbog. thums Bapern, beeben ginien von Bapern und Pfalt eine Stimme unter ben fieben Chure Surften gu haben gebubrte, welches in feiner Geftalt alfo lautet : Rudolfus D. G. Rom. Rex, semper Augustus - in perpetuum declaramus, quod præsidentibus nobis curiæ apud Augustam Idibus Maji solenniter celebratæ, & constitutis ibidem in præsentia nostra - Ottocari Regis Bohemiæ nunciis, & Henrici, Ducis Bavariz procuratoribus, subortaque inter eos questione super quali possessione juris eligendi Rom. Regem, per procuratores Ducis Henrici & Ludovicum Com. Palat. Rheni, Ducem Bavariæ - fuit propositum, ratione Ducatus Bavariæ hoc els competere ex antiquo, idemque Ludovicus - publice proteffatus, quod prædictus Dux Henricus, frater ipsius, olim electioni - Richardi Rom. Regis - una cum ip-fo præsentialiter cum ceteris Principibus coelectoribus interfuit, & in eum uterque direxit legaliter votum fuum in Rom, Regem, una cum aliis comprincipibus jus in hoc habentibus eligendo. Deinde vero electionis tempore ap. Franckenfurt de nobis ab omnibus Principibus jus in electione habentibus concorditer celebratæ per nuncios & procuratores ejusdem D. Henrici - ipfius absentiam propter impedimenta legitima legitime exculantes præsente - procuratore prædicti Regis Bohemia, & contradicente quidem - fed ipfius contradictione a Principibus Electoribus omnibus - non admissa, in dictum Ludovicum C. P. Rh, una cum aliis Principibus omnibus, qui in nos direxerant fua vota - concorditer exiit compromissum. qui commissum ejusmodi in se recipiens suo, & dieti Henrici fratris sui, ac omnium aliorum Principum jus in electione habentium auctoritate & nomine, in Rom, Regem folenniter nos elegit, vocibus eorundem fratrum, Ducum Bavaria, C. P. Rh. ratione Ducatus, pro una, in septem Principum jus in electione Regis Rom. habentium numero computatis, prout etiam in prædicta curia Augustenti, vive vocis nostræ eloquio - recognovimus & recognoscimus manifeste. Das alte Salaburgifche Chronicon in Pezii T. I. Scriptor. rer. Auftriac. ad a. 1479. rebet von biefer Streitigfeit p. 314. alfo: Propositis quæftionibus de jure electionis imperit nuntii Principum prædictorum, Bernhardus, Seccoviensis Ep. nuntius Ottocari, & Henricus, Prapolitus Oettingenlis, nuntius Henrici, fi non difcordes, tamen non pariter curiam exierunt, politis prius sufficientibus allegationibus super juribus imperii quoad electionem ex utraque parte.

Ben bevorstehender Wahl, nach R. Albrechts 1. Entleibung, schloff der Chur-Brandenburgische und Chur-Cachsische Gevollmächtigte, Graf Berthold zu henneberg, A. 1308. zu Poppard mit Ludovici Severi zween Gohnen, Nubolphen und Ludwigen, hergogen in Ober-Bayern und Pfalggrafen ben Ahein eine Vereinigung, daß sie zusammen sich wolten einen anständigen Kanser wehlen, besage der noch davon vorhandenen Urfunde. Nachdem aber gedachte zween Brüder A. 1313. zu Mänchen, wegen gemeinschafftlichen Besitzes ihrer Länder, einen Vertrag unter sich aufgerichtet hatten, so ward daben wegen der Chur-Würde ausgemachet, das

folabe

lde Bergog Rubolph febenslang fuhren folte, nach beffen Abfterben aber Bergog ubwig auch bif an feinen Tod; beeberfeits Rinber folten an bem überlebenben Theil besmegen feinen Unspruch haben. Rach ihrer beeber Ableben folte ben bem Melteften, ober Seniori biefelbe fo lange fenn, ale bie famtlichen herpoge in Gesmeinschafftlicher Landes Regierung bleiben murben. Golten fie aber eine Theilung vornehmen, fo folte folche in vollfommener Gleichbeit gefcheben , und feiner por bem anbern ein Borrecht haben; berjenige aber, welcher Bleduram, ober bie Chur:

Das folgende Jahr aber barauf gerfiel Bernog Lubmig, megen feiner Rapfer-Bahl , bergefialt mit feinem Bruber Pfalbgraf Ludwig , baff er folchen wegen befe fen barüber gefaften tobtlichen Feinbichaffe von Land und Leuten vertrieb : baff man big auf diefe Ctunde noch nicht weiß , wo er nach dem verdorben und gefforben ift. Dem allen ohngeacht ließ er fich mit beffen binterlaffenen Gobnen, feinen Bettern. Rubolphen und Ruprechten, und beren A. 1327, verftorbenen Brubers Abolphs Cobn , Ruprechten , allerfeits Pfalggrafen ben Rhein , und hergogen in Obers Sapern , ben gemachter neuen Candes Theilung, ju Pavia A. 1329, wegen ber Ums wechflung in ber Chur Burbe in einen Bertrag ein, in welchem fefte gefett marb, baf biefelben ben erften Rom. Ronig, feine Gohne aber , Ludwig und Stephan , ben anbern ermehlen folten. Belcher Theil ben anbern baran hindern murbe, ber folle bie Babl verlohren haben; welche emiglich ben ben andern unschuldigen Theil bleiben folte. Diefer Bertrag murbe burch einen Schwur gu ben lieben Beiligen

beitattiget.

Das Sagerifche Sauf hatte fich nunmehro in imo Saupt Linien abgetheilet. Ermelbren vertriebenen Pfalggraf, Rudolphs 1. angezeigte Gohne, pflangten bie Bfalggraff. Linie fort, und Rapfer Lubwig bie Bergogl. Baperifche, nachbem auch beffen Better, Bergog Sanf in Rieber Bapern A. 1340. ohne Rinber mit Tob ab-gegangen mar. Pfalggraf Rubolph II. trauete aus angeerbten alten Groll feinen Bettern, ben Bertogen in Benern nicht, legte babero R. Johann in Bobmen ben Davifden Bertrag jur Ginficht ju Francfurt A. 1339. bor, und erhielte auch bes: megen eine fchrifftliches Zeugnuß , daß er ben ber erften fich ereignenben Rapfer-Babl alleine befugt mare, baben bie Babl Stimme gu fuhren : mit dem angeheng; ten Beriprechen, bag er ale Ronig in Bohmen ihn alleine fur feinen Mit Churfur, den auch alebann erfennen murbe. Dierauf half auch Pfalggraf Rubolph 11. Gr. Bunthern ju Schwartburg jum Rapfer machen; ließ fich aber burch die Berebligung feiner Lochter, Anna, balb hernach von Rapfer Carln IV. geminnen, bag er auf beffen Seite trat. R. Carl IV. gebachte R. Ludwigen, auf Anftifften bes Dabite, von Throne gu froffen ; nachbem folchen aber GDit, ebe er es recht batte ausführen tonnen, bie irrbifche Rrone mit ber Dimmlifden verwechfelen laffen, betrangete er bas Baperifche Sauf eben fo febr , und nahm benfelben bie aus bem Bavifchen Bertrag jugeborige Ummechflung in bem Chur Recht auf folgende perblagene Beife. Er legte bie Pfalggraf Rubolph II. von feinem Batter R. Johann A. 1339. ausgestellte Berficherung, im gant verfehrten Berftand, babin aus; bag in bem Pavifchen Bertrag bas Chur Recht bem Pfalggrafen ben Rhein alleine sanslich mare überlaffen worben ; ba boch folches Pfalg nur in bem erften Rall, ber fich nach ben Davifchen Bertrag ereignen wurde, mar zugeftanden morben, unb beftat

bestättigte erftlich A. 1354. feines Batters Zeugnug Pfalbgraf Ruprechten I. bernach fdrieb er an Churfurft Rudolphen I. ju Gachfen , ftellete benfelben bor , baff er aus feines Battere R. Johanns befiegelten Brief erfeben babe, baß fein Schwieger,Bate ter Dfalbaraf Rubolob, ratione Dieti Comitatus ein Churfurft bes Reichs gemefen fen; babero hielte er rationabiliter bafur, bag auch beffen Bruber, Pfalbgraf Rus precht, mufte ale Churfurft erfannt werben : er bathe alfo benfelben , bag er nach ber Borichrifft, ibn auch fchrifftl. bafur erfennen mochte. Auf folche Beife nabm er auch bie andern Churfurften ein, eignete barauf in ber gu Durnberg A. 1356. verfertigten Gulbenen Bulla ben Pfaltgrafen ben Rhein bie Chur Burbe ganglich gu. und gab ihm auch noch über biejes in eben bem Jahre gu Rurnberg einen Brief, mo. rinne er befrafftigte: " Sinthemahl Pfalggraf Ruprecht bas Furftenthum ber Pfal-" leng, bas Eruchfeffen Umt, die Land Dannichafft, und alle Bugehorung barauf " bie Chur, und Grimme eines Pfalleng. Brafen ben Rhein gegrundveftiget mare, int Befit und Gemehr habe, fo mare er auch Churfurft, und fen bie Chur, und Stimme " auf bas gurftenthum und auf bas gand ber Pfalleng, und auf bas chgenanbte Ernche " feffen Umt, alfo gegrundveftiget, bag ibr eines ohne bas andere nicht fenn tonte. "

Solchergestalt tahm bas herhogl. hauß Bapern, burch R. Cals bes IV. Ungunft um bie von Alters ihm jugehörige, und in dem Pavischen Vertrag jugeschwohrne hur. Burde; und hat zwar mehrfältig, und so offt es nur Gelegenheit gegeben, darwieder gerebt, geschrieben, und protestit, auch zu Benbehaltung seines Rechts jederweilen darüber von den Ranfern surisstitiche Versicherungen, Conservatoria, und investituren erlanget; nicht weniger es auch dahingebracht, daß der Pavische Vertrag in der A. 1524. zu Nürnberg von Bapern und Pfalh erneuerten Erb Einigung wieder auf das Beste ist bestättigt worden; die Erfüllung aber in der umzuwechstenden Chur. Burde ist allemahl ausgeblieben. Dieses ist demnach das Verhängnuß, welches demselben seine urfalte Gerechtsamme der Chur ehemahls entwendet, und nachdem wieder zugewendet; auf welches Chursus Marimilian in der Uberschrifft der Gegen-Geite dieser Gedächtnuß.

Dunge fich beruffen, und gefteiffet bat.

Es hat berfeibe auch bargethan, baß ob wohl die Pfalsgrafen von ihremUrsprung und erster Absonderung der Baperischen und Pfälhischen Linien an, gegen Bapern keis nen Magen gehabt, und allezeit seinem Hauß mehr unliedes und wiederwärtiges, als Freundschaft zu erweisen sich bestissen hatten; so habe er doch Pfalggraf und Chursturfürst Friedrichen V. wie die im Druck ausgegangene viele Wechsel Schristen flar am Lag legten, vor und nach der unbillig angenommenen EronBohmen, recht vertraulich, offenherbig, Bätter und Betterlich ermahnet, und abgerathen, daß er besagter Kron, als eines fremden Guts, müßig gehen, sich mit seiner Sorte betragen, und zu der auf den wies drigen Fall nicht ausbleibenden schädlichen Weiterung keine Ursache geben solte; welche vetterliche Treuherhigfeit und Consilia aber derselbe gant für Ohren habe gehen lassen, mit seinem einmahl vorgefasten Bornehmen einen als den andern Weg versahren, und daburch das Neich in ein großes Blutdad, Jammer, Elend und Verwüstung gebracht hätte. Wenn er es nicht wohl mit ihm gemeinet, und ihm nach der Chur Land und Leuten getrachtet hätte, so würde er diese unterlassen haben. Vid. Adizeitter in sonal. Boie. P. III. Lib. VIII. n. XXVI. p. 121. Sin Assertione Enteratus Bav. Nic. Burgundus in

Eletteratu Bav. S. Apologia Genvoldi de Septemvir, inepift. de jure elettorali gentis Bavaro-Palat, & in vindic, f. refutat, deplorat, pac. German. Londorp. Att.

Publ. T. IV, Lib. III, c. VIII. p. 711.

#### Der Wochentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

4. Stuck

ben 27. Jan. 1740.

Einrarer Thaler/ Friedrichs, Cardinals, Bischofs 3u Breflau, Obristen Meisters in Teutschland des Johanniter Ritters Ordens, und Landgrafs von Gessens Darmstadt, von A. 1680.



1. Befdreibung deffelben.

ie Dor Geite zeiget das Bruft. Bild des vier und sechzigjahrigen Cardinals im Durchschnitt, von der rechten Gesichts Geite, bedeckt mit einem Mussgen, im dicken umd lockigten Haare, und Cardinals Rleidung, mit dem umsstehenden Littel: FRIDERICVS. S. R. E. CARD. PNPS. (Princeps) LANDG. HASS. EPS. VRATISL. d. i. Friedrich der heil. Rom. Kirche Cardinal, Surst, Landgraf von Sessen, Bischof zu Brestau.

Die Ruck Geite enthalt bas mit dem Cardinals huth bebeckte Wappen von vier Feldern, und einem Mittel Schild. Im ersten und vierdten Feld, ift das Wappen ben bes Bisthums Brefflau; im andern und dritten ber Schlesische Fürsten Adeler, wegen Veisse. Der Mittel Schild ift auch quadrirt: das 1. und 4. Feld enthalt bas Wappen bes Johanniter Geermeisterthums, und bas 2. und 3. das Landsgraft. Sefische; welche alle schon mehrmable beschrieben worden sind. hinter

bem haupt Schild raget bas Bifchoffl. Ereut bervor. Die Umfchrifft ift : PRO. DEO. ET, ECCLESIA, b. i. Dor GOtt und die Rirche, ANNO MDCLXXX.

#### 2. Siftorifche Erklarung,

Beil bie langwierige Erfahrung beftanbig bezeuget , bag burch Bertheilung und Berreiffung ber gurftenthumer, und Menge ber regierenden Gerren, nicht allein Land und Leute in Abgang und Berberben tommen , fonbern auch bie Surft. Daufer und Gefchlechter, fo wohl an ihren Unfeben, als auch an Bermogen, febr gefchmas chet werben , und leglich gar ju Boben geben; fo haben in bem Dochfürfil. Daufe Deffen , die bren Bruber und Landgrafen gu Beffen, Darmftabtifcher Linie , Landgraf Georgens bes erften und Frommen, Stifftere der Beffen Darmftabtifchen Linie, Cob. ne, Ludwig V, und getreue, Philipp III. und Friedrich, in bruberlicher Liebe und Ginmuthigfeit, ju Darmftadt ben 13. Augusti A. 1606. bewilliget, abgeredt, und beschlossen, daß unter ihnen und ihren Nachtommen, nicht mehr als ein regie renber Berr fenn, Die anbern aber fich nach Gelegenheit ber Lanbe mit Gelb, ober in andere Bege, ablegen laffen folten. Diefen ichrifftlich verfaffeten, von ibnen allen , und ihrer jebem mit eigenen Sanden unterfchriebenen, und mit ihren Giegeln befrafftigten , auch mit leiblichen End befrattigten Erb. Bertrag, Bereinigung, Stas tut und Ordnung bat R. Rubolph II. als Obriffer Lebn , Bert , ju Prag ben 29. Dan A. 1608. gebillget , genehm gehalten , und befestiget; bamit folder auch ben ibren Nachtommen, auf alle gutragende Salle, fett, feft , und unverbruchlich gehals ten, und alfo obermelbter 3med allwegen in acht genommen, und erreichet merben mochte: mit der angefügten Erflarung, Dag, weil nun die gegenwartige und gus funftige Deffen Darmftabtifche gand und Leute, allwege nur von einem eingigen Rur. ften aus bes altiften Geburts Linie , nach bem Recht ber Erft Geburt , und alfo fur tere regieret werben folten, fo folte auch die Abfindung ber jungern und nachgebobrnen gandgrafen , nach billigen Dingen , und Ermeffung bes Erffgebohrnen, mit Bugiehung ber Ritter und Landichafft, und wie es ben andern Rurfil. Saufern im beil. Reiche, fo bergleichen Statut und Dronung Rechtens hatten, gebrauchlich fen, ge-Schehen. Dagumahl verfprach Landgraf Ludwig, feinem Bruder Landgraf Whilippen 24000 ff. und bem andern Bruber, ganbaraf Friedrichen 20000 ff. an babren Gelbe jahrlich zu bezahlen; auch wurde verglichen, auf ben Fall, wann Landgraf Phi lipp, ober Landgraf Friedrich ohne ehliche Manns Leibs Lehns Erben, mit Tod abs geben murbe, bag bem überlebenden, an ftatt bes verftorbenen Deputat, fo viel gus machfen, und erblich anfallen folle, bag er jabrlich mit feinem Deputat gufammen 30000 fl. haben folte. Sierauf haben fich auch in bem A. 1627. ben 24. Cept. ju Darmftadt swifthen Landgraf Wilhelm ju Deffen Caffel, und Landgraf Georgen ju Deffen Darmftabt errichteten, und vom Rapfer ju Prag A. 1628. den 18. Junit bes flattigten haupt-Accord und gutlicher Bergleichung Art. XXVIII. bie beeben Saupts Linien Deffen Caffel und Seffen Darmftabt, freundvetterlich vereinbahret und verglis chen, bag in ihrem gangen Furftl. Sauf, fo lange barinn bie benbe jegige Caffelifche und Darmftabtifche Linien in Effe bleiben murben, ben jeder Linie nur ein einiger Regent, und baher ben benden Linien mehr nicht, benn zwen Regenten fenn folten. Bu befto mehrerer Gultigfeit, marb endlich auch in bem Dgnabrudifchen Frieben.

Collug Art. XV. S. 19. bas in ermeldten beeben Fürfil. hefifchen Saupt Linien eine

geführte Recht ber Erfigeburth heilig beftattigt und feft gefeget. Der auf gegenwartigen Thaler vortommenbe Lanbgraf Friedrich, war bemnach, als ber jungfte unter ganbgraf Lubwigs bes funfften gu Deffen Darmftabt, erwache fenen vier Gohnen, ein abgefundener Pring. Gein altefter Bruber Landgraf Georg, II, trat nach bes Batters Abfterben A. 1626. alleine in bie vollige ganbes Diegierung, und führte über ibn , ale einen gebenjahrigen Pringen, ber A. 1616. ben 28. Febr. un Domburg an ber Sobe, gebobren mar, bie Bormunbichafft. Auf ber Mtalianifchen Reife manbte er fich A. 1636. gur Romifch Catholiften Religion, und marb folglich ein Maltefer Ritter. Um ibn aber ferner empor gu bringen, ernannte ibn ber Groffe meifter bes Johanniter Drbens, Fr. Joh. Paulus Lafcaris Caftellar, in bem ben letten Lag bes Aprils ju Malta A. 1638. gehaltenen Orbens. Concilio, auf Rapferl. und Dabfil, Borfprache, junt Coadjutor bes Priorate bes Orbens in Teutschen ganden; obngeacht ber Anwartichafft, welche Georg Burchard von Schamenburg, Prior in Ungarn, allberett ju eben biefer Coadjutorie erhalten hatte. Der Dbrifte Deis fter ju Deitersheim, hartmann von ber Canne, ftarb aber erftlich A. 1647. ba bann Kantgraf Friedrich auch ju biefer geiftl. Reiche Furftl. Burbe gelangte. A 1642. Fahm er guruck in Teutschland, hielte fich eine weile ju Wien auf, und mufte fich in ber Rapferl. Gnabe fehr mohl zu befestigen. Dabero geschabe es auch, bag nach-bem er wieber nach Rom gegangen, und die Kapferl. Gesanbschafft bafelbft eine weile permaltet hatte, ihm Pabit Alexander VII. A. 1655. ben 15. April ben Carbinals. Duth auffette. Rach bem Tob bes Carbinals Colonna überfahm er auch bas Pros tectorat ber Teutschen Dation.

Beil er fich nun am Dabfil. Sofe burch feine gludlichen Berrichtungen benm Rapfer noch mehr beliebt gemacht batte, fo warb er, auf bes Rapfers Ermabnen und Worfchlag A. 1671. ben 3. Gept. auch gum Bifchof gu Breglau erwehlet. In bem gu Breglau am Connabend nach Purificationis Maria Tefte A. 1504. errichtes ten, und barauf vom R. Uladislao ben 18. Febr. felbigen Jahre beftattigten berühm ten Collowrathischen Bertrag ift gwar Art. 1. unwiederruflich gefest worben, bag ein . Sifdof ju Breglau binfurter gu feinen Beiten nimmermehr vom Capitul folte er-" wehlet werben, er fen bann nemlich aus Bobmen, Mabren, Schleffen, Ober. " und Tieder, Laufinit, ober andern jugeborigen und anhangenden ganben ber . Eron Bobeim, aus ben Stanben, forberlich ber gurften, Derren, Mitterfchafft und Stabte, bie bargu genuglich erfannt murben und tauglich maren.,, Alleine Nic. Henelius in Stleftograph, Cap. VIII. S. 61. p. 203. beflaget gar fehr, bag mangar ichlecht diefen Bertrage Bunct beobachtet habe: In illa Colowratica transactione, fdreibt er, cautum eft, ne aliis, quam indigenis, regnique Bojemie & conjuntarum prowinciarum incolis, qui quidem eo munere & honore reperirentur digni, beneficia ecclesiastica conferantur. Sed quam hoc transactionis caput non semel est violatum. Admiffi enim funt ab illo tempore homines exteri, Itali, Poloni, Sueni, Auftriaci, de quo Principes & ordines Silesiæ (æpius numero in publicis conventibus, ne quis filentium ipforum in confensum duceret, funt conquelli. Dabero erfuchten A. 1584. R. Rudolphen U. Fürften und Stande auf bem Fürften Zag, baff ber von feinen Borfahren gegebenen gnabigften Erflarung und Bertroffung nach bie Innwohner und Gingebobrnen Diefer Canbe, mit ben vacirenben Bralaturen,

34 feito mebreren Bultigt

ben haupo Schild raget bas Sifchoffl Ereut hervor. Die Umfchrifft ift : PEO. DEO. ET, ECCLESIA, b. i. Dor GOtt und bie Rirche, ANNO MOCLEXX.

#### 2. Siftorifche Erflarung.

Beil bie langwierige Erfahrung beftändig bezeinget , baf burch Berth and Berreiffung ber Burftenthamer , und Menge ber regierenben Derren , micht allen band und Leute in Abaung und Berberben tommen , fanbern auch bie Burgel, than und Gefchiechten, fo mohl an ihren Infeben , ale auch an Berniegen, febr grid thet werben , und lettlich war zu Baben geften; fo baben in bem Dochfraffl. Daufe Deffen , bie beim Brifber und Limbarafen tu Beffen, Darmflittifcher Linie , Lant Benegens bes erften und fremmen, Stiffters ber Deffen Darmftattifden Linie, te Ludwig V., und getrene , Dhilipp III. und getebeich , in bruberlicher Be und Einemarfigheit, ju Darmifigte ben 13. Mugufft A. 1606, bewilliger, abgerebt, und beichloffen, baf unter ihnen und ihren Radfommen, nicht mehr ald ein reife render Derr fenn, bie andern aber fich nach Belagenbeit ber Canbe mit Gelb, eter in andere Wege, ablegen laffen folgen. Diefen ichriffilich verfaffeten, wen iben gilen , und ibrer jedem mit eigenen Sanben unterficherebenen, und mit ibrem Gies berrafftigten , auch mit leiblichen Eno befrattigten Erb Berrang, Bereinigung, Ets tut und Debnung bat & Rubelph il. ale Oberfer Lebe: Derr , ju Peuc ben 29. Tap A. 1608. gebillget, genehm gehalten, und befeftiget; damit folder auch bei ibren Rachtommen, auf alle gutragende Ralle, feit, feit, und unverbruchlich ges tin und alfo obermelbter Imed allwegen in acht genommen, und erreicher merter mochte: mit ber angefügten Erffarung, Dag, weit nun bie gegenwartige und fungtige Deffen Durmitabrifche ganb und Leute, allwege nur von einem ein Bigen R ten que bes altiften Geburte Linie, nach bem Macht ber Erft Geburt, und alfo tere regieret werden folten, fo folte auch die Ibfindung ber jungern und na boornen gandgrafen , nach billigen Dingen , und Ermeifung bes Expigebabenen, n Burchung ber Riffer und Sanbichafft, und wie es ben anbern Gurfft. Daufern im bel. Reiche, id bergleichen Statut und Dronung Rechtens batten, gebrauchlich fen, at icheben. Dezumahl verfprach gandgraf gubwig, feinem Bruber gandgraf Philippen 24000 ff. und bem andern Bruder, gandgraf Friedrichen 20000 ff. an babren 6 pabritch ju begablen ; auch wurde verglichen, auf ben fall, wann Landgraf Dbo lipp , ober Landgraf Friedrich obne ehliche Manne Leibe Lebne Erben, mir To geben wurde, baf bem überlebenben, an fatt bes verftrebenen Deputat. wachfen, und exblich aufalten folle, bag er jabelich mit 30000 fl. haben folte. Dierauf baben fich aus Darmitade gwifchen gandgraf Wilhelm ju De Defen Darmftabe errichteten, und vom fattigten Saupt-Accord und gutlicher Linien Beffen Coffel und Deffen D den, big in ibrem gangen filt und Darmftabeifche ginten in Regent, und baber ben ben

cof IIII DOG brolat medad == steb unter mier unb ibnen lies Beil er fich - groums obs 1674 ben 27. fum , herhog legen. Es fiel Dhir. fich bei burch Bechfel gu in Dom Capi metmannfchafft in apfer, bag ber. leften ertheilte bobe 1676. über Wien nach Dracht, feinen Gingug meiftian Ulrichen gu Delfie megeffellet, empfing ben 19. chlefifden Fürftentag, Er legte fich einen Mene Unordnungen ab, und ritucht gu leben. Tancifcaner Rlofters minoris Strenit

Commenden, geiffl. Beneficiis , und bergleichen Stifftungen, und gar nicht bie Mus, lander, mochten verfeben und bedacht werben. Der nicht fo mohl aus Liebe zur Warheit, als aus Grob hunger schreibende Goldaft, will zwar die Morte des Co: lowratischen Bertrags, ben Wiederlegung bes für feines Batterlandes Rechteiffern ben Schiferbegfers, auf die Teutschen überhaupt folgendermaffen verdrehen Lib. V. c. 6. de regno Bobenie: Habent tamen Sileste hoc privilegium, ne alienigena possit aut a Rege obtrudi, aut a Canonicis eligi, nifi fit natus Silefius. Et putat Schiferdegkerus, Carolum, Archiducem Austriæ, licet extraneum, tamen jure & respectu proximitatis & confanguinitatis, quo Regem Bohemiz contingit, esse ad episcopatum promotum & admissum. Sed, dic, Siferdegkere, quo pacto possit pro extraneo reputari ducalis Silesiæ proles? nonne Ferdinandus I. suit R. Bohemiæ & Dux silesiæ? annon Carolus erat ejus nepos legitimus? & ita hæres Silesiæ justus, juxta Joannis R. diplomata a te ipfo prolata. Nec tamen nevum est aut insolens, ut Teutonici promoveantur & assumantur tam in ipsum episcopatum Vratislaviensem, quam in ejus Canonicatus, & alios Silefiæ personatus ecclesiaticos. Et nuper adeo Regis Poloniz & Sueviz filius secundo genitus, ratione reginz matris, Archiducissa Au-Ariz, in episcopum fuit a Cæsare avunculo commendatus, & a Canonicis electus. Sic episcopus Silesius vicissim in Germania ad dignitates Imperii primarias assumtus fuille in resum gestarum monumentis legitur. Et vidi diploma Caroli IV. Imp. de A. 1352. in quo talis est subscriptio: Prage per manus venerab. Precedai Wratislaviensis Episcopi, aula regia nostra Cancellarii, vice venerab. Gerlaci Mogumini Archiepiscopi. S. Imperii per Germaniam Archi-Cancellerii, Obichon Schiferbecker allerbings unrecht hat, daß er ben gu Schlefien ein unlaugbabres Erbrecht habenden Erg. hergog Carln, nicht für einen eingebohrnen Schlefier ansiehet; fo fehlt doch auch Goldaft barinne, bağ er es für gleich gultig halt, wann fonft nur ein Teuffcher in Schleffen jum Brege lauischen Bifthum, oder einer andern geiftl. Pfrunde in Schleften befordert murbe: folglich muste es eben tein eigentlich so genandter eingebohrner Schlester senn. Die flaren Morte bes Colomratischen Bertrags in der Bestimmung der kander, woraus ein Bischoff ju Breglau allein folte konnen erwehlet merden , konnen aber Golbafts Meinung wieberlegen : benn in folden werben ben Schlesiern, nur die Bohmen, Meining wiederigen, beine in joingen weeden ben Schreffeen, nur die Sosmen, 177abrer, und Laufininer an die Seite gesehet, sonsten aber keine andere Teutsche Ration, ja nicht einmahl die Geste geseigen, wahen aber reme unvere Lengale. Ration, ja nicht einmahl die Gesterreicher. Weil ein Bischof zu Breflau, als K. Carls IV. Hof Cangler, hat die Stelle eines Reichs Erze Canglers vertreten können, bas feget bas Dom Capitul zu Brefflan, in feine Berbindung, daß es einen Deife ner , Thuringer und Deffen ben ber Bischoff, Wabt fur eben fo gut als einen Schles ner, Lhuringer nub Benen Den Der Suggion. Wante fur eben ju gut am einen Schieffer achten folte. Diese alle bleiben in ansehen Schlefiens Ausklänber, ob fie und bie Schlefier gleich Teutsche von gleichen Korn und Schrote find. Es geziemte fich eben Schlefier gleich Teutsche von gleichen Morn und Schrote find. fo wenig , daß K. Carl IV. den Bifchof ju Breflau feinen Königl. Bobmifchen Hof Cangler, auch zu einem Reichs Bice Cantpler gebrauchte; zumahl wieder Willen bee Reiche Erg. Canglere, bes Erg. Bifchofe und Churfurftens ju Manng: ale wenn mar einen Mannger, Domberen, hatte jum Bifchof ju Breglau erwehlen wollen. diefer arge Stieff Batter den Teutschen Reiche, that jur aufnehmenden Chre feine geliebten Bohmens, jebermann Gewalt und Unrecht. Es laffet fich beswegen ge nicht schlieffen : tan ein Bischof ju Breglau auf Kapferl. Befehl in Rahmen b Reichs Ert. Cantlere eine Rapferl, Urfunde aussertigen, fo tan auch ein Zeutsch

Crenit

einen Bischof ju Breflau abgeben: wohin boch Goldasis Gedancken gehen. Die Schlesischen Fürsten und Stände, bewegten dahero durch ihr mit gründlicher Boristellung begleitetes Bitten den gutigsten R. Rubolph II. bahin, daß er ihnen A. 1609.

nochmahls versprach, woserne sein Better und Sohn, Ergehertzog Carl zu Destersteich, Bischof zu Breflau das Breflisch Bisthum etwa aufgeben, oder er aber nach dem Willen Gottes durch den zeitlichen Tod aus diesem Leben abgefordert wurde ; daß hinführe und zu ewigen Zeiten, kein ander daselbst zum Bisthum sollte erwehlet voer bestättiget werden, dann allein ein gebohrner Schlez.

sier, oder ein gebohrner Boheim: darwieder er für sich selbst auf keinerlen Weise nicht thun, noch jemands andern zu thun verstatten wolte noch solte.

Beil alfo biefes alte Recht, ben Schlefischen Furften und Stanben wieber fo befeftiger mar, fo ift bie mabre Urfache verborgen , wie ber Auslander , ganbaraf Triebrich von heffen Darmftabt, ber auch noch bargu fein naber Unverwandter bes Ers Daufes Defferreich war, bat Bifchof ju Breflau werben tonnen. In ber Coles fichen Difforie finbet fich nur biefe Rachricht, bag nach Abfterben bes Bifchofe Cebaffians Roftoct, ber aus Glogan geburtig, und vormable Benh: Bifchof ju Reiffe gemefen war, A. 1671, ben 9. Junii, ber Wenh Bifchof Joh. Deinrich Benmann von Barichta and Schlefien, megen feiner guten Eigenschafft, viele hofnung die Rachfolge in bem Bifthum Breflau ju erlangen gehabt bat. Es baben ibm aber bie boben Stanbes Berfonen, unter ben Dom Derren biefe Ehre miggonnet: babero fich unter ihnen weit ausfehenbe Spaltungen hervorgethan haben ; wodurch ber Rapfer unb ber Pabft bewogen worden find, ju Abwendung alles beforgten Unbeile, ihnen lies ber ben britten Mann, Landgraf Friedrichen , jur Bahl einzuloben. Beil er fich pun barumabl noch in Rom befand, fo übergab er die Bermalrung bes Bifthums obe befagten Wenh Bifchof Denmann, und ließ ibn in feinen Rahmen A. 1674. den 27. Bebr. in Breflau bem Rapfer an beffen biergu verordneten Commifferium , Bergog briebrich Enlvium gu Delf, ben gewohnlichen Sulbigungs, End ablegen. Es fiel aber bem Bifithum je langer je mehr befdmehrlich, bie über 150000 Ebir. fich bes lauffende jahrliche Bifchoff. Einfunffte, bem Carbinal nach Rom burch Wechfel gu bermachen; es thaten fich über biefes allerhand Biebermartigfeiten im Dom Capie int berpor. Bu bem batte ber Rapfer bem Bifchof die Ober . hauptmannichafft in Dber und Dieber Coblefien aufgetragen. Dahero verlangte ber Rapfer , bag ber. felbe fich nicht langer in Rom verweilen, fondern bie ihm in Schlefien ertheilte bobe Edleffen; hielte am Dichaelis Seft, mit noch nie gefebener Pracht, feinen Gingua in Brefflan , nahm ben folgenden Tag die Bifchoffl. Sulbigung von feinen Stanben und Unterthanen ein, marb ben 14. October von Dergog Chriftian Ulrichen gu Delf. als Ranferl. Commiffario, gum Dbriften Dauptmann vorgeftellet, empfing ben 10. Detober auf bem Rathhaufe ju Breglau ben Borfit auf dem Schlefifchen gurftentag, und hielte ben 19. Dov. die erfte bobe Deffe in ber Dom Rirche. Er legte fich einen anfehnlichen Sofffaat und farche Leibgarde ju: verwaltete benbe hohe Membter mit greffen Bleif und Gefchicflichteit, fellete viele eingeriffene Unordnungen ab, und fucte mit jebermann in Friede, Freundschafft und Gintracht zu leben.

3m Jahr 1677, verwilligte er die Erbauung des Franciscaner Rlofters minoris Oblervantia auf ber Dunds, Saffe ju Breflau, und bes Paulaner Clofters ju Grof.

Strents im Boblauifchen , welcher lettere Orben noch niemable in Schleffen gemes fen war : er half auch A. 1680, baff bie Franciscaner in Brieg einfommen fonten, bieweil die Burgerichafft bafelbft fich fehr bargegen feste. Uberhaupt ließ er fich gwar ju allen gebrauchen , mas jur Ausbreitung und Gemalt ber Catholifchen Religion in Schleffen gereichen fonte, jeboch mifffelen ibm bie allgubigigen Unichlage, und pflegte ju fagen : All gemach und nach und nach tabine man eber fort. Der Ctabt Breflau verboth er , teinen aus Ungarn vertriebenen Geiftlichen aufzunehmen: und verwieß babero ben erften Stadt Pfarrer, Joh. Acoluthen febr fcharff, baff er berichtebenen bergleichen Berfonen, groffen Borichub offters getban batte. Dach feinen Befehl folten fich alle Evangelische Beiffliche, bes nahmentlichen und fcmas lichen Bieberlegens ber Romifch Catholifchen Lehre enthalten , und bie Rirchen Gefange wieder ben Pabft unterlaffen. Den Evangelifchen Einwohnern ber Borftabte St. Nicolai und Mauritii verboth er, ibre Rinder in die Lutherifchen Schulern ferner gu fchicken : und ließ ihnen alle verbachtige Bucher wegnehmen. 3m Jahr 1681. machte er burch gant Schleffen ben Rapferl. Befehl fund , bag binfubro , ohne Rans ferl. Bormiffen und Ginmilligung , niemand von Bafallen und Landfaffen feine Bob. nung aufferbalb Schlefien gu nehmen , noch auch die beguterten Wittmen fich auffer Landes ju verbenrathen, noch meniger aber ihre unmundige Rinder, ju auswärtiger Ergiehung und Unterweisung ju fchicken, befugt fenn folle; ben unausbleiblicher bober Strafe. Dachbem A. 1675. ben 21. Dov. burch Abfterben bes letten Biaftifchen Der. Bog Georg Wilhelms bie Evangelischen Fürftenthumer Liegnis, Brieg und Boblau bem Rapfer wieber beimgefallen maren: that er auch allen Borfchub, bag bier unb bar bem Evangelifchen Rirchenmefen in gebachten Furftenthumern febr nachtheilige Einschrancfung und Abbruch geschahe: Die erledigten Pfarr: Membter entweber lange unbefett blieben, ober mit Rom. Catholifden Geiftlichen beftellet wurden; ben Sols. boff vor bem Glogauischen Thore gu Liegnis ber Archidiaconus ben ber Schlof Cas pelle bafelbft gu einen Toben Ucfer einbefahm: ju Liegnit ein Catholifcher Stiffts. Bermalter und bergleichen Rathe berren, wie auch ju Brieg und Boblau beffellet Einigen Dom Berren, welche nicht Frenberel. Stanbes maren, vermebrte er ben Gebrauch ber mit 6. Bferben bespanneten Rutichen; vermahnete auch überhaupt alle Beiftlichen ju einer auftanbigen und eingezogenen Lebens. Art, und ju forgfaltiger Beobachtung ihrer Umts. Pflicht; worinne er ihnen felbft mit einem erbaulichen Bens fpiel vorgieng. Alis fich viele Dondis Drben , als die Cartheufer, Pramonftraten. fer , Dominicaner u. f. m. ju verschiedenen Cammer Guthern und Gurftl. Bormers den, in obbemelbeten erlebigten bren gurffenthumern angaben, welche fie pormable wolten im Befit gehabt haben : trug ibm ber Ranfer die genaue Unterfuchung ibrer Unforderungen auf, womit er big an feinen Tob fich beschäfftigte.

Er merette biefen herannahenden unvermeiblichen Feind, ben zunehmender Schwachbeit bes Leibes garzeitlich; und ließ dahero fich A. 1680 eine fehr fostbahre Begrabnuß Capelle an der Dom Rirche zu Briflau erbauen, welche der A. 1231. verstorbenen heil. Elisabeth, R. Andrea II. in Ungarn Tochter, und Landgraf Ludwigs VI. und heiligen in Thuringen Gemahlin, deren Tochter Sophia die Helbenmuthige Stamm Mutter der Landgrafen zu heffen, gewesen ist, gewiedmet wurde. In berfelben fniet über ben Altar auf einer Wolche die heil. Elisabeth, welche von sechs Cheerubinen, und drey Knaben bedienet wird, beren einer in der rechten Sand einen Gelbe

Deutel, und in der lincken ein Brod halt, und die Milbthatigkeit gegen die Armen badurch vorstellet. Der andere halt den Fürstenschuth, und den Scepter, um die hebeit ihres Geschlechts und Standes vorzubilden. Der dritte hat ein Buch, und tine doppelte Krone, und bedeutet die Erwehlung des geistl. Standes. Auf beeden Seiten des Altars hängen an zwo grossen Corinthischen Säulen, zween grosse sites eines Lengel, welche die heil. Elisabeth andethen. Alle diese Stücke sind aus dem feinesten weissen Marmor von dem berühmten Bildhauer zu Rom, Hercule Ferreci, derfertiget worden. Die gleich gegen über besindliche Grad. Stätte des Cardinals ist solgender Gestalt ausgezieret: Auf dem aus dunckel braunem Marmor hoch ausgezichten Grad. Mahle iniet der Cardinal mit ausgehabnen Händen in Ledens-Grösse, aus weissen Matmor gehauen. Weiter herunter sien zween aus dergleichen Mar, mor gemachte Knaben, deren einer den Cardinals huth, der andere das Birer hält. In beeden Seiten hangen sehr tünstliche ausgearbeitete Frucht. Gehänge herunter. In der Mitten der vordern Naupt Seite, ist auf einer metallenen Tasel diese Gradsschrift zu lesen:

D. O. M.

Magne memoriz FRIDERICI, S. R. E. Cardinalis, S. R. I. Principis Landgravit Haffin, genere, fago, toga, fereniffimi, Czfaris Leopoldi olim Romz oratoris, Germania, Arragonia, Sardinia Protectoris, magni per Germaniam ordinis Hierofoly mitani Magistri, Uratislaviæ Episcopi, utriusque Silesiæ supremi Capitanei, qui impleto inclyta fui fama orbe, inter regiz fortunz decora augusta natura dotibus abundavit, rara exempli felicitate, nata cum info virtus notam Pontificum, Cæfarum, Regum gratiam invenit citius, quam quefivir. Ita grandium capitum munera maxima virtutis superat dono, pietate deum, decore ecclesiam, Zelo religionem, justitia imperium observare, pars erat cardinalis fapientia, cleri disciplina episcopatus incrementum jungere pastorali vigilantia. Hac jacta gloria christiana base, basilicam admirabili hujus capellæ mole divæ Elifabethæ, gentili fuæ, liberali pia impenfa funditus extructæ auxit, ornavit. Hoc tamen egregie aslequutus, ut cordibus magis, quam lapidibus, aternam fui memoriam crederet. Si merita, diu, fi Ipectas luftra, parum vixit, dum defiit vivere XIX. Febr. Ann. Dn. M. DC. LXXXII. ztat. fuz LXV. Mens. XI. Di. XI.

Oberhalb dieser Grabschrifft liegt ein gefronter Tobten: Kopff, unter welchen wennten ein sehr funstliches erhoben ausgehauenes Sinn. Bilb halten, welches die Religion auf einem kowen sitend vorstellet, mit des Cardinals Wahlspruch: PRO DEO ET ECCLESIA. Alles dieses ift auch von dem feinesten Marmor. Unten zu beeden Seiten bes Brabmahls, siehen auf einem Fußgestelle zwo große und unvergleichlich aus den schönsten weissen Marmor gearbeitete weibliche Statuen; als zur rechten die Warheit, welche die Lügen nit Jussen tritt, und zur lineten die Klugheit. Dieses gange Werd ist ein Kunststade bes berühmten Bilbhauers Dominico Guidi. Alle Ban, beder Capellen sind mit den Wunderwerden der heil. Elisabeth al Fresco von dem funst reichen Mahler Giscomo Sonzi gemahlet; ingleichen die Cupola von eben der Hand, welche die himmlische Herrlichieit der Heiligen und Außerwehlten, sehr anmuthig vors stellet. Vid. Luck in Schlesiens Chronica P. II. c. 3. n. 48. p. 450-76. S 21. Fibiger in Sussignzaph. Henel. renov. P. II. c. VIII. §. 15. n. XLIX.p. 174-80. Dewerdeck in Silesia

mamifmat, Lib. II. c. 2. §. 17. p. 147-56. Schlefische Rerni Chr. P.L. Cop. IV.p. 44.

### Ahnen : Tafel.

1. Bilbelm II. ober mitlere Landgraf in Seffen Laf-1. Philipp ber Großs mutbigelantgr. ju Unna herhogin von Medlenburg, + 1525. Seffen, + 1567. r. Georg I. ber Srommelandgr. 3. Georg Dernog ju Gache ju Seffen. Darmftabt / fen, + 1539. a. Chriffina Dr. v. Sachfen, † 1549. 1596, 4. Barbara, Ronigl. Dob nifche Dr. Jagellonischen Stamme & 1534. 1. Ludwig V. ber getreue, Landgraf ju Seffen: 5. Simon herr und Gr. uon ber Lippe, T 1537. Darmftadt/† 27.Jun. 1626. . Bernbard Br. v. friebrich 6. Magbalena Grafin von ber Lippe, + 1563. Dr. vonges Mansfeld, + 1537. 2. Magbalena Gr. von bergips pe, † 1582. fabt , geb. 1616. b. 28. 7. Philipp III. Graf von Walbed, # 1519. Feb. trat jur Catholifchen Religion 4. Catharina von Walbed. 18. Mina Dr. von Cleve. 1636. marb 9. Joachim I. Churfürft gu Speermeifter Brandenburg, + 1535. Ded Johannifürft zu Brandens burg, † 1571. ter Drbens 10. Elifabeth, Ronial Dr. von Dannemard, +1555. Iand 1647. Cardinal 3. Joh. Georg 11. Georg Dergog itt Sache 1655. den 15. Apr. Bifchof au Breflau 1671, den 3. Gept. 1682. fen + 1539. Brandenburg, 6. Magdalena Dr. Ť 1598. von Sachfen / + 12. Barbara Ronigl. Br. 1554. von Poblen. 2. Magbalena D. 19. Febr. alt 66. Jahr. 13. Johann IV. Fürft von Anhalt + 1558. Chur. Pringe's fin ju Brans benburg vers måblt 1598. d. s. Jun. † 4. May 1616. 7. Joadim Ernft Fürft von Inhalt, T 1586. 14. Margareth Margarann von Brandenburg + 1543. 4. Elifabeth Dr. Loon 2inbalt. fis. Bolfgang Graf von Barby, † 1505. 8. Mgnet Grafin von. Barby, + 1569. 16. Mignes Gr. vontttams. feld/ + 1558.

**総器 )o( 総器** 

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

s. Stuck

ben 3. Febr. 1740.

Graf OTTO LUDWIGS von Schönburg, aus dem Sause Waldenburg, Begräbnüß: MEDAILLE, von A. 1701.



1. Befdreibung derfelben.

uf ber ersten Seite wird des Grafens geharnischtes Brust-Vill, 38. 39. d. i. Weder Tod, noch Leben wird seiten Steplen Bervagel gehals ten, mit des Grasens Geburths-und Steplen Bervagen gehals ten, mit der unten eines Geburths-und Steplen. Aus Bervagen gehals ten, mit der Umschrifft: NEC VITA NEC MORS SEPARABIT. Rom. VIII. 38. 39. d. i. Weder Tod, noch Leben wird scheiden. Auf der Erd. Rugel wird des Grasens Geburths-und Sterbens-Zeit in vier Zeilen fols

folgenbermaffen angezeigt: NATVS HARTENSTEIN, ii, XVI. SEPT. 1643, ET. 1701. DENAT, us, IBID em. XXII, NOV. b. i. Gebobren 3u Sartenstein ben 16. Sept. 1643. gestorben baselbst den 22, LTov.

1701.

Die andere Seite stellet bas Graff. Wappen por. Deffen Schild ift von Gilber und roth viermahl ichragrechts getheilet, und bebeckt mit eis nem gefronten Selm, auf welchem ein Rlug, ber mit den Schild Rarben am rechten Rlugel fcbrag linefs, und am linefen fcbrag rechts getheilet ift. Unten berum flehet in vier Zeilen, ein in vier Lateinischen Berfen, nach Unleitung bes 2Bappens, abgefafter Bobfpruch Diefes Graffichen Saufes: welcher auf der Medaille deutlich ju lefen, und ju Teutsch alfo lautet: Der einfache Schild, und der fcwehren Balcten Laft, veredlen das berühmte Wappen des Schonburgifchen Gefchlechts. Das einfache entdeckt die Sufftapffen des alten Urfprungs; und die Balcken Laft mit was ichwehren Unternehmen berfelbe fich angefangen bat. Auf bem auferften Rande fteben noch die vier Rahmen der Berrichafften, mel che ju bem Graffichen Gittel, um bas Bruft Bilb auf ber erften Geite gehoren; mo fie auch fonst niemand fuchen folte; I.n. GLAVCHA. WAL-DENBURG, HARTENSTEIN, LICHTENSTEIN. Die ben bem Schilds Ruf ftebenbe zween Buchftaben C. W. zeigen ben Dahmen bes Medailleurs Christian Wermuthe an; babero nicht zu verwundern, daß biefe Medaille fo monftroft ausfiehet, indem fie ihren vielen andern Befchmis ftern nicht unahnlich fenn fan. Es gereichet ju Teutschlands recht fonderbahrer Ehre, bag ber fehr frathe Tod, endlich biefen aller ungeschickteften Medailleur das Sandwerck einmahl gelegt hat; welcher diese vortreffliche Runft, Die gange Zeit feines Lebens, fo febr migbrauchet, und Teutschs land mit fehr übel ausgesonnenen, und noch übler geschnittenen Medaillen, darunter febr viele auch mit boch vervonten Sohn, und Spott Bilbern angefüllet find , jur Unehre ber Teutschen Nation, recht überschwems met bat. Boferne fich nicht fo mobi bor, als ju feiner Zeit, andere vortreffliche Meifter in dieser edlen Runft in unserm Vatterlande bervorges than hatten, fo murbe biefer Schand Rled nicht fonnen vertilget werben: indem die auswärtigen icharffen Beurtheiler ber Gebrechen ber Teurschen Mation babero Belegenheit nehmen murben, mit bem groften Schein ber Warheit zu behaupten, daß die Teutschen zu Medaillen gar nicht aufgelegt maren, und weber bargu gehörigen Berfand, noch Runft befäffen.

2. Siftorische Erklärung.

Es ift mir, auffer biefer Begrabnuß, Medaille, noch fein anberes geprägtes Stud von bem Graft. Schonburgischen Hause jemahls zu Gesichte gefommen; das bero habe ich auch folches nicht vorben lassen wollen: zumahl ba ich glaube, daß weil bieses Dauß meines Wissens, vom Kanser mit der Munt, Gerechtigkeit nicht ist bez gnadiget worden, sich auch kein Thaler oder andere landubliche Munte von demselben sinden wird; obgleich dasselbe jederzeit auf den Ober, Sächsischen Erenß Munte, Probations Tägen, nach den vorhandenen Acten, vormahls Sig und Stimme gez habt hat. Es ist zwar auch schon bieses Schaussuck in dem schonen und nüglichen Wercke, der Sistorischen Gedachtnuß, Münten des gegenwärtigen Seculi im Jahr 1701. n. XLV. p. 138. anzutressen; dem aber ohngeacht will ich versuchen noch

eine mehrere Difforifche Erflarung beffelben ben gu bringen.

Won dem darauf vorgedildeten Gr. Otto Ludwigen, weiß ich zwar auch nichts mehr zu melben, als daß derfelbe der andere Sohn des A. 1681. den 15. Julii versftordenen Otto Albrechts, herrns zu Schöndurg, aus dem hause Waldenburg, ges wesen ist; welchen er mit der A. 1639. den 20. October sich vermählten Ernestina, heinrichs des jüngern, Politumi, Reusen, jüngerer Linie, herrns von Plauen zu Bera, achten und jüngsten Tochter erzeuget hat; und daß solcher sich A. 1668. den 12. Januarii Sophiam Magdalenam, Gr. Georg Wilhelms von Leiningen Westerdurg Tochter, zur Semahlin bengeleget hat; mit welcher er sechzehn Kinder, als sechs Sohne und zehn Tochter erzielet hat; darunter Gr. Georg Albrecht Stiffter der Sartensteinischen, Gr. Otto Wilhelm der Lichtensteinischen, Gr. Ludwig Sriedrich der Stein: oder Kußdorstischen aus der Lichtensteinischen, Gr. Ludwig Sriedrich der Stein: oder Kußdorstischen daß derfelbe sich nehst seiner der Waldenburgischen Linie gewesen ist. Ingleichen daß derselburg, Wolff Zeinzeichen zu Penick, Christian Ernst zu Remissau, und August Ernst zu Rochseburg, von K. Leopold A. 1700. den 7. Augusti in dem Neichs Grasenstand hat erz höhen lassen. Weil aber doch auch die Ruck-Seite des Schauslucks zum Ruhm und Schere des Scha

In ben vier auf ber Gegen Seite befindlichen Lateinischen Hexametris, welche mir hierzu die meiste Anleitung geben, bemercke ich einen Buchstaben Fehler. Es bat tieselben, nach ben in Handen habenden zwo geschriebenen verschiedenen Vacherichten von der Berren von Schöndurg Ferfommen und Stamm, aus der seihen Lehne Briefen, Briefschafften, und andern Urkunden gezogen, Friederich Laubmann, berühmter Prosessor zu Wittenberg, versertiget; und wird daselbst das am Ende des letzten Hexametri stehende Wort, nicht COEPTAM, wie auf der Medaille, sondern COEPTVM geschrieben. Das ist meines Erachtens recht: benn dieses Wort gehört zu dem am Ende des nächst vorhergehenden Hexametri sesindlichen Worte ORTVS, indem der vollsommene Verstand des letzten Hexametri sagen will: At moles tradium denotat coptum ortum grandi molimine. Das Worte COEPTAM fan unmöglich auf das Wort SIMPLICITAS gezogen werden, dieweil sich dassielbe darzu gant und gar nicht schickt. Noch weiter dasselbe auf das am Ende des andern Hexametri vorlommende Wort GENS zuruckzuzieben, bindert der das

G 2

ben ftehende und den gangen Berftand, der erften zween Berfe, schlieffende Punckt. Uberhaupt muß ich sagen, daß diese Taubmannische Bappens: Auslegung febr duns ckel und gezwungen lautet, obgleich ein geschickter Teutscher Poer berfelben in der, in obbelobten Mung. Berck bengesetzten Teutschen Ubersetzung, folgendermaffen zu helffen gesuchet hat:

Der einfach filbern Schild mit Balden roth durchschnitten, ben das berühmte Sauft von Schonburg wurdigft führt,

Beiget Deffen Alterthum und tapfre Selden Sitten:

Beit deutlicher hat Undreas Reichart, Pfarrer gu Tettau, bas Schonburgis fche Wappen in nachgefesten Diffichis, obwohl fehr fpielend und einfaltig, erflaret:

Nobilitat virtus infignia clara-Baronum A SCHOENBURG, morier quos pia Musa vetat. Ecce duas alas clypeo dat Cæfaris ales, quas inter regis grata corona micat, Ornatur trabibus binis sub casside, quarum una colore albens, altera tota rubens, Omen inest alis: una, terra marique; fed reliqua ceterum nomen ad aftra volat. Heroum merita splendet virtute corona aurea : res gestas hinc diadema refert. Una trabum belle fincera albedine candens candoris voluit fignificare decus. Altera fangvineo Christum notat inde colore pro grege constanter pro quoque lege mori. Fac , Deus , ut Cafar , Septemvir , atque Barones cum reliquis, noftri, in vivere pace queant, Quo melius sub eis possimus ducere vitam tranquillam in cunchis cum pietate locis.

Damit er feine fconen Einfalle noch mit ein baar Diftichis verlangern mos gen, bat er enblich noch, bas Derleib une brieden gnadiglich ac. erbarmlich bine

angeflicfet.

Alber nun auf die Meinungen von der herfunst und Alterthum des Schöndurgischen Geschlechts zu kommen; so stehet Spangenderg in der Sächsischen Ebrownick sol. 19. in den Gedancken, daß die Herren von Schöndurg von den alten Sennonidus ihre Anfunst haben sollen. Denn Reichmeyer, König der Francken, habe einen Sohn gehabt, welcher Senno oder Sunno geheissen: von dem bätten die Sennones den Rahmen bekommen, und hernach die Herren von Schöndurg. Die obsangeführten geschriedenen Nachrichten sesen binzu, weil in den alten Lateinisschen Briefen nicht zu besinden Schöndurg, sondern Schöndurg und Schöndurg, auch wohl gar Sennendurg, so zeigte dieses die nähere Berwandnus mit dem Borzte Senno, welches ohnedem ein Teutsches Wort sep, und berkomme von Süne, welches so viel heisset als Sohn: daß also Sunnendurg so viel als des Sohnes Burg sep; baraus hernach Schöndurg sep gemacht worden. Es hat aber dieser albernen

albernen Meinung schon Petrus Albinus in ber Meifin. Land, Chronica p. 22. wiedersprochen: und eingesehen, daß man zu weit gebe, wenn man die guten Teuts schen Wörter, so flar und ohne Zweifel sind, von allzusernen Etymologien bersuche: als zum furgen Erempel, daß man die Rahmen Schönburg, Schönberg und Schönau, so doch mit dem Wörtlein Schön componirt wären, von den Senonibus deriviren wolle.

Ein anderer alter Schönburgischer Bedienter behauptet, die herren von Schönsburg batten ihren Ursprung von ben eblen Romern; und waren etwa zu Zeiten bes Kapsers Tiberii, ober bes Rom. Feldiherens Drus Germanici, mit dem Römischen Kriegs Bolck in Teutschland gekommen, und hatten allda zu wohnen angefangen: weil die Historici bezeugten, Drusus hatte eine groffe Menge bes Rom. Abels in Teutschland gebracht, und demselben in Terra Advocatorum gewisse herrschafften, zu Beschützung ber angelegten Festungen, angewiesen. Davon zeigten der ältesten herren von Schönburg Lateinische Nahmen, Albanus, Florianus &c. ingleichen das Schönburgische Wappen, welches gar schlecht und recht, und bahero warhasstig alt Römisch sen. Alleine diese Muthmassung lantet eben so läppisch und mährz leinbasse, daß sie bey der jezigen heitern Zeit in der historie feine Wiederlegung braucht, sondern durch das blosse ungegründete Borbringen gleich gänglich wegeställt.

Mus bem Ranferl, Schonburg, Grafen, Diplomate in Lunigs Reiches Archiva Tom. XI. P. I. n. CLXXIX. p. 279. ift ju erfeben, bag obermehnte herren von Schons burg, in ihrer besmegen an ben Rapfer erlaffenen Bittichriffe, ju erfennen geges ben, wie nach Unleitung uralter Documenten und beglaubten Hiftoricorum, ibr Sefchlecht von Theobald, Bladifilas, Burften in Bobeim Bruder, herftamme, und babere viele ichone herrichafften und Guter vom rothen Sauf vor Prag an, bif nach Glaucha in Bobeim befeffen habe. Dieweil aber balb barauf auch gefagt wird. bag berührtes uhraltes herrliches Saug berer von Schonburg bem beiligen Romie then Reiche, von R. Carolo magno, Henrico aucupe, und Ottone M. ber, fen immediate gugethan gewesen, fo reimt fich biefes gar nicht gufammen. Denn Derbog Vladislaus II. in Bohmen, ein Gobn hertjoge Vladislai I. hat feines Battere Bruber, Bernog Sobieslao I. A. 1140. in ber Regierung gefolget , und A. 1162. bom R. Friedrichen 1. bie Ronigt. Wurde erhalten. Deffen Bruder Theobald 1. ift A. 1167. verfchieben , und bat zween Gobne binterlaffen , Theobalben II. ber A. 1212, ohne Rinber abgegangen, und Bretiflaen, welcher A. 1230. gefforben ift, und Theobalben IV. ben Stamm , Batter bes Saufes Swihov, erzeuget hat. 3ch beruffe mich beshalben lebiglich, auf ben fleißigen und fcharffichtigen Balbinum, melder von allen biefen bie beften Beweißthumer benbringet ; und infonberbeit nach folden von Theobalben, ber fur ben Urbeber bes Echonburgifchen Gefchlechts aus gegeben wird, in Epitom, rer. Bobem. L. III, c. 10. p. 126. alfo fchreibet: Vladislaus, qui divinis erga fe muneribus tam liberaliter respondit, nec homines sibi fidos neglexit. Theobaldi enim, fratris fui natu minimi bellicam virtutem, quam in Praga defendenda nuper, absente se, satis probaverat, tum etiam benevolentiamerga le prorfus fraternam remuneraturus, A. 1141. eidem Theobaldo, ac pofferis regionem Clatoviensem & Prachensem in Bobemia donavit. Ab hoc Theobaldo, qui postea in castro Rabi sedem fixit, illustrissima gens Svvibovvskierum rite ac legitime, linea femper malculina, nulla nobilitatis indecora interruptione ad nos usque descen-Rerner nennet er beffen Enctel Theobald Lib. III. c. 13. p. 250. ex Sswihoviorum familia primæ & regiæ nobilitatis apud Bohemos juvenem. Es fan bennach unmöalich ber Urivrung bes Schönburgischen Geschlechte, von dem erwehnten Bohmifchen Pringen Theobald im gwolfften Jahrhundert hergeleitet werben. Denn fur bas erfte, wann baffelbe im achten und neundten Jahrhundert foll Reichs unmittel. bahr gemefen fenn, fo fan es ja nicht etliche hundert Jahr fpather entftanden fenn: jum andern wiffen bie beffen Bobmifchen Scribenten von biefer herfunfft nichte, fondern fie geben mit mehrern Beweifthum ein andeers Bohmifches Sauf an, bas fich von diefen Theobald berichreibet. Drittens geigt auch ber Teutiche Rabme Schonburg vielmehro einen Teutschen ale Bohmifchen Urfprung an. Eben fo unmöglich ift auch ber flor ber herren von Schonburg von ben Zeiten ber Teutschen Reichs Beherricher Carle bes Groffen, Beinrichs bes Finctlers, und bes groffen Otto berguleiten: wie einem jedem gleich biefes einleuchtet, ber nur die geringfte Runbichafft von unferer Reichs, Geschichte bat. Es ift babero nicht gnug ju vermunbern, wie ber bamablige Schonburgifche Concipift, bergleichen augenfcheinlich wieber einander lauffende Sachen bat in die bem Rapfer um ben Grafen Eittel eingereichte Bittfchrifft fegen tonnen, welche bernach ad perpetuam, fed non honorificam, rei memoriam bem Rapferl. Grafen Diplomati auch find einverleibet mor ben : benn weber ber Graf von Raunis , noch Consbruch , baben fich barum weiter ju befummern gehabt. Golche bandgreiffliche gehler machen folche Leute, welche glauben , mit ihrer erlernten Rechts , Biffenfchafft, tonten fie ihre Berren alleine gnugfam bebienen, mann fie gleich von ber Diftorie wenig ober nichts verftunden.

Dicht weniger ift es gant unrichtig, und jum Theil auch lacherlich, mann auch ermelbter Concipift ber Schonburgifchen Bittichrifft bat unter anbern mit eine flieffen laffen : .. Es batten bie bon Schonburg bennebens über einige furnehme " Lanber und Stabte Rapferlich und Surffliche Stadthalteren und Land Boigtenen verfeben : geftalten ju Caroli Quarti Beiten, als Johannes , cognomine Coccus, " Konig in Bobeim, regieret, und mit einem machtigen Rriege , Deer in Franch , reich bem Ronige bafelbft wieber Engelland ju Guiffe gezogen , Friedrich bon Echonburg die Gubernation bes gangen Ronigreichs Bobeimb anvertrauet batte, " welcher auch ben einem gu Prag vor St. Gallen Rirch entftanbenen Auflauf, als , er , nebft andern , folden fillen wollen, barüber erftochen worden fep. " Unrich tig ift biefes, weil ber obbemelbete gefchriebene Bericht folgenbes melbet ex genealogia Schoenburgica feripta Hartensteinii A. 1484. .. A. 1315. als R. Johannes in Bohmen regierte, mar herr Friedrich von Schonburg in folchen Unfeben ben ben Bohmen, baf er auch von folden ju einem Gubernator ber Eron Bohmen erwehler worben, welcher auch berfelben loblich und ruhmlich furgeftanden. A. 1317. reifete R. Johannes nach feinen Erbland Lugeiburg. Unterdeffen marb " ein Aufruhr wieber ben Ronig gemacht: alfo , bag auch bie Ronigin mit ihren " Gobn Carin auf bas Schlog Ellenbogen flieben mufte. Diefen Tumnit gu fillen bemibete fich obgemelbeter Berr Friedrich febr, richtete aber wenig aus. Denn

er marb zu Drag bor St. Galli Rirche erftochen. " Der belobte Balbinus ffime met aus alten Archivifchen Rachrichten barinne überein I. c. Lib. III. c. XVII. p. 322. bag bie Bobmen bamable febr ichwurig gewesen waren, bag R. Johannes fo viel Centiche herren ins Land gezogen , und ihnen fo viel anvertranet hatte , ingleichen, ban ber Romia abmefend gemefen mare, und feine Gemablin Elifabeth bie miffver: anugten Bobmen nicht batte befanftigen tonnen, bie immer gefchrepen batten : ir wollen und lieber alle tobt fchlagen , als aus unferm Batterlande bertreiben laffen. A. 1318. fen biefe Unruhe geftillet worben , und habe R. Johannes enblich angeloben muffen, alle Teutsche aus bem Reiche ju schaffen, und feinen Frembling mehr in ein offentlich Umt zu fegen. Diefes ift nun ein weit grundlicher Bericht, als in bem Rapferl. Grafen Diplomate ju lefen ift. Lacherlich aber lautet es dafelbft; Daff ju Caroll IV. Zeiten , als Johannes , cognomine Cacus, Ronig in Bohmen regieret. Denn bas foll fo viel heiffen, bag als Rapfer Carol IV. regieret babe, fo en St. Johannes bem Ronig in Franckreich ju Gulffe gezogen. Denn es fcheinet, bag ber Schonburgifche Bittichrifftfteller wieder gar nicht gewuft hat, bag A. Carl IV. ein Sohn bes blinden Ronigs Johanns gewefen, und wenn berfelbe Rapfer gemorben fen. Carl, Marggraf bon Mabren , marb auf Pabfil. Untrieb , burch eine unrechtmäßig und zwiefpaltige Wahl &. Lubwigen in Bapern A. 1346. ben 10. Julii im Rapferthum entgegen gefeget. Rury barauf ben 27. Augusti blieb fein Batter, blacht ben Creffy. Die verwerffliche Binchele Baht machte Carln noch nicht gum Ranfer. Conbern Lubwig blieb im rechtmäßigen Befit bes Ranfersthums bif an feinen Job, welcher A. 1347. ben 11. Detober erfolgte. Darnach erwehlten bie patriotifch gefinneten Churfurften A. 1349. ben 30. Januarii ben freitbahren Gr. Buntber von Comargburg ju beffen Dachfolger, und wolten von Carln meber mife Rachbem aber ber liftige Cart, burch mancherlen Runfte, benfels ben jum Abstand bes Ranferthums überrebet, und endlich ben 19. Junii befagten Jahres gar burch einen Gifft Tranct fich aus bem Wege geraumet hatte; alebann brochte er es endlich babin , bag bie Churfurften bewilligten , bag er Ranfer fenn und bleiben folte: worauf auch feine Rronung A. 1354. ben 9. Febr. erfolgte. Wie bat benn nun tonnen gefagt werben , baß ju Zeiten R. Carls IV. R. Johannes ber blinde in Cobmen bem Ronige in Franctreich gegen ben Ronig in Engelland im Rriea w Dulffe gejogen fen?

Am allerglaublichsten ift, baß die herren von Schonburg in ber alten Reichs. Proving, bem Diterlande, entsprossen, und darinne nach und nach zu den Besig ihrer ansehnlichen herrschaften und Guter gelanget sind. Abam Rechenderg hat bieses in seiner Dissertatio de veteri Osterlandiane wohl beobachtet, und dahero in 6, 25, gesagt: Cum imperatores minime soli tanto regionum numero gubernando sussicerent, ditionibus sidi obnoxiis præsecere viros animi magnitudine prudentiaque excellentes, alium Landgravil, alium Marchionis, alium Burggravil, alium Comitis, alium denique nobilis Dynassa citulo exornantes. Qui cum in side semel data persiserent, deinceps operam in sinibus imperii custodiendis dilatandisque præclaram navantes, Imperatorum gratia, savoreque adjuti, jus in ditiones sidi creditas hareditarium paulatim acquisiverunt, Hinc tot etiam Osterlandiæ surrexere Domini, hinc

hine tot ditionum Osterlandicarum tituli, ut hæc Marchionatus, illa Landgraviatus, hæc comitatus, illa nobilis Dynasslæ vocabulo insigniretur, und §. 33. Atque inclyta Schanburgensium samilia inter illas merito censenda venit, unde ditionibus quibus dam Osterlandiæ minime obscuris natalibus prodiere Domini longa sane temporum memoria. De qua re cum præsens seculum, uhi haud exiguam ditionis Osterlandiæ parbem obtinuit Schænburgica posteritas, testimonium abunde præstat, supervacaneum censumus hoc loco plura monumenta addidisse, unde sides traditorum possit elucescere.

Hermannus de Schonenburch hat A. 1233. IV. Nonas Januarii bas von seis nem Batter Hermanno A. 1182. unter P. Lucio gestisstete Monnens Eloster zu Sestingswalde coram suis Vasallis mit dem Jure patronatus Ecclesiarum in Wizdrop & in Ludiniz, vielen Husen Landes, der Weide und Holhung in dem nächstgeleges nen Forst, und der Jurisdiction versehen. P. Gregorius IX. nennet denselben in der darüber A. 1238. ertheilten Construction Nobilem Virum, welches zu selbiger Zeit ein grosser Zittul war. Fridericus de Schonenpurch verleihet A. 1261. eben diesem Eloster cum consensu suorum heredum, die Freiheit, ut in omnibus donis suis, villis sive oppidis in sua jurisdictione & territorio juxta oppidum Gerungiswalde sitis judicium sanguinis habeant, jure vero & quarumliber causarum que per judicium sint scindende, adjicient s & inhibentes, ne al quis villicorum suorum aliquam in prædictis bonis villicationem exerceat, nec homines dicti cenobii vel per impignerationem vel exactionem, seu per aliquam iniquam & sinistram extorsionem occupet, &c. laut der davon noch vorhandenen briest. Urtunden.

Daraus erhellet, baf bie herren von Schonburg um felbige Beit ihren Gis an ber Mulba in bem Stabtlein Geringsmalbe gehabt haben. Dachbem haben fie bie bren Berrichafften Glaucha , Walbenburg und Lichtenftein ale Reiche. Lebn überfommen , worauf fich auch ihre Reichoftanbichafft grundet : welche aber R. Carl IV. aus bewuften Eigennut gur Eron Bobmen gezogen , und gu Reiche Affterleben ges macht hat: alfo und bergeffallt, bag er folche von bem Rom. Reiche als ein Ronig empfangen, und hernach ben herren von Schonburg hinwieder verlieben hat; mo-Durch auch die alten Leben Briefe, fo biefelben vor R. Carls IV. Beiten von beffen Bore fahrern am Reich befommen haben, ben folcher Beranderung vermuthlich find meg. genommen und vernichtiget worben : wiewohl es auch fenn fan, bag etliche por vies len Jahren Lichtenftein betroffene Feuers . Brunfte, folche mogen verzehrt baben. Der erfte Lehn Brief , fo fich jego in bem Schonburgifchen Archiv befindet, ift R. Wenceglat de dato Prag am nachsten Sontag nach bes herrn Auffarth bes 1371. Sabre: in folden find Die Eblen herren von Rrimmigicham, und Bernhard von Saffenftein Gebrübere, und Friedrich von Glaucham, ibr Better, alle Berren von Schonburg. Vid. Peccenstein In Theatro Sax, Cap. X VIII. n. VII p. 194. Imhofi Notit. Proc. S. R. I Lib. VI, c. XI. Borlauffige Gegen Ungeige ibrer Rom. Rapferl. Mai, und bero Cron Bobeim von vielen Seculis wohl bergebrachte bochfte Gerechtfamme , fo bann berer Gr. und herrn bon Echonburg habende Befugniffe, ben ben Reichs,

Affter Lebens, Derrichafften Glaucha, Walbenburg, und Lichten-

pein cerrificacy or 1/24. cm ..

#### Der Bochentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

6. Stud

den 10. Febr. 1740.

Ein Thaler/des ersten Fürstens von Schwartzenberg, IOGUTTT ADOLPSS, von A. 1682.



#### 1. Befdreibung deffelben.

ie Saupte Seire zeiget des sieben und sechzigiahrigen Fürstens, gehaten inischtes Brust. Bild, im blossen Haupte, mit langen Haaren, im Abschnitt, von der rechten Gesichtes Seite, mit langen und breisten Uberschlag, dem anhangenden goldnen Bluef auf der Brust, und dem umberstehenden Littel: 10.annes. AD.olphus. D. G. PRIN.ceps. SCHWARZENPERG.icus. d. i. Johann Adolph, von Gottes Gnas den, Fürst von Schwarzenberg.

Die Rehr Seite enthalt ben Fürftl. quabrirten Wappen Schilb, bebeckt mit bem Fürsten buth, und umgeben mit ber Ordens Rette, bes goldnen Bluesses. In bessen ersten und vierdren filbern Quartier, sind drey blaue Pfahle, wegen ber Herrschafft Seinsheim; und im andern und dritten goldnen, ist ein Turcken-Ropff, welchem ein Rabe das lincke Auge aushacket, jum Andencken der von Abolph, Gr. von Schwarzensberg, A. 1598. den 29. Martii mit List glücklich eroberten Festung Raab. Die Umschrifft enthält das ruckständige von dem auf der ersten Seite angefangenen Littel: B.aro. IN. HO.henlandsberg. DO.minus IN. GlM. born. MVR.aw. WIT.tingaw. FRA.wenberg. ET.cetera. d. i. Freysbert in Sohenlandsberg, Sert in Gimborn, Murau, Wittingau, Frauenberg, u. s. w.

2. Siftorifche Erklarung.

Die fürtreffliche und hochersprießliche Dienste, so bas uralte herrs liche Geschlecht, derer von Schwarzenberg, von vielen hundert Jahren her, den Römischen Rausern und Königen, auch Erz-Berkogen zu Desterreich, welche aus dem Gräs. Habsburgischen Hause gütige göttl. Vorssorge, dem Teutschen Reiche seit etliche hundert Jahren, zum Heil und Seegen gesehet, den Krieg- und Friedens-Zeiten, in mancherlen Weiß und Weg geleistet hat, haben endlich denselben in der Person Johann Adolphs, Grasens von Schwarzenberg, den würcklichen hohen Reichs-Fürstlichen Stand, unter der glorreichesten Regierung K. Leopolds, würsdisst zu wege gebracht. Die Eltern und Vor-Eltern dieses ersten Fürsstens in seinem Hause, sind aus dessen angefügten Ahnens Tasel beliebig zu ersehen: welche mir viel Mühe verursachet hat, solche richtig zusams

men zu tragen.

Es war berfelbe A. 1615, ben 20. Sept. gebohren; feine Mutter ftarb gleich nach beffen fcmehrer Geburth. Er hatte noch einen altern Bruder, Frang Sarthrath , welcher A. 1614. ben 15. Dec. gebohren war, aber nach ber Burudfunfft aus Frandreich A. 1636. jum Gimborn verftarb : babero marb er anfange ein Johanniter : Ritter, und erlangte A. 1635, Die Commanthuren ju Wilbenbruch. Umaber fich hoher eme por ju bringen, begab er fich an Rapferl. Dof, und mard vom R. Ferbis nand III. unter feine Cammerer , A. 1640, unter Die Reiche Sofrathe. und A. 1645, unter die hof Rriegs, Rathe aufgenommen. niger Sochachtung fahm er ben Eris Derhog Leopold Wilhem, melder ihm erftlich A. 1645. gu feinen Obriften Cammerer, und hernach A. 1646. jum Obriften Sofmeifter machte. A. 1648. mard er murcflicher Rapferl. geheimer Rath, und jum geheimen Gpanifden Rriege : Rath gejogen. Er mard auch ju feines A. 1641, ben 4. Martii gu Spandau berfforbenen Batters Dachfolger im herren Meifterthum des ritterlichen Johanniter-Ordens

Ordens in der March, Sachsen, Pommern und Wendland zu Sonnenburg erwehlet, und vom Groß. Prior in Teutschland zu heitersheim A. 1643. bestättigt; welches Dithmar in seiner histor. Nachricht von diesen Herren. Meisterthum nicht angemer, det hat. Er gab aber diese Burde A. 1649. frenwillig auf, und erhielte dagegen A. 1653. den Orden des goldnen Bluesses. A. 1670. den 28. Julii setzte ihn der Rapser zum Neiches hofraths Präsidenten, und den 14. Julii in den Neichs Hursten. Stand, welches letztere aber erstlich im folgenden Jahre den 8. Julii am Kapserl. Dose kund gemachet wurde. Dahero ward ihm A. 1672. den dem Franckischen Erepstag auf der Fürstendand wegen Schwarzenberg und Hohen landesberg Sig und Stimme eingeräumet: worauf auch auf dem Neichstag zu Negenspurg dessen Einsührung in den Neichs Fürsten-Nath A. 1674. den 22. Aug. erfolgte. Im Jahr 1671. den 20. Oct. ertheilte der Rapser ihm, und seinen männlichen leibes. Lebens. Erben, auch Erbensserden, besonders in einem weitläusstigen, und mit anhangender goldnen Bulle beträsstigten Gnaden Brief, folgende wichtige Freiheiten: 1) die Ehre und Wästed der Rapserl. Pfals, und Hospischesen, mit aller denenselben zufommenden Wacht, Bewalt, Privilezien, Necht und Serechtigseit.

Racht, Gewalt, Privilegien, Necht und Gerechtigfeit.

2.) Daß sie von allen Landen und Herrschafften, so dem heil. Neiche, oder ans bern Desterreichischen Erb. Königreichen und Fürstenthümern unterworffen sind, und bie sie hatten, oder noch mit rechtmäßigen Littel bekommen und an sich bringen würsben, gegen den Kapfer, und soust allermänniglich sich in allen ihren Reden, Schrifften, und Briefen, nennen, schreiben und heissen, und nicht allein berfelben Littut, sondern auch Standt, Session, und Wappen führen und gebrauchen, auch also vom Kapfer und sonst allermänniglich an allen Enden und Orten also genennet, geschrieben, ges

ebrt, geachtet, umb gehalten werben folten.

3.) Das Recht in ihren Landen eine Mung fett zu bauen, und barinnen allerlen gulbene und filberne Mung Gorten, flein und groß, nach bes Reiche Mung Ordnung, zu folgen: und zwar diefes mit ausbrucklicher Einwilligung bes Churfurft. Collegii.

Daß, wann ihrer Unterthanen einer ober mehr,ohne ordentliche Testamentl. Disposition mit Tod abgehen solten , und baß auch aus der verstorbenen Freundschafft fein so naber Berwandter vorhanden ware , ber vermög rechtlicher Ordnung ab Interface jur Succession gehörte; sie alsbann berfelben hinterlassene haab und Guter,

für ibre eigene Guter gu fich nehmen tonnen.

5.) Sind ihnen alle und jegliche leben und eigene Stud, Saab, und Guter, liegende und fahrende, so in ihren jehigen und funfftigen Derrichafften und Gebiethen gestegen, und durch Absterben oder durch Mighandlung und Berwurdung der Innhaber und Bestiger, erlebigt, dem Ranfer und Reich verfallen, oder durch rechtmäßige Erfante nuß, oder Erflärung der Acht, auch sonst vom Necht, oder aus Gewohnheit und alten Bertommen confiscirt und zustehen wurden, zu Besserung ihrer Leben, gegeben und zugestellet worben.

6.) Collen fie tonnen in ihren Marcten, Fleden und Dorffern ein giemliches Umgelb auf alles ausgeschendte Getrande aufsegen, und zu Mehrung ihres Rugens und

Einfommens wenben.

7.) Raben fie die Frenheit neue offene Wirts und Gaft , Saufer, Tabernan, Schendflette, Bact. Brau Daufer, Babfluben, Schmieben, Eramlaben , Muhlen, Schafferepen, Weper und Fischgruben auf ihren Grund und Boben anzulegen, und bie

Schendflatte mit Gaftung, Beinschand, und allen andern Getranden und Brod gu belegen, ober um ziemliche Binnft und Gult zu verleihen.

8.) 3ft ihnen die Bergwerche Berechtigteit in aller Daaffe berftattet.

9.) Ingleichen bie Freiheit Bochen: und Jahrmarcte angulegen, mit einem bar von zu genieffenben gewöhnlichen March Pfennig.

10.) Ferner gebrauchigen Abjug, Dachfteuer, und Leibtheil, und Gingug Gelb

abzuforbern.

11.) Edle, rittermäßige und andere Leben, und Affter, Leben, geiftliche, weltliche, bie von ihren Herrschafften, Schlössern und Gebiethen zu Leben rühren, geiftl. und weltl. Personen zu Leben und Affter, Leben zu verleihen, und damit nach Lehns. Ges wohnheit und Necht zu verfahren.

12.) Wird ihnen zugelaffen, im Reiche und ben Defterr. Erb : Ronigreichen und ganben fo wohl neue Sig und Schlöffer zu bauen, oder bie erfauffte und fonft übertoms mene ben ihren alten Nahmen bleiben zu laffen, oder folchen nach belieben zu verans

bern, ober gar abzuthun, folche auch nach Gefallen gu befeftigen.

13.) Werben fie gu Burgern aller und jeder Reiche Stadte, auch der Defterreich. ErbiRonigreiche und Landen gemacht, mit Befrenung von allen Oneribus personali-

bus, realibus, mixtis, ordinariis & extraordinariis.

14.) Sind fie nebft allen ihrem Dof Befinde, Unterthanen, hinterfaffen, Leben. Leuten, und allen benenjenigen fo ihnen zugehoren, mit allen ihren Leib, haab, und Gustern in den Rapferl. Reiche Berfpruch, Schut und Schirm auf ewige Zeit aufgenomen.

15.) Mirb ihnen Fug und Macht gegeben in bem Furfil. Daufe bas Jus Primoge-

nituræ einzuführen.

16.) Ingleichen in ber gefürsteten Landgrafichafft Comarbenberg, Sofeund Land. Gerichte nach Gutbefinden anzurichten, mit der Befrequng von Rothweylischen, auch andern Sofe Land. Befiphalisch und andern auswartigen Gerichten.

17.) Bird in Criminalibus ihren Unterthanen gang feine, in Civilibus aber nur, mann bie Rlage fich über fünffhundert Goldgulden belauffen folte, die Appellation per-

fattet.

18.) Bird ihnen bie Frenheit gegeben, auf ihren Schloffern alle und jede Tobfchlasger, ausgenommen vorfenliche und offene Morber, und bergleichen unfichere Perfonnen und Miffethater, ju enthalten, und ihnen Jahr und Tag Krenung ju gonnen.

19.) Ingleichen die Juden aufzunehmen.

20.) Auf allen ihren Grunden und Boden, alle hohe und niebere Sejagde, und Wandweret zu haben, auch auf demfelben Muhlen, mit allen Zugehörungen anzulegen.

21.) Birb ihnen in allen ihren Graf. herrichafften und Gebieten, eine gemeine

Jurisdiction und Gerichte 3wang, auch alle hohe und niedere Gerichte gegeben.

22.) Wird den Fürsten von Schwarbenberg, samt allen ihren Kindern, auch and bern mit fich führenden Sachen und Zugehörungen, im Rom. Reiche, auch den Defterr. Landen, eine Befrenung ertheilet von aller Mauth, Zoll, Bruck und Weg. Geld, boch der nenjenigen so darwieder bereits einig Special-Privilegium in handen hatten, ohne Prz-judiz, Rachtheil und Schaden.

23.) Wird ihnen die Macht gegonnet, von allerhand Privilegien, Inftrumenten, Urtunden, Briefen, Schrifften, auf Erfuchen, Transsumpta ju machen, diefelben ju vidimiren, und unter ihren Infiegel ju authentifiren, welchen auch allenthalben in und

auffer

auffer Gerichts volltommener Glaube gegeben werden folte, als ob fie von einem Churfurften, Furften, Pralaten, ober andern Stand bes Reichs, Land, ober Gericht vidimirt und aurhentifier maren.

24.) Golte benen Vid mus- und Transumpten von dem gangen Junhalt biefes greiheits und Begnadigungs Briefs, ober einer ober niehr barinnen begriffenen Claus

fuln und Articuln eben fo viel Glauben, als bem Driginal, gegeben merben.

25.) Werben ihnen zu murcklicher Bollziehung folder Privilegien ein ober mehr Ehurfürften, Fürften, fürstmäßige Pralaten, Grafen, Frenheren, Gtatte und Gerich, te, die fie zu ihren Gefallen zu erwehlen hatten, zu Confervatoren und Schirm herren in allen beshalben furfommenden Fallen, gegeben.

26.) Golten fie in Emigfeit einigerlen Confirmation ober Beftattigung biefes ge-

gebenen Privilegii gn juchen ober gu nehmen nicht fchuldig fenn.

27.) Golle ihnen, daß fie von einen oder mehr Puncten und Stucfen diefer Be-

gnatigung fille gefchwiegen, und folde nicht gebraucht hatten, unnachtheilig fenn.

28.) Golten fie nicht ichuldig fenn, wann ihnen auferlegt murbe, ein ober mehr Punete biefer renbeiten ju bescheinigen, ben gangen Begnabigungs Brief vorzuzeigen; sonbern nur benjenigen Articul, ben fie gebrauchen wolten, nebft bem Anfang und bem deto besselben.

Ce befahm Wurft Johann Abolphe aber, burch gottl. Geegen, nicht nur einen groß fen Bumache an Ebren, Burden, Frenheiten und Privilegien, sondern auch an anfehnlisten Berrichafften und Gutern. Gein gutiger Better von der Soben gandebergifchen, Schwargenbergifchen, oder Gigismundischen Linie, Georg Ludwig, Graf von Edmarbenberg, erfilich Erp Dergog Carlo Dof Marfchall, bernach Rapferl, gebeie mer Raib, Ober Dof Marichall, General über die Mindifchen und Petrinifchen Grans ben, und Nitter bes goldnen Blueg, weil ihm feine bende Gone in ber erften Jugend gefforben maren, und er andermarts and gnug Guter hatte; raumte ihm erftlich noch ben feiner Lebens Beit A. 1644. und 42. Die alte patterlichen Schwargenbergifchen Stamme Leben in Francen, als Schwargenberg, Sobenland fperg, Weffernborff, und Benffelmind ein ; fette ihm auch gu feinen univer fal Erben aller feiner übrigen allodial Dabero fiel A. 1646. nach beffen Tob and, an ihn bie Stadt und herrs fchafft Muram in Dber Stepermarch, bie Gr. Georgen Ludwigen feine erfte Gemah. lin, Anna Teumannin von Wafferlemburg, welche funf vorbergebende Manner reich gemachet hatten, ihm auch jugemenbet hatte. Furft Johann Abolph gerieth aber megen ber eingeraumten Schwarpenbergifchen Stamm Guter, in groffe Streitigfeit, mit ben Frenheren von Ochwargenberg in Beft Friegland, welche gegen oberwebnte Ceffion , ale nabere Unbermandte , proteffireten. Diefeiben fiommen ab von INis chael bem altern, Frenherrn ju Schwartenberg, Burgburgifchen Rath und Saupt. mann, bon A. 1445, bif 69, biefer war ju erft verebliget mit Gertrud von Cronens burg bon A. 1412. big 38, und bernach mit Urinia Grand'engrunerin. Que ber erfien hatte er Iffichael den jungern, Frenherrn von Schwargenberg, von welchem bie Girfil Schwargenbergifche Linte abftammer, und aus ber anbern Michael ben fungften; beffen Euckel von feinem jungern Cobn, Wolfigang Johann Onus phrius I mard bon feiner Gemablin, Maria, Friedrichs bon Grumbad, Droffarts m Barlingen in Beftifriefland Tochter, A. 1545. nach Weft Frieffiand gezogen, und atben liebeber ber Weft Frieglandifden grenheren bon Comargenberg, bie fich auch febr

fehr vermehret haben, abgegeben. Dach angefangenen Rechts Sandel mit bem arfelen gu Schwargenberg, wegen ber Schwargenbergifchen Stamm Guter, gaben bie Weft Friefifchen Frenheren von Schwargenberg A. 1659. in f. eine wohl aufgefeste Chrifft beraus, welche fich fehr rar machet, und den Littel führet: " Wohl beglaubte Ausführ "rung fo wohl Graf. ale auch Frenberel. Schwargenbergifchen Stamm Regiftere, in "fich verfaffend eine feft begrundete Bemahrung, der Frenherren gu Schwargenberg und hoben gandeberg , ber Beit fich in Beftifriefiland aufhaltenbe, rechtmäßigen "Stammes Agnation mit benen in Francen; wie bann auch ihres bannenbero reichs. "fundigen und unbintertreiblich: entftanbenen Rechtens, welches mobl erwebnte Fren-"berren, ale nachft verfipte fur Johann Abolphen, Grafen gu Schwargenberg, ben er-"öffneter Stamms, Lehns Folge zu ben altvatterlichen Schwartenbergifchen Stamme "Gutern überfommen, neben bepgefügter weiterer actenfundiger Abhandlung vorbe-"beuteter Lehuftreitigfeit, aus Frenberrl. Befehl zu mannigliches Wiffenfchafft offentl. "am Lag gegeben. " Alleine ber Furft von Comargenberg, behauptete und erneuerte bie alte Unflage Michaels bes jungern, Frenherrns von Schwargenberg, Amtmans gu Rigingen; bag beffen Batter, Michael ber altere, mit ber Urfula Francfengrunerin, Die chael ben jungfien aus unehlichen Bette erzeuget hatte, und gewann auch A. 1672. ben 7. Martii burch einen Reiche Sofrathe Spruch ben Procef gegen bie Weft Friefifchen Schwargenberger: obmohl biefelben hatten barthun wollen, bag bie 3mptracht gwifden Michael II. und jungern, und Michael bem jungften baber entftanben fen, weil ihr Batter, Michael ber altere A. 1467. in feinem Teftament bem Gobn zwenter Che, Michael bem fungften, mit Genehmhaltung bes Bifchoffe gu Burgburg, das Stamm Sauf Ster phansberg vermacht batte; babero Dichael ber jungere, als ein jancffichtiger Ropff, benfelben ben R. Friedrichen III. als ein unehlich Rind angeflagt, und ihn mit Sewalt von Derfelbe hatte aber A. 1471. ein Rapferl, Caffatorium Stephansberg entfest batte. und Reftitutorium erhalten, auch alle Manne und Ritterleben von andern Lebne Berren empfangen, ob er mobl Stephansberg nicht wieber befommen tonnen.

Nic. Rittershufius batte in ber britten Ausgabe feines groffen Genealogifchen Berets zu Tubingen von A. 1664. f. in ber anbern Stamm Tafel berer Baronum & Comitum à Schwarzenberg in Hohenlandsberg obangeführter Beft Friefifch Schmar Benbergifchen Deduction gefolget. Dachbem aber von bem Fürften von Schwargen. berg, ben ihm besmegen Unregung geschehen war, fo gab er ein neues Schema genealogicum gentis de Seinsheim & inde oriundorum illustrissimorum Comitum in Schwarzenberg A. 1668. in VII. Lafeln in f. heraus, und that wegen biefes Berfebens in ber Borrebe folgende of fentliche Abbitte und Bieberruff: In illo ante quatuor annos vulgato fremmate gentis Schwarzenbergicz dedi Michaeli feniori , Erkingeri filio , fecundam uxorem , Urfu-Jam Franckengrünerin: atque inde recenfui numerofam posteritatem in Frisa habicantem, non alio ordine modove, ac fi dicta Urfula legitima fuiflet uxor, aut recenfita ejus posteritas, unius ejusdemque esfet conditionis aut qualitatis cum reliquis veris & legitimis illustrissima domus agnatis. Iagenue autem fateor, me in tali nominatione & facto fidem Advocati corum in Friffa commorantiumSchwarzenbergiorum largius fecutum effe. - - Verum ubi de unius alteriusve familiæ differentia meliora fum edoctus, iple veritus fui, ut prior fententia ulterius defendi poffit; atque publica hac professione, consulendum existimationi mem, & quod ex credulitate in re, que facti eft, prudentiffimosque adeo fallere potuit, & quod commifium fuit, modelle & fine cujusquam offentione corrigendum duxi. Co fan bey einem Genealogis

fen, ein Beutel voll Ducaten, die Sprache und gebern anbern.

Burft Job. Abolph gerieth auch in Streit, mit Friedrich Lubwigen, Frenherrn von Seineheim, wegen bes von Georg Ludwigen Frenherrn von Seineheim, von ber boben Rottenbeimischen Linie, A. 1589. ben 7. Mug. errichteten Fidelcommils , in web bem Georg Lutwig Frenherr von Seinsheim in ber Weffenborffifchen Linie jum erften Erben mar eingefest worden. Golte aber ber mannliche Rahmen unb Stamm beret von Ceinebeim gar abfterben, alebann folten bie zween alteffen Grafen von Schmar. bemberg, fo von Chriftoph von Schwargenberg, gemefenen ganb. hoffmeifter in Banern abftammeten, ju ber Erbichafft gelaffen werden. Im Fall nach benen Geinsheimischen, ic Grafen von Comargenberg biefer Linie auch abfrurben; alebenn folten bie anbern berren von Schwargenberg, beren Eltern auch Geingheimer gewefen, jur Succeffion fommen. Diefe Guter beftunben in Geehaug, boben und niedern Cottenbeim, Saunborff , Ampfferach , und Marctebrayt. Dieweil nun Friedrich Ludwig Frenberr von beim, bie Bebungnuffe biefes Erb. Bertrags nicht folte erfullet haben; fo gerieth er barüber mit gurft Job. Abolph gu Comargenberg in fchwehre Rechtfertigung, well de burch Bermittelung R. Ferdinands III. burch einen Bergleich gehoben wurde: in meldem ber Frenherr von Geinsheim alle obbemelbete Geinsheimifche Guter, bif auf bie für fich behaltene herrschafft Sinchingen, Fürft Joh. Abolphen abgetretten bat. Diefer bermehrte bernach diefelben mit den, von dem von Rofenberg erkaufften Dorf. fern Erlach und Gnotheim. Im Francifchen Erapf erlangte er besmegen auch amo Seimmen megen Geingbeim und Schwargenberg. Auch wegen ber von ber alter Dut ter ber an ihm vererbten Reichs unmittelbahren Berrichafft Gimborn, und bem bargu gehörigen Amt Deuftabt, warb ibm A. 1682. ben 13. April auf bem Weffphalifchen Erenflag ju Duisburg Git und Stimme angewiefen. In Bohmen tauffte er bieberre fchafften Bittingau unb Fraunberg an.

Er vermahlte fich A. 1644. ben 15. Martit mit ber bamahligen Rapferl. hof Dame Juftina Maria, einer Tochter Ludwigs, Grafens und Herrns von Stahrenberg und Schaumburg, und Barbara Gr. von Herberftein, mit welcher er sieben Kinder erzeuget: bavon aber nur zwen das Leben behalten, eine Tochter Maria Ernestina, welche A. 1649. geb. A. 1666. an Job. Christian Fursten von Eggenberg vermahlet worden, und A. 1719. ben 4. Apr. im Wittwenstand von A. 1710. verstorben ist; und ein Gohn Berdis nand Wilhelm Eusebius, geb. 1652. ben 23. May, welcher das Fürstl. Schwargen.

bergifche Gefchlecht fortgepflanget hat.

Der herr Imhoff hat in ber Notitia Proc. S. R. I. Lib. V. c. IX. § 13. p. 469. beffels ben ruhmliche Eigenschafften mit biesen Lobspruch furt jedoch nachbrucklich vorgestellet: Cato in foro. Cicero in roftris, Fabius in armis, patriæ providus & prod gus sus publico elogio prædicari meruit. Er war von einem burchdringenden Berstand; welchen er burch viele grundlich erlernte Biffenschafften, und durch eine lange Erfahrung sehr seichärffet hatte: fonte dabero die eigentliche Beschaffenheit und die Folge, der vor tommenden schwehresten Sachen gleich einsehen. Er hatte einen deutlichen, geschickten, und angenehmen Bortrag; und zog dadurch jedermann leichte auf seine Meinung, redete auch die vornehmsten Europäischen Sprachen sehr fertig und zierlich. Er sührete einen sehr prächtigen, jedoch sehr ordentlichen Hofstaat, auf welchem er niemahle alle sein jährliches großes Einsommen verwendete, sondern vieles zuruck legete.

Er ward jahling A. 1683. ben 26. Man aus biefer Welt abgeforbert. Er hatte fruh morgens noch zu karenburg bem apferl. geheimen Nath bengewohnet, und besuchte nachmittage ber Kanferin Beichtvatter, ben Jesuiten P. Sautter; in beffen Jimmer überfiel ihm um 5. Uhr nachmittage ein töbtlicher Schlagfing, bag er gleich sinnloß barnieber fanct, ohne bie lette Delung zu erhalten. Vid. Rittershusius 4, c. Im-

hof. l. c. Haimb. in Schwarzenberga gloriofa Lib. II. S. 24. p. 235.

Ahnen : Tafel. Bilbelm I. Frenberr von Schwargenberg. 1. Bilbeim II. Fren berr ven Schwar, genberg † 1557. 2. Catharina Baroneffe b. Meffelrob in Stein. 3. Wilhelm v. Sarff Dere 1. Abolf Graf v. Schwargen-berg, † 1600. den 29. Junii. in Alftorff. Unna von Sarf Fr. su Alftorf, Er . Unnavon Dlettenberg. bin v. Gimborn. 5. Deinrich Bolff genannt 1. Abam Graf Metternich jugrießheim von Schwar-genberg, † ± 1540. 2.Moam Bolf genant' 1641. Metternich jull. 6. Catharina v. Altenreibt. benraibt. Tobann Abolph Fürst von 7. Lubolf von Bonnen. 2. Margareth Bolffin, genant 4. Elifabeth v. Bon-Schwar. 8. Maria von Weverben. genberg g. nen, Fr. v. Over. pelben. 9. Johann von Pallant in Sept. marb Rineweiler, Lauenberg und Morberg. Mitter Des 5. Dam, ober Abam' von Dallane, in Bluch 165a. Des D. R.R. to. Maria von Sompen. Minemeiler. Fürft 1670 Bartbard von. Ir. Cafpar bon Rollingen, D.14. Julii T aularenburg Dallant in ABeiherr ju Giebenborn, Dagfinbl und ABeibele 6. Catharina v. Kol-lingen Erbin von Weibels: Rirchen. 1683. d. 26. Way alt 68. Dachftubiti615. Rirchen. Jabr. Lia. Evavon fels. s.Margaretha, vonDallant in Beibels Rir-13. Philipp v. Reiffenberg 1489 - 1518. Johann von Reif. chen. fenbern, + 1531. 14. Unna Suethin von Saulbeim. 4. Magdalenav. Reiffenberg 15. RBilbelm von Staffel + Bernt. 1591. 1530. Manee v. Staffel. 16. MargarethWolffin b. Spanbeim, verm. 1503.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

7. Stud

den 17. Febr. 1740.

Ein zierlicher Thaler des Bischofs zu Augspurg, ULEXUNDER SIGISMUNDS, Pfalz: Grafens bey Rhein, aus dem Gause Neuburg, von A. 1694.



### 1. Beschreibung deffelben.

ie Saupte Seite zeiget des Bischofs Brust: Bild, im Abschnitt, von der rechten Gesichts: Seite, in einer groffen Perruque, Uberschlag und Bischoft. Kleid, mit dem auf der Brust hangenden Bischoft. Kreut, und dem herumstehenden Eittel: ALEX. ander. SIG. ismundus. D.ei. G. ratia. EPISC. opus. AVGVST. anus. d. i. Alexander Sigismund, von GOttes Gnaden Bischof zu Augsspurg. Unter der Schulter steht das Nahmens: Zeichen von dem Münsmeister.

Die Ruck's Seite enthalt die beeben neben einandergefeste Daps pen bes Bisthums Augspurg, und ber Pfalggrafen ben Rhein, bedeckt mit einem Fürsten- Huth. hinter dem Bischoft, raget der Bischoft. Stab, und hinter dem Pfalggraft, das Schwerd hervor. Beede sind schon vormahls in diesem Wercke beschrieben worden. Umher wird der auf der ersten Seite abgebrochene Tittel also fortgeseßet: COM.es. PAL.atinus, RH.eni, BA.variæ. IV.liaci. CL.iviæ. ET. MONT.ium. DVX. &c. d. i. Pfalzgraf bey Abein, in Bayern, Julich, Clev und Berg Gernog, u. f w. Zu unterst ist das Mung Stadt Zeichen von Augspurg, zwischen der Jahrzahl 1694.

### 2. Sistorische Erklärung.

Es find wurdlich mehr als bundert Jahre verfloffen, big bas Pfalggraff. Sauf ben Rhein, wieder einen Bifchof mo geiftl. Fürften gehabt bat. Der lette mar Churfurfts Philippe bes aufrichtigen fechfter Gohn , Beinrich , Bifchof ju Borms, Frenfingen und Utrecht, welcher A 1554. gefforben ift. Denn es baben fich, nach Abgang ber alten Chur, Linie, mit Churfurft Dtt Beinrichen A. 1559, bie Pfalbgrafen aus ber nachfolgenden Simmerifchen Linie gur Evangelifchen Religion gewenbet. Der aus biefer fich weit ausbreitenben Linie, abftammenbe glorreiche Stamm Batter aller heutigen Pfalggrafen ben Rhein , Pfalggraf Bolfgang ju Bmeybruden, war auch biefes Glaubens. Deffen Endel aber , Pfalggraf Bolf. gang Bilhelm gu Deuburg, trat A. 1614. wieber gur Catholifthen Religion; um in ber Gulichifchen Succeffions- Sache befto gewiffern Benftanb vom Ranfer, Spanien, und ben Ligiftifchen Furften und Standen bes Reiche ju haben. Gein Cobn, Pfals. graf Philipp Wilhelm, ber nach Abgang ber Simmerifchen Churilinie A. 1685, jur Pfalgifchen Churwurde gelangte, hatte acht erwachfene Pringen: bavon ließ man, gang unnothiger Beife, wie es bie jegige fcmache Befchaffenheit bes Pfalgifchen Shurbaufes ausweifet, funff in geifil. Stand tretten. Darunter war auch Alexans Der Sigismund, ber funfte in ber Geburte Ordnung. Dubner fagt, er fen gebobe ren morben 1662. ben 16. April, und ber Benedictiner P. Corbinianus Khamm, ber boch mit biefen Bifchof in vielen Umgang geftanben, und von ibm fonft in allen und jeden fehr genaue Aundschafft gehabt hat, melbet er sey A. 1664. den 16. April auf bie Welt gefommen. Beede haben geirret: hingegen Lapril, Imhof und Joans nis haben recht, welche zu bessen Geburths. Zeit, das 1663ste Jahr angeben. Denn ich bin so glucklich gewesen, der Chursurskin Elisabeth Amalia, gebohrner kandgraffin pon Deffen : Darmftabt, eigenhandiges Bergeichnuß von allen ihren Rinbern , wel des fie von garenburg A. 1682. ben 26. April, an ihre ehemablige febr lieb gemefes ne Cammerbienerin , Margaretha Schmidin , überfendet , in die Sande zu befommen : welches mit bengefügten gnabigften Sand Brieffein alfo lautet , und zu Beffdretung ber Pfalggraff. Reuburgifchen Genealogie verbienet fund gemacht gu merben:

Dieb Margrettgen,

ur ichreiben hab befom von 6. Sebr. ift aber ichon fpatt gewesen, wie Jichs betom ihm marns, barnach ift die beyl. Jeit des Ofterfeft eingefal len , barnad bab mid muffen quer reif fdicten, gur Rayferin , daß ich euch nicht hab eber antworten fennen. Ich Gott geb uns wied er einen pringen, der ift wohl ein Engel, Gott erhalt in, ich schicke euch hier wie vill Kinder und Kindbett ich gehabt hab, forcht aber ihr werts nicht lefen tonnen, weils in eil geschriben ift, ben bier nicht viel Jeit au fcbreiben bab, muß nur die Beit ftelen.

Eleonore Magdalen Terefie ift gebobren 1655. Den 6. Januarit. A. 1656. ift gebobren Marie Abelbeid.

Minne, fo geftorben ift.

Den 27. May A. 1657, ift gebobren Sophie Elifabeth, fo geftorben. A. 1658. den 19. April ift gebobren Johann Wilhelm, fo Die Ernegere

A. 1659. ift gebohrn Wolffgang Georg Friedrich Frang, den 5. Junit. A. 1660. ift geboben Luttewig Unton, den 9. Junii fo ibm Deufchen

Ortten ift. A. 1662, ben 4. Vlovembris ift gebobren Carl Philipp, A. 1663, ift gebobren Alexfander Sigesmund ben 16. April fo Goausjuter que Aufpurg und Dillingen ift.

A. 1664, den 24. Julii ift gebohren Frang Luttewig, A. 1665, den 20. Julii ift gebohren Friedrich Wilhelm, A. 1666, den 6. Augusti ift gebohren Marie Sophie Elibet,

A. 1667. ben 28. October ift gebobren Marie Anne,

A. 1668. ift gebobren den 19. Movember Philipp Wilhelm,

A. 1670. den 5. Julii ift gebobren Dorothe Sophie, A. 1673. den 18. Julii ift gebobren Settewig Elisabet Amalia, A. 1675. den 1. Sebruarii ein Pring, so getaufft ift worden, hat noch 5. Stund gelebet,

A. 1679, ift gebobren worden den 27. May Lepoltine Bleonore Jos

bab 6, boffe Rindbett bargwifthen gehabt, Rindbett in allen 23.

Ermelbte Margaretha Schmibin, mar gebobren gu Celle A. 1627. ben 13. Do. vember. 3hr Batter ift gemefen, Johann Rolbe, Furfil. Braunfchm. Luneburg. Bers malter ju Gerfienbuttel. Allo fie ju verftanbigen Jahren gefommen, ift fie von Fr. Unnen Eleonoren, herhog George ju Celle, Wittme, gebohrner Landgrafin ju Defiem Darmfladt, welche jur felben Zeit ihr Witthum ju hergberg gehabt, jum Cammerbienften verlangt, und von biefer gottfeeligen Fürftin 13. Jahr barinnen unter vielen Fürftl. Begnabigungen behalten worden. Alle sich auch immittelft jugetragen bar , bag berfelben Brubers, Landgr. Georgens ju Deffen Darmftabt, Pringef fin Tochter, Elifabeth Amalia, welche fich eine geitlang ben ihr gu Bergberg aufges

halten, A. 1653. an ben damabligen Pfalggrafen zu Neuburg, Philipp Wilhelm, zu Ousselder, nachmabligen Churfürsten zu Pfalg, sich vermählet hat, ist sie ber Kürstl. Braut, auf ihr inständiges Bitten, eine zeitlang überlassen roorden; da sie dann so lange ben ihr in Diensten geblieben, bis sich dero Religions. Beräuberung ereignet. Weil sie sich nicht auch zu solcher bequemen wollen, so hat sie sich weber zur hochgebachten Fürstl. Eellischen Wittwe gewendet, und darauf A. 1656. den 14. October an Sigismund Schmid, Fürstl. Sächs. Naumburg. Stallverwester und Rößbereuter zu Zeiß, verehliget, woselbst sie auch A. 1691. den 20. May abstorben ist. Hochgebachte Pfalggräfin, unerachtet sie Churfürstin, und eine Munter der Kapserin, so vieler gekrönten Häupter, Churfürsten, und Kürsten werden, ist doch ihrer treuen Dienste und undesseckten Wandels, gnädigst unverzelsta blieben, wie die vielen gnädigst an dieselbe erlassenen Hand Vriestein bezeigen; welches ich zu mehrerer Glaubwürdigseit des angeführten Pfalggräft. Kinder-Verzeichnüsses, aus ihrem A. 1691. zu Zeiß gedruckten Leichenpredigt und Lebenslass umständlich anzusühren nicht ermangeln worden: indem es sonst unglaublich rev kommen möchte, daß eine so große Churfürstin, gegen eine entsernte alte Dienerin, so große Gnade habe tragen können.

Es wird biefer Churfurftin, infonderheit von einem Priefter ber Gefellichaft. Mefu, in bem Beben und Tugenben ber Rapferin Elconord Magbalena Therend Co. III. p. 25. auch nachgeruhmet, baß fie eine gute und fcharffe Rinbergucht geführt, und eine weit groffere Gorgfalt fur die Erziehung ihrer fo vielen Rinder benderlen Gefchlechts von ihrer garteffen Jugend an getragen habe, als fonften anbere Dutter pon bergleichen boben Ctand ju thun pflegen. Gelbiger bat fich alfo auch ihr funf ter Cohn , Alexander Sigismund , ju erfreuen gehabt. Er lief von ber erften Rindheit an ein flilles , gelaffenes , frommes , und fittfammes Befen bon fich bliden babero auch feine Ettern fich entichloffen, ihn bem geiftl. Ctanb ju wiedmen. Dan brachte ibn geitlich und fcon A. 1670. in ben Dochftifftern Gichftabt, Coffant, Daln fter und Augipurg, Canonicate ju megen. A. 1681. ward er jum Coadjutor Johann Chriftophe von Frenberg , Bifchofe ju Mugfpurg, und jum Dom Probft gu Coftant erwehlet. Rach vollbrachter Reife in Italien, ward er A. 1689. ben 25. Julii is ber groffen Schlof : Capelle gu Dillingen, von Euftachio Egolph von Weffernad, Bijchof ju Dioclea, und Benh Bifchof ju Augspurg, jum Diacono, und ben folgenden Lag jum Priefter geweihet: worauf er ben 29. Augusti ju Reuburg Die erfit Deffe lag, in Gegenwart R. Leopolds, ber Ranferin, feiner Schwefter, bes Unga rifchen R. Jofephs, feines Batters, und vieler andern Gurfit. Perfonen beeberlen Gefchiechts. Rach ben Tob feines obbemelbten Borfahrers, gelangte er A. 1600. ben I. April jur Bijchoff, Regierung, und empfieng A. 1694 ben 14. Januarfi, on erften Sontag noch ben geft ber beil, bren Ronige, in ber Dom Rirche gu Mugfpurg, von bem Bifchof ju Coftang, Marquard Rubolph, mit Bepftand Frang Chriffens Minds von Baltenftein, und Euftachins Egolphe von Weffernach, ber Bifchofe !! Amyclea und Dioclea die Bischoff. Wenbe.

Er hat fich möglichfter maffen beftrebet alles basjenige in gehöriger Ordnung, Fleiß, und Epfer zu verrichten, was fein Bifchoffliches Amt erforderte. Er fir mere,

mete, wenhete, hielte Umgange, ftifftete und bestättigte Bruberschafften, bauete neue Rirchen und Capellen, vieler anderer bergleichen Bischöfflichen Berrichtungen ju gefchweigen, bavon ber P. Khamm fast ein ordentliches und weitlaufftiges Lage, Register verfertiget hat.

Darinne murb er burch ben Frangofische Baperifchen Rrieg gewaltig gefiob. ret : fo gar baff er fich auch genothiget gejeben , bon A. 1703. ben 2. Martii , bif A. 1705. ben 6. Januarii bas Bifthum ju verlaffen, und andermarte fichern Buf. enthalt ju nehmen. Daben murbe bie bochftifftliche ganbichafft, bergeftalt mit genommen , und verberbet , daß man beweißlich barthun fonte, über vier Dillios nen und erliche Tonnen Goldes offenbahr Schaben erlitten gu haben. Der Bifchof fuchte babero A. 1707. ben bem Rapfer und Reich eine billigmäßige zulängliche, und burch ben tunftigen Friedens. Schluß gnugfam sicher gestellte Schabloßhalt tung : mit bem Erbiethen , seine ben bem Cammergerichte anhängige Nechtfertigung, wegen ber zu einen Furstenthum gemachten, und bem herhog von Marlwordugh durch einen Reichs Collug gefchenctten herrichafft Minbelbeim, qu ente fagen; auch ferner fortgufahren , ben jo erlittenen groffen Berberben alle Reichs. mid Grang Unlagen gu fortwahrenden Krieg williglich nach Moglichfeit bengutras gen. Beil bas Reich diefes vorgebrachte Begehren fur billig erachtete, und bemfele ben mit feiner Borfprach bemm Rapfer ju ftatten fabm , fo ertlarte ber Rapfer A. 1709. ben 29. Dob. baf weil burch ben in Bapern entstandenen ganbberberblichen Srieg bie Dochftifftifch : Augfpurgifchen ganbe fo fehr maren befchabigt , und mite genommen worben, fo fen es auch billig, baf bie Bergutung aus Bapern genomen men mutbe; berohalben folte bie Berrichafft Schwabed und hoben Schwangau, famt ber an bas Dochftifft Augspurg anftoffenben, und, nach Ausweiß ber barüber porbanbenen Bertrage und Urfunden , bor Alters jum Theil babin geborig gemer fen Lechrein , ober Lechstrich bemfelben als ein Reiche. Leben eigenthumlich übere laffen werben. Man wolte baben auch baffelbe gu funfftigen Beiten banbhaben und fchagen ; bagegen folte man fich bes an ber bem hergog von Marlhorough übertragenen Berrichafft Minbelbeim habenben Unfpruche begeben. Db bie Ginraus mung biefer Dereichafften murchlich erfolgt ift, weiß ich nicht; folte folche jes Doch geschehen fenn, fo hat hinwiederum nach ben Innhalt des Baabifchen Fries bens bie Abtrettung an ben vollig wieder eingesetzten Churfurften zu Bapern, unum ganglich auch erfolgen muffen.

Richt weniger Berbruß und Rachtheil verursachte auch dem Bischof ber Reichs tundig und langwierige kottichische inquisitions - Proces. Es war berselbe aus rechtmäßigen Justiz - Epser, ja nach der Geschichte und der Sachen wichtigsten Umständen bewogen worden, wieder die ihm mit Epd und Pflichten zugethan geweste, aber in viele Wege offenbahr treuloß gewordene Hofrathe Johann Michael und Nitrolas, beide Gebrüder kottichien, sonst kot genannt, und des altern Sheweit, Susanna Maria Elisabeth, wegen vieler ihrer in das Publicum, und des Hochstiffs Augspurg eigene Privat intereste, eingeloffener hoher und schwehrer Werbrechen, einen inquisitions- Proces, durch eine hierzu specialier verordnete Commission A. 1704, nach der Berjagung der Frankosen aus dem Reiche anzus stellen.

ftellen. Jeboch, ba bes Ranferl. General Rrieges Commiffariat Amte Subfliturion ben zu ben Frangofen übergegangenen, boch aber hernach ohngescheut nach Aug-fpurg guruckgetehrten altern Lottich, auf bas allbafige Rath hauß fegen, nach begablten 5000 ff. in baaren Gelbe, und auf 15000 ft. geleifteter Caution aber, wies ber entlaffen batte; fo fuchte baffelbe babero ben mieber famtliche gur Berbafft aebrachte Inquifiten angefangenen Proceff ex capite Præventionis ju profequiren, und legte fich bawieber. Der Bifchof ließ fich aber baburch nicht abhalten , fonbern bie Inquificion fortfegen. Um nun fo mobl in causa principali, als megen ber bon bem Rapferl. Commiffariat erregten Jurisdictions- Differenz befto ficher und suverläßiger ju geben , fenbete man bie jum Befchlug und gallung bes Urtheils inftruirre Acta A. 1706. ben 8. Martii an einen Furften; mit bem Ersuchen , fellbige auf eine felbst beliebige , vor ber Zeit feinesmege nahmhafft ju machenbe vers langende Univerfiest gu überschicken : ingleichen fenbete man eben biefe Acta, noch gu allen Uberflug und Sicherftellung ber borhabenben weitern Rechts Berfuguns gen, auch noch auf die Rurnbergifche Univerficat ju Altorf : bon welcher lettern ben 26. Man befagten Jubre gesprochen murbe , bag bie Jurisdiction bem Bifchof gegen die Gebrübere Lottichios privative jufiebe, und babero gegen benfelben, niemand, wer ber auch fenn mege, fich einer Pravention mit Jug Nechtens ans maffen konte. hierauf nun beschwehrte fich A. 1706. im Junio der Bischof wiestohl extrajudicialiter, in einen verschlossenem Schreiben, ben bem Kapfer wies ber ben Gingriff bee Rriege , Commissariats in biefem Brocef; und fuchte fo mobl um Einhalt, ale Aushandigung bes an fich gezogenen Lottichifchen Gelbes und auch ber geleifteten Caurion an. Allein ber Rapfer befahl ben 22. December im Procef fo lang Stillftanb gu balten , big er murbe erfennet haben , mer ber geborige Richter in ben angeschulbigten Berbrechen ber beleibigten Dajeftat eigentlich fen. bas im folgenden Jahre von ber Duigburgifchen Univerfitzt, eingelangte Refponfum juridicum , welches ben geführten Proces gleichfalls fur recht erfannt, unb wegen ber Jurisdiction und Pravention wieber bas Rriegs : Commiffariat gefprothen batte, wieberhohlte ber Bifchof benm Ranfer feine Befchmehrbe, erhielte aber A. 1707. ben 13. Mert jum Beicheib, wie dem Bifchof zwar die Cognitio nicht gebubrte, jeboch mare Rapferl. Dajeftat nicht gemeinet, bemfelben an feinen Ges rechtfammen, welche ihm wieder bie Inquifien , entweber in Unfehen ber Beffras fung nach erfolgten Urtheil, ober allenfalls aus bererfelben besonderer wieder bas Sochstifft verbrochener Mighandlung gutommen mochten, einigen Rachtheil zu gestatten. Dem ohngeacht fuhr der Bifchof auf Anrathen, in dem Proces, ein als andern Weg fort , und antwortete ber Rapferl. Baperifchen Administration ju Dunchen, ale folche auf erhaltene Rapferl. Commiffion bie Ada und Inquifiren gu Reaffumirung bes Proceffes abfordern ließ : bag er in diefe Aushandigung , fo groffen Refpect er auch gegen Rapferl. Daj. jebergeit truge , auch barum haupt. fachlich nicht einwilligen tonte , weil er hierdurch ben andern Mitftanben bes Reichs fich in ben ublen Rachflang feste , als ob er benen Gerechtsammen ber Reichs Stande ein fo schwehres Prajudiz burch biefe Ubergab juidge. Db nun wohl gu Unfang bes Julii A. 1708. ber Bifchof in eine Blobfinnigfeit verfiel, baf man babero ben Kortfegung bes Proceffes weber feinen Rath, Deinung, und Befehl , noch Genehmhaltung erforbern tounen, fo brachten boch benfelben beffen

veltliche Rathe gu Enbe; berfaffeten bren Urtheile, und übergaben folche bem Dome Capitul jur Beftattigung. Daffelbe fchiette aber folche ihnen ohne Ratification mieber guride, mit bem Bebeuten, bag es in biefen Gachen feinen Unterricht bas be ; biemeil es meder bie Protocolla , noch die Beugen-Auffagen gefeben , bieran auch , ale einer Criminal - Cache , niemablen einigen Theil genommen : bargegen ber Doffnung lebe , bie Rathe murben in allen nach ben Reiche , Capungen , und ben gemeinen Rechten geurtheilt baben , wie fie es all boberer Orten , und ju feiner Beit auch vor Gott ju verantworten fich getraueten. Dierauf baben bennoch biefelben A. 1709. ben 16. und 17. Januarit ihre abgefafte Urtheile publicirt und pollsogen; gleichmobl aber die Aleten nebft bem altern Lottich und beffen Chemeib, nachbem ber Inngere aus bem Gefangnus nach Munchen entfloben mar , boch obne bie Gentent, endlich bem Reiche, Dofrath übergeben, mit ber Conteffation. ball foldes allein aus allerunterthanigften Refpedt , ohn præjudicirlich, gefchabe, bal ba ibro Ranferl. Majeftat noch mas an biefen Leuten gu fuchen vermeinen wolten, Be es nach bero allergnabigften Belieben berfugen mochten. hierburch erlangten bie Gebribere Bottiche bie langft ermunichte Gelegenheit, gegen ihre Berurtheilung an ben Reichs hofrath ju appelliren; welcher biefe Streit Cache A. 1710. wieber pornahm, und A. 1713. ben 23. Januarii erfannte , bag nicht allein ber von ber Rurfil. Angipurg. Regierung wieder bie Lottichier unternommene Inquifitions-Pros ceft, famt benen anmaglich ertheilten Urtheilen, und abgezwungenen Urpheben, als alles nichtiglich gefcheben , vollig gu caffiren , fonbern fie auch von bem ihnen bengemeffenen Lafter ber beleibigten Dajefiat lebig gu fprechen, mithin gu ertennen fen, bag 1) ber mehr befagten Gebrubere aufgebrungene Caurion , und auf beren Capitalia gelegte Arrefta aufzuheben, fo bann 2) bas Furftl. Augfpurg. Geits ein-genommene, und ihnen gehörige Sauf und Garten, benenfelben wiederum , famt affen barob bon Beit ber Occupation erhobnen ober ju erheben geffandenen Rus gungen einzuraumen; nicht weniger 3) die ihnen abgenommene Obligationes und Schrifften wieder juguftellen , wie auch 4) bie felbft geftanbener maffen weggenom, mene 8. Species Ducaten , und 23037 fl. famt allen 5) was ihnen mehr erweißlich meagenommen fenn mag; mit allen Interellen , und respective Aggio; anben 6) benenfelben bie Erfegung megen beren aus angemafter Inquificion erlittenen Schaben, entftandener Unfoften, gefchebener Berfaumnuß, und jugemachfener Schmach ju thun; nicht bas geringfte auch 7) von allen bem, fo wieber fie gesprochen, ober sonft gehandelt worben , benenfelben an ihren Ehren nachtheilig fenn folle. Die Rolliebung biefes Spruchs murb erftlich bem Dom, Capitul, und ba foldes bies fes verbethen , bem hergog bon Burtenberg aufgetragen. hingegen ber biers burd fid bodiftens befchmehrt befundene Bifchof, erfuchte A. 1714. ben'15. April bie Reichs Berfammlung, ihm benm Ranfer, mit einer Borftellung und Borfpruch in ftatten zu tommen, welche auch ben 8. Man erfolgte. Allein ber Kanfer bei jeigte A. 1715. fein Migfallen, bag bergleichen, an benen hochften Reichs Gerichten anbangige Juliz-Sachen, an ben Reichs Convent gezogen wurden. Wie bicie Cache meiter gelauffen , und was biefelbe fur ein Enbe genommen , ift mir nicht bewuft. Die von obgebachten auf folchen erhaltenen guten Spruch gemache te, und über bie brittebalbmabl bunbert taufend Gulben fich erftredenbe Anforbes rung, wann fie hatte muffen abgerichtet werden, murbe ben Bifchof gaublich enttrafftet, und ju allen ichuldigen Reichs und Ereng. Bentrag entbloffet haben.

Alls oberwehnter massen A. 1708. ber Bischof in einen solche Gemuths: Schwachheit versiel, daß er keine Geschäfte mehr verrichten konte, und nach halbjährigen Anhalten, allem Ansehen nach, so bald nicht Hossnung zu seiner Genesung war; wolte sich das Dom Capitul der Stisses Verwaltung dis zu ersolgene der Besseung unterziehen. Auf den deswegen an den Kanser erlassenen Bericht, schried der Kanser den 2. April 1709. zurücke: Es sen noch nicht alle Hossnung zu des Bischoses Aenderung verlohren: und weil demselben besorglich nicht allein sehr zu Gemüthe gehen, sondern auch das Ubel mercklich und gefährlich verschlimmern würde, wenn man an dessen Genesung öffentlich verzweisseln, und er sich vor der Zeit seiner Regierung gleichsam entsetz sehen solte; so könne der Kanser diese ohne Noth voreilige Ubernehmung der Stisses. Verweisung nicht gut heissen, sondern versehe sich, daß das Capitul damit noch zur Zeit an sich halten, und was Gott mit des Bischosse Genesung zu versügen gefällig sehn werde, um so was Gott mit des Bischosse Genesung zu versügen gefällig sehn werde, um so wehn abwarten würde, als der Kanser sich, bedörssenden Falls, wohl getraue, den Bischos zu vermögen, daß er einen oder mehr aus dem Dom. Capitul denenne, durch welche er sich, den währender Unpässlichseit, der Regierung entheben lasse. Wie es aber so dalb sich nicht mit dem Bischosse bessern wolte, so erwährlete, auf erhaltene Päbsik. Erlaubnüß, das Dom Capitul A. 1714. den 11. Junit den Bischos zu Costanz, Johann Franzen, Schencken und Freyherrn von Staufsenderg, zum Coadjutor: welcher auch die Administration des Bischhums eine weite übernahm, dis der Bischof wieder nachgehends zu mehrern Gemüchs. Krässten gelangte. Er erreichte geruhig das 74. Jahr des Alters, und verschied zu Dillingen A. 1737. den 24. Jahr des Alters, und verschied zu

Dillingen A. 1737. ben 24. Januarit. Vid. P. Corb. Khamm Hierarch, Augustan. P. I. Class. III. Sett. XIII. p. 455-84. Electa J. P. Tom. VI. P. VII. n. XLI. p. 487.





#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

8. Stuck

. den 24. Febr. 1740.

Ein sehr zierlicher Thaler, IOSEPH IO: Butter ADUMS, Fürstens und Regierers des Bauses Liechtenstein, von A. 1728.



#### I. Befdreibung deffelben.

ie Saupte Seite zeiget das geharnischte Bruste Bild des Fürstens im Durchschnitt, von der rechten Gesichtse Seite, im blossen Saupe te, mit einer Perruque, dem goldnen Alues auf der Brust, ums geschlagenen Gewand, und dem umstehenden Littel: IOS.ephus. IO. hannes. AD.amus. D. G. S. R. I. P. rinceps. & GUB. ernator, DOM, us. DE. LIECHTENSTEIN. d. i. Joseph Johann Adam, von GOttes Gnaden, des heil. Rom. Reichs Jurst, und Regierer des Sauses von Liechtenstein.

Die Ruck-Seite enthalt bas Fürftl. quabrirte Wappen mit einem Mittel Schildgen, und Zwickel in einem Italianischen Schild, umgeben

mit der Ordens Kette des goldnen Bluesses, und einem Fürsten Mantel, und bedeckt mit dem Fürsten Huth. Im ersten goldnen Feld ist der schwarze Herhogl. Schlesische Alder, im andern das Herhogl. Sächsische Wappen. Das dritte von roth und Silber herabgetheilte Feld, ist wegen des Fürstenthums Troppau. Das vierdre goldne Feld führet einen schwarzen Jungser Alder mit einem gekrönten silbern Kopst, wegen der Herrschafft Schellenberg. In dem blauen Iwickel ist ein goldnes Jägern Horn, wegen des Fürstenthums Jägerndorf. Der von gold und roth quergetheilte Mittel Schild, ist das Stamm ABappen des Hauses Liechtenstein. Umher wird der Fürstl. Eittel solgendermaßsen fortgesest: OPP, aviæ. & CARN. oviæ. DUX. C. omes. RITB. ergæ. GRAN. dis. HISP. aniæ. P. rimæ. CLAS. sis. S. aeræ. C.æsareæ. M. ajestatis. INT. imus. CONS. iliarius. 1728. d. i. In Troppau und Jägerns dorf Bernog, Graf von Rietberg, Grand von Spanien, der ersten Elasse, Gr. Rayserl. Majestat Gebeimbter Rath.

#### 2. Siftorifche Erklarung.

Das Fürstliche Sauß Liechtenstein, gleichet einer uralten Eiche; welche in fast undencklichen Zeiten so starcke, tiefe, und sich weit ausbreistende Wurzeln geschlagen, daß dieselbe auch ben der ungestümmesten Zeit, die gewaltigsten Stürme und Ungewitter gant unüberwindlich hat aushalten können, und dahero in beständigen Flor, und zunehmender Grösse geblieben ist. Ehre, Ansehen, und Reichthum ist demselben von dem ersten Anbeginn durch die gütigste göttl. Vorsorge, eigen, auch nachdes ro von demselben fast gant untrennbahr gewesen. Und gleichwie die alten Griechen und Römer den Eichbaum ihrem höchsten Abgott, dem Jupiter, geheiliget haben; gleichergestalt hat sich auch dasselbe den ältesten Oesters reichischen Perzogen und Kansern, und den Böhmischen Königen, zu wichstigen und treuen Diensten, jederzeit mit dem allervollkommensten Enser gänklich gewiedmet: welche demselben auch nicht unvergolten blieben.

Dieser so hochansehnliche Stamm, hat sich mit des A. 1585, verstors benen Hartmanns IV. Herrns von Liechtenstein, zween von Anna Maria, Gräfin von Ortendurg erzeugten Sohnen, in zween Haupt-Aeste vertheistet. Davon der älteste der Carolinische, und der jüngste der Gundasckarische, von den Nahmen ihrer Stiffter genennet worden sind. Der älteste ist mit Joh. Abam Andrea, Fürsten von Liechtenstein A. 1712. absgegangen. Der jüngste aber stehet noch jego in immer grünenden Wachss

thum, und hat viele neue liebliche Zweige getrieben.

Daruns

Darunter ift auch Tofeph Johann 2ldam gurft von Liechtenftein gemejen, welchen Diefer fehr gierliche Thaler vorftellet; ber altefte Gobn Unton Florians , Furftens von Liechtenftein und Piombino , Ranferl. gebeimbten Raths, Ritters bes golbnen Blueffes, und Dbriften Sofmeiftere ben bem bermahlen glorwurdigft regierenden R. Carln VI. gebobren ju Rom , wofelbit ber Batter Ranferl, Bottichaffter mar, A. 1690. ben 27. May, von Eleonora Barbara, eine Cochter, Michael Dis malbs, Gr. von Thun, und Glifabeth, Gr. von Ladron, und Erbin ber Derrichafft Kunewald. Er gieng A. 1703. mit nach Barcellona, fahm bon bar A. 1709. guruck über Genua nach Teutschland, that eine Reife nach Soll- und Engelland, wohnte A. 1711. der Ranferl. Wahl gu Franckfurth am Mayn ben, mard A 1712. ben 10. Janurii Ranferl. Cammes rer, A. 1721. ben 23. Dob. Ritter bes golbnen Blueffes, A. 1723. ben 9. Nov. Principal - Commiffarius auf dem Furften . Lage ju Breflau und wurcklicher Ranferl, geheimbter Rath : folgte bem Batter in ber Regierung A. 1721. ben 11. October und ftarb A. 1732. ben 17. Dec.

im 42. Jahr bes Alters.

Er bat fich viermahl vermablet. Bum erften nach erhaltener Dabfil. Erlaubnuß A. 1712, ben 11. December mit Gabriela, Johann Abams Unbred , Burftens von Liechtenftein, Carolinifder Linie , und Comund Pherefia Maria, gebohrner Rurftin von Dietrichstein Cochter, Die ihm ben 7. Dov. A. 1713. ju Brunn im erften Rindbette, im 21, Jahr bes Mtere, burch ben Cod entriffen murbe. Bum andern A. 1716. ben 3. Bebr. mit Maria Unna , Maximilians Gr. von Thun , und Maria Marimiliand, Rurftin von Liechtenftein, feines Batters Schwefter Cochs ter; bie ju Relbfpurg balb barauf, ben 23. Febr. achtzehn Jahr alt, an Blattern Diefes Zeitliche gefeegnete. Bum Dritten in eben Diefem Jah. re ben 3. Augusti mit Maria Unna Carbarina, Frant Albrechte, Gr. bon Dertingen: Spielberg, und Johanna Frenin von Schwendi Tochter, welche auch A. 1729. ben 15. April burch ben Cobt von ibm getrennet mard; und jum vierdten den 22. Aug. felbiges Jahre mit Maria Une na, einer Cochter Frang Carls von Rottulinefy, welche ihn überlebet bat. Bon ber britten Gemablin ift noch abrig Johann Tepomuces nus Carl Borromaus, jegiger Furft von Liechtenftein, und Bergog ju Proppau und Jagerndorff, der gebohren A. 1724. ben 6. Julii nebft bef. jen gwo Gdmeftern. .

Das Liechtensteinische Sauß, hat seinen Nahmen von bem in bem Nieber: Desterreichischen Viertel, unter bem Wiener, Wald ben ben D 2 Stabtgen Medlingen liegenden, nun gang verobeten Schloffe Liechten-Rein : wie folches fo mohl bie alten Urfunden bes benachbarten Giftercienfer Rlofter des beil. Creukes, als auch die barinne befindlichen alten Bearabnuß. Stadte, ber Berren von Liechtenftein angeigen. bon Liechtenstein, mar einer von ben Befandten, welche die Defterreichis fche Landichafft , nach Absterben bes legten Bergogs Friedrichs von Defferreich, Bambergischen Stamms an Marggraf Beinrichen in Meif fen, beffelben Schmager , A. 1246. abschickten ; mit bem Begebren, einen von feinen beeben mit ber Defterreichischen Erb : Dringefin Conftantia erzeugten Gohnen, Dietrichen ober Albrechten, ihnen jum Erb Landes Rurften gu fenden; welche aber ben ihrer Durchreife burch Bohmen, von bem bafelbstigen R. Wengeln III. aufgehalten und liftiger 2Beife genothigt murden, feinen Gohn Premiflas III. Ottocarn bingegen ju ibe ren Erb. herrn angunehmen, und mit der andern Defterreichischen Erbs Sochter Margareth, ju verehligen. Beinrich von Liechtenftein befahm für diesen wichtigen Dienst vom Premiflas, als bamable nur noch Dergogen in Mahren, A. 1249. Villam in Nicolspurg cum ipfius attinentiis ale ein Eigenthum gur Vergeltung geschencft. In ber Beftattigung Die baruber Ottocar, ale Ronig, ibm A. 1262. ausfertigte, nennet er es prædium in Nicolspurg: mithin hat er nicht bas gange Stabtgen geschenctt befommen, fondern nur ein Buth darinne, wiewohl folches insgemein auf gang Nicolsburg ausgedeutet wird. Diefes erhellet auch beutlich aus dem Begnabigungs, Briefe R. Johannis ju Bohmen von A. 1332, worinne er melbet, daß fein getreuer Berdweig ber Liechtenfteiner von Niclfpurg mit Uhrfunden, und mit alter Gewohnheit und Bemer bewiesen und bewährt habe, daß fein Sauf ju Diclipurg, und mas bargu gehort, bie Fregung habe, bag mer auf dem Guth faffe, feine Land Steuer ju geben ichulbig fen ; und bag man ibn , und alle bie auf bem Buten gefeffen find fur bie Stande, b. i. fur bas Landrecht überall im Land ju Merhern, nicht treiben, ober laben moge und folle. Ferner ift aus ermeldten Briefe zu erfeben, Daß diefer Sardwig von Liechtenftein noch mit mehr andern Gutern in Dahren angeseffen gemefen: als mit bem Sauffe Beiffenstein, und ben Dorffern Glemptig, Pergen, Dairs borf, Dachmalis, Mufchau, Rondafpru, und bem Sauf Repbega mit ben Dorffern Eifgrub, Ungerdorf, Pulgarn, und Milwis; auf welche alle auch obige Frenheit erweitert marb. Alle berfelbe balb barauf in bem Wolnischen, Ungarischen und Desterreichischen Rriege burch Verheerung aller feiner Erb. Guter, groffen Schaben gelitten hatte; fo erftattete ibm Dens denselben eben dieser König A. 1334. mit dem Sause zu dem Mandberch in Merkern, daß da lag auf dem Wasser Ten genannt, mit den Borfsfern Wistanis, Panlow, Stahrnis, und mit allen darzu gehörenden Muhlen, Kirchen:Leben, Weinwachs, Nugen:Gulden, Wäldern u. b. gl. zu Nugen in Teutschen Recht, daß er davon als ein verlehenter

Mann getreu fenn, und dienen folle.

Diefes Bartwige anderer Gobn Johann von Liechtenftein, von beffen Dachfommen bas jegige Rurftl. Sauß Liedtenftein abstammet, mar A. 1370. bif 95. Bergog Albrechte III Dbrifter Sofmeifter: und liebe benfelben A. 1374. laut noch vorhandener Berfchreibung 2500, Df. 2Bies ner Diemig ju beffen Gefahrt gen Menland; ward nach beffen Abfterben R. Bengels in Bohmen Rath, verfcherite aber badurch Bernog 2116: rechts IV. ju Defterreich Bnabe, bag er ibn in feinen alten Sagen gefangen feste, und 24. herrichaffren abnahm: Die er boch endlich auf Bors bitte Des Burggrafs von Nurnberg, und Des Grafen von Gilli, nebft feis ner Preineit wieder befahm, und folde mit noch erfaufften vielen Schlofe fern und Marcten vermehrte. Sartmud von Liechtenftein, fein Bruber, befahm von R. Gigismund, als Marggrafen von Dahren A. 1421, Die Preibeit, auf feinen Gutern in Mabren, wo ihm das nuglich und füglich fenn murde/ Gold, Gilber, Rupffer, Blen, und allerlen andere Erst und Minere, ju fuchen, ju arbeiten, und neue Bergwerch ju erheben und u bauen; mit ber Frenung vor ihm, feine Erben, und ihre Gemercken bon ben Ronigl. Urbor, jeboch unschablich bem, beg bas Relb, Boben, ober Mder mare, an feinen Boben Recht.

Nachbem solchergestalt das Hauß Liechtenstein, an grossen Gutern und Frenheiten in Desterreich und Mahren zugenommen hatte, so theilste sich dasselbe A. 1444. mit Georgs II. von Liechtenstein und Hedreig von Pottendorf dren Sohnen, Heinrichen, Ehristophen, und Georgen in so viel Haupt-Linien. Heinrich, der hinckende war Urheber der Steverischen Linie, welche A. 1548. den 6. Aug. mit Georg VI. abgegangen. Von Christophen kahm die Linie zu Vicolspurg ber, welche sich A. 1585. auch mit einem Christoph geendiget hat; welcher durch seine prächtige Aufführung alle seine schöne Herrschaften, absons derlich Nicolspurg, Bafastein, Meidberg, Dierurser, Gastalt, gangslich verprasset, und verschläudert hat; daß solche die Familie nicht hat wieder bekommen können. Georg V. zu Oeldsverg hingegen hat mit seiner Gemahlin Ugnes von Eckarzau, den Liechtensteinischen Stamm seseegnet fortgepflanzt, und die noch übrigen Stamm Suter erhalten

und vermehret. Deffen Endel von feinem A. 1562. verftorbenen alteffen Sohn Georg Sartmann , Sartmann IV. welcher A. 1585. biefes Zeitliche gefeegnet hat, ift wie oben angezeigt worden ber nachfte Stamm Batter bes jestlebenden Furftl.

Liechtenfteinischen Saufes.

Deffen altefter Cobn Carl, gebobren A. 1569, begab fich bon ber Evangelis fchen Religion gu ber Catholifchen, frand in groffen Gnaben und Ehren ben bregen Rapfern, Rubolphen II. Matthia, und Ferdinand II. erlangte A. 1612. bom R. Matthia bas Rurftenthum Troppau anfangs pfandemeife, erfauffte bernach A. 1614. folches gar, und ward ben 29. April auf bem Furften : Tage gu Brefflau unter bie Chlefifchen gurften und Stande aufgenommen. A. 1618. machte ibn ber Rapfer auch jum Reichs Furften. Begen bes Fürftl. Borgugs bewilligten ibm und beffen Rurfil. Rachfolgern in ber Regierung bes Saufes Liechtenftein, A. 1612. ben 30. Die Mieber, Defterreichischen Stanbe Die erfte Stelle und ben Borfis in bem Berrens ftand biefer lobl. Lanbichafft. Weil ihm burch bes Siebenburgifchen Furftens Beth: lem Gabors Einfall die herrichafften Aufpit, Profinit und Felfperg maren im Brund verheeret worben; fo erfette ibm R. Ferbinand II. A. 1623. biefen Schaben mit bem Marggraf Joh. Georgen zu Brandenburg burch bie Ucht entzogenen Fur-ftenthum Jagernborf. Die zuerft an feine Familie gebrachte Neichs und Schlefische Fürften Burbe, hinterließ er ben feinem A. 1627. erfolgten Ubsterben seinem eintigen Gobn Carl Eufebio : welcher burch feinen groffen Aufwand , infonberbeit auf die PferbeiBucht, beren er ftete ben 3000. unterhalten bat, in groffe auf viele Connen Goldes fich belauffende Schulden verfallen ift , welche alle beffen Gobn, gurft Johann Abam Undreas nicht nur binnen bren Jahren bezahlet , fonbern auch burch feine gute Birthichafft fich einen fo unfäglichen Reichthum erworben bat, baf er für den allerreicheffen Berrn nin den gefamten Defterreichischen Ronigreichen und Landen ift gehalten worden , welcher ben 7. Tonnen jahrliches Einfommen gehabt. Er ftarb als der lette der Lichtensteinischen Carolinischen Linie A. 1712. den 16. Junit im 56. Jahr bes Alters. Gein Teftament bat fein binterlaffenes ungemein groffes Bermogen folgenbermaffen entbecket.

Der nachste Unverwandte in der Gundackerischen Linie, Fürst Unton Florian von Lichtenstein, Kapserl. Obrist Josmeister, bekahm bas aus den Fürstenthumern Troppau und Jägerndorff, und den 10. Herrschafften, Tribau, Eisenberg, Hoshenstatt, Golbenstein, Schilbberg, Schönberg, Irlpurg, Pronis, Flumenau, Baumgarten, und der Pratension auf Teschen, bestehende alte Liechtensteinische

Majorat.

Bon bes Gurft Unton Florians A. 1704. verfforbenen Bruders, Rurft Dhie

lipps Erafimi bren Gohnen, erhielte

Der altefte Joseph Wengel, basneue Majorat, so auf ben Reichs herrschaffe ten Babut und Schellenberg, in Schwaben, einen Capital von 250000 fl. und ben Gutern Buczowit und Turau gegründet ift, nebst ben Fürfil. hause in der herren-Straffe zu Wien, ingleichen zu Brunn, und alle hauser zu Prag.

Der mittlere Emanuel, bie 3. herrschafften Roflock, Poporgis, und Nowlhrod, bas fchone Sauf in Wien, ben Garten, und bas Brauhaus in ber Borftabt,

nebft allen Meublen und ber Bibliothect.

Und ber jungfte Johann Anton, Die Berrichafften gandecron und gandeberg,

Die Dorffer Roftany , Offinwar , Hartmany , Wanckaus , Schwotinsky ein Capital

in Ungarn von 120000 ff. und ein Sauf gu Brunn.

Dhngeacht deffelben benbe altefte Tochter, Maria Antonia, vermablte Gr. von Cjober, und Maria Elifabeth, bamable Furft Maximilian Jacob Morigens Wittme auf Die Batterliche Erbichafft ben ihrer Bermablung Bergicht gethan hatten; fo bes Dachte fie boch ber gutigfte Batter mit ber A. 1693. vor 9. Tonnen Golbes erfaufften groffen in Dahren an ber Ungerifchen Grante gelegenen herrichafft Gobing. Der britten Tochter Gabriele wurden die Berrichafften Sternberg und Mugp befchieben : ber vierbten Tochter Therefia, Die Berrichafften Roftelet, Schoges, Ungowes und Czech , und ber funften Tochter Dominica Die Berrichafften Rotenhauß, Plattengeb. lis, Benahorra, und Braumolhutten.

Die Fürftl. Bittwe Erdmuth Therefia Maria , eine gebohrne Fürftin von Dietrichftein befahm über alle basjenige mas fie aus ihren Bepraths Brief gu fors bern hatte, ein Bermachtnuß von sooooff, und Die Guter Wepfenau, Rirchberg, Inbenan und Tattersborff , alle Rleinobien und Medaillen , alle Tapegerenen und Dauggerathe auf allen Schlöffern, und von den obgebachten Gerrichafften ber übrigen Erben alle Jahr 12000 fl. nebft bem Bittmen: Gif im neuen Saufe gu Bien.

Der Rapferl. General, Graf von Rappach, erhielte ben von Bien etliche Meilen gelegenen Beiffenhof Ober Gringinger Dorf genant, famt 5000. Enmer Beine. Bu milben Stifftungen waren 70000 ft. ausgefest.

Dartmanns bes IV. anberer Cobn, Maximilian that fich in Rapferl, Rriegs, bienften bervor, ftarb aber ohne Rinder A. 1643, und ward nebft feinem jungften Brus ber Gunbactar, und beffen beeben Gohnen hartmannen und Ferdinand Jofeph A. 1623. ben 13. Gept. vom R. Ferbinand II. in bem Reicher fürftenftand auch erhaben.

Bon Rurft Bunbackern, tommt ber Tittel eines Grafens von Rietberg ber. welchen beffen Ur Ur Enckel, Furft Joseph Johann Abam, auf Diesem Thaler führet. Denn es hatte berfelbe die Grafin Agnes von Die Friefland, Grafens Enno III. Toch, ter jur erften Gemahlin: beren Mutter Balpurg, bes letten Grafens Johanns ju Mietberg Erb. Tochter gewefen ift, und gebachten ihrem Gemahl die Grafichafft Riet. berg, und bie in ber ganbichafft harlingen liegenden Berrichafften, Gfens, Stebes: borff und Bittemundt jugebracht hat. Alle fie nun ohne mannliche Erben A. 1585. verftorben, Gr. Balpurg aber nur zwo Tochter Catharina Gabina und Agnes, hinters laffen batte, fo haben biefelben A. 1600. ju Beruhm fich megen ber Dutterl. Erb. fcafft babin verglichen, bag fie die Altvatterl. Lande, zwar ratione Dominii & titulorum unbertheilt benbehalten, in bem übrigen aber ratione Ulus fructus & Admini-firmtionis berfelben fich bergeftalt vertheilet, baf ber Sabina Catharina und ihren mit Br. Johanne IV. bon Dit, Friegland erzeugten Rindern und Dachtommen, Die in fpecie alfo genante Rietbergifche Portion , ber an Gr. Gundacker von Liechtenftein vermählten Agnes und ihren Nachtommen, aber bie 3. harlingischen herrschafften, mit biefer Condition, bag in einer jeben Linie ber altefte unter ben Brubern ober Schweffern, mann auch bie Schwerftern ihren Antheil behielten, die Regierung ber Lande fifbren folte, jugefallen finb. Dan bat aber diefen beeben Erb Tochtern, bie ben bem Deffen Caffeltiden Lebnhof gefuchte Rietbergijche Belchnung baburch ichwebr gemacht; weil man folche nur auf ihre Leibes Lebns Erben zu rechten Erb Mann Leben und nicht auch benen Lochtern, wie vormahle, ertheilen wollen, big endlich A. 1645.

ber Sabine Catharine hinterlassene Sohne, Gr. Ferdinand Frang und Johannes V. gegen Erlegung 16000. Thir. mit Vorbengehung ber Agnetischen Linie auf bem alten Juk zuwege gebracht haben. Dieser Johann V. Graf zu Ost-Friesland und Nietrberg, hinterließ A. 1661. zween Sohne, Gr. Frank Abolph Wilhelm und Gr. Ferdinand Maximilian: ber älteste als Domherr zu Strasburg überließ A. 1685. den 15. Sept. dem jungern Bruder mit Vorbehalt eines gewissen Deputats sein Erbrecht, gerieth als ein Fürstenbergischer Anhänger in der Edlnischen Chursürst. Wahl-Sache in die Neichs Ucht, und erweiterte nach seines jungern Bruders A. 1687. erfolgten Absteben A. 1688. den 2. October seine Cesson der Succession in der Gr. Nietberg auf desselben beede Töchter, davon die älteste Maria Ernestina Francisca an Gr. Maximilian Ulrichen von Kaunig vermählt war. Hierüber hat sich zwischen dem Fürst. Liechtensteinischen und dem Gräft. Kaunsischen Hause, ein schwehrer Proces am Neichs Hofrath erhoben; in welchem das letztere A. 1702. in Postessorio und A.

1714. in petitorio obgeffeget bat.

Ohngeacht bas Liechtenfteinische Sauf, allfchon bor bunbert Jahren gur Gurfft. Burde ware erhoben worden, und auch A. 1654. Die Bulaffung ju Gig und Stimme in bemReichs Rurften Rath gefuchet batte ; fo ift boch basfelbe in Ermangelung ber bargu erforderlichen unmittelbaren Beguterung, im Reiche eine lange Zeit ausgeftellet blieben. Nachbem aber Furft Johann Abam Andreas in bem Schwäbischen Ereng fich vor et liche bunbert taufend Thaler Guter erfaufft hatte, auch bebacht mar noch weiter fo viel angufchaffen, als gu Praffirung bes ben neu aufgenommenen Furften angufegen pfleglichen Matriculars , Anfchlag ber 76. fl. nach feiner Multiplication erforberlich fen; immittelft aber, um die Aufnahme in bas Furfil. Collegium ju beforbern, ben Abgang bes Fundi , ju Beftreitung gemelten Unichlags bif auf 200 ft. Romer Monathe, mit einem fo viel ertragenben Capital am baaren Gelbe ju fuppliren fich erboth, fo ergieng A. 1709. ben 27. Januarii wegen beffen Aufnahme in bas Furft. Collegium ein Raferl. Commiffions - Decret. Es verftarb aber berfelbe baruber , ebe folche erfolgte. Als aber barum beffen nachfter Ugnate, Furft Unton Florian, Kanferl. geheimbter Rath und Dbrift Dofmeifter abermable ansuchung that, fo lief ber Rapfer A. 1712. den 20. April folche wieder an den Reichstag gelangen : worauf den 5. Dec. von beeben hohern Reiches Collegiis auch ein gewieriger und einmuthiger Schluft erfolgte, und bemfelben ju folge A. 1713. ben 15. Febr. die Ginführung in ben Reichs Fürsten Rath, ju Gis und Stimme auf ber weltl. Fürstenbancf erfolate. Beil er auch A. 1718. von feines Bruders Furft Philipp Eragmus Cohnen, Die ihnen aus ihres Bettere Joh. Ubams Teftament zugetommene Schmabifche Reiche herrichafften Babus und Schellenberg eingetauscht hatte, welche ber Ranfer A. 1719. gu einem Fürftenthum gemacht: fo wurde auch A. 1723. ben 13. Mug. beffen Cobn Gurff Joseph Johann Abam Gip und Stimme im Reichs Fürften Rath angewiesen. Vid. Comit. de Wurmbrand Collett. Genealog. Hift. Austriaca Cap. III. & in add. p. 185.

Baro de Hoheneck in der Westerreich. Stande Genealog. P. I. p. 597. Com. de Khevenhüller in Conterset ad annal. Ferd. P. II. p. 17-19. de Sommersberg in prafat, Script. Sileslac, T. II. p. 11. Imhosii Notit. Proc. S. R. 1.

Lib. V. c. 10. & Lib. IX. c. 11. S. s. 6.

#### Der Wöchentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

9. Stuck

ben 2. Mers 1740.

Ein Gedachtnuß Thaler/ des ersten Surstens von Dettingen, ALBRECGT ERVISTS des ersten, wegen des erhaltenen Sursten, Stands, von A. 1675.



#### I. Befdreibung deffelben.

ie Saupt: Seite stellet bas Brust : Bild bes Fürsten vor, im Durchschnitt, von der rechten Gesichts: Seite, in einer groffen Perruque, im Romischen Dabit, mit umgeschlagenen Gewand, und dem umberstehenden Littel, welcher also fünstlich abgesasset ist, daß die Lateinische Zahl Buchstaden, in den Wortern, die Jahrzahl 1675. ans deuten: Albert Vs. ernest Vs. fa Vente. Del. Gratia. prim Vs. ötting. 2. erin Ceps. d. i. Albrecht Ernst, durch gonstige Gnade Gottes erster Surft von Oettingen.

Die Genen . Seite enthalt ben mit bem gurffen : buth bebeckten Bappen Schild , von beffen Beichaffenheit unten wird gesagt werden,

mit dem auf gleiche Chronologische Art, unnöthig verabsasten Fürstl. Abahlspruch: nVMen. VnlCa. In. terrls. salvs. provideblt. Das Symbolum ist eigentlich gewesen DOMINVS. PROVIDEBIT. aus dem 1. Buch Mose XXII. 8. welches auch R. Maximitian II. Herhog Wishelm zu Braunschweig und Lünedurg, R. Friedrich III. in Dannemarck, Chursurst Carl Ludwig zu Pfals, und andere Fürsten mehr geführet has den, wie aus Schlegels Müng. Biedel p. 4. Suppl. I. p. 9. zu ersehen ist. Um die Jahrzahl aber mit aller Gewalt hinnein zu dringen, hat man diese Worte dergestalt verändert, und mit einer Auslegung des Hrn. Hospredigers vermehret, welche zu Teusch, also lautet: GOrt, das einige Seil auf Erden, wird es versehen. Das Gevräge dieses Chalers ist sehr übel geschnitten, daß man ihm fast für eine ungestalte Gothische Münge halten solte: welches anzeigt, daß damahls der Fürstl. Dettingische Hof vom schlechten Geschmack gewesen ist, weil er sich keinen bessern Meister zu einem solchen wichtigen Gedächtnuß. Stück ausersehen hat.

2. Siftorische Erklarung.

Machbem es einmahl unter R. Ferdinands II. Regierung mehr ube lich geworden mar, fo mohl einheimische und im Teutschen Reiche fcon unmittelbahr beguterte, als auch in ben Defterreichifchen Erbe Landen ans gefeffene, ingleichen auswartige bochansebnliche Graffiche Saufer, in Reichs Rurftenftand gu erheben; fo hat in bem uralten Graff. Dettingis fchen Saufe, Br. Albrecht Ernft Der erfte, in der altern Evangelifchen Pinie, auch nicht langer guruck bleiben wollen: fondern hat fich, und feis nen ehelichen Leibes. Erben, Mannes, und Frauens. Derfonen in abfteigenber Linie, von R. Leopold A. 1674. ben 10. October die Reichs Rurft. Burbe ausgewurdet. Im Fall auch feine Linie abgehen murbe, folte bies felbe erftlich an feinen Bruber , Joachim Ernft , ober beffen eheliche mannliche Leibes: Erben , und da auch Diefer und feine Linie abfturbe. bernach auf den britten Bruber, Chriftian Anguften, fommen : jeboch folten alsbann biefelben verbunden fenn, fich ben ber Ranfert. Reichs Sof Cangellen um Quofertigung ber Confirmation, und gewöhnlichen Intimation anzumelden.

Unter bemjenigen, was ber Rapfer baben betrachtet, wird insonders heit angeführet, daß die Monumenta gaben, wie unter andern Bucelinus an gewissen Orten attestire, daß noch zu Rapfers Ottonis Magni Zeiten, welcher in dem zehenden Seculo regieret, Grajo um das heil. Reich sich sehr verdienet gemachet hatte, und dahero Bellicosus genennt.

ihm

ibm auch nicht allein bas Wappen auf folde Weife, wie jeto noch geführet murbe permebret , fondern benebens ber Dabme Grafens von Dettingen, gum Gebachtnug Octonis ertheilet fen worden; von welchem denn Albrecht Ernft , Graf von Det tingen abstammete. Alleine ber Dettingifche Bittichriffifieller an ben Rapfer um bie Ertheilung ber Furit. Burbe, aus beffen Feber biefes unftatthaffie Borgeben Alleine ber Dettingifche Bittfchrifftfteller an ben Rapfer um in bem Rapferl. Fürsten Brief gefloffen ift, hatte fich vielmehro auf die geschriebes nen alten Radrichten von bem Ursprung und herfommen bes uralten Stammens ber Grafen von Dettingen, als auf ben Bucelin beruffen sollen, als aus welchen bie Nabel von bem friegerifchen Gayo, ober Grayo, ober enblich Cajo, Bucelin ab gefdrieben bat, ber alies ohne Prufung angenommen bat, mas man ihm gegeben, bat, es mag auch noch fo wunderlich gelautet haben, wann es nur fein alt ausges feben bat; und hatte es auch fich bon ben beil. bren Ronigen, Cafpar , Delchior und Balthafar, ober gar bon bem gewaltigen Jager Rimrob, berfchreiben follen. Das porgegebene Alterthum folte jebermann bie Augen verfleifteren ; bas gebt aber bentjutage nicht mehr fo an; ba man nichts glaubt, als was man mit fieben tauglichen Beugen bemahren fan. Jebennoch feten obbemelbete leichtglaubige Ge-nealogiffen noch bargu , Grayus fen ben R. Otten fo in hoben Unfeben und Gnaben geffanden, bag er ihm feine Schwefter Bedwig, Gr. Eberharde von Eberftein Bittme , um bas Jahr 936. berehlichet habe. Die Monumenta , welche folches anzeigen follen , find nicht jum Borfchein gefommen; Grafen von Dettingen und Eberflein laffen fich in ber Detonifden Siftorie gar nicht blicken. Es wird feine Sebwig unter R. Ottens Schwester gefunden. Die Bappen maren unter biefem Ranfer noch nicht ublich. Schilb und helm hatten nicht bergleichen Bierath. Dem nach fan ich biefen Gayus unmöglich fur ben Ctamm, Batter bes Dettingifchen Saufes annehmen , wenn ich ihn auch in Rolanbe Geftalt vor mir feben feben

Ferner wird zur sonderbahren Shre des Hauses Dettingen im Fürsten Briefe gedacht, daß R. Leopolds Tritavi Abavus, oder zehender Anherr und Borfahrer am Reich, Rapser Albrecht, Graf Ludwigen, der sämtlichen Grafen Tritavi Tritavo, oder eilsten Anherrn, die sonderbahre Rapserl. Gnade gethan, und ihm seine jungsie Prinzesin, Nahmens Gutha, oder Bona zur Gemahlin gegeben habe; von welchen beede Gr. Albrecht Ernst, neben seinen Brüdern und Bettern der Ballensteinischen Linie, unmittelbahr herrühreten. Diese hochansehnliche Bermählung hat ihre völlige Nichtigkeit: dieweil solche mit den Zeugnüssen des Alberti Argentoratensis, der Annalium Leodiensium, des Chronici Zwethalensis, und der Historiz Australis kan sattsam erwiesen werden. Eine geschriebene Dettingische Stronicke meldet hierben, daß durch diese Heprath Gr. Ludwig von Dettingen in die allerstattlichste und gewaltigste Freund, und Schwägerschafft gekommen sen: als I.) mit R. Wengeln in Böhmen, 2.) mit Herbog Ludwigen dem ernsthafften in Obern Bayern, Pfalggrafen der Rhein, und Chursürsten, 3.) mit Chursürsten Mibrechten II. zu Sachsen, 4.) mit Marggraf Otten zu Brandenburg, 5.) mit R. Carlin Wartell in Ungarn, welche alle seines Schwähers R. Albrechts Schwestern gebenraftet hätten. Bon seiner Gemahlin aber habe er nachsolgende Schwäger gehabt, alle dero Brüder und Schwestern Männer, als I.) R. Rubolph in Böhmen, 2.) den Röm. König Friedrich den schwen, 3.) R. Andreas in Ungarn, ihrer

Schwester Agneß Gemahl, 4.) Herhog Leopold von Desterreich, 5.) Herhog Carln in Calabrien, ihrer Schwester Catharina Gemahl, 6.) Herhog Heinrichen ben gutigen von Desterreich, 7.) Herhog Albrechten ben weisen von Desterreich, 8.) Herhog Friedrichen IV. von Lothringen, ihrer Schwester Elisabeth, Gemahl, 9.) Herhog Heinrichen VI. zu Breslau, ihrer Schwester Anna Gemahl, und 10.) Herhog Otten ben muthigen von Desterreich. Es wird aber weiter nicht gemelbet, was Gr. Ludwigen sonst für Rusen aus dieser Bermählung zugewachsen sen.

Bulett fagt auch der Kansert. Fürsten Brief, daß fich das Graff. Saug Dettingen vor und nach in viel andere Fürstl. Saufer, benantlich Pfals, Grandenburg, Würtemberg, Baden, Anhalt, Burggrafen zu Nurnberg, Leuchtenberg, Munsterberg in Schlefien, Gorg, und andern fich verheprathet habe: welches bie

Stamm und Abnen Tafeln fattfam bor Mugen legen.

Diemeil bierauf Die famtlichen Catholifchen Grafen zu Dettingen, Ballerfiel nifcher Linie, aus beforgender Digverftanbnug und Irrung , benm Rapfer einfah. men, und bathen, über bem ihrem Bettern verliebenen Gurftenftand bie Erlaute. rung babin gu thun, bag folcher ihnen an ihren Rechten , Privilegien , Ramilien, Sabungen , und Bertragen, ober fonften bergebrachten guten Gewohnheiten , nicht nachtheilig fenn folte; fo erfolgte auch biefelbe A. 1675. ben 4. October, bes Innbalte, bag ber gurft gu Dettingen biefe Rapferl. Begnabigung, noch auch beffen Bebiente und Bugeborige , noch beffen Erben und Rachtommen , fur fich felbit, ober bie ihrige, unter einigen Schein, wie ber auch immer Rahmen haben mag, au feiner Ballerftetnifchen Catholifchen Bettern insgefamt , noch auch beren Erben und Rachtommen, Prajudit, ju einigen Zeiten nicht migbrauchen, fondern alles und jedes, wie es fich fo mohl in Ecclefiafticis und Politicis, als in activ und paffiv Lebnichafften , Reiche . Regalien , Ranferl. Privilegien , in Landvogten , Glait , Briebichat , Ungelb , Boll , Steuer , und in Gumma in allen anbern Gefallen , Rechten, und Gerechtigfeiten, big auf ben erlangten Surftenffand, nach Erlautes rung ber Graff. Dettingifchen Erb. Einigung bon A. 1522, befunden , ohne bie geringfte hinderung und Gintrag, in fistu quo, ohnveranderlich bleiben laffen, auch fonften unter einigen anbern Bormand , weber directe noch indirecte, weber por fich noch burch feine Bebiente , Bus und Angehorige , und eben fo wenig burch frems be Sulffe, ober eigene Gemalt offentlich und de facto, ober beimlich, feine Bet tern, noch auch ihre Bebiente, Unterthanen und Infaffen, betruben, betrangen, befchwehren , und beeintrachtigen folte ; bamit nicht nothig fen , biefelben und ihre Erben und Rachfommen , ben folcher Rapferl. Declaration, gegen alle über furt ober über lang, zu einigen Zeiten jemable fich begebenbe Begenhandlung und Abertrettungen , Rapferl. Amts megen , ernftlich und frafftiglich ju fchuben, und au bandhaben.

Nachdem aber bem ohngeacht von Zeit bes erlangten Fürstenstands, die schon von geraumer Zeit her zwischen ber Evangelischen und Catholischen Linie im Hause Dettingen, obschwebende Irrungen und Streitigfeiten sich sehr gemehret hatten, dieweil die Catholische Graft. Ugnaten darfür halten wolten, ob suchte man Fürstl. Dettingischer Seits durch den Fürstenstand ihnen an benen in der Gr. Dettingen uralt hergebrachten, so wohl gemeinschafftlich als andern Rechten, herkommen, und Observanzien, zu prejudiciten, sie und die ihrigen zu beeinträchtigen, und ih.

nen allerhand Abbruch zu thun; woraus bann erfolgt ift, daß zwischen denenselben beeberseits, verschiedene Jahre hindurch, nicht allein teine rechtschaffene, versträuliche, und einmittige Zusammensetzung, sondern auch so gar zwischen benen Canglepen, Rathen, Beambten, und Bedienten lange Zeit teine Communication und Correspondenz mehr gepflogen worden ist, auch leicht noch grössere Uneinigs teit und Zwiespalt zwischen benenselben hätten entstehen, und badurch die Jura Comiracus unvermeibentlich zu Grunde gehen können; so wurde durch einen A. 1694, ben 16. Julii zwischen Albrecht Ernsten II. Fürsten zu Dettingen, und seinen Bettern ber Wallersteinischen Linie, denen Grafen, Wolfgang, Ignatius, Rotger Wilhelm, Frank Albrechten, und Carl Antoni von Dettingen, zu Dettingen errichteten, und vom Rapser A. 1696. den 7. Dec. bestättigten Vertrag alle fürgewessene Strittigseiten gutlich ausgemacht, und folgender Gestalt verglichen.

1.) Berfprach ber Gurft vorgedachter Ranferl. Declaration über ben erlangten Gurften Ctand in allen Articuln und Claufuln , in fo weit biefelbe burch biefen Res

ref nicht geandert ober limitirt worben , nach gu leben.

2.) Beil vorberrührter Irrungen halben , schon geraume Zeit hero die Empfahung des Hauses Dettingen gemeinschafftlicher lebn ins flecken gerathen, so gab der Fückt nicht allein seinem Better Gr. Wolfgang zu Dettingen , als damahligen Seniori Familiæ, und Administratori der Dettingischen activ- und passiv Leben, den benöthigten Gewalt zu Empfahung besagter Leben, und Richtigmachung der Neichs. Regalien: sondern versprach auch demselben, in dieser Lebens, Administration forte bin teinen Eintrag und Hinderung zu thun: sondern es hierinne ben dem alten herstommen zu lassen, und zu solchem Ende den deswegen beym Reichs. Hofrath rechts bängigen Proces aufzugeben: jedoch, daß man in gemeinschafftl. Lehns. Sachen, so lange die Administration dem Senio nach ben der Wallersteinischen Linie stünde, mit der Fürst. Regierung zu Dettingen, dem alten Hersommen nach, gebührend communicite, und darüber sich gemeinschafftlich zu vergleichen haben solte.

3.) Burde beliebt ju Abhelffung ber entstandenen Jerung wegen wieder Befegung bes Landgerichts, wie auch aller übrigen noch ohnerorterten Streitigfeiten, bag allerfeits Rathe innerhalb vier Wochen gufammen tretten, und wegen ber Art.

ber Beit, und bes Orts fernerer Bufammenfunfte fich vergleichen folten.

4.) Golten fürnehmlich die beebe haupt Puncte, benantlich 1.) die A. 1522. errichtete Erbeinigung in solchen Passibus, wo es allerseits für nothig erachtet wurde, erlautert, und nach den jetigen Zustand und der Zeiten und bes hauses Beschaffenheit eingerichtet, und jum 2.) die Einricht und Beschung des kandgerichts entschieden, und barzu aus den alten kandgerichts Acten und Protocollen eine ordentliche Specification aller zur kandvogthen gehörigen Dörffer ausgezogen werden. Solte wieder verhoffen, innerhald bestimmten Jahrszeit hierinne keine Richtsgeit können getroffen werden; so versprach boch der Fürst, solcher Erd. Einigung, wie sie jett lege, jedoch solva Melioratione, und ohne Verbindlichteit zu einem ober andern sich auf gegenwärtigen Seatum nicht schiesenden Puncten, in den darinnen enthaltenen Subkantial - Puncten, indessen ohnverbrüchlich nachz ju leben.

5.) Wolte die Wallersteinische Graft. Linie den dem Fürsten, in Krafft der erlangten Fürstl. Würde, ohne Wiederspruch gebührenden Vorgang eingestehen, demselben auch allen geziemenden Vorzug und Ehre nicht allein gerne gönnen, und erweisen, sondern auch bessen Einführung in dem Reichs-Fürsten Rath zu Sitz und Stimme, ben der Reichs-Versammlung ferner nicht verhinderlich, sondern daß solche gleich bald nach Errichtung bieses Necesses, ihren forderlichen Fortgang gewinnen möge, so viel an ihr hafftete, aller Möglichkeit nach, aller gehörigen Orten, verhülfslich zu sepn.

6.) Bumahlen bas Boraufruffen ben ber Schmabifchen Erepf. Berfamlung ohne ferneres Wiedersprechen und Einwenden binfunftig geschehen zu laffen, und bar-

von ganglich abjufteben.

7.) Solte ben Ausfertigung ber hinfunftigen Lands gemeinschafftlichen Ausschreiben, Befehlen, Berordnungen in allerseits hoher herrschafft Nahmen, zumahlen bep eigenhandiger Unterschreibung, bie Fürstl. Linie die Oberhand haben.

8.) Renuncirte ber Furft auf Ewig bem wegen Blochberg und Marct Dettingen an bem Rapferl. Cammergerichte in Revisorio hangenden Proces, auch bem allfchon A. 1596. ju Spener barinn ergangenen Urtheil, ober Laudo und allen ba-

bero babenben Pratenfionen.

9.) Renuncirten auch die Graft. Wallersteinische Agnaten, auf ewig allen ben baher auch habenden Sprüchen und Forderungen. An den bep Chur, Bapern auf der Stadt Wembdingen stehenden 12000 fl. Capital aber verbliebe, nach Junhalt vorgedachten Speperischen Laudi, jedem Theil die Helfste; und solte man die der rentwegen etwa habende Documente getreulich mit einander communiciren, und so wohl in als ausser; halb Rechtens gesamter Hand suchen, dieses Capital samt dem Interesse wiederum in Gang und Richtigkeit zu bringen.

10.) Golten bie Deinniger und Erblinger Schulbfachen, bie man gegen ein anber batte, hiermit ganglich aufgehoben, compensirt, und caffiret fepn.

Und II.) folte benen Fürfil. Rathen, Beambten und Bedienten, nach Qualitæt ihrer Functionen und Bedienungen die Præcedenz vor ben Graft. Rathen, Beamten und Bedienten aller Orten, ohne Unterschied ber Sachen gelaffen werden; jedoch mit diesem Beding und Borbehalt, daß in der Lehens Administration bem jedesmahligen Seniori, ber Borgang gebuhre: wegen des Glapbs aber, und ander rer zwischen beeden Linien hergebrachten Alternationen, ben ber bigherigen Observanz und Alternation sein ohngeandertes Berbleiben haben solte.

Daraus, daß Fürst Albrecht Ernst II. diesen Bertrag mit seinen Bettern Wallersteinischer Linie geschlossen hat, ist nun zu ersehen, daß unter dieser Familiem Zwistigfeit und bahero entstandener großen Schwierigkeit, dessen Batter, ber erste Fürst, die Anweisung zu Sitz und Stimme auf der weltlichen Fürstenband ben der Neichs Bersammlung nicht hat erlangen können, sondern darüber A. 1683. den 29. Martii gestorben ist, ob wohl der Kapfer deswegen den 19. Nov. A. 1674. an das Neichs Ers-Marschall-Amt das behörige Schreiben, und A. 1675. den 23. Aug. ein Kapserl. Commissions - Decret hatte ergeben lassen. Eben bergleichen wiedrie

wiedriges Schickfaal hat auch Fürft Albrecht Ernften II. betroffen, obngeacht ber A. 1697. ben 12. Julit, und A. 1699. ben 12. Junit wiederholter febr beforberlichen Rapferl. Commissions- Decreten, ohngeacht es auch baben weber megen ber Stelle noch fonften woher ben geringften Anftand gegeben , und ohngeacht es auch ber gurft an Treu und patriotifchen Epfer bor bas gemeine befte nichts hatte erwinden laffen , und hierinne feinem Ctanb bes Reichs etwas nachgegeben; ja vielmebro feine eigene Perfon , mithin Gut und Blut ju bes Batterlandes Dienften , bars gebothen.

Aber auf bem Comabifchen Crenftag ift bie Borfigung , auf bie weltliche Burftenbanct A. 1675. ben 4-14. Bebr. wurdlich gefcheben , und burch ben A. 1686, ben 14. December gwifchen ber gurftl. Dettingifchen Bormunbichafft und bem Reiche Braft, Collegio in Schwaben babin errichteten Bergleich, beffarct mor: ben, baf Furftl. Bormunbschafft in bie Graft. Collegial - Casta gleich baar 350 ff.
und bann wiederum auf Marien Geburth A. 1687, 350 ff. und also in Summa 700ft.
ausgezahlet bat. Gegen biefe Erlegung hat bas Reichs Graft. Collegium in Edmaben bas Furftl. Dauf Dettingen auf jest und emig alles Bentrage und Collegial - Forberung quit und ledig gesprochen, wie auch verheiffen ihres Orts alles vermögliche benjutragen , bag bie Introduction im Reichs Fürsten Rath nicht lane ger fulpendirt merbe, jeboch bag bem Graft. hauf Dettingen Ballerftein feiner Particular - Anfpruche megen, burch biefe Loggeblung und Ineroduction bon feinem Theil prejudicirt, es auch im übrigen bem Reichs. Graff. Schwabifchen Collegio citra Prajudicium fepu folle.

Bon ber Graffchafft Dettingen, befaß bagumahl bie Evangelische Fürftl. Linie The und bie Catholifche Graffiche The welche Rrafft eines Reichs Dofrathe Decrets bon A. 1663. wieberum in bren Theile getheilt maren.

Das Dettingifche Bappen wird insgemein fur eines von ben allerschwehrffen in feiner Regelmäßigen Befchreibung gehalten. Es beftebet baffelbe aus einem mit wier Repben, rother fichenber und golbener gefturgter Bah, ober Grauwerd Studen befesten Schilb. In jeglicher Reihe find funf Stucken, und zwar wechselsweiß: in ber ersten bren rothe und 2. goldne, in ber andern bren goldne und 2. rothe, und so fort in ber britten und vierbten Reihe. Im Berge bieses Schilds liegt ein blaues Schildlein; und über bas gante Schild gehet ein schmahles silbernes Anbreas : Ereus.

Es ift glaublicher, baf biefes Bappen eher mit einer Bermehrung bon R. Gigismunds A. 1414. erhaltenen Begnabigung, als vom R. Diten bem groffen herruhre. Vid. Lunig in Reiches Archiv T. X. p. 644 - 656, Europ. Berold T. L. P. III. p. 591. Imhof Notit. Proc. S. R. I. instaurata T. II. Lib. XI. c. 3. p. 169.

Pieffing Vitriarii illuftr. T. II. p. 546. Spener, Op, Herald, Part, fp.

### Ahnen : Tafel.



#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

10. Stud

ben 9. Mert 1740.

Ein rares Schaustuck / WILGELMS III. Bis schofe zu Straßburg, und Grafens von Zohnstein, von A. 1526.



#### I. Befdreibung beffelben.

ie Saupt Seite zeiget bas sehr erhaben gemachte Brust Bildofs, im Durchschnitt, von ber rechten Gesichts Seite, bebeckt mit einem Bareth, einer Halsbinde, und vorn an der Brust offen stehenden Schaube. Umber ist zu lesen: Wilhelmg. Del. GRA. EPVS (Episcopus) ARGEN, einensis.

Alsacie. Q3. Lantgravig ao. (Anno) etatis. Sve. Ll. d. t. Wilhelm, von Gottes Gnaden Bischof zu Straßburg, und Landgraf in Elsaß, im ein und funffzigsten Jahr seines Alters. Dieses Contresat. Stück, wie es dazumahl genennet wurde, ist von Thaler-Silber, vergoldet; und wiegt z. Loth ein halb Qu. in bessen Mitte ist nachgehends zu beeben Seiten mit einem Grad-Stichel eine gegraden worden O. An. 41. ETAT. 66. d. i. Er ist gestorben im Jahr 41. alt 66.

Die Ruck Seite enthalt bas Bifchoffliche Bappen von 4. Felbern, bebeckt mit 3. helmen. Im erften rothen Felb ift ein filberner rechter Schrag. Balden,

als das Wappen des Bisthums Strasburg: das andere und dritte von roth und Silber geschachte Feld, ist das Grafi. Sohnsteinische Wappen; im vierdren rothen Feld ist ein filberner, an benden Seiten mit silbern Rauten-formigen Jacken eingefasster rechter Schräg-Balcke, wegen der Landgrafschaffe Elsaß. Unter den Helmen gehören der mittelste und der zur rechten zum Sohnsteinischen, und der zur lincken zum Bischöffl. Strasburgischen Wappen. Die Umschrift ist: INSIGNIA, EIVS-DEM. ANNO. DOMINI. M. D. XXVI. d. i. Das Wappen desselben im Jahr 1526.

2. Sistorische Erklarung.

Bischof Wilhelm III. ju Strafburg ist einer von benenzenigen Bischofen ges wesen, welcher ben dem Ausbruch der Evangelischen Lehre in seinem Dochstifft sehr vieles hat dulten und verschmergen mussen: und bennoch, weil er es keiner Parthev hat recht machen können, gar schlechten Danck allenthalben verdient hat. Er war ein gebohrner Graf von Sohnstein, und muste aus einem Reichs unmittelbahren Fürstl. Gräft. oder herrlichen Hause abstammen, wann er wolte in dem Dom Capis tul des Hochstiffts Straßburg aufschwöhren; welches dahero das alleredelste hieß, dieweil alle Dom herren bergleichen hohe Abkunsst mit 32. Ahnen erweisen mussen:

babero ich auch beffelben portreffliche Uhnen mit anfuge.

Er mar von feinem Better mutterlicher Geits, bem im Reiche fo bochangefebes nen Churfurften und Erge Bifchoffen ju Dannt, Bertholben, Grafen von Bennes berg, erzogen worden : berfelbe hatte ibn auf ben boben Schulen ju Frenburg und Davia, ftubieren laffen, hernach gu feinen General - Vicario gemacht, und ein Cas nonicat ju Strafburg berichaffet. Seine Gelehrfamfeit, untabelhaffte Aufführunge und lobliche Ubung in geiftl. Geschafften brachten ihn gar balb in folche Sochachtung. baß er im 31. Jahr feines Alters, nach Abfterben Bifchof Albrechts, Pfalbgrafens ben Rhein, und hertogs in Bapern , nachdem bas Bifthum einen Monath und 20. Tage lebig geftanben mar, A 1506. auf ben Frentag nach St. Dionpfii, eine bellig jum Bifchof ju Strafburg erfohren , und bren Pfalggrafen ben Rhein, bren Marggrafen gu Baben , acht andern Grafen , und vier Frenherren , aus welchen bas Dom Capitul beftand, vorgezogen marb. Er marb hierauf ben 4. October in Bononien in der St. Peters Kirchen vom P. Julio 11. beftattigt, am Contag Reminiscere ju Babern jum Priefter, A. 1507. am Contag Lætare ju Strafburg im Manfter bon bem Ers . Bifchof ju Magbeburg , herhog Ernften ju Sachfen , mit Benbulffe bes Bifchoffs von Chur , Beinrichs , Grafens gu heumen , bes Benbe Bifchofe ju Spener Beinrich Schertlins, und bes Benh. Bifchofe ju Strafburg, Joh. Ottweins, Prediger, Ordens, jum Bifchoff geweihet, in Gegenwart R. Mari milians, und vieler Reichs Furften: welcher ihn auch bren Wochen bernach ju Das genau belehnte. In eben biefem Jahr an ben Montag nach Michaelis, an Rrans eifei Tag ben 4. October, bielte er unter groffen Geprange feinen Ginritt in Strafe burg , in Gefolg von 648, mohl ausgerufteter Pferbe , vieler bargu verschriebener Rurffen, Grafen , Frenherrn , und Ebelleute. Bor ibm ritte Graf Philipp von Sanau, als bes Stiffts Marfchall mit bem Pannier bes Bifthums, Graf Reinbart pon Bitich , Dber Boigt, ber führte ber Landgrafichafft Dieber Elfag Pannier, und Bilbelm, Graf von Fürstenberg mit bem Graft. Dobnfteinifden Bappen; nachft

nach bem Bischof ritte Marggraf Philipp von Baben. Es befanden sich baben auch bie Kapserl. Mannstschen, Pfalggraft. Lothringischen, Würtenbergischen und Basbenschen Bottschaften. Mach bem hohen Amte ward ben hose ein groffes Sastmahl gegeben, woben zwölf Schau Effen aufgeset waren. So offt als eine Tracht Speissen zur Tafel gebracht wurde, ziengen acht Trompeter vorher. Vor dem Effen besschenckte der Nath den Bischof, mit hundert Marck Silber, 6. Fuber Wein, und 125. Viertel Haber. Ob gleich eine groffe Anzahl Fürsten, Grafen, herren, Mitter und Anechte gespeisset wurden, und daben, nach teutscher Art, diß in die spathe Nacht wacker getruncken, gesungen, gesauchzet, gedanzet, und gesprungen ward; so gieng doch alles ordentlich, zierlich, freundlich, und mit vieler Hofzucht, zu, nach der Beschreibung eines alten Amtmanns, der alles angesehen und sich daben den Wein auch wohl hat schmecken lassen.

Rach biefen vollbrachten Geprange', und Schmausen, welches ber sonft bie Stille und Mäßigfeit sehr liebende Bischof Wilhelm, nach alter Gewohnheit hatte muffen geschehen laffen, hielte er zu Jabern einen gant eingezogenen hofftaat, von hierzu auserlesenen frommen und ehrbahren Leuten: und ließ sich öffters vernehmen, daß er sich lieber mit einem eintigen Bebienten behelffen, als unordentlich und lies berlich lebende Personen, insonderheit von der Geistlichkeit, um sich leiden wolte. Es stardte ihn in diesem eifrigen Borsat der aufgeweckte, und sehr erbauliche Prestiger Geller von Kansersberg, mit welchem er große Freundschafft psiegte, der ihm auch einen Borschlag schrifftlich übergab, wie er das Bischum löblich verwalten, und allen barinne eingerissenen Aergernussen mit Glimpsf und Ernst nachbrücklich keuren solte: welchem er genau nachkahm, und sehr betrübt ward, als ihm dieser

aufrichtige und nubliche Dann burch ben Lob A. 1510, entgogen marb.

Den allergroften Berbrug und Befummernig, verurfachte ihm aber, bie fo mobl in ber Stadt Strafburg, ale faft allenthalben in Elfaß, und bem Stiffts. Land fich berportbuenbe und gar gefchwind ausbreitenbe Evangelifche Lebre : worzu ber Rath . in Straffburg allen Borfchub that, indem er biefelbe A. 1524. in allen Rirchen fren in predigen verstattete, eine Schule aufrichtete, benen ausgetrettenen Monchen Unterbalt gab , und die Rloffer Ginfunffte und geiftl. Pfrunden jum Behuff anberer gottfeeligen Bercte anwenbete , auch verftattete , baf Capito , Hedio , Bucerus , Pollio und Cellius die Religions : Menberung mit gedruckten Schriften öffentlich bers theibigten. Infonberheit marb in einer folden Schrifft, bem Muguftiner Provincial, Conrab Trogern , icharff begegnet , welcher vorgegeben : er babe bie Prebiger gu Strafburg ju einer Difputation beransgeforbert, felbige aber hatten folches abges folagen; fie zeigten bingegen, baf als man über feine berausgegebenen hundert lebre Cape mit ihm ju difputiren , auf Erlaubnuß bes Rathe begehret, fo habe er viel. mehro vorgewandt: er muffe von Bifchoff biergu erft Erlaubnug erhalten , auf mel den er fich boch vorbero ben ber herausforberung nicht beruffen hatte. Er habe aud bernach bie Difputation nicht ju Strafburg, fonbern ju Frenburg halten wollen. Gie jeigten ferner, bag ber turbe Innbegriff feiner Gabe mare, bag man bie beil. Schrifft nicht fur ben Richter in Glaubens Gachen erfennen fonte , fonbern felbis ge ber Rirche unterwerffen mufte. Denn bie Apostel maren Menschen gewesen, und batten irren tonnen, wie Petri Erempel ausweise: bie Rirche tonte aber nicht irren. Dabero auch D. Murner, am Palm Contag, offentlich auf ber Cangel, ju Strag

Strafburg gefagt! " Ich foll cuch etwas von Einsetzung des Sacraments fagen; " allein ihr glaubet dem Evangelio; ich aber glaube ihm nicht, sondern was die " Kirche angenommen hat. Richt weniger francte dem Bischof, daß so gar unter dem Dom-Capitul etliche sich zu der Evangelischen Lehre naherten: wie dann der Dom-Dechant, Sigismund Gr. von Hohenlohe A. 1525. in einem gedruckten Tractat die Elerisen zu Lesung der heil. Schrifft ermahnte, und zugleich sein Verlangen nach ei-

ner Reformation am Tag gab.

Das allermeifte Mergernug aber erwectte ben bem Bifchof , baf bie Geiffliche hauffen weiß auch anfiengen fich ju beweiben; nachdem ber Pfarrer ju Gt. Thomas, Anthon, A. 1523. mit feiner bigherigen Rochin öffentlich Rirchengang, unter Beglets tung vieles Boldes, welches ibm jugeruffen : Er hat recht gethan, Butt gebe ibm viel taufend guter Jahre! gehalten hatte. Darüber befahm ber Bischof vieles ju schaffen mit bem Rath. Denn als er die geehligten Geiftlichen ju Strafburg am 20. Januarii A. 1524. bor fich nach Zabern beruffte, um ihr Urtheil wegen bes ergriffenen Cheftands anguhoren, weil fie baburd ber Rirche, bes Pabfis, bes Raps fers, und bes gangen Reichs Gefege und Ordnung übertretten , bargu bem Prie-fterlichen groffe Schmach bewiesen , und bie gottl. Majeftat , laut ber Borlabungs. Schrifft, verlett batten; wendeten fich biefelben an ben Rath, mit Bitte, fich ibrer angunehmen , weil fie biefes Falls wieder Gottes Geboth nichts gehandelt batten, inbem bie Che ohne Untericheid jedermann erlaubt mare, und biefe Cache lieber felbit por fich auszufuhren. hierauf ersuchte ber Rath ben Bifchof, bieweil bie in bie Che getrettene Priefter ein billiges Recht nicht fichen , und , ohne groffe Empo. rung , nichts mochte gegen fie vorgenommen werben ; fonberlich aber bieweil ans bere Priefter noch offentlich ben ihren huren ungeftrafft blieben , fo mochte er mit bem hanbel big ju Ende des Rurnbergischen Reichstags verziehen , weil fonder. ameiffel auch andersmo bergleichen Sandel vorgiengen, welche alle, wie man ber boffete, auf bem Reichstag mochten nach Rothburfft erwogen werben. Der Bie fchof beichwehrte fich bieruber ichrifftlich ben ben Dabfil. Legaten, ben Carbinal Laurentium Campegium, auf felbigem Reiche Berfamlung ; lief auch munblich burch ben Barfuffer Murner benfelben anzeigen, wie er von bem Rath verbinbert murbe, bie Berechtigfeit an benjenigen mit gebuhrenber Strafe zu vollziehen, melde, mit Berachtung ber geiftl. Rechte , fich im ehlichen Stand begeben hatten ; iber biefes nahme auch , wieber alle geiftl. Rechte, ber Rath bie Priefterschafft ju Burs gern an; babero folcher Unfug und Ungeborfam entftunbe. Die auf dem Reichs tag abgefertigte Strafburgifche Bottichafft entichulbigte ihre Berren bamit , bag fie bem Bijchof gar feinen Gintrag jemable gethan hatten ; maren auch bes gur nehmens noch nicht: fonbern fie batten bemfelben mit flaren Worten anzeigen lage fen , mas er wieber bie ehlich geworbenen Priefter fur Bufpruch hatte , ben gotte lichen Rechten gemäß, mochte er ihrenthalben bemfelben wohl nachfommen, fie wolten ihm auch darzu behülfflich fenn. Der Rath aber hielte es nicht fur gut, tag ber Bifchof von bem aufgerichteten Bertrag abwiche, ber haben wolte, mann er wieber einen Geiftlichen wolte bas Recht brauchen , folte er es por feinem Vi-Aber von foldem Bertrag mare er gewichen ; unb cario in ber Stabt thun. batte etliche, bie er ftraffbahr ju fenn vermeint, aufferhalb ber Stabt vor Bericht gelaben ; und als fie fich in Rrafft biefes Bertrags beschirmet , und nicht erschies

nen maren , batte er bas Urtheil wieber fie unberhorter und unverantworter Sachen ergeben lassen. So dann nun , aus Zulassung bes Raths , etwas geschwinders wieder sie , als sie sich jum Rechten erbothen , solte furgenommen werden ; ware fein Zweisel , es wurde ein Aufruhr unter dem Bold entstehen. Daß sie aber die Priester ju Burgern angenommen , ware auch nach alten Stadt. Brauch gescheiben. Der Bischof hatte auch nicht langst zuvor den Nath gebethen , daß sie die Seiftlichen in ihren Echus und Schirm wolten aufnehmen ; welches auch aus mancherlen Urfache gefcheben mare. Der Carbinal gab ihnen bagegen gur Unt. mort; baf bie Priefter aufferhalb ber Ctabt cieirt worden, mare nicht wieber bie Dronung bes Rechten geschehen. Denn ber Bifchoff hatte eben ben Bewalt, wie fein Vicarius: barum folte ber Rath bem Bifchof behulfflich fenn , bie Ubertretter un ftrafen. Die Gefandten ermieberten : wie ber mehrere Theil ber Geiftlichen gu Strafburg mit ihren huren, fo fie ben fich , nicht ohne groffes Mergernif, und au bofen Exempel alles Bolcfe, erhielten, gar ichandlich lebte, und folches gleiche mobl obne einige Ginred, bag auch beswegen noch feiner von bem Bifchof porges nommen ober geftrafft worden mare. Go nun der Rath ihm gulieffe , biejenigen pu firafen, bie allein bas Pabftliche Recht übertretten, und aber ben andern , fo bas gottliche Geboth nicht hielten , jugelaffen murbe , hureren ju treiben , und gar ichanblich argerlich Leben ju fuhren ; fo tonte man nicht zweifeln , bag ihnen baraus groffe Gefahr entftehen mochte. Der Carbinal wendete wieder ein : er mufte ibren Bertrag nicht: aber ber beweibten Geiftlichen Diffethat mare offen babr , und burffte nicht viel rechtlicher Ausfuhrung. Denn bie That an ibr felbft übermiefe fie, und ichloffe fie aus von ber Gemeinschafft ber Rirchen : barum mil fe man ben Biichof ju Bulffe fommen. Dag andere Sureren trieben und fchanbe lich lebten , entschulbigte ber cirierten Diffhandlung nicht. Die alfo lebten , that ten nicht recht : fo that ber Bifchof feinem Umte auch nicht genug, bag er ihnen foldes nachlieffe. Er wufte wohl , wie die Bifchofe im Teutschen ganden bie Bes wohnheit batten , baß fie Gelb nahmen , und lieffen ben Pfaffen Gureren gu, fie murben auch mit ber Beit barum muffen Rechenschafft geben : jeboch giehmete ben anbern Geiftlichen nicht, ju ber Che ju greiffen. Daß bie Priefter Chemanner murben , mare viel eine groffere Gunbe, ale bag fie huren unterhielten ; bann jene meinten, fie thaten recht baran, biefe aber erfenneten bas Unrecht, und ber tufchten es: mare auch nicht jedermann fo feusch , als Johannes ber Sauffer ges mefen fen. Er vermahnte fie alfo nochmahls , hierinne bem Bifchof benjufteben. Die Gefanbten aber gaben wieber gur Antwort: wann ber Bifchof ju erft die huper ftraffte , fo mochte ibm alebann ber Rath viel beffer benfteben , wo er et mas rechtliches mit andern murbe vornehmen. Enblich beichloffe ber Carbinal biefe Berbor bamit, baf er ihnen nochmahl befahl, ber Rath folte gu erft bem Bifchof bebulfflich fenn. Wo bann ber Bifchof bie hureren nicht murbe ftrafen, molte er felbft babin tommen, und gegen einem jedem , wie ers erdienet, mit ber Strafe banbeln.

Der Cardinal Campegius thut ben damahligen Teutschen Bischofen gar nicht in viel. Denn Kapfer Sigismund hat langst zuvor auch in feiner Reformation Cr. IX eben biefes gesagt: " Merckent eins bie; ber merer teil der Bischof seint " bon ben Orben , und bie folten rein und feusch fein ; nun ficht man mol mie feufch fie feint leiber. Sie faren ju und fchicken Proceffe uber bie Priefter , bas fie nit jungframen nemen ober Dienfimeib baben. Gie gebieten ben boben per nen , bie Priefter laffen es barumb nit. Gie werben pennig (frafbabr); ber Bifchof nimt Gelt, und verhengt innen bas wiber Gott ift; Thet aber ber Bi fchof recht, und in derfelben Schuld auch nit wer , bie prieffer mochten fich nit ,, enthalten, und muften auch recht thun, nicht allein in der Sach auch in andern Sachen. , Rerner im Cap. XVI. fcbreibt er abermable : " Es ift unber ber Beiefterschafft groffe mighellung bid und vil swifthen ben Bifchoffen und inen als ich euch fag. Wann bie Bifchof von Gentigfeit und on alle notturfft, und miber Gott und recht ichagen die priefter, und nemen inen ab femer wiber als les gefdriben recht , und zwingen fie bargu mit proceffen und pennen (ftrafen) Proceffen ichiat er inen bes erften von irer concubinen megen , barumb baf " fie ber fewer beffer ee eingeen. Etwan fo fummen fie in ben pann , fie laffen , aber barum irer concubinen nit. Alfo nympt ber Bifchof bas Gelt wiber recht, und laft fie figen mit groffen unrecht, und did und vil in pennen unabfolviert, " und bas ju vorchten ift, bas ber priefter und bie undertanen in feinen Gnaben " Gottes fepen, und mit einander in Abgrund ber Sollen geen. "

Dag biefer uble Rachflang gur Zeit Bifchof Bilbelms, noch nicht aufgehort bat, ericheinet aus ben auf bem Reichstag ju Rurnberg A. 1523. bon ben welts lichen Fürften und Stanben bem Pabfil. Legaten, verzeichnet vorgebrachten und überreichten hundert Befdwehrben wieder bem Rom. Stuhl und die gefamte Geift. lichfeit. Wie folche in Goldafti Stat. & rescript, a Carolo V. ad Rudolph. II. p. 36. & in Constit, Imp. Tomo uno p. 456. Liinigs Xeiche Archiv. Part. General, cont. p. 408. und anderwarts mehr befindlich, barinne lautet bie LXXV. Befchmehrbe alfo : Officiales infuper clericos religiofosque & feculares, accepto ab ipfis annuo censu, publice cum suis concubinis & pellicibus, & aliis id genus meretricibus, illegitime cohabitare liberosque procreare finunt : Que res, quantum scandali, periculi, detrimenti, fortunis, animabus, corporibus pariant, non est, quod recenseatur; cum nemo id, nisi talpa cacutiat magis non videat. Im folgenden XCI. Gravamine flingt ber Bufag noch arger: Item in locis plerisque Episcopi & corum Officiales non folum facerdotum tolerant concubinatum, dummodo certa persolvatur pecunia, sed & sacerdotes continentes, & qui absque concubinis degant concubinatus cenfus perfolvere cogunt, afferentes, Epifcopum pecuniæ indigum esse: qua foluta, licere facerdotibus, ut vel cœlibes permaneant, vel concubinas alant. Quam res hac fit nefanda, nemo non intelligit. Mach biefer Befchwehrbe mufte alfo ein jeber Pfarrer ober Geiftliche, er mochte nun ein Rebs. weib halten ober nicht, bennoch ben gefetten huren Boll bem Bifchof jabrlich erlegen, weil ber Bifchof Gelb bedurffte; und war ihm alsbann fren geftellet, wie er fich behelffen wolte. Weil ber huren Bing alfo bamable mit unter bie orbentlichen Einfunffte eines Pralaten geborte, fo melbet Cornelius Agrippa in libro de incert. & wanit, felentiar. c. 64. baf er einige ber andern ihr jahrliches Ginfommen alfo überfchlagen gehort habe: Adeoque ecclesia procerum id munus est, ur una cum ecclefiarum proventibus, etiam lenociniorum numerent mercedem. Sic

enim illos supputantes aliquando audivi: habet, inquientes, ille duo beneficia, unum curatum aureorum XX, alterum prioratum ducatorum XL, & tres butanas in burdello, quæ reddunt singulis hebdomadibus Julios XX,

Biele madere und aufrichtige Manner in ber Rom. Kirche , haben bas aus bem bon D. Gregorio VII. ergangenen Berboth ber Priefter. Che entftanbene Unbeil gant genau eingefeben und erfannt; und babero von Bergen gewunticht, baff foldes mochte wieder aufgehoben werben. Polydorus Vergilius de rer. inmenter. Lib. V. c. 4. p. 196. befchlieffet feine Erzehlung von ben abgefchafften Pries feel, Beurathen mit biefem ungeheuchelten Geffanbnuß : Illud tamen dixerim , tantum abfuille, ut ista coacta castitas illam conjugatem vicerit, ut etiam nullius delicti crimen majus ordini dedecus, plus mali religioni, plus doloris omnibus boms impresserit, inusterit, attulerit, quam sacerdotum libidinis labes. Proinde forfan tam e republica Christiana, quam ex ordinis usu esfet , ut tandem aliquando jus publici matrimonii facerdotibus restitueretur; quod illi sine infamia fancte potius colerent, quam fe spurcissime ejusmodi natura vitio turpificarent. Sanfer Gigismund in feiner Reformation ift gleicher Deinung, und auffert folche an oben angezogener legten Stelle folgenbermaffen : " Es ift meger, bas man les be als man gu Drient lebt , und an andern etlichen enden , bo bie priefter eemen. ber nemen; mann unfer herr Chriftus hat es nit verbotten ber priefterfchafft. 3ch mein aber es fen mer ubels aufgeftanben in bem teil ber Chriftenbeit, Die Bapft Calirtus gebott hielten, bann gut barburch befchehen fein. Das übel gu verhutten, und bas man befto ficherer an ber Geel fen, fo foll man einem peaflis den weltlichem priefter ein ceweib geben, bie ein juncffram und rein fen. Bes ger ift es teglichen gefunder , bann toblich : " hierauf thut er auch einen Bore lag , wie ein Priefter feinen Ebftand guchtiglich halten folte, und fagt ferner : Mber ein Priefter ber ein Beib nimbt ein junckframen , ber fol fein Buchen hal-" ten, einer nach bem anbern, und biemeil bie Buchen wert, fol er nit ben feinem Benb ligen. Und an bem famftag , fo bie Buchen anhebt , foll er fich rennigen mit ber Bencht, und fein confcient aufheben ju Gott , bas er an bem morgen am Contag eingee geleutert , und foll geiftliche Rleiber tragen , und fein Beib " auch geiftlichen fchein bietten und halten die gange Buchen, big die Buchen aus " tompt; fo mogen fie fich bann beneinanber halten , ale ber ce gimpt. "

Es ift nicht glaublich, bag Bifchof Wilhelm, folte auch einen huren Bing ein, geforbert haben: inbem er von jederman ben bestånbigen Ruhm gehabt, bag ihm bas bamahlige Berberben ber Geiftlichkeit fehr zu herhen gegangen ift. Die hande waren ihm aber zu turg, ben gewöhnlichen Concubinat ben berfelben abzustellen.

Er ftarb im Jahr 1541. an ber Mitwoch nach Johanns des Lauffers Lag den 29. Junit und liegt ju Zabern im Chor des Stiffts zur rechten Seiten begras den, Vid. Herhog in Elfasser Chronick. Lib. IV. n. LXXVIII. p. 11f. Sleidanus Lib. IV. ad a. 1524. p. 103. Guillimannus de Ep. Argentorat. Hift. d' Alface. par le P. Lagville P. II. T. I. Liv. I. p. 15. fq. Ahnen : Tafel.



#### Der Bochentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

II. Stück

den 16. Mert 1740.

Rarer Gedachtnuß. Thaler/ auf die Vermählung des damahligen Chur: Pringens zu der Pfaltz am Rhein, CARLS, mit der Königl. Danischen Pringesin, WILGEL-MILTE ERLIESTIME, von A. 1671.



#### I. Befdreibung beffelben.

ie vordere Seite zeiget die beeden gegeneinander stehende Brusts Bilber, der beeden ehlich verlobten, des Pfälzischen Churs Prins zens von 20. Jahren, und der Königl. Dänischen Prinzesin von 21. Jahren, mit dem darunter bengesetzem Wort: SPONSI. d. i. Brauts Leure. Umher sind die Nahmen zu lesen: CAROLVS. D. G. Palatini. R. henani. EL. ectoratus, H. æres. ET. GVILELMINA. ERNESTINA. DAN.iz. N. orvagiz. P. rinceps. d. i. Carl, von GOttes Gnaden Churs Prinz zu der Pfalz der Rhein, und Wilhelmine Ersnessine, Prinzesin von Dännemarck und Norwegen.

### Ahnen . Tafel.



#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

10. Stud

ben 9. Mert 1740.

Kin rares Schaustück / WJLZCLMS III. Bis schofe zu Straßburg, und Grafens von Zohnstein, von A. 1526.



#### I. Beschreibung deffelben.

ie Saupt Geite zeiget das sehr erhaben gemachte Brust Bild des Bischofs, im Durchschnitt, von der rechten Gesichts Ceite, bedeckt mit einem Bareth, einer Halsbinde, und vorn an der Brust offen stehenden Schaube. Umber ist zu lesen: Wilhelm, Del. GRA. EPVS (Episcopus) ARGEN. einensis.

Alsacie. Q3. Landgravig ao. (Anno) ETAT.is. SVE. Li. d. i. Wilhelm, von Gottes Gnaden Bischof zu Strassburg, und Landgraf in Elsas, im ein und funsstigsten Jahr seines Alters. Dieses Contresait Studt, wie es dazumahl genennet wurde, ist von Chaler Silber, vergoldet; und wiegt z. koth ein halb Du. in dessen Witte ist nachgehends zu beeden Seiten mit einem Grad Stichel eine gegraden worden O. An. 41. ETAT. 66. d. i. Er ist gestorben im Jahr 41. alt 66.

Die Ruck-Seite enthalt bas Bifchoffliche Wappen von 4. Felbern, bebeckt mit 3. Belmen. 3m erften rothen gelb ift ein filberner rechter Schrag. Balden,

Ronigin nach Sirfchholm , und fehrte auf den Abend gurud nach Coppenhagen; ben 15. begab er fich wieder bahin, und begleitete die Ronigl. Frau Mutter, und die Pringefin Braut in die Stadt. Den 16. ward ein Ringelrennen ben Sofe gehalten; ben 24. gefchahe, nach gehaltener Dredigt, in Benfenn der Konigl. und gurftl, Berfonen, bas Ches Ber: fprechen mifchen ibm und ber Ronigl, Dringefin, Bilbelmine Erneffine, in ber verwittibten Ronigin Zimmer, in aller Stille, wegen der noch mabs renden tieffen Trauer. Den 26. befahe er Cronenburg, gieng von bar guruck nach Friedricheburg, beurlaubte fich bald barauf von dem Konigl. hof, und trat ben Ruckmeg nach Beidelberg an, mofelbit er ben 27. Gulii wohl wieder anfahm. Die Ronigt. Pringefin Braut folgte ihm ben 14. Augusti, und marb pon ihrer Grau Mutter, und ber jungften Schwester big Altona begleitet, wo fie ben 24. dito von einander fcheis beten. Den 26. begab fie fich nach guneburg , ben 6. Gept. ward fie prachtig ju Sannover empfangen, und den 12. ju Francffurth am Dann, und als fie ben 15. ju Weinhein, im Begleitung Des Bifchofs ju Dinabruck, und zweper Konigl. Danischen Commissarien, Des Reichs-Mars Schalls von Corbis, und bes Land, Raths, Detleve von Allefeld, angefommen, ward zu den prachtigen Ginzug in Dendelberg, die nothige Uns ftalt vollends gemacht. Der Churfurft hatte auf bem Relbe, swiften Sandiducheim und Labenburg 7000. Mann von geworbenen und Lands Bolcf jusammen gezogen, mit 24. Stucken, und empfieng fie bafelbft, unter breymahliger Lofung bes groben und fleinen Befchuses, mit ber gangen Sofftaat, und vielen bargu verfdriebenen Abel. Ben bem erften Anblick erschrack er zwar etwas, über bero ungemeiner Leibes Dicke ben noch fo jungen Alter; ließ fich aber boch biefes auf feine Beife vermers cen. hierauf erfolgte die Beimführung in iconfter Ordnung, und ben 20. Abende in bem groffen Ronigs : Saal bie Trauung , und nach ber Safel, ber gewöhnliche Facteln Zang. Den 25. befichtigten bie Danis ichen Commiffarien, bas ber Chur Pringefin gum Birthum verfdriebes ne Ober 21mt Germersheim , und nahmen mit den hiergu verordneten Churfurfil, geheimbben Rathen Die Eventual- Witthums Sulbigung ein.

Weil aus dieser She die verhofften Leibes-Erben nicht erfolgten, so ward dieselbe von Zeit zu Zeit immer je mehr und mehr misvergnügter: welches alsdann am meisten ausbrach, als Carl nach seines Vatters jählingen Ableben A. 1680. zur Churfürstl. Regierung gelangte. Denn es stärckten ihn in dem einmahl gefasten Wiederwillen, gegen die Gemahstin, dren ruchlose Erh-Bosewichter; der aus einem Dofprediger zum Kirstlen, des die Benah wir bei bei ber bei ber bei Benah bei bei bei Benah bei bei Benah bei bei Benah bei bei bei Benah bei bei Benah bei bei Benah bei Benah bei bei Benah bei

den:

den und geheimbben Rath gemachte Johann Ludwig Langhang, ber Leibs Medicus Priedrich Chriftian Bincfler, und der Cammerer Dollne; verleiteren ibn babin / bag er fich berfelben ganglich enthielte, unter bem falichen Worgeben, bag fie von ungefunder Leibes Beschaffenheit fen, und pertieffren ihn in Die grofte Schwelgeren und Bollufte. Der Churfurft fiel barüber A. 1684. in eine gefährliche Rranctheit, aus welcher er fich zwar etmas erhoblte, jedoch jog folche A. 1685. ben 16. Man feinen fruhzeitigen Cob im 33. Tabr des Ulters bald nach fich. Er zeigte felbst bem Leibs Medico bie Urfachen berfelben, in einem Lateinischen Schreiben folgenbermaffen an: Caufæ ultimæ mcæ ægritudinis. Primo constat, me ferme per duos annos & fex hebdomadas, a fic dicta mea muliere abstinuisse, ex causis, quas hic recitare nolo: quare de origine morbi mei faltem dicam. Cum primo dimidio anno, a confueto abstinuissem ulu venereo, me fensi quali infanum atque impotentem me retinendi: deineeps cum versus vernum tempus exercitia atque itinera me aliquuntulum ab illis distraherent cogitationibus, tunc me longe quietius ac tranquillius habui, illudque duravit ad hibernum tempus, in quo tempore maxime arcebam, præfertim a menfe Octobri usque ad mensem Januarium, a quo deinceps mense maxime laboravi sanguinis fluxu per nares, illudque continuavi per sex hebdomadas. Er flagt barauf weitlaufftig über befftige Wallung bes Geblute und Rieren Schmergen, Die gwar manchmabl fich verlohren batten, aber bald wieder gefommen maren, und fahret bann fort, Diefes ju melben: Postquam tempus obsidionis Turcica Negroponti appropinquaret, ego me iterum tanta Venere & fanguine repletum fenfi, ac nunquam antea fuiffem. Der Churfurft hatte ben Gichelsheim, am Rhein, eine Schange aufwerffen laffen, und folche Negroponte genennet, por melther er ein Luft Lager hatte aufgeschlagen. Enblich macht er aus allen ans geführten vielen üblen Bufallen von der verfpuhrten Bollblutigfeit Diefen Schlufi: Inde judico, ex omnibus illis ante dictis causis, renes meos nimio fanguine & femine impletos, non folum propter cordis, fed etiam renum dolorem obstructos, maligno aere infectos, & tandem in putredinem fuille redactos.

Um nun ben diefer Leibes Beschwehrlichkeit, bem Churfursten auch sonften Linderung zu schaffen, beredeten ihn obige drep gewissenlose Fuches schwanger, daß er sich die Rudin von Collenberg, eine Hof-Dame, bens legte, und in deren Gesellschafft allerhand Reisen vornahm. Dieweil aber bessen Natur einmahl schon verderbet war, Winckler auch lange

bie Ehre behalten wolte, diefelbe alleine burch dienliche Argenegen wieder aufzus bringen, diefes ihm aber mißlung, so nahm er allzuspath im Fruh-Jahre 1685. den berühmten D. Wepffer, und bessen Lochtermann D. Brunner von Schaffhausen zu Hulffe, da schon alle Hofnung zu des schwindsüchtigen Churfürstens Senesung verlohren war. Es verhinderte auch Langhanf und Winckler, daß weder die Churfürstl. Frau Mntter, noch die Gemahlin, denselben in währender letten Kranckheit besuchen dursten; dahero die Frau Mutter vielmahls Gleichnuß weise gefagt hate te: Es ergienge ihrem werthesten Herrn Sohn, von seinen untreuen Leuten, als dem unweit Jericho unter die Morder gefallenen reisenden Menschen, im Evans

gelio.

Es empfingen aber biefelben auch, nach bes Churfurftens Abfterben, ihren wohlberdienten Lohn. Langbang und Windler wurden A. 1685, ben 10. December gur hafft gebracht, und von beeben Churfurftl. Wittmen , wegen ber gegen ibre bobe Perfonen begangenen Frevelthaten und Befdimpffungen, bey bem neuen Churfürften barte angeflagt. Bindler warb nach ausgestandenen balbiabrigen Gefang. nug, aus ben Chur Pfalbifchen Landen , wie auch ben benden Bifthumern und Stabten Worms und Spener , cum Infamia , auf etwig berwiefen , und burch ben Stadt Rnecht in aller Stille fruh Morgens ausgeführt; und Langhang A. 1686. ben 2. Mers, Bormittag um 10. Uhr, nach öffentlich auf bem Rathbaufe gu Beis belberg vorgelefenen Urtheil, von bem Scharffrichter und feinen Rnechten, nach bem auf bem Darce ftebenben Pranger geführt , bafelbft auf einer gemachten fleinen Gubne, auf einen Stubl gefest, ibm bas Salbeifen umgefchloffen, und eine groffe Ruthe in die rechte Sand gegeben. Dachbem er eine gange Stunde lang einer groß fen Menge umffebenben Bolde, ein fchimpfliches Chaufpiel abgegeben batte; brachten ibn bie Benders Ruechte auf ben Schind Rarren , und fubrten ibn erftlich in ben fo genannten Diebe Thurn, und bon bannen nach Dilfperg , 2. Deilen bon Beibelberg , jur 20. jahrigen Gefangnug mit Baffer und geringer Roft. Dernach fperrete man ihn ju Zwingenberg im Nederthal ein, woraus ihn A. 1688. im Nov vember ber Frangofische General de Montclas, nach ber Einnahme von Philippsburg und Beilbrun befrenet, und jum Dauphin bon Francenthal geführet bat, ber ibn mit einen Bag nach Bafel fren gieben laffen, mofelbft er A. 1691. ben 25. Junii ges ftorben ift. Gein Urtheil melbete, baß er, nach ber wieber ihn geführten Beugen-Auffage, und feinen eigenhandigen recognoscirten Schreiben, auch allen Un eund Borbringen nach, bepbe verwittibte Frau Churfurftinnen gu Pfalt, mit Benfeite fegung bes schulbigften Respects acrocissime injuriret, und gegen biefelben groblich migbanbelt, nicht weniger burch feinen boghafftigen Rath, weiland Churfurft Carln von ber ehelichen Liebe gegen feine Gemablin ju trennen gefucht, ferner beffelben Gemuth, fo viel an ihme, corrumpirt; von Regimente Gefchafften abwendig ge macht, auch von bero Krau Mutter ganglich abalienirt, und gegen biefelbe verbebri; fo bann ben Churfurften gu einer unguläßigen Liebe gegen bie Rubin fupplerifcher Beife verleitet und angefrischt, ju Fortfegung berfelben Rath Une und Borichlage gegeben, und enblichen bee Criminis repetundarum in viele Bege fich fculbig gemacht batte. Der britte bofe Bogel, ber Cammerer Dolne, batte in Beiten bas Loch ermifcht, und fich aus bem Ctaube gemacht, fonft marbe es ibm nicht beffer ergangen fenn.

Es hatte Langhang infonderheit ben Churfurften, um ibn in feinen Bemiffen megen ber von ibm geliebten Rubin in etwas ju beruhigen , Die vom Lorent Begern , unter bem verbecften Rahmen Dophnæi Arcuarii , A. 1679. in 4. berausgebene furge, boch unparthenifch und gewiffenhaffte Betrachtung bes in bem natur. und gottlichen Recht gegrundeten beil. Cheftandes, in welcher Die feither firittige Fragen von Chebruch 7 ber Chefcheibung, und fonberlich von bem vielen Beibers nehmen , mit allen benberfeits gegebenen Beweifthum vorgeftellet worben , fleifig jum Lefen angepriefen; als in welcher Schrifft mit vielen Schein Grunden barges than worben , bag nach bem natur und gottl. Recht ben Dannern wohl erlaubet fepe, mehr ale ein Beib zu nehmen. Jugleichen , bag Chriftus Matth. V. 31. und XIX. 3-9. bas Gefes Mofis XXIV, 1. fq. von ber Ehefcheidung nicht aufges boben, fondern nur von bem Jubifden Digbrauch befrepet babe; jumablen es bie harifder auch wieder die unerlaubten Chen angezogen, und bie aus gar geringen Urfachen befchebene Chefcheibungen mit befchonen wolten, wie aus ihrer Frag und Bieberantwort zu erfeben fen. Chriffus babe jur rechtmäßigen Urfache ber Ches cheibung gefeget nogniar. Diefes Bort habe nach Seldeni Bemeif de uxore Ebr. L. II. c. 2 3. sweperlen Bebeutung. Erftlich murbe es genommen, fur ben Benichlaff auffer rechtmaßiger Che, fo wohl ber verhepratheten, als unverhepratheten Permieberlauffen. Rach Chrifti Deinung fonte mornia von ben ungiemlichen Bepfchlaf ner nicht ausgelegt werben; benn es tonte bie Sureren ja bon feinem Chemeib bes gangen werben, und ber Chebruch mare von ben Juden mit dem Lob, und nicht mit ber Scheidung gerochen worben : fonbern es bebeute eben basjenige , mas Rofes Deuter. XXIV. I. gefagt: Wenn jemand ein Weib nimmt, und ebliget fie, und fie nicht Gnade findet vor feinen Augen, um etwan einer Unluft willen, fo foll er einen Scheide, Brief fchreiben, und ibr in die Sand geben, und fie aus feinem Saufe laffen. Durch die Unluft fen was begliches gu erfieben, burch welches ber Mann von ber Frauen abgewendet mirbe, wie aus es aleich porbergebenben XXIII. Capitels v. 14. ju erfeben , wo Rofes eben bies danblides an dir febe, und fich von dir abmende, nach bem er vorhero ges othen batte, bag bie Ifraeliten ihre Rothdurfft auffer ben Lager verrichten, und m Diff vericharren folten. Chrifti Musfpruch : Was Gott gufammen gefügt bat , Das foll der Menich nicht icheiden, hatte nur feine Gultigteit bep folchen Chen , die Gott gufammen gefügt hatte. Biele Cheleute hatte aber bie Unbefonnenheit, ber Trund , ber Teuffel burch feine Diener , die Ruppler , die Staate, Abficht , Die Begierbe nach Reichthum und Ehrenftellen , jufammen gebracht; von foldjen Leuten tonne man nicht fagen, bag Gott fie gufammen gefugt habe. Beil bemnach gewiß fen, bag nicht alle von Gott jufammen gefüget fenn, pelche nach ben auferlichen Cerimonien heurathen , fo mufte man nothwendig ges feben , bag Bott folche ju icheiben feinesweges verbothen habe. Die Cheffifftung gebe folden nicht an , fie tebten in feiner Ebe , mann fie berohalben wieder von einander gebracht murben , mare diefes auch teine Chescheidung zu nennen , angesehen teine Che unter ihnen gewesen fep. Db Gott bie Juge unter Eheleuten acmacht habe ober nicht, fep baraus leicht ju miffen und ju erfennen, mann

sich an bem Beib etwas befindet, so das Semuth des Mannes von ihr abkehret, so sen dieses ein Zeichen , baß Gott folche Leute nicht zusammen gefüget habe. Die She sey nicht nur ein Band der Leiber , sondern auch und sonderlich der Gemuther; wann diese einander ben Mann und Weib gang zuwieder waren , so tonte man nicht fagen , daß dieses eine von Gott gestifftete She sep.

Am allermeisten starckten ben Chursürsten, in bem Umgang mit ber Rübin, bas in biesem Buche, auch vorgehaltene Exempel ber heiligen Patriarchen im alten Testament, bes Abrahams, bes Jacobs, bes Gibeons, bes Elkana, bes Davids ic. welche alle mehr als eine Frau gehabt hätten, welches SOtt nicht mißfallen hätte. Dann wann er durch den Propheten Nathan, den K. David habe seine Umdanckbahrkeit aufrucken lassen, nach den getriebenen Ehebruch mit der Bathseba, so lasse er ihm sagen 2. Sam. XII. 8. Er habe ihm Sauls Weiber im seinen Schost gegeben; verweise ihm damit, daß er einer andern, und zwar verheurathen zu seiner Lust mißbraucht, und zeige die größe seines Berbrechens daraus, daß er nicht aus Noth darzu getrieben worden, weilen er ihm Sauls Weiber in seinen Schooß gegeben, daß er solche habe nehmen, und also rechtmäßiger Weiß mit denenselben seine Lust dussen können; ware dieses nicht, so wurden ihm diese Weiber hier gant ungereimt vorgelegt. So sepe solches auch aus dem Gleichnus abzunehmen: was verstehe Nathan anderst durch den Gast, der dem reichen Mann gekommen, als des Davids Begierde: was durch die viele Schaafe, als die vielen Eheweiber? gleichwie durch das eine Schaaf des Armen, das Ehes weib Uria, wie er es selbsten auslegt v. 9. 11.

Einen nicht geringern Einbruck gab ferner bem Churfürsten, bas angefügte A. 1540. ben 4. Martit datiree Copulations-Instrument Landgraf Philipps zu Heffen, und der Margaretha von der Sahl, laut dessen dieselbe, unangesehen seine erste Ehe. Semahlin, Christina, Herhog Georgs zu Sachsen Tochter, noch benm Leben war, als welche erstlich A. 1549. den 15. April gestorben ist, aus Antried ein niger schwehrer und unvermeiblicher Nothwendigseiten, so wohl des Gewissens, als des Leibes, auf Einrathen und Suthbesinden vieler hochgelehrter, frommer, und fürsichtiger Prediger, und mit schristlicher von sich gegebener Einwilligung seiner Gemahlin, in geheim, und verschwiegen, in Bensenn 9. Zeugen, ohne sonst die gewöhnliche Ceremonien daben zu gebrauchen, einander vor Ebegatten erkennet, angenommen, und treu zu sehn im Rahmen des Herrn versprochen haben.

Db aber alle diese Ruhl-Pflaster, in der letten Todes Angst, des Chursursten gefranckten Gewissen werden eine Linderung verschaffet haben, ift eine andere Frage. Vid. Hachenbergii Oratio in nuptiis Caroli Pr. El. bered. Theatr. Europ. F. X. ad b. a. p. 476. & 527. Reiger in der ausgeloschen Simmerischen Stamms:

Linie & 67. 68. 108 - 119. Lev. von Ambeer in der durch Unlust vergallten Luft des ehelichen Lebens an dem Erempel

2. Gemablimen von Chur Sauf Pfalg.



#### Der Wöchentlichen

## Wistorischen Minz-Belustigung

12. Stud

ben 23. Merg 1740.

Eine rare Schau-Müntze, Bernhards III. von Gloß, Bischofs zu Trient, von A. 1520.



#### I. Befdreibung berfelben.

ie vordere Seite zeiget bes Bischofs Bruft. Bild im Durchschnitt, von der lincken Gesichts. Seite, bedeckt mit einen Baret, im bicken, und nach damahliger Art geschnittenen Haare, in gewohne licher Tracht, mit der Umschrifft: BERNARD", EPS". (Episcopus) TRI-DENTING ETATIS. SVE. XXXVII. b. i. Bernbard, Bischof zu Trient,

feines Alters fieben und brevfig Jahr.

Die bintere Seite enthalt zwen nebeneinander stehende und oben ans ftoffende Wappen Schilde, welche die Bischofs. Muge bedeckt. Der Schild zur rechten enthalt im silbern Feld einen schwarzen Abler, als das Bischoffl. Wappen von Trient. Der die lange herab getheilte Schild zur lincken führet in der ersten silbern Belffte, einen rothen aufgerichteten Löwen, und in der andern rothen Belffte, einen silbern aufgerichteten

Lowen, als das ritterliche Wappen berer von Gloß. Unten zwischen den beeden Wappen ist ein Bundel Stecken, auf bessen Band, das Mort: VNITAS. d. i. Die Einigkeit, stehet. Oben ben der Bischoffs. Müge ist die Jahrzahl 1520. zusehen. Umher ist der Spruch aus Lucz XI, 17. zu lesen: OMNE. REGNVM. IN. SE. DIVISVM. DESOLABITVR. d. i. Ein seglich Reich, so es mit ihm selbst uneins wird, das wird wüste. Diese Schau-Münzewiegt 2. Loth weniger \(\frac{1}{2}\). und ist von Chaler. Silber: bahero sie auch Schlegel in der Münz. Bibel p. 374. für einen Thaler angiebt. Sie ist aber so sehr erhaben geschnitten, daß auch ihre kleine und diese Gestalt, gang und gar nicht Chaler, förmig heraus kömmt. Zu dem ist es gang ungewöhnlich, das Alter des Prägs-Derrns aus Thalern zu sehen.

2. Sistorische Erklärung.

Wer aus ben Schrifften und Briefen des Desid. Erasmi, Friderici Nausex, Joh. Fabri, Petri Bembi und anderer gelehrten Männer,
in der ersten Helffte, des sechzehenden Jahrhunderts nach Christi Ges burth, Bernharden von Glöß, Bischofen zu Trient, seinen berühmten Nahmen und wichtigen Verrichtungen nach, hat kennen lernen; dem wird auch angenehm senn, das huldreiche Angesicht eines solchen Frieds und Einigkeit liebenden Pralatens, auf einer Schaus Manze zu sehen: zus mahl da mir nicht bewust ist, daß selbiges auch im Rupsfers Stich zu

haben fen.

Es ift berfelbe aus einer uralten abelichen Ramilie in Eprol entfprofe fen , beren Stamm Sauf ber Marcffleden Glog auf dem Rongberg ift. Bingelinus von Gloß ftehet als ein vornehmer Zeuge, in einem wichtigen Bertrag, welchen Gr. Albrecht ju Eprol, mit Bifchof Conraden von Prient Ad 1228. gefchloffen bat. Er batte ju Eltern, Alipranden von Blog, und Dorotheen Fuggerin , und jur Geburthe Beit ben Sag Gregorii A. 1485. Es find aber vier Lage im Calender, mit bem Rabs men Gregorius bezeichnet, ale ber 12. Mert, welcher bem D. Gregorio I, M. gewiebmet ift, ber 9. Man hat das Bedachtnuß Gregorii Nazianzeni, ber 17. November wird Gregorio Nyffeno, ober Thaumaturgo, ju Ehren gefenert, und endlich ber 28. November gebencet bes D. Gregorii III, babero murbe man nicht fo leichte errathen fonnen. welcher von diefen vier Gregorien Lagen, ber eigentliche Beburthe Sag unfere Bernhards gemefen fenn mochte, mann nicht aus beffen Grabs fdrifft abjunehmen mare, bag es ber 12. Mert muß gewesen fenn. Seine jun,

ungen Rabre brachte er in Studien, ju Berong und Bononien ju: nach Bollenbung berfelben marb er Canonicus und Archidiaconus ber hos ben Stiffts Rirche gu Trient, wie auch Dabftl, Protonotarius. R. Maris milian brauchte ibn auch als feinen geheimen Secretarium, und machte ibn jum Præcor in Verona. Im Jahr 1514. ben 12. Junii ward er jum Bifcof ju Trient einhellig erwehlet, an fatt bes verfforbenen Bifcofs George von Renbegg. R. Carl V. bediente fich feiner in vielen wichtis gen Befandichafften; und Erge Bergog Ferdinand ernannte ihn ju feinen Tankler, und gab feiner Ramilie Das Erb. Cammerer Umt in Der Graffchafft Sprot. Er bat die Stadt Erient mit vielen herrlichen Gebauben, frie ichen Spring Brunnen und mohl gepflafterten Straffen gegieret, und beren Aufnehmen ju beforbern, fich febr angelegen fenn laffen. Er mar ber einsige unter allen geiftl. Reiche Rurften, welcher Carle V. Rapferl. Rros nung gu Bononien bepmohnete; ba er fich ben D. Clemens VII. burch feine portreffliche Gigenschafften fo beliebt machte, bag er ihn, auf bas Bore mort R. Carls V. A. 1530, ben 19. Mere jum Cardinal mit bem Littul St. Stephani in Colio monte ernannte. Wegen feiner anfehnlichen Bers bienfte, ward er auch A. 1539. im Januario, jum Bifchof von Briren poftulirt, nachbem R. Marimilians naturlicher Gohn, Georg von Defters reich, megen bes erhaltenen Erg. Bifthums gu Valentia in Spanien, ben 18. Januarii biefes Bifthum aufgegeben batte. Er nahm bom felbigen ben 12. Julii felbigen Jahre Befig: es ruhrte ihm aber ben 29. gebachten Monathe, über bem Mittage Effen ber Schlag, bag er plotlich tobt barnieber fanct, und alfo nur 17. Tage biefes Bifthum vermaltet batte. Der Leichnam ward nach Erient abgeführet , und bafelbft in ber Doms Rirde beerdigt; beffen Grabidrifft lautet alfo:. BERNARDO CLESIO

S. R. E. Tituli St. Stephani in Cœlio monte
Presbytero Cardinali, Episcopo Tridentino,
& Administratori Brixinensi,
Ob multa magnaque in hanc Ecclesiam merita
aterna memoria digno positum.
Obiit XXVIII, Julii MDCXXXIX,

Sedit XXV. annos, Mensem unum, dies XXIV. Vixit annos LIV. menses IV.

Er war ein groffer Freund und Beforderer ber Gelehrten, und bes schenctte Dieselben reichlich. Insonderheit hat Petrus Aretinus, seine Frengebigfeit sehr genoffen.

Bu ben auf feiner Dunge porfommenben Ginn Bilb, und Biblifchen Mable foruch veranlaffete ibn, bie bagumabl entftanbene Rirchen Spaltung, welche ibm febr gu Dergen gieng : und rieth er babero fleifig ju allen glimpflichen Mitteln, burch mel che bie Ginigfeit in ber Rirche, fonte wieber hergeftellet und erhalten merben. Erasmus wiedmete ibm babero feinen A. 1526. beraus gegebenen Jrenzum , und melbete in ber Bufchrifft: Er brachte unter beffelben vorgefesten Rahmen gur guten Borbebeutung ben trefflichen alten Befchirmer, des Rirchen Friedens hervor, den Jrenzum, welcher feinen Rahmen von bem Frieden befommen hatte. Der Beiland priefe im Evangelio die friedfertigen feelig , benn fie murben Gottes Rinder heiffen. Gott fen nicht ein Urheber ber Zwiftigfeit, fonbern bes Friebens; welcher burch feinen Gobn Friede gemacht habe swifthen himmel und Erbe. hingegen bie, welche ben Erbe Rreng burch Uneinigfeit gerrutteten, zeigten ihren Batter an, welcher ju erff gwie ichen Gott und ben Menichen Imptracht angerichtet, und bie beilbringenbe Gaat ber Evangelifchen Lebre, mit beimlich untergeftreueten Untrauts, Saamen verberbet bas be, welches bas nachtliche Berd fen bes Furften der Finfternug. Er muntfhet bas bero , bag ben ber jegigen gewaltigen und fich fo weit ausbreitenden Rirchen Berrute tung , bergleichen in teinen Gefchicht Buchern vorfahmen , ohngeacht auch bie Urias nifche Regeren, auch weit um fich gegriffen batte, etliche frenzi auffteben mochten. welche mit Evangelischen Geifte wieber in ber Belt eine Ginigfeit ftiffteten. Denn bie Bucher , welche nun von benben Theilen jum Borichein fahmen, maren meiftens theils fo beichaffen, bag fie eber ein neues Feuer angunbeten, als bas alte auslofches ten. Irenaus babe es bem D. Victor ju Rom-mit groffer Frenheit verwiefen, bag er, wieber bas Benfpiel feiner Borfahrer, fo viele Rirden von ber Romifchen Gemeins fchafft abgeschnitten und verworffen habe; welche nicht in Glaubens Lehren, fonbern in Gebrauchen wegen ber Dfter Fener, und beobachtung ber gaften mit berfelben nicht einstimmig gewesen maren. Er hoffete bemnach ju Gott, bag er auch anjego etliche Irenzos erwecken murbe, welche fich angelegen fenn lieffen, die Trennung in ber Rirche zu heilen ; barunter rechnete er auch Bifchof Bernharben ; von welchem er endlich diefen lobfpruch machet: Hunc interim Irenaum , velut ominis faufti loco , dignaberis læta fronte accipere, Præsul optime, tui nominis auspiciis in lucem prodeuntem. Id, ut facerem, non tam mihi persuasit singularis quidam, ac, ut gratuitus, ita perpetuus, animi tui in me favor; quam uno omnium ore prædicata morum tuorum integritas, cum admirabili prudentia, parique humanitate conjuncta. Sed nulla laus Episcopo dignior, quam quod ubique studes paci concordiæque Christiani populi. Atque hac quidem in te virtutes hoc sunt admirabiliores, quod ætate florenti, Nestorem quendam, ut ita loquar, præstas, tum illuftriffimo Principi Ferdinando, tum ecclefiæ Christi. Nec ignota, nec tuas dotes prædico, fed pro donis in te collatis, & Deo gratias agimus, & nobis gratulamur.

Es ift tein Zweiffel, daß diese Zuschrifft des Irenzi, von Bischof Bernharden wird sehr wohl senn aufgenommen worden; dieweil er schon vorhero auch aus ans bern Schrifften des Erasmi hatte wargenommen, wie genau dessen friedfertiges Gemuth mit dem seinigen übereinstimmete, und daß er gleiche Sorgfalt darinne hege, der Rirchen Trennung füglich abzuhelffen. Es hatte Erasmus A. 1523. in der Dedication seiner Paraphrass in Evangelium Marci, an R. Franciscum in Francis

reich

reich gefdrieben : es maren einige, welche bem Pabft gu Rom eine Gewalt über bie hollischen Beifter gueigneten. Ginige fagten auch, er habe uber bie guten En gel ju befehlen. Er miggonne ibm bergleichen Autoritat nicht , er muntiche ibm vielmehro noch eine weit groffere. Er folte fie aber nur auch anwenben, Giniafeit und Krieben auf ber Belt ju ftifften. Unter bie Mittel, bie entftanbenen 3miftiafeis ten ju fillen, batte er A. 1522. in der Bufchrifft bes Hilarii an ben Erge Bifchof gu Panormo . Jo. Carondiletum vorgefchlagen , erftlich folte man bas Thun und die Schrifften ber Bruber aufrichtig auslegen. hernach , wann einer fo gefallen mas re, baff es nicht gu verheelen ftunbe, fo folte man nicht gleich mit bemfelben auf bas fcharffle verfahren, bieweil jebermann fallen tonte; fondern man folte fich ber freben , daß bem Grrthum , mit Errettung bes Gefallenen , abgeholffen murbe: und fen bem Rachften bergeftalt mit freundlichen Ermahnen ju begegnen , ale mie man wuntfchte, bag einem begegnet wurde, wann ihm was menfchliches wieberfabren mare. Alleine nun maren viele, bie in fremden Buchern alles verlaumbes ten, und gegen ihres Rachften guten Rabmen recht muteten, ba boch in ihren Bus dern , felbit offenbahre gafferungen wieber Chriffum angutreffen maren. Ginige Bertheibiger ber Dabftl Dajeftat erhuben biefelbe fo febr , bag es gu Chrifti Schmach gereichte. Er verwerffe bie Bemubung bererjenigen nicht, welche wieber bie aufruhrerifche Frechheit etlicher Leute Die Autoritat bes Pabfis beichusten; er muntichte jeboch vielmehr, bag Chrifti Ehre fo aufbluben mochte, bag fie bie Ehre ber gangen Belt verbuncfelte, auch mann es geschehen tonte, felbft Petri und Pault, und bes Pabfis ju Rom. Er rebe nur von etlichen menigen, welche, inbem fie fich unmagig beflieffen, einen Menfchen ben feiner Burbe gu erhalten, nicht recht fur die Ehre Chrifti beforgt maren, bem boch allein alle Ehre gebuhrte. Da fich nun biefes bie milben und unfreundlichen Mevii ju gute bielten, fo maren fie boch gegen andere fo unbillig. Bas tonte ba für eine Beurtheilung fenn, mo ein fo beffliger Saf mare? bas Schwerd ber Evangelifchen Lehre fen gwar jeber. geit gegen alle gottlofe Irthumer ju fchwingen , und man muffe auf feftem Ruffe gegen alle hervor quellende Regerepen fteben bleiben. Aber bas mufte bie erfte orge baben fenn, bag an une nichts gefunden murbe, mas man an andern befrafete: bernach bag man nicht aus privat Affecten , bas Gute Bofe, bas Guffe Bitter , und bas Licht Finfternuß beiffe. Denn biefe hartnacfigfeit mare ben menichlichen Gemuthern eingepflangt; baf mas man einmahl bon einer Gache, fie mochte nun beschaffen fenn , wie fie wolte , ausgesprochen hatte , biefes nie nahle zu vertheibigen nachlieffe, ob man gleich erfuhre, bag man falfch geurtheis Diefes verhinderte erftlich bie Schaam , welche burch ben fortwahrens ben Greit gu einer hartnactigfeit murbe , die endlich gu einer Buth ausschluge: baburd gefchabe es, bag ba gu beeben Geiten der Streit ftarder murbe, bie Barbeit beeberfeits verlohren gienge. Man fagte , es mare ein gur Rirchen Spaltung gereichenber Irthum , mann man was bem Romifchen Pabft an feiner Autoritat brechen wolte. Aber warum regete fich niemand , wenn etliche unverschamte Schmeichler berfelben allzuviel einraumeten. Bann etwas falfches ein Diffallen erwecket, marum miffalle es nicht überall? Barum murbe berjenige, welcher bie unbeffedte Empfangnuß ber Jungfraulichen Mutter bes Beplandes behauptete, bon M 3

ben Dominicanern fur einen Reger gehalten , welcher boch ben ben Scotiften ein rechtglaubiger ware ? zeigete biefes nicht ein verberbtes Urtheil an?

Dergleichen Meinung maren noch viele andere friebfertige Theologi felbiger Beit: welche babero fich mit auferften Rleiffe bemubeten, bie Ginigfeit ber Rirche burch zeitige und fluge Abwendung, ber allenthalben anscheinenben Erennung, moalichfter maffen ju erhalten. Die alten Rirchen Batter beobachteten biefe Saupte Cigenfchafft, ber mabren Chriffl. Rirche, gar geitlich nach ben Ginn bes Apoftels Pauli; welcher biefelbe, ale ben aus vielen Gliebern beftehenben geiftlichen Leib Chrifti befchreibet Ephel. IV , 3 - 6. und weil alle Glaubige gufammen nur einen BDit, einen Chriftum, einen beiligen Geift, eine Tauffe, ein beiliges Abendmabl, und einerlen Glaubens: Lehre haben, fo fchloffen fie mit allen gug: Es fepe nur eine Chriftliche Rirche. Gie rebeten babero, in bem erften fo genandten Apoftolis fchen und Dicanifchen Glaubens, Befandtnus, von berfelben anfangs nur in einer Bahl, und fagten Credo ecclesiam fanctam, b. i. Ich glaube die beilige Gemei-ne ober Birche , und nicht in ber mehrern Bahl : Ich glaube beilige Gemeis nen ober Rirchen. Dachbem aber fich verschiebene Rotten und Reber : Sauffen bervorthaten, melde von bem mahren Chriftlichen Glauben abmichen, fo bielten fie fur notbig, foldes in bem auf ber erften ju Conftantinopel A, 236, gehaltenen Rirchen , Berfamlung , abgelefenen Glaubens , Befantnug, mit bem bingugefesten Worte eine beilige Birde, noch beutlicher auszubrucken, und fagten Credo wier. unam fanctam, catholicam & apostolicam ecclefiam. Der Bifchof zu Alexandrien Allerander wolte biefes am allerdeutlichften baburch machen, wann er vollenbe fagte: πισένω μίαν καὶ μόνην καβολικήν την αποσολικήν έκκλησίαν. b. i. 3cb glaube Line und Lingige allgemeine apostolische Rirche; nach ben Bericht bes Theodoreti H. E. Lib. I. c. 4. Dan wolte bamit andeuten, bag nicht viel mabre Rirden fenn fonten, beren eine biefe , bie andere eine andere Glauben und Lebre batte: fonbern es mare eine allgemeine mabre Rirche , die gwar aus vielen burch Die Welt ausgestreueten eingeln Gemeinen bestunde, welche aber alle gufammen et ne Rirche nur ausmachten, Dieweil fie einerlen gur Geeligfeit nothwendige Grunde Barbeiten bes Chriftl. Glaubens befenneten. Jrenæus fchreibet hiervon alfo Lib. I. c. 3. p. 46. "Da bie Rirche biefe Prebigt und Diefen Glauben, von welchem " wir gesprochen haben, empfangen bat, und gwar wie biefelbe in der gangen " Belt ausgefaet ift; fo bewahrt fie benfelben fo fleifig , ale wenn fie in einem " Saufe benfammen mobnete, verfundiget auch benfelben fo einstimmig, ale mann s fie eine Geele und ein hert hatte , und aus einem Dunde redete. Denn ob " gleich in ber Belt vielerlen Sprachen gu finden find, fo ift boch bie ausgebrei " tete Chriftl. Lebre fo einerlen , bag weber die Rirchen in Ceutschland , noch in " Spanien , noch in Gallien, noch im Morgenlande , noch in Egypten und Enbien " einen andern Blauben haben , fondern wie in der Welt nur eine Conne ift, " welche biefelbe erleuchtet, alfo wird auch nur eine Barbeit gepretigt , welche " allen Denfchen, Die folche ju ertennen verlangen, ein Licht gibt. " Diefes muß aber ber mabre Chriftl. Glaube fenn, wie Ruffinos diefe Auslegung, über biefen Urs tidel bes Apoftolischen Glaubens Befanntnuffes macht b. 38. p. 576. " In wel , der Rirche ift ein Glaube, eine Tauffe, in welcher geglaubt wirb ein GDet, "ber

ber Batter, und ein Derr, Jesus Christus, bessen Sohn, dieses ift die heilige Kirche, die feinen Flecken und Nungel hat. Denn viele andere haben auch Rir, chen gehabt, als Marcion, Valentinus, Manichaus, Arius, und viel and bere Reper mehr: aber diese Rirchen sind nicht ohne Flecken und Nungeln der Treulosigkeit, dahero sagt von solchen der Prophet: Ich hasse die Bersamlung der Bosen, und will nicht unter den Gottlosen sigen. Bon dieser Rirche aber, welche über den wahren Christlichen Glauben halt, hore, was der heil. Geist in dem Hoben Liede sagt: Eine ist meine Taube, eine ist meine vollkommene Schone. Wer in dieser Kirche den Christl. Glauben annimmt, der wandelt nicht im Rath der Gottlosen, noch siget ben den Spottern.

Es fonte babero in der rechtglaubigen Rirche nichts verhafter fenn, als bie Uneiniafeit in ber Lehre, und die baraus entftebenbe Erennung; von welcher auch Baulus in feinen Briefen fo treulich abgemahnet, als Rom. XVI , 17, 18. Galat. V, 7, 15. 1. Cor. I, 10. und folche unter die fleischlichen Werde Galat. V, 20. gerechnet batte. Die alten Rirchen Batter fonnen babero nicht Borte genug ma den, mann fie bon ber heflichfeit und Schablichfeit einer Rirchen Trennung re-Optarus Milevitanus Lib. I. c. 11. de Schismate Donat, fchreibt : Schifma, sparso coagulo pacis, dissipatis sensibus generatur, livore nutritur, amulatione & litibus roboratur, ut deferta matre Catholica impii fili, dum foras exeunt, & fe feparant a radice matris ecclefiæ, invidiæ falcibus amputati, errando rebelles abscedant. Augustinus eiffert auch an vielen Orten, in feinen Schrifften barilber , und fagt infonderheit Lib. II. contra Parmenianum c. 11. n. 26. Non facile quidquam eft gravius facrilegio schismatis, quia præcidendæ unitatis nulla eft jufta neceffitas. Cyprianus fpricht benen Chriften , welche fich von ber Rirche getrennet haben, Die Geeligfeit ab, mann fie auch als Blut: Beugen fiurben, in libro de unitate Ecclef. p. 131. mit biefen Worten : Quam fibi pacem promitsunt inimici fratrum? que facrificia celebrare se credunt emuli sacerdotum? an fecum effe Christum, cum collecti fuerint, opinantur, qui extra Christi ecclefiam colliguntur? Tales etiamsi occisi in confessione nominis suerint, macula ista nec fanguine abluitur inexpiabilis, & gravis culpa discordiz, nec passio-ne purgatur. Esse martyr non potest, qui in ecclesia non est : ad regnum pervenire non poterit, qui cam, que regnatura est, derelinquit, Pacem nobis Christus dedit: concordes atque unanimes esse præcipit; dilectionis & caritatis fredera incorrupta atque inviolata servari mandavit: exhibere se non potest martyrem, qui fraternam non tenuit caritatem,

So verhaft aber auch und übel beschrnen immermehr, die Trennungen von ber Rirche senn magen, so tonnen boch auch solche greuliche Zeiten, in welchen so gewaltige Irthumer in einer sonst ansehnlichen particular Rirche, auffommen, daß es das Ansehen gewinnet, als ob alle wahre Christl. Lehre nicht nur verdung delt, sondern gar zu Grunde gehen wurde. Wann alsbann nicht die überbliebene wenige rechtgläubige sich von dieser mit irriger Lehre, offenbahr behaffteten Rirche, aus standhaffter Liebe zur ewigen Warheit, absonderten, so wurden sie auch in Gefahr gerathen, an den seeligmachenden Glauben Schiff Bruch leiden. Da

mit entichulbigte fich ber beil. Hilarius, ale ihm ber Arianifche Bifchof, Auxentius ju Manland, Schismaticos conatus vorgeworffen batte; weil er nicht mit ibm übereinstimmen wolte, und fchrieb gleich ju Anfang bes Buchs contra Auxentiunk Speciofum quidem nomen pacis elt, & pulcra est opinio unitatis. quis ambigat, eam solam ecclesiæ atque evangeliorum unitatem, pacem effe, quæ Christi est? quam ad Apostolos, polt passionis suæ gloriam, est locutus, quam ad æterni fui mandati pignus commendavit abiturus. Hanc nos, & amissam quærere, & turbatam componere, & repertam tenere Sed hujus ipfius nos fieri vel participes, vel auctores, nec temporis nostri peccata meruerunt, nec imminentis antichristi prævii ministrique sunt passi, qui pace sua i. e. impietatis suæ unitate, se jactant, agentes se non ut episcopos Christi , sed antichristi sacerdotes. Die wies berchriftische Arianische Regeren , hatte tie gange Chriftl. Welt bamable faft überschwemmet ; wann nun die über Chrifti Ehre eifrigft haltenbe noch wenige Bischofe und Lehrer von ben Arianern abtraten , so wurden fie als abtrunnige, als Spaltung anrichtenbe Friebensftobrer ausgefchrpen. Da boch bergleichen Trennung bochft nothig mar. Es fcheinet, es haben biefe Stelle bes Hilarii, Die Dominicaner ju Parif vor Mugen gehabt , als fie in bem , an ben Carbinal bon Noailles, ju Unfang bes 1717. Jahres erlaffenen Brief, folgendes mit gimlir cher Freymuthigfeit gefchrieben baben : Sunt nomina fane grandia, ecclefie unitas, reipublicæ tranquillitas, pax inteltina, horror a schismate, infausta calamitas aterna divisionis, &c. Verum sunt illa quandoque fraude, ad obvelandos principum pastorum oculos adinventa, ne videant maximarum infelicitatum pertenta. Tuz vero, Domine eminentifime, mentis plurimum collustratæ oculi, nimis funt perspicaces ac lucidi, quam ut a deceptione tali metus fit, quo minus illud perpetuo agnofcas; quod fi e duobus malis ingentibus alterutrum fuerit eligendum, aut deserenda veritas, aut in schisma incidendum: magna cunctatione opus non esse, utrum alteri præferendum sit. Vid. Janus Pyrrhus Pincius Lib. VIL de episcop. Trident. Vghelli Ital, facr. T. V. p. 520. Hundius in metrop. Salish. T. I. p. 806. Ciacconius ab Oldoino cont, in vit. P. R. &

Gard. T. III. p. 515. Hift. Symb. Apost. cum ob-





### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

13. Stuck

ben 30. Mert 1740.

Sertzog AUGUSTS/ zu Solftein Plon in Mors burg, Gedachtnuß. Thaler, auf die vom Rayfer zuge: fprochene Oldenburgische Erbschafft, von A. 1676.



### I. Befdreibung deffelben.

uf ber ersten Seite stehet das fünf-seldige Herkogliche Holsteinische Wappen, mit einem quadrirten Mittelschilde, und dren Hete men; welches schon mehrmahls in diesem Wercke beschrieben worden ist. Im 1. Feld ist das Norwegische, im 2 das Schleswigissche, im 3. das Holsteinische, im 4. das Stormarische, und im 5. das Dithmarsische Wappen. Im Mittelschilde ist im 1 und 4. das Oldensburgische, und in 2 und 3. das Delmhorstische Wappen. Auf dem Wappen, ist der erste Helm, in der Mitte der Norwegische, der andere zur rechten der Schleswigische, und der dritte zur lincken der Holsteinissche. Die Umschrifft, ist also zu lesen: AVGVST.us. D. G. HÆR.es. NOR.W.

NORW.agiw. DVX, S.lesvici, H.olfatiw. S.tormariw. & Ditmarfix. CO.mes IN, OLD.enburg. & DELM.enhorst. d. i. August, von GOrtes Gnaden, Prbe zu Norwegen, Zernogzu Schlestwig Solftein, Stormarn und Ditmarsen, Graf in Oldenburg und Delmenshorst. Unter dem Wappen-Auß stehet das Wort NORBVRG. wo dieser Perhog seinen Siß genommen hat. Neben den Wappen unten siehet man auch die Jahrzahl 1676. auf beeden Seiten zertheilt, und ben der Schilds Spise, das Nahmens Zeichen des Mungmeisters C. P.

Anf der andern Seite siehet man, eine mit Städten und Schlössern aufgebauete Landschafft, über welche ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln schwebet, der in seinen Füssen eine Waage halt, und welche von der zu oberst stehenden Sonne, starck bestrahlet wird, mit der Umschrifft: DIVINA BENEDICTIONE ET CÆSAREA IVSTITIA, d. i. durch

Bottlichen Segen und Rayferliche Berechtigfeit.

2. Sistorische Erklärung.

Die Olbenburgische Erbschafft, erregte auf das A. 1667. den 19. Junii erfolgte Absterden Anton Gunchers, letten Grafens von Oldendurg und Delmenhorst, von welchem das 53. Scück des vierden Theils der Sistorischen Mung. Belustigung von A. 1732. p. 417. gehandelt hat, unter seinen hinterlassenen Anverwandten, in dem Königlichen Dasnischen und Herhogl. Holsteinischen Hause, als welches quch aus dem Gräs. Oldenburgischen abstammet, eine grosse Mißhelligkeit, und vor dem Kanserl. Nichter. Stuhl ausgesührten schwehren Rechts. Handelt dieweil so wohl K. Friedrich III. in Dannemarck, als Herhog Christian Albrecht zu Holstein: Gottorp, und Herhog Joachim Ernst zu Holssein: Plon, der Batter Herhog Augusts, der gegenwärtigen Phaler hat schlagen lassen, darzu rechtlichen Anspruch machten. Zu gründlischer Erkäntnüß dieser wichtigen Erds-Streitigkeit, muß man sich vornehmslich die Sippschafft dieser streitenden Parthenen, mit dem letzen Grafen von Oldenburg, aus angesugter Scamm-Casel bekannt machen.

Bu Anfang berselben ließ es sich am schlimsten, für Herkog Joachim Ernsten zu Plon an; dieweil der König von Dännemarck, und Herkog zu Holstein-Gottorp zusammen hielten, und alle Kräffte anspanneten, dens selben der Nachfolge zu entziehen. Denn nachdem Gr. Anton Gunther Todes verblichen, hatten sie sich der hinterlassenen Grafschafften so gleich völlig bemächtiget, und sich dieselbigen huldigen lassen: ben solcher vors dringenden Gewalt, konte aber Perkog Joachim Ernst, ein mehrers

nicht

nicht thun, als sich ben 20. Julii ermelbten Jahres, mit einen Proteflation - und Contradiction - Schrifft zu verwahren, und ben bem Kapfer, um die Belehnung und Aufhebung der Besignehmung, anzufuchen.

Er grundete sein Successions- Recht und Befugnuß, erstlich auf die nachste Anverwandschafft, mit dem letten Grafen von Oldenburg; zum andern auf den, von R. Maximilian II. A. 1570. ertheilten, von R. Ferbinand III. A 1642. erneuerten, und vom R. Leopold A. 1664. in Individuo auf ihn, und seine eheliche mannliche Leibes Lehns Erben, bes flätzigten Anwartschaffts Brief; und drittens auf alle natürliche, gemeine

Burgerliche und Leben: Rechte.

Die nahere Anwartschafft offenbahrte sich baburch, baß er und Graf Anton Gunther, Graf Dietrichs bes glückseeligen zu Oldenburg Atnepotes, und Graf Dietrich ihr beebergeits Atavus, oder erster Uralter Vatter ift, und sie bende in gleichem gradu stehen. Der König, und der Derhog zu Polstein: Gottorp hingegen, sind Gr. Dietrichs Trinepotes, er ist ihr Tritavus, der andere Uralter-Vatter; sie also, und Gr. Anston Gunther, sind im weiterem Gradu Linex inxqualis begriffen; mithin hatte der Herhog zu Plon, als der nächste und alteste Anverwandte, eine

nahere Successions - Befugnus. Mit ber vom Rapfer A. 1570, ertheilten Unwartschafft, hatte es Diefelbe hatten R. Friedrich II, und beffen Bet-Diefe Bewandnug. tern, Berhog Johannes ber altere, und Bernog Aboloh, benm R. Das rimilian It. gefucht, und erhalten; und mar baben Bergog Johannes ber Jungere, Bernog Joachim Ernfte Batter, in ber Minorennitæt, für welchem folde fo mohl, als für feine Bettern, wegen gleichmäßiger Blute , Bermanbichafft , hatte gefucht merben follen , von feinem Bruber, R. Friedrichen II, ex Incuria übergangen, jeboch gleichwohl bems felben fein Recht, in ber Expectanz, ausbructlich burch bie Clauful, falvo Jure Tertii, vorbehalten worden. Go bald aber berfelbe Majo-renn geworben war, bat fein Bruber, R. Friedrich II. folche feine an benben Graffchafften gufommenbe Befugnuß felbit erfannt, und ibn ermahnet, ben bem Rapfer auch um die Expectanz anzuhalsten; welches bann auch von ihm geschehen ift : es hat ihn aber bas Dauß Solftein Gottorp, an ben Effect fehr behindert. Gleichwohl hat R. Rubelph II. A. 1590. ben 22. Aug. A. 1595. ben 12. Man, und A. 1697, ben 16. Dec. burch ergangene Monitorial. Gdreiben, Bergog 3oh. Abolphen ju Solftein Gottorp, als ben welchem es am meiften ans

Lily.

gestanden, weilen R. Christian IV. fich bierinne billiger erwiesen, nachs brucflich angebeutet , wie es ihm befrembete, bag ben vorgegangener Bergleichung ber Belehnung und gefamter Sand an Solftein, ber Dunckt megen ber Oldenburgifchen Graffchafften unverglichen geblieben, Da jedoch feine erhebliche Urfache, warum es mit der Expectanz, beren Jus Bergog Johann, per Pacta Familia, eben fo mohl, ale allerfeits Bergogen ju Solftein, ebenmäßig juffunde, anders, als mit ber Belebnung zu halten fen. Weil nun aus folder Ungleichheit, swiften fo naben Bluthes Bermandten und der Poftericer funfithin allerlen Unpernehmen, fo bem Saufe Solftein gu ichlechten Dugen gereichen mochte, erwachsen fonte, fo mochte er fich über die Expectanz ebenmäßig, wie über die Belehnung, vetterlich mit Berg. Johanfen vergleichen, und ber beschehenen unerheblichen Einwendungen ungeachtet, hierüber erflaren. ober gewärtig fenn, bag er Berg. Johannsens Jura vom Ranferl. Umts megen anhoren, und baraf rechtliche Bebuhr verordnen wurde. hiers auf hat fich auch Derg. Joh. Abolph, A. 1598. ben 17. Julii bahin ersflaret, fich nicht ju wieder fenn ju laffen, bas Berg. Johannes mit in bie Expectanz gefest, und auf erfolgenden Rall die Lebens-Rolge in der Olbenburg. Grafichafft unter ihnen allerfeits, als nachften Ugnaten, nach Disposition der gemeinen gehn-Rechte genommen wurde. Dit bies fem Unbang ift zwar Berg. Johannes nicht zufrieden gewesen; fondern hat fich in die Expectanz in eben dem Tenore, und in allem gleich, wie fie, Die benden Saufer, das Konigl. und fürftl. Gottorpifche, haben, benen er in allen gleich gefest miffen wollen. Es ift aber baben geblieben. und find fie beeberfeits baruber Tobes verfahren. Dach Berg, Johans fens Abfterben, hat gwar Berg. Joadim Ernft vor fich, und in Bolls macht feiner Bruber und Bettern, am Ranfert. Dof Diefes 2Berct meis ter fleifig getrieben. 2Beilen aber Die Rriegerischen Lauffte im Reich eingefallen, fo hat fiche big in bas Jahr 1642, verzogen, ba R. Ferdinand 11, die von feiten Ders. Joachim Ernftens, fürgebrachte Umftande und Motiven fur gant erheblich erfannt, und dannenhero ibm, feinen Brus bern und Bettern bie Oldenburgifche Expedanz, gleichermaffen, wie bem Ronigl. Danifden und Furftl. Gottorpifden Saufe gefchehen mar, ohne Limitation und Unhang, ertheilet bat. 2118 nun nachgehenbe Berbog Toadim Ernftens Bruber, Berg, Friedrich, und Berg, Dhie lipp, Codes verfahren, und badurch berfelbe vor allen Derhogen, Ro. nigl. Conderburg und Gottorpifcher Linie, ber einfige nachfte und altes fte Manat, bes lest gelebten Grafens ju Olbenburg geworden mar: bat R.

200:

Leopold A. 1664. ben 31. October folche Unwartschafft auf ibn, und

feine mannliche Leibes Lebens Erben abermabls bestättiget.

Derfelbe aber erlebte nicht ben glucklichen Ausgang, bes megen ber Olbenburgifden Erbichafft am Reiche Dofrath, von ihm angefangenen Rechts Danbels : jedoch verschied A. 1671, ben f. October im 76, Sahr bes Alters, fondern feine Gobne erhielten A. 1673. ben 20. Gulii bas erfte Rapfert, Urtheil, in welchem ihnen die Lehns Rolge in beeben Grafichafften Olbenburg und Delmenhorft guerfannt ward, Bergog Chris lian Albrecht gu Solftein Gottory , hingegen fculbig fenn folte, feinen baran inhabenden Cheil, una cum Fructibus perceptis & percipiendis binnen zween Monathen, unter ber Strafe geben March lothigen Gols bes, ihnen abgutretten und einguraumen, nebft gu erstattenden Berichte. Roften nach richterlichen Ermeffen : woben auch die A. 1649, ben 16, Moril ju Rendeburg aufgerichtete Pacta, fo viel bie Leben betrifft, famt ber hierüber per Sub. & Ob. reptionem A. 1653. ausgewürdten Ranferl. Confirmation aufgehoben marb. Diefes Urtheil mard A. 1674. ben 14. Gept, und A. 1676, ben 23. Januarii bergeftalt beffarcfer, baf bem Bergog von Solftein-Gottory, alle von ihm wieder baffelbe gebettes ne Remedia, und die Restitutio in integrum abgeschlagen murben: mit ber ernftlichen Bermarnung, wo ber Bergog beme alfo binnen zween Mos nathen nicht nachkommen wurde, bag er alsbann in die bem Urtheil eine perleibte Strafe erflart, und die in Eventum erfannte Execution mies ber ibn auch wurdlich verhengt werben folte.

Wirbe, so traf R. Christian V. mit demselben A. 1671. einen Vergleich, das ihm gegenein Aquivalent die im Besig genommene Helste des Oledenburgischen Landes verblied; in die zuerkannte andere Gottorpische Belifte aber ward dasselbe A. 1677. durch den Herzog von Braunschw. Künedurg Zelle eingeseiget. Das Danische Aquivalent bestand in Norsburg auf der Insel Allsen, und einer Summa Geldes. Zur Satisfaction wegen der zu restituirenden Frustuum, bekahm dasselbe durch einen zu Gottorp A. 1681. den 11. Junii errichteten Vergleich von Holsteins Gottorp, 1.) das auf der Insul Arroë gelegene Gut Gottesgade; 2.) wurden die von dem Fürstl. Hause Plon angekauste adeliche Güter Elesves, Pehmen, Stockse, Gronenberg, Gnissow, Wolfsfelde, und Rethwisch, wit ihren ben dem Landkasten dishero angeschlagenen 70. Pfügen, von ihrer disherigen adelichen Qualitæt, und daher rührens den Oneridus an Landkägigen, oder somst ausgeschriedenen Landess

Contribution, und andern gemeinen gandichaffte Unlagen, Dringefin-Steuer, Rogbienften, Donativen, Jurisdiction, prætendirter Lebens: Devenbeng, und mas bergleichen mehr fenn mochte, befrenet. 3.) 2Burbe bemfelben ein Abtrag, von 86000. Reichsthatern an Danifchen Eros nen, ju thun bergeftalt verfprochen, daß burch eine befondere Commission folten gemiffe Stude an gand und Leuten ausgefunden werben, welche bemfelben in Solutum, auf Abichlag berührten Gelbes, folten einges raumer werben; mas nach Abjug beffen an folder Summe noch reffire, folte auf 3. gleiche Termine, in breven nacheinander folgenden Ums fchlagen A. 1683. 84. und 85. jedesmahl mit feinen a 5. von bunderten gerechneten Zinsen richtig bezahlt merben: zu beffen Gewißheit, marb bas 21mt Frittau, als eine fichere Hypothec, constituiret. als Bergog Johann Abolph ju Plon, feinem Bruder Bergog Muguften, au Norburg, alle fein Recht aus der Oldenburgifden Successions-Acte abs getretten batte, fo übergob auch Berhog Mugust A. 1684. ben 30. Man durch einen neuen Vergleich an den Konig in Dannemarcf, 1.) Die Got torpifche Obligation von 81833. Rthlr. 2.) ben Werth bes Gutes Gottes Gabe, wie foldes ber Bergog ju Solftein Bottory vormable felbit gefaufft, und fich auf 50696. belief, und verfprach. 3.) frafft ber Gottorpifchen Obligation wegen ber 81833. Rthlr. Die Poffestion in bem ju Hypothec verschriebenem 2mt Brittau, in nachften 14. Sagen ju ergreiffen, und folche an den Ronig ju überweisen. Gegen Diefe über: tragene Rechte raumte ber Ronig ihm hinwieber ein, 1.) ben Ralcfberg gu Segeburg famt Binfchenhagen, welches auf 9-1 Dflug gefetet ift. 2.) Das auf der Iniel Arroe liegende But, Gottes Babe, fur 44000. Rthle, Capital und 6696. Rthle. barauf hafftenben Binfen ein, 3.) weil er auch auf einer bom Ronige in Sanben habenben, und auf 21000. Reble. belauffenden Obligation, um einige Exemtion von der Contributions. Unlage zu erlangen, 11000. Athle, fich hatte abichreiben und abrechnen laffen, über diefes auch vor das ju Gottes Gabe gelaffene Dieb, und Contributions - Reltanten 700. Rthlr. bezahlt hatte , fo verfprach ber Ronig, daß im Fall ber Bergog ju Solftein Gottorp die 132529. Athle. baar erlegen, mithin auch bas Gut GOttes Gabe, burch andere Dacta ober gutlichen Bergleich wieder an fich bringen mochte, daß er ale bann molte gehalten fenn, ihm ben erfolgenden Abtritt bes ermelbren Butes und wieder erstatteten Wiehes, Die 50696. Rthlr. famt ben 700. Thir, baar ju begabten, ober ihm besmegen vollig ju vergnugen. aber ber Ronig megen ber 50696. Dithir. megen Gottes. Gabe von Got:

Gertorp feine Satisfaction erhalten, sondern aus der Possession des Umtes Trittau, es sen durch Recht, oder sonsten griebet wurde; so solte Bernog Augusten das Gut GOttes Gabe, und seine Pratension an Holsiein Gottorp wieder anheim fallen, und alles damit wiederum in dem vorigen Stande, als wann diffalls niemahlen einiger Vergleich aufgerichtet worden, geseht senn. Vorhero hatte auch Bernog August die ihm zugesprochene von Gottorp eingenommene Belffte der Oldenburgischen Lanbedem Konige, durch einen andern Vergleich überlassen; davon aber der

Innhalt nicht fund geworden ift.

Unter andern Gründen, womit dem Fürstl. Dause Plon bas Successions- Recht in den Oldenburgischen Grafschafften. vornehmlich von dem Gegentheil strittig gemacht wurde, war auch dieser; daß dieselben kein alt värterliches Stamm und Mannstehen gewesen, sondern A. 1531. aus einem fregen Eigenthum in gang neues Lehn verwandelt worden wären: welches R. Carl V. auf Gr. Anton, und dessen Brüder, und ihre allers seits eheliche männliche Leibes-Erben, und deren Nachsommen in der Beslehnung eingeschräncft, und die andern Anverwandte davon ausgeschlossen hätte. Alleine dasselbe zeigte den Ungrund dieses Borgebens, solgens der gestalt.

1.) Daß R. Beinrich IV. Gr. Hunoni, wegen bessen Sohns, Gr. Friedrichs, in Erlegung eines Lowens erwiesenen Capferfeit, bie wegen begangener felonie entzogene Gr. Olbenburg nicht als Lehn, sondern als ein Allobe, nach hammelmans Bericht, in der Olbenburgischen Chronick, A. 1019. solte wieder gegeben haben, ware ein Legende: von welcher die attesten Geschicht. Schreiber, die doch weit schlechtere Begebenheiten von

biefem Rapfer aufgezeichnet batten, nichts muften.

2.) Habe ermelbter Gr. Friedrich zwar Elimarn zum Erben einges sest, aber nicht, weil er Oldenburg für ein Allode gehalten: sondern weil ihm ohnebem als nächsten Lehns. Agnaten zu succediren gebührt hatste: indem er von Meinero. Gr. Dietrichs Bruder, und Walperts Gr. zu Oldenburg andern Sohne, abgestammet, so hatte er ihm diese Lehns. Successions-Besugnuß, wieder der Gr. von Allvensteben, Anspruch durch bas Vestament bestättiget.

3.) Waren zwar die Grafichafften ftets ben Todes Fallen, wann teis ne testamentirliche Verordnung vorhanden gewesen, gleich getheilt worben; bas sey aber nicht nach Erbguts sondern nach Lehnrecht geschehen. Es wurden auch andere Grafichafften getheilet, in benen das Recht der

Erft Weburth nicht eingeführet fen.

Daß 4.) angegeben wurde, vor A. 1531. von Wittefinden biß auf Hunonem, von Hunone biß auf Gr. Dietrichen, und von diesen biß auf Gr. Anton 1. ware kein Lehns Brief in Archiv zu sinden, mare kein zulänglicher Beweiß, daß die Grafschafft vor A. 1531. daher muste allodial gewesen senn, und daß vorhero keine Lehns Bersleihung und Empfangung vorgegangen ware. Bor Alters habe man es nicht so ges nan mit den Lehn Briefen gehalten. Es sepen die Lehn offt nur bloß mit Gedung des Handschlags empfangen, und darüber weiter nichts schriffelich ausgestellet worden. Es sinde sich auch in dem Lehn Briefe, R. Carls V. von A. 1531. eine Ursache, war rum es an den Lehn Briefen ermangele, nemlich, weilen die Grafschafften, ob sie gleich vom Neiche zu Lehn rühreten, dennoch von vielen Jahren her, wie sich gedüßtet hätte, nicht zu Lehn empfangen worden waren. Das Oldenburgische Archiv, sen in vorigen Zeiten sehr nachläßig gehalten worden: folglich könten einige alte vorhandene Lehn Briefe leichtlich verdorben, oder von Handen gebracht worden sehn. Gr. Anton, habe seinen Original Lehn Brief von A. 1531. Ichon A. 1565. verlohren gehabt, und habe sich dahero, weil er solchen ben Lehns Erneuerung, nicht vorzed gen können, auf die Kanserl. Registratur beruffen mussen.

5.) Bare aus ber üblichen Rebens, Art Erbhuldigung, Erbgut, Erbgerechtigkeit, Erbherr, keine allodial Qualitæt zu erweisen: angesehen solche Worte insgemein auch von ben lehn gebraucht wurden. In kehns Sachen bedeute bas Wort Hæres non Qualitatem aliquam hæreditariam sed successionem quandam

feudalem, a fanguinis jure dependentem.

6.) Daß A.1574.und 1604. die Erbhuldigung in ben Grafschafften auf Mann und Weib eingenommen worden, solches sen eine Neuerung, und merum f. dum, welches tein Jus inducirte. Die Gr. Anton und Johann Anton wären vergeblich bamit ums gegangen, das Oldenburgische kehn auch weiblich zu machen. Nach altem Brauch und herkommen, wäre den Weibern niemahls gehuldigt worden. Es sen auch sein Exempel vorhanden, in dem Oldenburgischen Stamm, daß die Tochter oder Schwestern jes mahls kand und keute geerbet hätten; ob sie gleich in ihrer kinie die letzten gewesen wärren. Margareth Gr. Johanns VIII Lochter, und Gr. Ottens zu Schaumburg Gemahlin, habe alle ihre undeerbt verstordenen Brüder überlebt, und gleichwohl nichts von dem Lande geerbt, sondern Gr. Dietrich, der glückselige, ihr Better ben 18. Graden, sep zur Succession gekommen. Unna Gr. Ottens des IV. zu Delmenhorst einzige Lochter, hernach Gr. Johanns VII. zu Oldenburg Gemahlin, habe nichts vom Lande erhalten; sondern ihres Batters Untheil an Delmenhorst, sep auf ihres Batters Brus bern Sohn, Gr. Otten V. gefallen.

7.) Stunde im Rapferl. Lehne Brief von A. 1531, tein Buchftabe, baf Gr. Anton bem Rayfer unb Reich bie Braffchafften allererft julebn aufgetragen hatte: vielmehr aber fen barinne befindlich, baf folche vom Rapfer und Neich von altere ber ju lebn rubreten.

Ferner war in diefer Erbichaffis Striftigfeit. Der Joachim Ernften, von ber Bei
gen Seite vorgerucht worden: er ware nur ein abgetheilter herr. Wegen diefer Berfleinerung behauptete berfelbe in einem wohlgegrundeten Gegen Bericht, bag man benjenigen gar unfüglich zu einen abgetheilten herrn mache, welcher, wie fein Batter hergog Johannes, der jungere gethan, mit feinem Bruder, R. Friedrichen 11. voll und gang
getheilet habe: maffen diefer in den Theilungs Necessen von A. 1564. und 82. ausbruchlich fetzet, daß zwischen ihm und feinem jungern Bruder. Derz. Johansen, ihrer angeerbten

### Der Böchentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

14 Stud

ben 6. April 1740.

Ein Goldstud/ Churfurst Carl Ludwigs, Pfaltzgrafens bey Abein, mit einem nachdencklichen Sinn. Bild.



#### 1. Befdreibung beffelben.

im Durchschitt, von ber rechten Gefichts, Seite, im bloffen haupte, mit langen lodigten haaren, mit bem umherstehenden Littel: CAR, olus. LUD. ovicus. D.ei. G. ratia. COM, es. PAL. atinus. EL. ector. D.ux. BAV. ariæ, b. i. Carl Ludwig, von GOttes Gnaden

Die Rucke Seite enthalt ein nach Romischer Art, wohl vorgestelltes Sinn-Bild: welches ein auf der Welt-Rugel, gerade in die Hohe stehen des Steuer Ruder, vorstellet; beedes umgeben zwo aufgerichtete, ges krummete, und mit den Köpffen gegen einander gekehrte Schlangen, mit der Uberschrifft: IUVET PRVDENTIA SORTEM. d. i. Es belffe die Klugbeit dem Schicksal. Das Goldstück wiegt fast 2½ Dublonen.

2. Siftorische Erklarung.

Se sind zwar allbereit in diesem Histor. Mung-Werck, vier Mungen von Chursurst, Carl Ludwigen, zu Pfalz vorgezeigt worden, als erstlich dessen Medaille, auf die von ihm so sehr geliebte Raugräsin, im 4. Stück des andern Theils von A. 1730. p. 25. Zum andern dessen Vicariats-Phaler, von A. 1657. im 12. Stück erst gedachten Theils p. 89. drittens die in dem Grund der Eintrachts Rirchen zu Friedrichsburg, A. 1677. gelegte Gedächtnüß Munge im 1. Stück des IV. Theils von A. 1734. p. 1. und zum vierdren die Medaille von dem grossen Heils von A. 1736. p. 145. Dadurch aber ist die Geschichte von diesem in Glück und Unglück, gleich grossen Chursürsten, gar noch nicht erschöpst worden; sondern, da uns gegenwärtiges Schaustück seine ungemeine Rlugheit, wodurch er sich aus seinen, ihm sast gang zu unterdrücken scheinenden Unglück, wieder in etzwas ausgeholssen, unter einen geschickten Sinn-Bild vorstellet, so wird uns dieselbe gnug Materie geben, von ihm abermahl was merckwürdis

ges porzubringen.

Gr murbe A. 1620, mit feinem unglucklichen Batter, als ein brens jahriges Rind, ein Rluchtling; verlohr durch die darauf das folgende Sahr ergangene Ranferliche Ucht, die Soffnung gur funfftigen Rachfolge in ber Chur Burbe, und ber altvatterlichen Pfaleischen Landes Regierung: und mard endlich A. 1632, im 15. Jahr feines Altere ein auferft unvermöglicher Batterlofe Wanfe, beffen elenbeften Buftanbe, feine machtige Unverwandte und Freunde, fich mehr mit Worten, als mit ber That, gang vergeblich annahmen. Geines Batters Bruber, Pfalsgraf Lubmig Philipp gu Simmern, verwaltete gwar die burch die Schwebis fchen Baffen, meiftentheils wieder eroberte Rheinpfals eine weile: nach bem Raufert groffen Sieg ben Nordlingen aber, gerieth fie wieber vollig in die feindlichen Sande, und blieb auch in benenfelben big jum Frieden-11m aber doch bem Ranfer und Reich ju zeigen, daß er feines Schluß. meges gesonnen mare, die entzogene Churfurftl. Wurde und Lande, im Stiche zu laffen , fo nahm er , fo bald er in fein 19. Stahr eingetretten mar, ben Churfurftlichen Tittel an, und publicirte A. 1637. in Lateinis icher und Teutscher Sprache ein Manifest, Deduction, und Ausschreis ben : worinnen er gegen bie unrechtmäßige , gewaltthatige und gewaltige Proceduren und Sandlungen, fo ju feinem und feiner Gebruber und 2las naten Praiudis und Nachtheil, waren vorgegangen und geübet worden,

insonberheit aber, wieder die heimliche nichtige Disposicion und Verords nung, wegen der Translation der Edurfürstl. Würde, und Landen, der Pfaligrafschafft behm Rhein an Bapern; dann wieder die ungültige Bahl eines Kom. Königs, davon er und der Shurfürst von Trier wären ausgeschlossen worden; und endlich wieder die gewaltsamme Ulurpation, und Beraubung, so der Perhog in Bapern begehe, indem er des Churfürstens Erhtruchsen Litul, Umt, Stimme und Session, de facto sich anmasset, und dem rechtmäßigen Peren vorenthielte. Hierburch ward ein grosser Krieg, zwischen seinen und den Baperischen Rästhen erreget; welche ihres Churfürstens Sache auch nicht so start wolsten ansechten lassen. Earl Ludwig hatte aber weiter keinen andern Vorstheil hierben, als daß vielen die Augen in manchen Stücken, durch solche gründliche Vorstellungen ausgethan wurden, daß sie manches ohne Vorure

theile genquer einsehen lerneten.

Tebod wolte er es auch nicht alleine, ben ben bloffen Worten bleis ben laffen ; fondern , weil er mohl erfannte , bag biefes feinen Batter vollends ju Grunde gerichtet hatte, bag er nach verlohrner Prager Schlacht, fo gleich die Sande hatte fincen laffen, und nicht bebacht gemefen mar, auf alle moglichfte Urt fich felbft wieber aufjuhelffen, viels mehr fich hatte unvorfichtig blenben laffen, feinen Benftand allgufrubgeis tig aufzugeben: fo wolte er auch in ber Chat versuchen, ob er mit bent Degen in ber Fauft, entweder gu ben feinigen burch bas Gluck ber Mafe fen wieder gelangen , ober boch gum wenigften feinen Reinden Abbruch thun fonte. Er marb babero, mit Benbulffe feines Brubers, Bring Rus precht A 1638, vom Englischen Gelbe fiebengeben hundert Dann, theils ju fuß, theils ju Rog in holland an, welche er jum Schwedischen und Denifchen Boldern in Weftphalen führen wolte : und richtete in ber pon einem Kniphaufen, eingeraumten Stadt Deppen, ein Dagagin an. Der Repfert. General, Graf von Sagfeld, befahm aber hiervon bald Radricht und ließ burch ben Baron Rettler ben 1. May felbigen Jahrs bes Dachts biefen Ort überrumpeln, und allen Rriegs und Bictualiens Borrath megnehmen. hierauf vereinigte er gwar bennoch feine angemorbene Dannschafft ben 30. August ben Stadioo, mit ben Schweden, und half Lemgau belagern; Soufeld jagte fie aber bavon meg, ertappte fienoch ben 7. October ben Floth, und ichlug fie aufs Saupt. Carl Lud. mig entfahm glucflich burch bie Wefer nach Minden, Dring Rupricht hingegen gerieth in feinbliche Gemalt. Diefer erfte Felbjug Carl Lube migs, tonte nicht anders ablauffen. Er hatte biganbero fich mehr in ber Belehr.

Gelehrfamfeit und Buchern umgefehen, ale in ber Rriege-Runft geubet. und gleichwohl wolte er ale Churfurft bas Ober-Commando fuhren: man hat eben biefes feinen Rathen als einen Saupt Rebler ausgestellet , baf fie einen Pringen, ber boch um fein verlohrnes Batterliches Erbe, mit fo gewaltigen Beinden gu fampffen hatte, mehr gum Studieren, als gunt Rriegsmefen, angehalten haben; ba fie boch bas lebendige Erempel feis nes Groß. Datters, R. Jacobs in Groß. Britannien, vor Augen hatten, welchen feine Rahlmauferen hauptfachlich verhinderte, der von Gott ihm verliehenen groffen Dacht, jum Beften feiner Reiche, recht ju gebrauchen, und bahero fich lieber mit bem Jefuiten und Cardinal Bellarmino berum janctte, als bem Ranfer und bem Ronig in Spanien, Die ihm boch nur fur einen Spott hielten, ben Rrieg anfundigte. Das fleißige Lefen in des Lucans gebundener Erzehlung, von dem Burgerlichen Rrieg gwis ichen bem Julius Cafar, und bem Dompejus, half Carl Ludwigen nicht wieder in die Chur, Wurde und Ober und Unter Dfale einfegen; fondern er hatte fich auch fo friegerifch und helbenmuthig, ale Cafar im Felbe bezeigen muffen , und lieber unter dem Schwedijchen Rriegsheere , als auf ber hohen Schule ju Leiben, aufhalten follen

Nachdem er auf solche unglückliche Weise, um sein erstes Kriegss Bolck geschwind gekommen war, gedachte er nach Herkog Bernhards von Weimar Tod, dessen hinterlassene Armee, nebst der Festung Vreyssach, an sich zu ziehen, in der Absicht wolte er sich durch Franckreich zu derselben begeben. Der König in Franckreich buhlte aber auch um diese stattliche Wittwe und ihre Tochter, und ließ dahero denselben A. 1639. den 18. October zu Moulin anhalten, und in das Schloß Vincennes in sichere Verwahrung bringen: unter dem Vorwand, weil er ohne erhaltene Königl. Erlaubnüß seine Durchreise nicht hätte unternehmen sollen. Er muste daselbst diß den 11. Merg A. 1640. sigen bleiben; indessen hatte sich der König in Franckreich, durch den Herkog von Longueville alles dessenigen bemeistert, wornach Carl Ludwig getrachtet hatte. Seine Erstedigung geschahe auch nicht anders, als mit der ausgestellten schrifftl. Versicherung, niemahls wieder Franckreichs Inceresse zu handeln; welche man ihm hernach bep aller Gelegenheit vorzuhalten, nicht vergese die man ihm hernach ben aller Gelegenheit vorzuhalten, nicht vergese

fen hat.

Nach seiner Zuruckkunfft aus Franckreich, gieng er A. 1641. nach Coppenhagen, und ersuchte den König in Dannemarck, welcher sich nach dem Mittler 21mt ben dem vorsependen Reichs Frieden eifrigst strebte, sich seines sonst verlassenen Zustandes anzunehmen. Derfelbe fand

fich biergu auch gang geneigt, und ließ burch feinen Gefandten . Torfit Ulfeld, auf bem Reichstag ju Regenfpurg, beswegen bem Raps er ernftliche Borftellung thun. 2Beil nun auch ber Englische Gefanbte Thomas Row dem Rapfer andeutete, bag bas Englische Barlement bes foloffen hatte, 24000. Mann nach Teutschland ju schicken, so erklarte Die Obere . Dfals aber mufte burch eine groffe Belbs merben folte. Summa eingelofet werben , und ju ber Chur: Burbe hatte fich Carl Pubmig, erftlich nach bes Churfurftens in Bapern Cod wieder Soffnung Dach Endigung bes Reichstags murbe hieruber auch ju u machen. Rien weiter gehandelt; burd die von bem Churfurften in Bapern ges machte Schwierigfeiten gerieth aber alles in ftecken.

Da nun gleichsam alle Stricke riffen , fo feste Carl Lubwig feine lette Sofs nung, auf Die erfolgte Befiphalische allgemeine Friedens : Sandlung : und fertigte baren erflich ben Secretarium Gernand, und hernach feine Rathe, Joachim Cameras rium, und Philipp Streuff von Lauenftein ab. Es hielte aber auch bafelbft mit ber Dfalbifden Wieberherftellunge, Cache febr hart. Man wolte fie anfange mieber ju einer befonbern Unterhandlung, ju Franchfurth am Dann verweifen. Alle Chur: fürften , bif auf Brandenburg , maren Bapern mehr gewogen , ale Pfalb : infonberbeit auferte Gachfen, ben ihm bon feinen Theologen einmabl bengebrachten un: billigen Saf gegen bie Reformirten, fehr ftard ben aller Gelegenheit. Frandreich wolte gwar Carl Ludwigen gu feinen Land und Leuten verhelffen; die Chur Burde ober folte boch ben Bapern verbleiben. Schmeben mufte bemnach, Carl Lubwigs areffer Benftand fenn und bleiben , fonften mare es um ihn ganglich gethan gemes en : jeboch fieng es die Pfalgifche Gache nicht eber an ju treiben, ale bif ce feine

Sachen in Richtigfeit gebracht hatte.

Es fahm biefelbe am meiften A. 1647. in Bewegung. Unfange murbe eine Mb. mechalung, in ber Chur Burbe, swifthen Bapern und Pfalt vorgefchlagen. Rach ber erften Meinung folte biefelbe aufangen, wann Churfurft Maximilians in geraber Linie abffeigende Nachfommen, wurden alle mit Tob abgegangen fenn. Weil biefes aber eben fo viel war, als Pfaly auf eine febr fpathe Beit bas Dachfeben qu laffen, fo war Pfalt gar nicht ju verbenchen, bag ce bavon gar nichte boren wolte. Unbere brachten bemnach auf Die Babn, dag bie Abwechfelung gleich nach Churfurgt Maximilians, ober beffen alteften Pringens, Abfterben angeben folte. aber Bavern fich erinnerte, bag bie von St. Lubwigs in Bayern Beiten an, vor ber golbnen Bulle R. Carle IV. ehemable auch swifthen Bagern und Pfalt verglichene Abwechfilung in ber Chur, Bayern endlich gar barum gebracht batte, und bergleis den übler Bufall fich ben folcher baju gegebenen Belegenheit wieder begeben fonte, fo mollte Banern auch in Die Abmechglung nicht willigen. Diefe becberfeitige Ber meigerung beranlaffete, bag man endlich auf die Errichtung ber achten ChurigBurbe mufte bebacht fenn , baben aber boch allerhand Einwendungen gemacht wurden. Damit Bapern bie Ober Pfalt behalten mochte , folte Pfalt eine Million Golbes beraus gegeben merben. Da aber Bapern fagte, ber Kapfer mufte biefelbe bezahlen,

ber Ranfer hingegen folche aufe Reich welgen wolte , baffelbe aber folche auch

ablebnte fo murbe von diefer Bergutung weiter fein Wort gesprochen.

Wie hierauf die Pfälgischen Sachen wieder ins steefen geriethen, so sagte endlich Orenstiern zu den Shur Baberischen Gesandten Krebs: man habe hohe Ursache mit derselben zum Schluß zu eiten, ehe der Pfalggraf Carl Gustav aus Schweden tähe me. Dann alsdann werde es ben den disherigen Antrag nicht bleiben. Der Pfalggraf somme als Generalissmus, und würde sein Hauß nicht so vertürzen laffen. Habe Shur Pfalg etwas gesündiget, so habe dieses Hauß lange gnug darum gebüsset. Es geschähe gleichwohl denen andern anverwandten Häusern, als Sinumern, Neuburg, Zweydrücken und Veldent vor Sott und der Welt, grosses Unsrecht. Es wäre höchst unbillig, daß, um des einzigen Hauses Bayern willen, so viel Häuser Unrecht leiden mussen.

Dem allen ohngeacht, konte boch ein mehrers für Carl Lubwigen nicht ausgewurcket werden, als die achte Churstelle und die Unter Pfälhischen kande, und die Hofnung nach Abgang der Wilhelmischen Linie des Hauses Bapern zu allen verlohrenen wieder zu gelangen. Es gienge dieses Carl Ludwigen zwar sehr schwerzlich zu Gemüthe; dahero wollte er sich und seinem betrübten Hause anfänglich deswegen alle vorständige Nothdurst und Mittel Nechtens bestermassen vorbehalten, und mit einer zierlichen Protestation verwahren, jedoch bequemte er sich endlich; aus aufrichtiger Begierde zu Stillung des langwierigen Krieges, und Entledigung seiner armen Unterthanen von den bisherigen Trangsaalen, alles genehm zu halten, was zu seiner Befriedigung der Kanser, das Reich, und die beeden Kronen, Franckreich

und Comeben, in bem Frieden Chluß feinetwegen abgehandelt hatten.

Bu ben wegen Abbanckung ber Schwebischen Milis, von sieben Reichs Creps sen, worunter sich auch ber Churfurst. Rheinische befand, nach bem Frieden-Schluß, zu bezahlenden funst Millionen Reichsthalern, sollte Churfurst Carl Luds wig auf seine Anlage zu jeder Million 22050 fl. 15.kr. und also in allen und jeden 110251 fl. 15.kr. bezahlen. Er bath demnach die Reichsstände, weil nach dem Frieden-Schluß nicht nur die gange Ober Pfalt, und die Aemter in der Bergstraffe ihm abgiengen, sondern auch der ihm wieder einzuräumende Theil der Unter Pfalt berich den langwierigen Krieg, und noch währende schwehre Sinquartierung dergestalt wäre ausgemergelt und veröft worden, daß er schwehrlich die Mittel seines Churssürstl. Unterhalts daraus werde erheben können, so möchte man seine Lande von der Mit. Eintheilung zu bezahlender solcher Gelder ganzlich befrehen: Er konte aber von denselben dieses nicht erlangen; dahero er sich an die Königin in Schweden wendete, und durch Vorspruch seines Betters, Pfalßgraf Carl Gustavs, von ders selben 83067 fl. erlassen bekahm.

Roch eine nicht geringe Schwierigkeit ereignete fich auch, ben ben Pfalgischen Restitutions Werck, wegen eines ermangelnden Ery Umts, welches ber neue Churstufft führen solte. Carl Ludwig beharrte barauf, den Littul und bas Wappen bes Ery Truchsessen so lange zu gebrauchen, biß er mit einem andern der Chursuffest. Wurdigkeit gemässen Ery Umt, und dazu gehörigen Wappen vom Kapser und Neich ware versehen worden: versprach jedoch den 1. Sept. 1649, daß wann solches wurde geschehen senn, alsbann des Ery Truchsessen littuls und Wappens sich zu begeben, und nach solcher Zeit denselben nicht mehr zu führen, noch zu gebrauchen,

ba fich unterbeffen bie Gelegenheit begeben murbe, bas Churfurfil, Erfe chfeffen Umt ju verrichten , fich beffen gant nicht anzunehmen , noch ju unter, en. Diemeil aber die verzogerte Quofindung eines anftandigen Ers. Amts bie gebung bed Friebens bemmete, fo ergieng bon ben gu Rurnberg verfammleten Reichs Stanben A. 1649. ben II. Rov. ein einrathliches Gutachten an ben Rapfer. ben neuen mireflichen achten Dit. Churfurften, mit bem gubor gu Dunfter im Borichlag gebrachten Reichs Ert Schapmeifter Umt , und einem Schluffel in bem Bappen, ergeftalt zu begaben , bag er folches ben ber Rapferl. Kronung mit ben zwep erften Stentlichen Musmurffen ber golonen und filbernen Mungen ausüben; ibm aber, ber pon ibm felbiten von einem bornehmen Graflichen ober Frenberel. Ceutiden Beichlecht, erfiefte' und belehnte Reichs, Erb, Schatmeifter, mit ben gwen andern Barffen folgen, bas übrige aber bie herolben, wie fonft gebrauchlich, auswerf. fen, follten. Es mare gwar auch bes Reichs Ert Jagermeifter Amts zu Munfter gebacht worben : Es befanben fich aber baben allerhand Schwierigfeiten. mohl auch bafur gehalten werden wollen, ob mochte ber Churfurft ju Pfalb folches Erb Chabmeiffer Umt weiter, ale es bie Ranferl. Mahl und Rronungs Sanblung mit fich bringen , ausbehnen , und etwan fich unter folden Tittel fo gar einiger Bermaltung und Ginmifchung, in ben bom Reiche bewilligten Unlagen, und anbern bergleichen bes Reichs Erarium betreffenden Gachen, und bavon abhangenben Hems tern unterfangen ; fo batte man boch bie zuverläßige Rachricht , bag biefes bem Shurffirften niemablen ju Ginn fommen mare , er es auch nie verlangen murbe, fonbern mit bem Erb , Schagmeifter : 2mt, auf Die porangeregte befchranctte Beife begnugt mare. Der Ranfer mar hierauf auch hierzu gant geneigt : ber Churfurft bingegen menbete bernach allerhand ein, warum er ju Unnehmung bes Ery Schage meiner Amte fich nicht fchulbig erachtete. Muf ernftliches Bureben bes nach Senbels berg gefommenen Ranferl. Gefanbtens Bolmars, erflarte er fich endlich A. 1651. ben 22. December babin , baf fo balb ibm murbe Franctenthal , und die Memter Benba , Pareffein und Plepen wieder eingeraumt und bie feiner Fran Mutter und Gefdwiftern im Frieden . Schlug, von Ranfer verfprochene Belber erlegt fenn worben, fo molte er ben Erg. Truchfäßischen Tittel quittiren, und fich mit bem Erg. Schafmeifter Amt belehnen laffen. Obgleich aber nicht alles fo erfolgte , fo gesichabe boch A. 1652. ben 5. Aug. zu Prag die Rapferl. Belehnung wegen ber Unter-Sfals und mit bem Ers Schagmeifter Umt und Tittul. Es war auch vom Ranfer permilligt worden, bag Chur-Pfalt bie Rapferl. Rrone im Bappen führen moge, und der Chur Pfalbifche Sofrath Thulemener bezeiget in tr. de Offeviratu Cap XVIII. 5. 47. p. 281. bag er auch mit feinen Augen gefeben habe, bag folche in bem Baps en Schilb geftanben fen , welches Churfurft Carl Lubwig auf bem Reichstag gu Regenfpurg A. 1653, habe über ben Thore feines Quartiers aufhangen laffen; bernach aber ift diefelbe fo mohl von ihm , ale allen feinen Rachfolgern , auf Siegeln und Mungen bestandig meggelaffen worden ; bavon ift die Urfache uner arumblich.

Durch foldes fluge Nachgeben, half fich Carl Lubwig, aus ben elenben 311. fanb, in welchen er durch feines Batters ungluckliches Trachten, nach ber Bohmis ichen Krone war gefetet worden; und zwar, ba er baben von allen Menschen gant verlaffen war. Binckgraf sagte baber; bie Pfalt ware viel übeler baran, als ber

unter bie Morber gefallene Mensch von Jericho im Evangelio. Denn berfelbige batte noch einen Samariter gefunden, so sich seiner hertz ch angenommen; so gut ware es aber ber Pfalt nicht geworden. Es fehlte zwar nicht an vieler Potentaten und Fürsten Borsprache. Rußborff aber sagte : gleichwie ein Urmer nicht ges satiget wurde mit den Borten: Sott helff dir! also wolten die verlohrnen Saschen in der Pfalt mit Protestationen, Intercessionen, und Legationen, nicht wies

bergegeben merden.

Dit mas fur ungemeiner Rlugbeit, Carl Lubwig, feinen gang big auf ben Grund verheerten ganben, nach angetrettener Regierung aufgeholffen bat, bavon fan Oldenburger nicht gnug Worte machen, in P. I. dife. XXV. membr. III. S. 8. p. 438. too er unter andern bon ibm fchreibt, und ibn jum Dufter anbern Surffen porftellet : Serenissimus hic Princeps Elector, tabulis ex naufragio ita collectis, ditionem electoralem ejusque jura adeo prudenter tuetur, ut in hunc alii Germaniæ Principes a tanquam vivum exemplar optimi regentis, intueri possint. Etenim hic fapientissimus Princeps non videt per oculos ministrorum; sed ipse gubernacula regiminis in feram noftem non raro moderatur, tanta vigilantia, ut fæpe in oculis fomnum non videat. Imo hic Archiprinceps adeo rerum fuarum fatagit, ut quantum alii tribuunt nimiis venationibus, & coronatis Bachi poculis, tantum ad archipalatinatum suum bene ac sapienter gubernandum sibi insumat. Nuper fervente de Wildfangiatu & aliis juribus controversia, hic Princeps in tantum laudandus, in quantum intelligi virtus poteft; plus fane effecit calamo, quam alil vicini frictis fuis gladiis. Er fest bingu , man tonte eben von Carl Lubwigen bas Urtheil fallen, was einer bor bem von Marggraf Albrechten', Achilles genannt, pon Branbenburg, ausgesprochen batte: ba fich einer verwundert hatte, bag eine fo groffe Menge herren und Bold, gegen biefem einigen Furften aufgeftanden ma-re: bag nehmlich in ber Rlugbeit Marggraf Albrechts bie Macht und Mittel von allen Rurften bes gangen Tentichlanbs frecten. In Membri IV. S. XII. p. 444. fchreibt er ferner : Prudentiffimus hic Princeps, videns quantum inclytæ domui fuz nocuerit odium Cæfaris, omnibus modis Imperatorium favorem, quo pater exciderat , rurfus colligit , firmiterque agglutinare ftudet: ut ita Palatinatum , quem lateritium recepit, marmoreum, utinam vicini non prohiberent: pofteritati relinquere possit. Tantas jam radices hic civilissimus Princeps in Casaris gratia egit, ut Ferdinandus III, illum aliquando, uta viris fide dignis accepi, appellarit: Seinen politischen Churfurften. In bem Itinerario Germania politico p. Staats, Berfaffung : moburch er fich bergeffalt wieber empor gebracht bat, baff ohngeacht er fo viel eingebuffet hatte, bennoch fich jebergeit in beffern Buftand be, fant als fem Batter, als er fich in die gefährliche Bobmifche Unruhe gemischet batte. Er pflegte auch offters ju fagen: Es mare beffen ein Surft feyn über ein fleines Landlein, als ein Gerr mit einem groffen, aber leeren Tittul uber nichts. Vid. Adami in bift. P. W. cap. XXVII. von Meiern in Allis P.

W. T. IV. Lib. XXVII. & XXX. Reiger in der ausgeleschten Chur-

### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

15. Stuck

den 13. April 1740.

Ein rares Schaustück / HIEROURMI PORTIU, Bischofs zu Adria, von A. 1607.



### I. Beschreibung deffelben.

ie Zanpt-Seite zeiget das Bruft-Bild des Bischoffs, im Durchs schnitt, von der rechten Gesichts-Seite, im blossen Haupte, mit furgen gekräuselten Haaren, und spissigen Kinn Barte, in Bisschoff. Rleidung, und dem umstehenden Nahmen: HIERONYMVS COMES PORCIÆ, EPVS. (Episcopus) ADRIÆ, mit der barunter stehens den Jahrzahl 1607.

Die Auch Seite enthalt ein Sinn Bilb; nehmlich einen um ben Pfahl fich herumschlingenden verschnittenen Weinftock, um welchen bie abgeschnittenen Reben unten herum liegen, mit der Benschrifft: PVTA-

TA FOECYNDIOR, b. i. Derschnitten ift er fruchtbabrer.

Sifto:

### 2. Sistorische Erklarung.

Menn es alles mabr mare, mas Francesco Sansovino, in Origine e Fatti delle Famiglie illuftri d' Italia p. 376, von ben Signori di Porcia porbringt, fo mare biefe Ramilie eine von ben alteften und anfehnlichften in felbiger Begend. Denn ber Secretarius bes Patriarchen Nicetas ju Mauileig, Thomas, welcher Die von bem Sunnischen Konige Attila A. 400, verübte Berftobrung gedachter Stadt mit Mugen angefeben, und Davon eine Beschreibung gemacht hat, foll berichten, daß Armano von Dorrig, ben biefer Belagerung viel Muth, Starce und Sapfferfeit foll bezeigt, und in einem Musfall fein Leben eingebuffet haben. Dabero als im mahrenden Baffen Stillftand, Die Burger ju Aquileja, beffen Leich. nam wieder in die Stadt gebracht hatten , fo hatten fie benfelben mit groffer Ehren Bezeigung, jur Erben bestattet. Dieweil nun Diefer Urmano in folden Unfeben gestanden mare, daß ihn die Stadt Aquileja gu ihren Seerführer wieber Die Sunnen gemacht hatte; fo macht barque Sanfovino ben Schlug, er muffe von einen groffen Bertommen gemes fen fenn: muthmaffet endlich, bag er gar von ben Gicambrifden Gaamen entsproffen fenn fonte. Es fonte aber mobl fein thorichter Fraum ausgebacht werben. Der will glauben, bag ber Bunahme Portia folte fcon im funfften Sahrhundert nach Chrifti Geburth, fenn gehoret morben? Die Sicambrer haben nicht in der Begend von Mquileia fich niebers gelaffen gehabt, find auch niemahle bahin gefommen: babero hat man von benfelben auch feine Nachtommlinge, bafelbst ausfundig zu machen.

Won den durch einen Hunnischen Streit-Rolben, erlegten Selden Ursmano, springt Sansovino durch sieben Jahrhunderte jahling herunter, auf Articum Comitem Purliliarum in Friul, der auch ein Alt. Batter des Geschlechts von Portia soll gewesen senn, und in seiner Grafschafft alle Gerichtbarkeit soll ausgeübet haben: wie aus einen vorgebrachten Gestichts Brief von A. 1077. den 23. Febr. dewiesen wird. Der Nahme Purlilii soll von den 3. weissenkinien sennentstanden; welche dieses Geschlecht in Wappengeführet hat, welche aber von einem König in Franckreich, in so vielgelbe verwandelt worden, zu Ehren eines Französischen Feldherens aus dieser Familie. Dieselbe hat in Friul dren Schlösser erbauet, als sie an Güstern und Vermögen zugenommen hat; als Prata, Porcia und Brugnara, welche sie mit aller Jurisdiction besessen. Grasens Artico von Ceneda zween Sohne, Gabriel und Friedrich, haben dergestalt A. 1214. getheilet, das Gabriel Prata, und Friedrich Porcia und Brugnara bekoms

men. Dabero auch zwo Geschlechts Linien, die eine der Grafen von Prata, und die andere der Grafen von Porcia entstanden find. Die legtere hat sich unter die Bothmäßigkeit der Republick Benedig begeben , und ift im Flor geblieben. Die erstere hat sich berfelben wiederseget , und

ift babero ganglich ju Grunde gerichtet worben.

Die Nachbarichafft bat Die Grafen von Portia, auch in Die Dienfte ber Ers Derhoge zu Defterreich in neuern Zeiten gebracht, woburch fie fich immer mehr und mehr in bie Sobe geschwungen : nicht weniger find fie auch ju ansehnlichen geiftlichen Burben gelanget. Sieronomus Dorrig mard vom D. Julio II. jum Coadjutor des Bifchofs ju Torcello, Stephans de Tallazis A. 1511, und bom D. Leo X. A. 1514. ju Deffelben Dachfolger gemacht, und ftarb A. 1514. ben 6. 2|prit. Der Babft Leo X. prieg ibn mit folgenden Worten, ber Republick Wenedig an: Hunc Hieronymum ejus egregiis virtutibus & modestia ac gravitate vitz, qua exemplum fumma honestatis semper prabuit, & omni honore dignum existimavimus &c. Eum tuz nobilitati quanto possumus studio commendamus, quanquam minus apud te necesfariam arbitramur fore hanc commendationem nostram. Etenim es semper suit hujusce hominis in vestram remp, sides, affectio, & confrantia, is animus in veftra & tuenda, & optanda dignitate, ut ab omnibus quidem propter fidei fuz conflantiam strictius amandus & amplectendus fit,

Bartholomaus Portia war Pabfil. Prælatus domesticus, wurde als Nuncius an die Ert. Herhoge zu Desterreich, Ferdinanden und Carln, an den Herhog in Bapern, an den Ert. Bischof zu Saltburg, und ende lich an R. Audolphen II. geschieft, und war überaus geschieft und glücklich in allen seinen Berrichtungen. Als er deswegen zur Belohnung den Cardinals. Huth erwartete, starb er frühzeitig im 38. Jahr des Alters,

ju Drag A. 1578. ben 26. 2luguft.

Sieronymus Portia, bessen Better, welchen diese Medaille vorsstellet, war P. Pii V. geheimer Cammerer, und wurde auch von bensels ben in vielen wichtigen Verschickungen gebraucht: als insonderheit nach Parma, und Florent, wo er seine Person sehr beliebt zu machen wust; babero als Cosmus I. de Medices nach Rom fam, so ward er bemselben zur Bedienung gegeben. Behm P. Gregorius Kill. erhielte er sich in gleicher Gnade: dahero ihm, auf bessen Vorschlag, die Ober-Aussicht, über den schon zum Bisthum Frensingen, bestimmten Baperischen Pring Ernst, ben bessen Aussentigen in Rom, aufgetragen ward. Dieweil er ihm

aber etwas ju fcharff mar, fo ließ fich biefer Pring burch einige junge Soffleute verleiten , ohne beffen Bormiffen, jabling von bar wieder nach Saufe gu febren. Der Batter aber, Bergog Albrecht V. war bamit fo ubel ju frieden, bag er, um ju zeigen, daß er mit diefes Pralatens Gorge falt für feinen Dringen wohl gufrieben gewefen fen, bemfelben nach Duns eben berief, und ihm faft 2. Jahr ben fich mit aller Ehr Bezeigung bebielte: D. Clemens III, machte ihn endlich jum Bijchof von Adria A. 1696, ben 7. Mugufti, in welcher QBurde er A. 1610, verflorben. hat auch feines Bruders Gr. Afcanio Gobn, Wengeln, erzogen, welcher in Rapferl. Rriegs. Dienften in Ungarn fich trefflich hervor gethan bar. Es fcbeinet, bag er bas Ginn Bild von bem Weinftocf, welcher burch Das Berichneiben fruchtbahr gemacht wird, barum erwehlet habe, weil er viele Biebermartigfeiten und allerhand Ungemach, in feinen Leben ausstehen muffen: wodurch ihm aber mehr Dugen und Ehre, als Schaben und Schande gebracht worden ift. Bie unter Ranfer Leopolben bas Sauf Portia, durch die erhaltene Fürftt. Burbe vollends groß geworden, das foll ben anderer Belegenheit angeführt werden. Vid. San-Sovino I. c. Ughelli in Ital. facr. T. II. p. 404.

#### ※ ※ ※

### Antwort an herrn Giegfrieb,

Von der Brklarung des groffen Schauftucks, mit dem Bildnuß des weltberühmten Brafmus von Roterdam, und Des Grang Stein Gottes.

bern Pettschaft, als ihrem sonst gewöhnlichen, und ohne ihren Brief, welcher einen Posttag spather kahm, einlief; so stand ich anfangs in den Gedancken, er ware auch von demjenigen mir noch unbekandten Herrn und Freund, welcher mir nun zu drepenmahlen unter einen Pettsschaft, welches in einen gekrönten Schild ein Schiff mit vollen Seegeln, und der Benschrift: FAVORE ALTISSIMI führet, verschiedene schöne Müngen zugesendet hat: zumahl da die Hand in der Uberschrift sost einersten schien, und ich auch glaubte, es ware ein anderes Pettschaft dazu gesbraucht worden. Allein dero gleich darauf nachfolgendes Schreiben, half mir aus dem Traum. Ich muß bekennen, daß ob mir schon vielmahls dieses Schaustuck des Erasmus, von der ersten Grösse ist unter die Hand gekommen, so ist es doch nie von einen so reinen, scharsfen, und netten

Buf gemeien, als wie bas ihrige ift : babero ich es gar fur ein achtes Deiginal halte, bas von ber Sanb bes erffen portrefflichen Deifters gefommen ift. Es ift berfelbe ber berühmte Quintinus gu Untwerpen gemejen, wie ihm Grafmus felbft angeiget Lib, XIX. ep. 43. und lobt, als er bavon ein Stuck an ben Cardinal Albrecht von Brandenburg mit diefen 2Borten ichicft, Lib. XIII. ep 22, ber ihn ju fich gebethen hatte: Subinde motis alis ifthuc advolaturio, reverende Præful ac Princeps longe clariffime: fed femper aliquid oboritur, quod hic me alliget, - -Interim umbram Erasmi mitto. Nam tuæ cellitudinis effigies apud me eft. Minimum igitur abfuerit, quin totum habeas Erasmum. Potiorem imaginem mei, si quid tamen mei probum est, habes in libris expressam. Corporis effigiem infignes artifex expresse are fusilis. Etiam. fi quid adhue superest Erasmi, id totum sibi jure suo vindicare poterit run cellitudo, cui lum & femper futurus lum addictiflimus, quacunque corpufculum hoc habitura est regio. In ber Meinung, baf ihr Exemplar auch ein mabres Driginal fen , werbe auch badurch befidrett, bag foldes nicht von puren Rupffer, fonbern von einem von Rupfs fer und Binn vermischten Erst augenscheinlich gegoffen ift, welches man Bloden Speife fonft pflegt ju nennen; babero auch ber Guf fo fauber gusgefallen ift. Denn weil die von andern Runftlern nachgemachten 2162 guffe, bavon nicht mohl gerathen wolten, indem absonderlich bas Dilb. nuß bes Eragmi nicht recht ausfiel; fo rieth Eragmus an eine folche Bers mifchung von Erst ju machen, und jede Geite befondere abzugieffen, inbem auch ber Deus Terminus, mit ben fcruppichten Steinen, auf melden er fiehet, baben viele Sinberung machte, wie aus etlichen Stellen ber Briefe Des Erafmus an Bilibalb Birctheimern ju feben, welcher fich bies fes Schauftud wolte nachgieffen laffen, bem Eragmus aber flagte, baff es nicht recht angehen wolte Dahero ihm diefer antwortete: Lib, XXX. er. 10 De fufili Erasmo recte conjecturas. Felicius provenire foler ex materia cupro stannoque temperata. Et Terminus; qui a Tergo est. obltat, quo minus facies feliciter exprimatur. Id velim iftostentare. & ep. 32. De fufili Erasmo ferioferam: ex quo conficio, literas cas non fuific redditas. Si artifex quispiam plumbeum archetypum expresserit purgatis angulis, felicior effet fusio, Deinde materia mixta ex are & Itanno, felicius reddit imaginem. Postremo, si solus Erasmus absque Termino funderetur, opinor melius cederet; nam denfiras faxi & aggeris, qui est a tergo, obstat, quo minus bene reddatur facies & collum. Licebit autem utrumque experiri. Si bene cefferit.

fundat ac vendat suo bono. Si mihi miserit aliquot exemplaria felicia, que donem amicis, numerabo quod valet. Er wieberhohlt diesem Rath nochmahls in ep. 37. Quidam putant fusionem selicius eventuram, si Cyprio eri misceatur stannum, ex quali materia sunduntur campane. Est & aliud remedium, si caput Termini vertatur ad latus. Nunc utrinque respondens densitas secit, ut vultus minus seliciter reddatur. Er zeigt serner noch einen Bortheil an, wie die Medaille noch könte kleiner durch das öfftere absormen gemacht werden: Est insuper & ars contrahendi imaginem: sed longum id est & laboriosum: si excipiatur argilla incluso circulo ereo, deinde siccescat, idque siat sepius, tandem ex argilla excipiatur plumbea. Id commodius sieret, si haberetis sontem. Is est in plumbo, sed apud artisicem: quanquam is pollicitus est, se mihi illum redditurum. Nam habuit ex me supra triginta slorenos operæ sue pretium. Sie haben sich demnach gar sehr zu gra-

tuliren, baf ein fo ichones Original Stud an fie gefommen ift.

Was aber nun bie Bebeutung bes barauf befindlichen gegenseitigen Sinn Bildes anbetrifft, welches ihnen giemlich arrogant und ruhmrathia bunctet, fo thun fie bierinne bem guten Grafmus groffes Unrecht. Es baben bergleichen ungleiche Gebancken, von biefem Ginn Bilb, icon ju bes Erafmus Zeit feine Biebermartigen geheget; als ihm aber besmegen auch einer pon feinen Freunden , ber Rapferl, Secretarius Alfonfus Valdelius glimpflich befprochen batte, fo hat Eragmus Lib. XXX. ep. 49. fich wegen bes baburch bengemeffenen Sochmuthe, in ber barauf gegebenen Untwort grundlich gerechtfertiget, und gemelbet, wie er auf Diefes Ginne Bild gefommen fen. Er fcbreibt babero, er mare fcon auch aus anbern Briefen benachrichtiget worden, daß einige maren, welche ibn besmegen, daß er ben Terminum ju feinen Vettichafft erwehlet, verlaumbeten, und es ihm für eine unerträgliche Arrogans aus ..... baß er baben gesetet: Concedo nulli : 3ch weiche teinem. Es ware aber anjeso eine gemeine Seuche, von allen Dingen übel zu urtheilen. Es murbe ber Momus verlas det, dag er bie Pantoffeln ber Benus getabelt hatte. Diejenige übertrafen aber ben Momus, Die auch fein Detfchier anpacten. Momus tabele nichte, mas er nicht guvor recht genau betrachtet hatte. Diefe Berlaume ber aber lafterten mit verschloffenen Hugen, mas fer meber faben, noch Redoch bundten fie fich Gaulen bet Rirche ju fenn. Sie traumten, baf von bem Eragmus gefagt werde: Concedo nulli. 2Bann fie beffen Schrifften lefen murben, fo murben fie feben, bag faft fein mittels magiger Mann fen, welchen er fich porjoge : und bag er vielmehro allen,

ollen, ale feinem, wiche. Die ihn aus nabern Umgang wohl fenneten, murben ibm eber alle Lafter, als eine folche Bermeffenheit , benlegen; und vielmehr geffeben, bag er eber bem Gocratifchen Beltweifen gleich tahme, ber gefprochen: bas einige weiß ich, baff ich nichts weiß, als bag er fagen folte: Concedo nulli. Wann fie fich auch einbilben folten, Eragmus mare von einem folchen Sochmuth, bag er fich allen Senten portoge; folten fie boch auch wohl ihn fur einen folden Marren balten . bas er folches burch ein Ginn Bilb öffentlich befennen murbe. Wann fie ein biggen einen Chriftl. Berftanb batten, fo murben fie vielmehro es babin beuten, bag entmeber biefe Borte nicht feine maren, ober bag fie einen andern Berftand haben muffen. Gie faben auf bem Schauftud ein Bild, unter bemfelben einen Stein, auf bemfelben ben topff eines Junglings mit fliegenden Saaren. Satte benn baffelbe etwas, bas bem Bragmus gleich tabme. Ware biefes noch ju menig, fo faben fie ja auf bem Stein bas Bort TERMINYS angefchrieben. Wenn man biefes jum Schlugwort ber Lateinifchen Umidrifft mache, fo mare biefer Verfus Jambicus dimeter acatalectus gu lefen : Concedo nulli terminus. Wolte man aber baffelbe gu erft fegen, fo murbe ein Verfus Trochaicus dimeter acatalectus. Wann er nun hatte einen Bowen mablen laffen, mit ber Benfchrifft : FVGE , NI MAVIS DISCERPI. b. i. Fleuch, wann bu nicht willft tett riffen werben; wurden fie ibm biefe Borte, an fatt bes towens, jueignen, ba er boch einem fomen gleicher mare, ale einem Stein. Bolten fie fagen : Bir haben nicht gewuft bağ es ein Berg fen , wir haben auch nicht ben Terminum gefennet. bann babero ein Berbrechen einen Berf ichreiben, weil fie die Runft in gebundener Rebe ju fcbreiben nicht gelernet batten? ba fie aber boch wohl muffen, bag man in Sinn Bilbern mit Rleiß etwas bundles fege,bamit man die Muthmaffungen ber Une chauer übe, mann fie ben Terminum nicht gefannt hatten , ben fie aber boch aus ben drifften bes Augustini und Ambrofii batten fennen tonnen, fo hatten fie beswegen ben erfahrnen Leuten nachfragen follen. Borgeiten habe man bie Grangen ber Mecfer. burch ein gemiffes Beichen von einander unterschieden. Daffelbe fen ein aus bem Erb. boben bervorragenber Stein gewesen, welcher nach ben alten Gefegen nicht batte verrudt burffen werben , fondern gant unbeweglich bafelbft , wo er einmahl ger ffanben , fteben bleiben muffen. Dagu fen ber Aberglaube getommen, welcher porge, geben, ein folder Grang Stein mare ein Gott, bamit man fich um beffomeniger an benfelben vergreiffen mochte. Aber nun murbe man wieber fchrepen : mas bat Eragmus mit einem folden fabelhafften Gott ju fchaffen ? barauf biene jur Ante wort. Der Ert Bifchof in Schottland ju St. Unbreas, Alexander, fein ehemabliger merther Lebr. Schuler , batte ibm jum Unbenden etliche Ringe gefchendt, bar runter fen einer gewefen mit bem eingegrabenen Termino. Er habe baraus eine Borbebeutung gemacht, und fich eingebilbet, er murbe baburch erinnert , bag et nicht weit mehr von feinen Lebens . Termin ober Ende entfernet fen, weil er ju felbiger Zeit im viertigften Jahr bes Alters gestanden. Damit ihm biefer gute Ges bande nicht entfallen mochte , so batte er biefes Bild auf feine Briefe ju bruden angefangen, und ben obangeführten Berg bargu gesett. Er hatte also aus einem hepenifchen Gott fich ein Symbotom gemacht / bas ihn jur Lebens Befferung ans onte: benn ber Lob fen warhafftig ber Terminus, qui nulli cedere novit. Ge habe babero auf ber gegoffenen Medaille Griechifch bepfegen laffen : OPA TEAOT MARPOT Ber. Id cft: SPECTA FINEM LONGE VITE. D. t. Schaue auf das Ende cines lan langen Lebens, und die Lateinischen Worte: MORS VLTIMA LINEA RERVM. Sie murben aber nun wieder fagen : bu hatteft lieber einen Toben Ropff jum Ginn Bild annehmen tonnen. Er autwortet: er murbe foldes gethan haben , mann es ibm eingefallen mare, und befchluffet endlich feine Berantwortung mit folgenben Morten: Habes Apologiam de Termino, ceu verius de lana caprina: atque utinam isti tandem calumniis sois terminum ponerent. Lubens enim cum istis pacifcar, ut mutem symbolum meum, fi illi mutent morbum saum. Ita sane rectius confuluerint autoritati fuz, quam clamant per bonarum literarum fludiofos labefacta-Ego profecto tantum absum a cupiditate lædendi existimationem istorum, ut vehementer doleam, quod ipfi fese tam stolidas sycophantis orbi propinent deridendos, nec erubefcant toties cum ludibrio confutari. Mein werthefter Freund bat nicht Urfache ben erzehlten Unwillen, welchen Eragmus über biejenigen geaufert, welche feine Devile mit unrechten Bebanden betrachtet, auch auf fich ju gies ben. Die Warheit gu gefteben , ben bem erften Unblick berfelben habe ich auch fo aleich nicht errathen tonnen, wohin bamit bes Eragmus Ginn und Meinung gerich. tet gewefen : und gewißlich , wann er es felbft nicht an Tag gegeben und gefagt batte, was ihm veranlaffet , ben Terminum gu einen Memento mori angunehmen , fo wurbe folches niemand baben fo leichte ausforichen tonnen.

Dag bie bochlautenben Borte, NVLLI CEDO, auf bemfelben nicht fonnen gebeutet werben, ift aus vielen Stellen feiner Briefe ju feben; in welchen er gant gerne andern gelehrten leuten, feiner Beit ben Borgug bor fich gegonnet und eingeraumet hat: Lib. XXIV. ep. 20. fchreibt et : Nunc fic regnantibus ubique bonis literis, equillimo animo fero, me jam plusquam sexagenarium de pontibus dejici: ac eandem prope voluptatem animo perfentio, quam Lacon ille, qui quum ambiret in trecentum virum numerum allegi, repullus ahiit alacer ac ridens. Rogatus, quid gestiret : Quidni gaudeam, inquit, in hac civitate trecentos inveniri me meliores. Und Lib. XXVII. ep. 22. fchmablt er febre auf einem feiner unbefcheibenen Gegner, ber ihm beschulbigt, er effectire ber vornehmfte gelehrte Mann ju fenn, und lehnet biefen Bormurff folgenbermaffen von fich ab: Objicit mihi, quod in literis, imo, ut ille loquitur, in omni mortalium genere primus, imo non primus, led folus effe velim: quod quum fit impudens mendacium, & atrox convitium, tamen absque rifu legere non potui. Ego me lpfum haut alio loco pono, quam quo quondam oraculum posuit Megarenses. Ac ne quid dicam de Studiorum Proceribus, quorum nulli me unquam æquavi, video & gaudeo ubique terrarum efflorescere juvenes; qui me in omni literarum genere multis præcurrent parafangis. Berhoffentlich merben fie nun aus biefen allen, eines beffern, pon bes Eragmus ruhmlicher Bescheibenheit, ben feiner fonft fo auftogig fcheinenben Devife, fenn überzeugt worben. Rommt ihnen ferner mas fchones

und rares von Mungen ju handen, fo bitte mir bavon gutige Communication aus. Ich erbiethe mich hinwieberum, ju allen moglichen Gefälligfeiten.



### Der Bochentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

16. Stud

ben 20. April 1740.

Ein sehr rarer Thaler, Landgraf PHILIPPS des großmuthigen, zu Gessen, von 21. 1538.



1. Beschreibung deffelben.

ie Sampt Seite zeiget das gant geharnischte Bildnuß des kandgrafens, bis am halben keid, im bloken Haupte, mit kurgen haaren, im Durchsschnitt von der linden Gesichts. Seite, den Regimentsstad in der rechten habend, und die linde an das Schwerd legend; mit dem umstehenden Litztel: PHILIPP9. D. G. LANDG.rasius. HASS.iz. C. omes. CACE.nelnbogii. D. ietzz Zl.egenheinz. Nl.ddz d. i. Philipp, von Gottes Gnaden, Landgraf zu Sessen Graf zu Carzenelnbogen, Dierz, Ziegenhein, Vlidda. In der Umschriftt, siehet unten zwischen den zwen Wörtern. HASS. und C. ein Bogel als das Zeischen des Mungmeisters.

Die Ruck Geite enthalt, zwischen ber in ber Mitten stehenben Jahrzahl 1558. ben Besischen gestreifften und gekrönten komen, mit der von vier tleinen Waps pen Schildten ins Kreus besetzten Umschrifft: St. DEUS. NOBIS. QUIS. CONT.ra. NOS. d. t. Wann Gott für uns ift, wer wird wieder uns seyn, aus dem Brief Pauli an die Romer Cap VIII. v. 31. Die vier Wäpplein stehen in folgender Ordnung nach dem Fürstl. Tittul umher. 1.) Oben ist das Wappen von der Gr. Cazenelnbogen, welches der Rundung wegen liegt. 2.) Unten das Wappen von

ber Gr. Dietz, in gleicher Lage. 3.) In der Mitten zur Lincken, welche der Stempel Schneiber fur die rechte Seite, auch wegen Lesung der Umschrifft gehalten hat, das Wappen von der Gr. Jiegenhain, und 4.) gleich gegenüber zur Nechsten das Wappen von der Gr. Vidda.

2. Sistorische Erklärung.

Wefachen Groß Bereis und Aushebens gemacht. Erftlich halten sie benselben hoch wegen seines ehrwürdigen Alterthums. Dann nach Land Graf Wilhelms Thaler von A. 1502. mit ber heiligen Elisabeth und ber Umschrift. GLORIA REIPUBLICE, welcher in Samburg Sistor. Remarques P. VI. von A. 1704. n. XLV. p. 353. abgebildet zu sehen ist, sind teine altere Hesische Thaler anzutreffen als dies se Philipps : Thaler, von verschiedenen Jahren, vid. von Gudenus in Uncialed seles Wetzlar. seit. XVIII. p. 18. und die Vorrede, des VII. Theils der Sistor.

Muna : Bel. von A. 1735. S. IX. p. XXV.

Bum andern, suchen solchen diejenigen sehr auf, welche auf die Spruchs Muzen erpicht sind, und sich gerne eine Mung: Bibel samlen, nach Schlegels Answeisung; welcher in Biblis in Nammis p. 409. gar viele Mungen ansühret, auf welchen der Spruch: Ift GOtt für uns, wer mag wieder uns seyn, vorkommt. Weil sie nun die Worte des Pl. CXIX. 72. Das Gesen deines Mundes ist mir lieder dann viel tausend Stücke Gold und Silber, in dem Grunds Lert viels mehr also lesen: das Gesen deines Mundes ist mir lied in viel tausend Stücken Gold und Silber, so sind sie begierig, sich auch eine vollständige Rungs Biblische Concordant zu machen; und alle diesenigen Munken, welche biesen

Spruch führen, jufammen gu bringen

Die Dritte Gattung von Leuten, welche nach diefem Thaler, als wie nach bem goldnen Blueg, eifrigft trachten, find bie hocherfahrenen Mung : Burmichneiber. Dit biefem ortigen Nahmen beehre ich alle diejenigen, welche in allen auf Mun. gen vorfommenden gehiern, Gebrechen, Dangeln, Ctempelbruchen, und Riffen, und bergleichen, eine Gebeimnug volle Borbedeutung von wiedrigen Bufallen, go funden gu haben fich rubmen; ober auch von einigen, fonft ganglich aus ber Ucht gelaffenen Rleinigfeiten, bie fie aber alleine mit icharffen Mugen bemercten, lan ter Ragel machen, und davon gemeiniglich folche abgeschmaette Auslegungen jum Borichein bringen , die gang und gar feinen Grund in ber Difforie baben , und bie mobl niemabls, bemfenigen in Ginn gefommen find, welcher bas Geprage an geordnet hat: mithin entfichet bergleichen leeres Borgeben aus lauter irrigen Ginbilbung welche ber Aberglaube boch beftattigete, und gerne weiter fortpflangete, in bundert wunderlichen Dung , Siftorien, auf beren beimliche Biffenschafft man fich nicht wenig einbilbet. Diefe lieben Dung : Pothagoraer finden nun recht was befonders; auf Diefem Philipps : Thaler ju ihrer angenehmen Gemuths . Bei be: Gie beobachten, baf bas Saupt, Bortgen PRO in bem Gpruche auf ber Gegen Geite ausgelaffen ift. Derfelbe laut gant alfo : SI DEUS, PRO. NOBIS. QUIS. CONTRA. NOS. Diefes megglelaffene Bort bon bren Buchftaben, halten fie fur eine Borbebeumng, bag es im Schmalfalbifchen Rrieg fo ungluctlich mit Land. Gr. Philipp abgelauffen fep. Da aber bie Umichrifft auf bem erften Geprage

biefet Thalers von A. 1537, folgendergessalt avgefasset ist: Si. Deus. Nobiscium, Quis Contra. Nos. vid. Jacobs in der Samlung verschiedener raster und merckwürdiger Thaler n. 898. p. 231. so ist deutlich daraus zu erseben, daß die Lection: Sl. Deus. PRO. Nobis. &c. mit Fleiß daraus nicht gesbrauchet worden ist. Dal es nun hernach der Eisenschneider in den Stempel von dem solgenden Jahre versehen, daß er die Buchstaden nicht recht abgezehlet, und nach dem Raum der darzwischen gesetzen Wappen. Schildgen eingetheitet hat, so hat er nicht das Wort PRO, sondern den Buchstaden C. weggelassen, darz aus er sich aber um so weniger etwas gemacht, dieweil er geglaubt, daß dieser Spruch ohnedem jedermann sattsam bekandt sein. In einem Gepräge dieses Thaslers von A. 1538. wird auch noch dieser Haupt Fehler bemercket, daß auf selbisgen nicht Quis. COT.ra. NOS. sondern Qis. CONT.ra. NOS. stehet, vid. Gudenus. Inc. n. 402. Wer nun vollends einen solchen Thaler besommt, worauf dieser nedoppelte Fehler zu sehen, der achtet sich auch doppelt glücklich.

Jum vierdten sehen sich biejenigen auch nach diesem Philipps. Thaler um, welche glauben, er sen zu Anfang des Kriegs mit Herzog Heinrichen zu Braunsschweig. Bolffenbuttel geschlagen worden, und sen das erste Stücke unter benen zu bieser Historie gehörigen Minken. Alleine da dieser Krieg erstlich A. 1542. ans gegangen ist, wie aus dem 36. Stück des ersten Theils von A. 1729. p. 284. und aus dem 15 Stück des fünstten Theils von A. 1733. p. 113. der Sistor. Minn Bel zuersehen ist, so kan ich diesen Thaler dafür auch nicht erkennen: zu

mabl ba er auch ichon A. 1537 gepraget worden ift.

Ich betrachte auf dieses Tholers Gegen Geite insonderheit ben schonen hef sischen kewen, von bessen Ursprung und Beschaffenheit gar verschiedenes merck würdiges tan gesagt werden. Es wird derselbe von unsern Mappen, herolden bes schrieden, als ein von silber und roth achtmabl quer gestreiffter mit Gold gestrenter und jum Raub geschickter Lowe, mit roth ausgeschlagener Zunge, im blauen Keld.

Derfelbe hat seinen Ursprung aus dem Woppen der Landgrafen zu Thurin gen. Schlegel in Exercitat, de nammis antiquis Isenacensis. Cap. I. §. 34. p. 13. und in Apsteless. de nummis Abbatum Hersseldens. §. XLVIII. p. 101 hat dargethan, daß in Landgraf Hermanns, der von A. 1190. diß 1215. regieret, Siegel an einem Erief, von A. 1209. zu erst in dem Schilde, das er reitend am Arm hengen hat, ein Löwe zu sehen ist. Er und Tengel in Supplemento II. Hist. Gothana p 551. haben degleichen in dem Siegel seines Sohns Ludwigs II. an einem Brief von A. 1227 bemerkt. Schlegel führet unter den Blech Müngen der Aebte zu Hersselb in Tab. I. n. 16. und in Tab. II. n. 8. zwo Blech Müngen von Landgrafen von Thuringen an, welche hierinn ihren Siegeln in allen gleich sind. Woher es aber gesommen sey, daß die Thüringischen Landgras sen einen Löwen in Wappen gesührt haben, davon sind vielerlen Mennungen. Vaul Lange in Chronico Citizensi in Pistorii Script. rer Germ. T. I. p. 772 meldet K. Conrad der II. habe Graf Ludwigen dem Bartigten, als er ihn zum Herrn über Thüs ringen, und Hessen gemacht, auch das alte Wappen des vorzeiten im Uns garischen Krieg erschlagenen Herhogs in Thuringen und Hessen; Hurchbards, gegeben: Conradus Rex, schreibt er, ipsum Ludwicum Comitem secit, Thuringiz & Hasse dominum, arma et conferens antiqua, que

ances fuerant Burghardi, Ducis Doringia & Hassia ab Hungaris inter bestandum occif. Diefes nimmt Winchelmann, und Sopping fals ein Evangelium an; Unbere, ale horn, geben noch bober und fagen, bie Derovingifchen Ronige batten, nach Lazii und Frebers Bericht, in ihren Panieren einen Comen gu fuhren im Gebrauch gehat; babero fen auch von ihnen der Lowe, ben von ihnen aberwundenen Thuringern jum Zeichen ertheilet worden. Ja auch felbft ber allwiffende Giovanni in Germania Principe Lib. III. c. 7. S. VI. not. (m) fiebet ben Thuringifchen gemen als ein von einem Franchichen Rapfer und Ronig herruhrendes Franchifches Beichen an. Conjector, fchreibt et , voluisse Cafarem Francicum, ut Ludovicus Barbatus, fymbolo uteretur cum Francis communi. Alle biefe Geboncten find ein nichtie ges hirn. Befpinfte; bieweil bie Bappen Beichen weit junger find , und ein fo bo. bes Alter nicht erreichen. Roch thorichter lautet es, wann Laurencius in Originibus Doringicis sive Monumentis Sveworum in Doringia parte speciali p. 143. vorgiebt, die Thuringer fahmen von Schwaben ber, und bie Schwaben ftammeten von ben Gorthen in Schweben ab. Die Bothen hatten einen getronten Lowen in Mappen gehabt; babero tahme es, bag auch bie Thuringer einen lowen mit einer Rros ne jum Bappen behalten batten. Es tragt gwar Laurentius fein Bebencken, mes gen biefer abgefchmachten Berleitung bes Thuringifchen Bappen fich folgenber maffen zu bruften : Jam non fabulofa referre in animo mihi eft, quibus quidam admodum fibi placent. Nam sicuti maxime id operam dedi, nt vera a falsis discernerem, ita & in hac materia, que non minus intricata eft, pro viribus oftendam, quid de Doringonum scuto vel signo statuendum fit. Alleine ba bers felbe ben lacherlichen und von vielen vorlangft recht grundlich wieberlegten Grethum behauptet; bag bie Gothen, Stamm Batter ber Gveven maren, fo verbie net er auch bamit ausgelacht ju werden, bag er fich einbilbet, ber Thuringis fche Lowe mare von ben Gothifchen Lowen ausgeheckt worben; ba boch ber Thus ringifche mit ben Schwabifchen und Gothifden Lowen gewiß bon gleichen Alter find. Es braucht teines folden groffen Musichweiffens, gar mabricheinlich anzuzeigen. wie die gandgrafen in Thuringen gu den towen in Wappen gefommen find. gand. Braf hermann that A. 1195. einen Kreutzug, ins beilige gand, mit vielen and bern Teutschen Furffen und Grafen nach ben Bericht Urnolbs von Lubect Lib. V. c. 1. S. 4. und bee Abte ju Urfperg ad b. a. Alle biefe maren aus angebobrnen Selbenmuth begierig, bie Saracenen, als wie die lowen bie Wolffe angufallen ; und nahmen babero viele ihnen bas Bilb eines Lowen, jum Bappen Beichen an. Pontus Heuterus hat biefes febr mohl betrachtet und fchreibt Lib. II. de vet, acful feculi Belg. c. 25. p. 72. Mos quoque fuit in clypeis & scutis fignum aliquod depictum oftendere: unde Leonem bellico vigore ferventem, ferocem, imperterritum & ad quævis adeunda pericula promtissimum, omnibus notum cupiebant. Dachdem er von ben Rreut . Bugen gefprochen , fest er p. 174. bingu: Quicquid fit abundarunt certe ex eo tempore Belgarum Principes & provincia, imo privati nobiles, Leonum diversi coloris insigniis, hodieque utuntur, nec uspiam in clypeis tot leones ac aquilæ, quam nostro tempore in germania ac Belgio reperiuntur.

Die ftreitbabre Sophia, Landgraf Lubwig VI. im Thuringen Erb : Tochter, und hergog Beinrichs V. in Brabant zwepte Bemablin, fchrieb fich me-

gen ihres wieder Marggarf heinrichen den erleuchteten in Meiffen erregten Anipruche auf Thuringen A. 1255. und sonsten, wie die Diplomata ausweisen: Landgravia Thuringia, und Domina Hassia. Desgleichen geschahe von ihrem Sohne Heinrichen A. 1161, 63, 65. bahero haben beebe aus gleichen Rechte auch den Thuringischen Lowen zum Wappen angenommen; wie insonderheit aus des letten Siegel an einem Brief von A. 1279. zusehen, womit herr hofrath Eftor bas Titstelblath seiner vortrefflichen Originum Jaris publici Hossiali bezeichnet hat.

Weil ber kome eine so gar sehr gebrauchliche Wappen Figur geworben ift, bag babero bie Franzosen auch im Sprichwort sagen: Si zu n'as poine d'armes, prens le lyon b. i. Wenn du keine Wappen haft, so nimm nur einen Löswen; so hat die vorkommende Vielheit der köwen, in den Wappen Schilden verursachet baß man dieselben zum besto deutlicherern Unterschied der Personen und Familien, welche dergleichen geführt auf mancherlen Weise gestaltet hat. Der Thüringissehe und Heftlichen geführt auf mancherlen Weise gestaltet hat. Der Thüringische und Hehren find, als der Brasen von Gleichen, der Grasen von Kevernburg, der Grasen von Schwarg; burg, der Herrn von Franckenstein, u. s. m. dadurch, daß derselbe von Silber und roth quer gestreifft ist. Die Wappen Kundiger sind aber weiter nicht einig so wohl in der Anzahl als in der Ursach der mit Silber und roth abwechslenden Duer: Streiffen.

Die Angabl berfelben anbelangend, fo fegen Albinus, Sache, Spener, Bufing , Windelmann , Weber , und Effor folche auf achte.

Sorn will ihrer neune haben , als funf filberne und vier rothe.

Chiffletius, Brianville , und Giovanni vermehren fie big auf Jehne.

Anbere werben endlich gar fo ungebultig über bas gehlen, bag fie bie Angahl ber bunten Querffriche gar fur ungewiß halten.

Mich buncket biejenigen haben recht, welche nur acht Streiffe wollen gelten lassen, und die übrige der Phantasie; der undändigen Mahler, als der allergemeis nesten und allergrößen Bappen: Berderber, zuschreiben, denn wie 1. 1. H., in der Casselischen Zeitung von Policey, Commercien, und andern dem Publico dienlichen Sachen. N. VII. von A. 1740. p. 53. melbet, so führen die neuer sten Sigilla und Monumenta sepulchralia in Thuringia sacra vom Andegin nur 4. rothe und folglich auch nur vier weisse, Striche absonderlich; wären solche quoad Hassam (a) in sigilla inedito Octonis Landgravii unvergleichlich ausz gedruckt zu besinden. Der erste Querstrich gienge zu Ansangs des Löwen Halses bis an desselben Brust. Der zwerte über den gangen Unterleib. Der dritte über das Hinterthell nächst unter dem Schwans. Der vierte über den zu unterst ausstellenden Fuß dis auf die Prancke. In dem Schwanze wären in gerader Linie die odere drey Striche ebenfalls besindlich. Ferner wird angezeigt, daß zu Eassel, aus basiger ansehnlichen fürst. Bibliotheck ein sostdaße im Jahr 1334. auf Pergament geschriedenes Buch läge, worinnen gleichfalls, der Heßische Som mit 4. rothen Querstrichen: unvergleichlich gemahlt anzutzessen wäre, und (b) an den meisten Gradmahlen der durcht. Herne Landgrafen, von Peinrichen dem

Rinde an bif auf Philipp ben Grofimuthigen, fen zu Marburg in der St. Elifas beth Rirche ber viermahl rothgestreiffte Lowe eingehauen zu sehen. Weil dems nach durch einen so beständigen Gebrauch, die acht mit Silber und roth abwechslenden Streiffen auf bem Hefisichen Lowen bestärckt worden, so ift es uns recht, wann man dieselben vermindert, ober vermehret.

Diese zwenfarbigen Quer Striche beweisen auch flarlich, bag ber hefisiche und Thuringische kome einerlen fenn. Dann es bemercket belobter 1. 1. H. an angeführter Stelle p. 52. baß im Ziegenhannischen Archiv von Landgr. Heinrichen zu Raffpenberg ein Siegel an einer Urkunde vorhanden sen, welches gang beutlich einen gestreifften Lowen in einem unten zugespiehten Schild vorstellete, wegen bessen Schadhafftigfeit aber, ware die Zahl der Striche nicht völlig exprimirt Jugleichen sen auch, an dem Grabmahl Landgraf Conrads, Hochmissters bes Teutschen Ordens gleicher massen der gestreiffte kom befindlich.

Bober aber nun ber Thuringische und hefische Lowe feine filberne und rothe Streiffe befommen hat, bas ift auch eine Frage, auf wolche eine mannig-faltige Antwort erfolget ift.

horn fagt, weil Tengel und Schlegel aus Blech Mungen dargethan hate ten, daß ber alteste Landgraf in Thuringen, Ludwig III. feinen Lowen, sondern nur roth und weisse Streiffen, ober Stabe, ober solche bende Farben Strichs weis, auf seinen Schild geführet hatte; so sey mit solchen Farben nachgehends ber Thuringische Low ausgezieret worden.

Wann ich aber diese Blech: Münzen betrachte, wie solche Schlegel in Exercitat, de nunmis antiquis Jsenac. Tab. I. u. 1. 2. 3. und 4 vorstellet, so tresse ich auf dem Schilde feine Querstreissen an, sondern ich sehe, daß aus desselben Mittels punckt Striche oder Strahlen hervor gehen, welche sich nach allen Seiten der selben verlaussen und vertheilen. Dahero vergleicht auch Mellen in dem Brief ad Sagirtarium de antiquis quihusdam nunmis Germanis, dieselben gant wohl mit dem Elevischen Wappen: Ornamenta clypei conveniunt cum hodiernis Ducatus Clivix insignibus, octo scilicer bacillis liliatis. Demnach san ich nicht begreissen, wie Lenzel und Schlegel diese gant umberlaussende Schild: Zierasthen oder Falten für diezenigen weisse und rothe Quer. Striche haben anseihen sonnen, womit nachgehends der Thüringische Löwe ist demahlet worden. Lenzel schreibt in Suppl. Hist. Goth. & CCXI. p. 460. Brackeati proxime adducti manisestum reddunt, non leonem, sed dacillos, ut Mellenius appellat, seu ex veteri arte Heraldica colores laltem variegatos, album scilicer & rubrum, quibus postea Leo ipse ornari consuent, Ludovicum primum in clypeo gestalle, und Schlegel l. c. & 7. p. s. In Landgravii primi nummis non deprehendi Leonem Thuringicum, sed strias saltem, sive colores variegatos, sine dubio aldos ac rubros, quibus adhuc hodie absque controversia Leo inducteur Thuringicus.

Berr hofrath Effor bat fich die meifte Dube gegeben, ben Urfprung ben rothen und weiffen Quer : Striche bes heftiden Lowens ausfindig ju machen : Inder A. 1728. heraus gegebenen gluctlichen Probe einer verbefferten Beralbic an ben Defifch Danauifch : Maingifchen und Brandenburg . Unfpachifchen Bappen Cop. L. Seit. I. p. 8 halt bafur, bag folche Striche, von benen etwa im Schild ger brauchten Strichen hertommen, auf welche hernach ber beliebte Lowe ift gefett worben : und hatte man, um bie untern Striche angubeuten, folche auf ben L&. men bemerdet. Diefe Striche murben aber entweber von ben alten Sefifche oder Thuringifchen Bappen, ober von bem Ungarifchen, wegen ber an ganbge. Lubwigen VI. vermablten Ungarifchen Pr. Elifabeth, bergu leiten fenn. Dag aber bas alte Thuringifche Wappen ein Schild von weiß und roth gewefen, bas folte fich vielleicht aus dem Bappen bes Dom, Capitule ju Mannt, ale welches Gilber und roth in einem Schilb bargebilbet wird, muthmaffen lafe fen ; folcher Geffalt , bag fothanes Dom: Capitul ber Beil. Elifabeth gu Gefal. len, ober aus anbern Abfichten es angenommen batte. Da bas Ungarifche Bappen einen adtfachen von Gilber und roth gestreifften Schild habe, fo fins be man barinn eine vollfommene Ubereinstimmung mit ben Defifchen Strichen, ale welcher in ben Marburgifchen Alterthumern jederzeit 8. befunden morben. Es lieffe fich vielleicht auch wohl fagen, ber Lowe mare bas Thuringifche, und bas roth und weife bas hefifche Bapen. Die Francken, worunter die heffen gehorten, maren Liebhaber ber meiffen und rothen Mappen gemefen. Alfo ba ben bie Derfloge in Francten 3. rothe filberne ins rothe auffteigende Spiten geführet. Es hat aber nachgebende herr hoffrath Eftor biefe Meinung gang. lich fahren laffen, und in dem A. 1732 des herrn Ruchen , Beders Anale & Haffac, Collett. VII.S. V. p. 133. einverleibten deutlichen Beweiß warum-ber hefische Edw bunt und ftreiffig fen, jum Grund gefetet, daß die Farben berer Wappen von denen ebes mabligen Bappen Rocken ihren alleinigen Urfprung erlanget hatten ; und baraus gefoloffen,bag bie alten Derrnganbarafen in Thuringen und Deffen,ihremit einer Lomens Figur bezeichnete grau pelgene Mappen : Docte , baraus bas blaue Schilbe gelb ente tanben fen , burdichnitten , und unter fothane Echnitte roth Dein : Bercf und filbern Juch mechfelsweife gelegt hatten. Mus biefen burch bemelbte Schnitte gar fchon hervor gefchimmerten rothen und Gilber fen bie Urfache, ber roth und filbernen Quer , Striche bes Segischen Lowens genugfam erfichtlich. Allets ne alle biefe Duthmaffungen erforbern einen weit grundlichern Bemeig. Infonberbeit tan ich ben aus bes Joinville Differtation angenommen Grundfaß nicht gelten laffen , ich mufte bann auch eingefteben , bag bie Bappen : Roche alter ma ren ale die Wappen. Caufatum autem posterius est fua caufa

1. I H. siellet in oben angeführten Bogen p. 54. ber Beurtheilung ber Gelehrten anheim, ob nicht die Streiffen im Lowen aus den alten Fahnen berzuleiten waren? Weilen unsere Borfahren echtbus sigillis zu ihren Panies ren gestreiffte Tücher genommen hatten, worauf also der Lowe gemahlt worz den ware, daß man die im Tuch sepende Streiffen gleichsam durchgesehen hats te. Bu Ziegenhann und in Thuringia Jacra p. 495. 496. sinde man ein sigillum equestre von Landgr. Courad, darinn auf der gestreissten Jahne der Lowe abge-

mahlt zu sehen sen. H. A. S. wendet aber bagegen in einem von 14. Martit an mich erlassenen Schreiben gar wohl ein: Er ware zwar nicht in Abrede, daß vormahlen gestreiffte Fahnen gebraucht, und daß darauf der köwe gemahlt worden; aber es fanden sich auch gestreiffte Fahnen, worauf ein ander Wappen gemahlt sen, das doch deßfalls teine Streissen habe. Man muste beweisen, daß ben Thuringen und Hessen in diesem Stucke was eigenes gewesen sen; welches schwehr fallen dörftte. Ich füge hinzu, daß eine gestreiffte Fahne nur beweise, daß der Schild gestreifft senn musse, nicht aber die darinn enthaltene Figur. Es sinden sich viele einfärbige köwen in mancherlen gestreifften Schild den.

Meine unmaggebliche Meinung über bes von Gilber und roth achtmahl geftreifften Defifchen Lowens Urfprung ift biefe, bag, weil ju ber Beit, als Die Landgrafen in Thuringen einen Lowen ju ihren Bappen angenommen baben, andere Furften ichon goldne, filberne, rothe blaue, und ichmarge Lomen fuhrten, fo mard ju befto mehrern Unterschied, berfelbe von Gilber und roth bunt beliebet: jumahl ba man auch Lowen von ben fonft gewöhnlichen haupt Karben im blauen Schilbe. Relbe antraf. Dergleichen buntfarbige, und faft mir allen in ber Beralbick vorkommenben Ehrenftucken bezeichnete lowen kommen febr viele in ben Bappen : Buchern vor. Dan darf nur den Petra fancta de tefferis gentillilis Cap. LIII. p. 313.auffchlagen, fo wird man barinn antreffen, un Lion coupe d'or & d'argent, parti a de gueules & d'or, escartellé de guelles & d'argent, de l'un en l'autre, echiquoté, burellé, palé, blandé, &c. Palliot macht babero in bem vermehrten Indice armorial Des Louv, Geliot. p. 329. Die Umercfung: Il y à des animaux, qui se blasonnent fascés, comme de Lions, & des stigles, lors qu'en lieu d'estre d'un seul émail, ils sont de Deux émaux divisés en nombre ésgal de fasces, qui ne couurent quele corps da Lion, ou de l'Itigle, le champ demeurant plein. Er fubret barauf jum Erempel unter anbern auch bas hefifche Bappen an, wiewohl mit einem Jerthum, und fagt: Landgrefile Lantgrave de Hassie, Maistre de la chevalerie de France sans le Roy Clotaire I. A. 562. portoit d'azur au Lion fascé d'argent & de gueules.

Bon der unentbehrlichen Krone des Hegischen Lowens, werde wegen Mangel bes Raums, im Supplement - Bogen auch handeln. Vid. Imm. Weber in Emblemat. Hass. Spener Herald. P. Sp. Lib. III. c. 23. Efter 1. c. 23. Dorn in des Churs und Surftl. Saufes Sachsens Wappens und Geschlechts

Untersuchung Cap. I. p. 3.



### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

17. Stuck

ben 27. April 1740.

Gedachtnus: Muntze / auf die Vorstellung des jenigen Chursinstel. Maynnischen Zeren Statthalters zu Ersturch, Geren AUISCHELM FRAUIS ERVISI, Freys berens von Warsberg ze, von A. 1732,



### 1. Beschreibung derfelben.

ie erste Seite enthält, unter etlichen Strahlen, eine lateinische Innschrifft von 8. Zeilen, die also lautet: MEMORIÆ. FELI-CIS. IN ERFORD, INGRESS9. ANSELMI FRANCISCI ER-NEST.i. Liberi. B. aronis. DE WARSBERG. ECCLES.iarum. ME-TROP.olitanarum MOG.untinæ ET TREV.irensis N.ec. N.on CA-THEDR. alis. SPIR. ensis. CANONIC.i. CAPIT.ularis ET. RESP. ective PRÆPOSITI. QVVM. DEO. AVSPICE. BONIS. AVIBVS. PRO-PRIN-CEPS. IBIDEM. CONSTITUTUS. ESSET. D. 5. SEPT. MDCCXXXII. b. i. Jum Andencken des glücklichen Æinzugs in Ærssurth, Anselm Franz Ærnst, Freyherens von Warsberg, der Metropolitan: Ritschen zu Mayng und Trier, wie auch der Cathedral: Rirchen zu Speyer, Doms und Capitulars Berrns, und respective Probsts, als er unter gottlichen Seegen jum Statthalter dafelbft gefent wurde,

den f. Sept. 1732.

Die andere Seite stellet die Stadt Ersfurth, als eine andächtige Frau vor, welche vor einem Altar stehet, dessen Postement mit dem Warsbergischen Lowen bezieret, und von den auf selbigen in die Hohe aufzgeschlichteten vielen brennenden treuen Herzen eines empor halt, und mit der lincken sich auf das mit dem Rade bezeichnete Stadt. Wappen steisset. Umher ist dieses Distichon zu lesen:

En Tibi, PROPRINCEPS, Erfordia confecrat ista Pectora. Nam majus nil petit ipse DEVS.

b. i.

BERR, bier haft du Erffurths Gernen, als die allergrößten Gaben.

Denn kein grofferes Geschencke, will GOtt selbst nicht von ihr haben.

2. Sistorische Erklärung.

Es ift mir diefe Medaille, nebft angefügter Erlauterung, von hrn. J. G. B. Gr. R. R. ju Gr. jugefenbet worden , um folder auch eine Stelle, unter meinen wochentl. hiftorifchen Mung. Bogen ju geben. Diefes Begehren will hiermit bereitwilligft vollziehen, bieweil ich mich schon vielmahls erbothen habe, bergleichen

Beptrag angunehmen.

Es hat die Stadt Erffurth die Ehre, in der Umschrifft um ihr groffes Stadt Siegel, auf welchem bas Bilbnug bes in Cathebra, unter einem gu beeben Geiten hochgethurmten Stadt Thore, figenden Sancti Martini Episcopi ju feben, von alten Beiten ber fich ju fchreiben : Erfordia fidelis eft Filla Mogontina Sedis, b. t. ibre furth ift eine getreue Tochter Des Maynaifden Stuble. Wegen biefes Submissions- vollen Compliments begt Gudenus in proamio bift. Erfurt, Lib. I. p. 1. die ar: tigen Bebancten: Erfordia S. Moguntinæ Sedis filia, Thuringiæ metropolis, communi rerum humanarum fato exilibus initiis nata, creuit, floruit, adolevit, cecidit, nec fanctam Matrem minus respexit, quam cum jacuit, scilicet malis, quibus culpa sua premebatur, obstinatior ei offensa, cujus amorem & consilia respuerat: Verum licet dyscola, tamen filia mansit. Igitur Mater in jacentis auxilium nunquam non prona, donec tandem iterum erexit din reluctantem. b. i. " Erfe " furth, bie Tochter bes heil. Stuhls ju Mannt, und Saupt Stadt Thuringens, " ift , nach bem gemeinen Schickfaal menschlicher Dinge, aus einen schlechten Un-" fang , entftanden, gewachfen, hat geblubet, ift groß geworden, und gefallen ; bat , fich nach feiner beil. Mutter nicht eber umgefeben, als bif fie barunter gelegen, " nehmlich ba fie burch bas Ubel , von welchem fie burch ihr eigenes Berichulben " gebruckt marb, biefelbe gar hartnactigt beleidigt hatte , beren Liebe und guten , Rath fie verschmahet hatte. Alleine ob fie fich gleich fo wiederwartig bezeiget hate te, fo mare fie boch eine Tochter geblieben. Dabero die Mutter jebergeit geneigt

gemefen ihr ju belffen , bif fie endlich nach langer Bieberfpanfligfeit fie wieber

aufgerichtet habe. "

Es hat ber Erg Bijchof von Manns vor Alters ju Erffurth feine Vice-dominos gehabt. Erg : Bifchof Adelbertus nennet in einen Gnaben : Brief von A. 1120. por Petri und Pauli Geft die Erffurther feine Cives & homines , und begnadet fie, pro honore & exaltatione hujus loci, mit Erlaffung eines gewiffen Cenfus: er. Derolbs, die er Comites betittult. A. 1164. hat Erg : Bifchof Conrad 1. Erffurth mit einer Mauer umgeben laffen , und besonbere Caftrenses ober Burgmanner ju bes ren Beidugung verorbnet. Rachgebenbs ale ber Churfurft zu Manns biefelben abgeben laffen, find Burgermeifter gefest worben , welche unter ber Dbficht und Direction ber Churfurfit. Officialen, bes Bigboms, Bogt. Grevens , und Schulgens bas Stabt Regiment geführt baben, befage einiger Documenten bon A 1256, 62, 64, babero fie auch A. 1275. gefchwohren, die bobe Ergflifftlichen Jura uber die Ctabt in ibrer Administration treulich zu bewahren. Im Jahr 1283, hat zwar Erffurth burch einen Bertrag, mit bem Grafen von Gleichen, das Ertiffiffel. Manngifche Bogt Gebing Recht an fich gebracht : jeboch fich baben reverfiret , baf biefes mit fpecial Bergonftigung bes hoben Ertiftiffes gefcheben fen. Im Jahr 1289 bat Ery Bifdof Gerhard eine neue Regiments. Ordnung gemacht, und darinne vieles jum allgemeinen Stadt Beften angeordnet. Es hat zwar ber Rath zu Erffurth, ben er im Jahr 1459. gwifchen Dietheren, Gr. von Dienburg, und Abolphen, Gr. von Raffan entftanbenen 3miftigfeit, megen ber gropfpaltig ausgefallenen ErB.Bifchoffl. Bahl, fich ber bamabligen groffen Unrube und Berruttung meifterlich ju Rugen gut machen, und bahero es bahin ju bringen gewuft , baf ber Administrator beffelben ErBitiffis, Albrecht, im Jahr 1483. und folgende Erg Bifchof Bertholb A. 1497. fich mit bemfelben, um die Stadt benm Behorfam und in Friede und Rube ju erhalten, in verbindliche Bertrage eingelaffen haben ; alleine fie haben fich boch baben bes Erg. fliffte Jus fuperioritatis, merum & mixtum Imperium, und andere von Altere guftes benbe Rechte und Gerechtigfeiten ausbrucklich vorbehalten. Allfo febet im erffen Bertrag Art. I. bag ber Rath und Gemeine bafelbft gegen einen regierenben Erg. Bie fcoffen, und ben Ereffifft Manns, als der Stadt rechten Erbigeren, deme bertommener Bermanbnug halten und beweifen folle. Item in Art. II, bag biefelben bem Ertifft in feinen Obrigfeiten und herrlichfeiten , auch Gerichten , geift , und weltl. hoben und niebern , gewohnl. Gerichts Gefallen , Duten , und andern bes Erufliffts Rechten , Gutern , und Binfen nicht irren , nicht tragen , ober burch bie Burgere ober anbere, beren fie machtig maren , tragen laffen , in feine Bege , fonbern ermelbten Gerichten ihren frepen Lauff, vollend geben laffen wolten. Der jwepte Bertrag lautet gleichmäßig. In dem A. 1515. mit Churfurft Albrechten errichteten Bertrag verfprechen Burgermeifter, Rathe, Bormunde, und Gemeinbe ber Gtabt Erffurth von neuen, bemfelben, feinen Dachfolgern, und bem Ersflifft Manns, als ihrer rechten herrichafft, in allen ihnen anliegenden Rothen und Gachen, auch in bes beiligen Chrift! Glaubens, besgleichen in bes beil. Reiche Bugen und Gefchafften, barinnen biefelben erforbert murben, mit und neben andern des Erbftiffts Rannts Unterthauen, auf beren Erforbern und Gefinnen, nach ihren Bermogen, uns

apriich ju folgen, ju reifen, und zu dienen, gleicherum, n, desselben Vorfahren und Ertississt Mannis, gereiset, gefolge. Aapleer n Zahr 1510, den 16. Oct. hat der Erffurthische nach mahr und mini dericht zu Spener felbst gestanden. das nar good nach mahr und minis n Jahr 1510, den 16. Oct. hat der Erffurthische Anwald am Kapfert.
In Jahr 1510, den 16. Oct. hat der Erffurthische Anwald am Kapfert.
In Jahr 1510, den 16. Oct. hat der Erffurthische And mehr und minder Innsperielle Gericht ist Geren und ic zur der Gericht ist Geren und ic zur der Gericht ist Geren und der Schaft der Schaft ist Erhflists zu Manns fen den Stickter und offenbahr gewest dath des löht. Erhflists zu Manns der endern und den Gangen den Spiereil aber dem ohngeacht nachgebends der Gehrende ist wird gewest und nach sen. Dieweil aber dem ohngeacht and den Ghurfür Ind ungebührlich gegen den Gene Ind unterwunden batz sich ungebührlich gegen den Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen den Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen den Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen den Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen den Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich ungebührlich gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich und gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden batz sich und gestellt gewest und gestellt gewest und gegen der Grabt Erffurth sich unterwunden der Grabt erführe gestellt gewest und gestellt gewest und gestellt gestellt gewest und gestellt gewest und gestellt gewest und gestellt gestellt gestellt gestellt gewest und gestellt g ohne Mittel gewest und noch fen. Dieweil aber bem obugeacht nachgebende ber Ehurfüre Rath der Stadt Erffurth sich unterwuhden hat, sich ungebuhrlich gegen den en hancherlen Fällen Ken zu bezeigen, und bessen wahlbergebrachte Gerechtsamme in mancher erhoben. den zu vezeigen, und essen wordivergevrachte Gerechtlamme in managener Idage erhoben: zu beeinträchtigen, worüber dann derselbe ben dem Kanser schwehre Klage er aus bes Nacha. du beeinträdzigen, woruber bann berfelbe ben bem Kanser schwehre Riage erhoben:
fo hat K. Aubolph A. 1588. ben 26. Febr. ernftlich rescribirt, haß er aus bes Naths
bisherigen so gar unbilligen Reuerungen, und wiederrechtl. Handlungen Ginareiffens kein Ende und bigherigen to gar undungen Reuerungen, und wiederrechtt. Handlungen mit Migs fallen vermercte, bag er beg thatliden turbirens und Singreiffens kein und machen, sondern sich vielmehr sich gleichsam bu seiner Shrigkeit zu nöthigen, gaptert von allem Gehorsam austunieben gemeinet sen; welches ihm oblicoenden gaptert machen, tonvern fra virement fich greichtauf fent Dorigren zu nordigen, und von allem Schorfam auszuziehen gemeinet feth; welches ihm obliegenden Kapferlanden Amte megen also tumseken nicht gehöbere habera habera habera habera Non auem Sehoriam auszuftehen gemeiner fett; welches ihm vollegenden Rapfert. Amts wegen also zuzusehen nicht gebühre: babero befähle er, solches unleidentliche Bornehmen ab; und einzustellen. Frieakillnrube von A. 1621. an, burch Rephillste best michte Rorneymen ab i und einzuneuen. Jusonverhen vemugere pa ver Rard, unter wadze renden dreißiglährigen Kriegs: Untuhe von A. 1631. an, burch Berhulfte des maches breibeigen Kriegs: Untuhe von A. 1631. an, burch Benhulften Unterskänigen stage pund Georgichen Enterskänigen gemeilichen g tigen und flegreichen Schwedischen Reiche, freuen Unmittelharfeit zu gelaugen. Dach au entschaften . und zu wölliger Reiche, freuen Unmittelharfeit zu gelaugen. ngen und pegretahen Sambengahen wems / von auer mannyngiahen unterthanig. fich zu entschütten / und zu phäliger Neichen freshen Unmittelbarkeit zu gelangen. der albacht malte er durch einige fien der Mestudalischen Erfedenst Haudlung d. ber albacht malte er durch einige fien der Mestudalischen Erfedenst Hauf fich zu entschütten, und zu völliger Reichs. freven Unmittelbarkeit zu gelangen. In der Abstellen zu entschung A. 1647.
der Abstellt wolte er burch einige ben ber Westphälischen Fürstl. Hauß Sachsen über. Gegen Schur: und Kürftl. Hauß gegen bas Chur: und Kürftl. Hauß gegen bas Chur: und Kurgerichten barthun, was für den Ernstiffts vermeinter Supericritzen. gegen Chur Mayng fo wohl, als gegen bas Chur und Fürftl. Hauß Sachsen über, gebene Schriften barthun, was für bes Erigfiffts vermeinter Superioritæt und Jugebene Schriften barthun, was für bes Erigfiffts vermeinter Superioritæt und Jugebene Gebende Dbrigfeiten, been aber durch entseile omnimod allerdings entgegen fiehende beigelben wurden aber Math. mit fet Rechte und Gerechtigfeiten er beständigs bergestalt wiederlegt, das der Rath mit fet Rechte und Gerechtigfeiten Ergenberichte bergestalt wiederlegt, das der Rath wiederlegt beigebrachte gründliche Gegenberichte bergestalt wiederlegt. Nechte und Gerechtigkeiten er vestandigt vefesten hatte; dieselben wurden aber burch bengebrachte gründliche Gegenberichte bergeftalt wiederlegt, daß der Rath mit set nem Gesuch fein Gebor fand Nefuch tein Gebor fand. Nach den Meskophälischen Frieden ward Churfürst Johann Philipp, durch den Den Faniert Commission & 1600 den 19 Gulii errichteten Rechingions Sten Veach den Meehphalischen Frieden ward Churfnest Johann Philipp, durch ben wieden der Kalitusions - Registren Restitutions ind est der Registren Restitutions ind eeß in die ihm unter währenden 30. fährigen Kriegszäuften, geschmählerten inder ein Geffurth völlig restitution auch die im Geffurth völlig restitution. tell i m die thm unter wahrenden 30. fahrigen Artegestauften, geschmahkerten und entjogenen Rechte in Erffurth böllig rechtuirt; worauf auch die im Erffurth besten indessen eingeschlichene Arrungen. Durch des entzogenen Rechte in Erffurth vollig relixiuit; worauf auch bie im Erffurtichen. Stadt Regiment, und gemeinen Westen indessen eingeschlichen Strungen, auch aben berfalben vorabkaffen Compositions Resell gefahlichen nem Gefuch fein Gebor fand. 29. Aug. 9. Sept. von eben berfelben verabfasten mieber gest. ander der geben ber Rath mieber gest. Diemeil aber ber Rath mieber gest. dem in viele Wege genander , und fast in feinem Punct gebuhrende Folge geleichet batte , so wurden diese Contraventiones A. 1655; den 10. 20. Febr. durch und da neuen Mbschied zwischen Shahns und Ersturth in der Sute bengelegt ; und neuen Mbschied zwischen Sticktiakeit kammen max. so wurde durch den Schmalbacker den micht allest zur Richtiakeit kammen max. so wurde durch den Schmalbacker meinen Stadtweiens maje verynthen ronnen, weiche enona, wegen ver purmatrigi ten Berweigerung des Kirchen Gebetho für den Churfürften zu Mannig, und besten ten Berweigerung des Kirchen Gebetho für den Churfürften beharrlichen Ungehor Bernud ven Actedien Geneilde int ven Schmel nicht fo pedartlichen Rudehor

fams in ber wom Rapfer anbefohlnen Statuten und Recef gemaffen Rathe Regie mente Menbernug, anberer baben verübten greulichen Morbthaten, und aufruhreris ichen Thatlichfeiten ju gefchweigen, bie mohlverfculbete Ranferl. Achte. Erflarung A. 1663. nach fich gezogen bat. Die Bollgiehung berfelben gefchabe auf Ranfert. Commiffion pon bem jo boch beleibigten Churfurften felbft, burch bie A. 1664, pon 7. 17. Gept. biff 4. 14. October vorgenommene Belagerung , welche bie Stadt wies ber um fculbigfen Beborfam brachte. Der Churfurft ließ gegen alle gur Erfants mis und Reue gefommene Rathe und Burger , auf ihr fußfälliges Bitten und Rles ben , Gnade vor Recht geben , bag fie weder am Leib und Leben , noch an Saab und Butern , geftrafft murben; nahm babero feine Satisfaction, megen ber aufges manbten Roften und erlittenen Schabens, aus gemeiner Stadt Mitteln ; verficherte ihnen bie frene Ubung ber Religion, nach Inhalt bes Augspurg. Glaubens Befannts miffes, auf Daag und Beife, wie folches fich in bamabligen Buffand befand: nabm in Perfon ben 18. 28. October bie Bulbigung ein , bestellete bas Stabt Regiments, Befen beffer , und fette ju seinen Statthalter Philipp Audwigen , Sreyberrn zu Reiffenberg, welchem nachgehends in biefer Burbe unter andern gefolget find : Anfelm Frang von Ingelbeim, Joh. Jacob Waltpod Freyberr von Baffenbeim, zu Olibruck, Gottfried Philipp Joseph, Freyberr Fauft von Stromberg, A. 1699. und Philipp Wilhelm, Graf von Boineburg, allers feits Dom und Capitular herren bes Ergfiffts zu Manng. Der lettere ließ fich infonberbeit die Aufnahme ber alten Univerfitat gu Erffurth , febr eifrig angelegen fenn, fchencfte berfelben nicht nur bie ftattliche vatterl. Bibliotheck jum offentl. Gebrauch , fondern vermehrte fie auch mit ber von ihm geftiffteten febr nutlichen Profeffione Juris publici und Hiftoriarum, welche annoch ber Derr Regierungs Math bon Bellemont rubmlichft verwaltet.

Nach Absterben bes Frenheren von Bieten marb ber hochwurdige, boch und wohlgebohrne herr, herr Anghelm Frang Ernst, Freyherr von Warfberg, ber hohen Erg-und Dom-Stiffter Mannt, Trier, und Spener, respective Probst, Ehor Bifchof, und Capitular herr, wie auch Churfurst, geheimer Rath A. 1732.

um Starthalter ju Erffurth verordnet, und folgendermaffen in diese bobe Fun-

dion eingewiefen.

Den 4. Sept. tahmen ber hochwardige, hoch und wohlgebohrne Herr, Here Carl Philipp Seinrich, Freyberr Greiffenclau von Vollrats, ber hohen Ergs und Dom Stiffter Manny, Würgburg, und Speyer Capitular Herr, und hochges bachter Freyberr von Warsberg, zwischen 11. und 12. Uhr, zu Ersfurth an, und wurden von den samt vielen Wagen, auch verschiedenen Kausseuten zu Pferbe, und einer Compagnie kandrenter, in gebührender Spregeigung, eine Meilwegs von der Stadt, eingehohlet. Die Chursurst. Universität verbachtete hierben gleichers massen ihre unterthänigste Gebühr, indem nicht nur ein ansehnlicher Hausse der Allebang, mit Trompeten und Paucken, wie auch netter Kleidung, in guter Ordnung denenselben diß auf die Gränge entgegen ritten, dieselben allba mit einer wohl gesehten Anrede bewillsommeten, und so dann vor der Carosse bis zur Statts balterep berritten; sondern auch der Rector der Universität und die sämtlichen Proschlores und Doctores sielleten sich in ihren Academischen Ornat, mit Bortragung

ber Scepter , bor ber Braff. Boineburgifchen Bibliothecf , und fatteten ibren Gludwunich ab : worauf fie unter Lojung des groben Gefchuses von ber Enriacs: burg und bem Petersberg, besgleichen von ben Ctabt. Ballen, wie auch fantung aller Glocken , beren 118, in ber Stabt fenn follen , worunter bie Mania gloriofe auf ber Dom Rirche 276. Centner fchwehr ift, burch bie im Gewehr geftanbene Rapferl. und Chur Manngifche Golbaten, nebft gefamter Burgerichafft, welche mit ihrem Gemehr von Brubler. Thor an , wo fie hereingekommen , bif an die Statthalteren, ebenfalls ju benden Rephen gestanden, in Unterthanigfeit empfangen worden. Diene flags bernach, ift auf Ihro Churfurfil. Gnaben ju Danns Landesfürfil. Befehl, burch bero bochanfebnlichen Deren Abgefandten , ben Frenberen Greiffenclau von Bollrate, ber Frenherr bon Barsberg, benen gefamten Churfurft. Dicafteriis, bem Stadt Rath , wie auch ber gangen Burgerichafft , ben Stabt Officiers , Biertelsmeiftern , Bormunberen , und Dber Deiftern aller Bunfte , auf bem Rathe hauft in ber groffen Stube, als murcht. Statthalter, folenniter porgeftellet morben. Bu biefer Sandlung murbe ber Berr Abgefandte, und ber Berr Statthalter von ben famtl. Regierunge und Cammer-Rathen, mit verschiebenen Bagen aus ber Ctatt. halteren abgehoblet , und nach bem Rathbaufe begleitet : mofelbft fie , benm Musfteis gen aus ber Caroffe, bas gefamte Rathe , Collegium aller 3. Transtruum mit unter thanigften Refped, vermittelft einer von bem bamable regierenben Dbrift-Rathe. meifter, und Regierunge Rath Tentel, abgelegten Bewillfommungs Unrebe empfane gen, und auf bas Rathhauß geführet murben. Sochermehnter Bere Abgefanbte, Grenberr Greiffenclau von Bollrats, ftellete allba in einer nachbrucklichen Anrebe, ben neuen Berrn Statthalter, allen Unwefenden vor berficherte felbige aller bebarrlichen Churfurftl. Suld und Gnade, und wieß fie ju gebuhrenben Refpect und Beborfam gegen benfelben an : die Untwort gefchahe von bem Gerichte Affeffore , Syndico , unb Professore Streit in ben verpflichteften Terminis. hierauf præfidirte ber Bert Statthalter jum erftenmahl in ber Regierung, und marb bernach in obiger Begleitung, wieber in die Statthalteren jurud gebracht.

Den Donnerstag barauf, wurde gleichmäßiges mit ben Churfürstl. Bafallen, und ber Lanbschafft, vermittelst der Amtleute, Amts. Adjuncten, wie auch mit ben Boigten und Heimburgern, unter eben bergleichen Formalitzen, bewerckstelliget. Hierben hieß es recht, was bort Pharao jum Joseph gesprochen Genes. XLL 40. Tu eris super domum meam, & ad eui oris imperium cunctus populus obedier. b. i. Du solt über mein Sauß seyn, und beinem Worte soll alle mein Dolck

gehorfam feyn.

Die hohe Abkunstt bes herrn Statthalters, ist aus angesügter Ahnen Tafel zu ersehen: und die Stamm Tasel ber uralten Reichs frenen herren von Warsberg, ist in des humbrachts höchsten Zierde Teutschlandes num. 76. besindlich. Es giedet diesem hochlobt. Geschlecht, vornehmlich eine grosse Zierde, Boemund I. Erz Bischof und Churstrift zu Trier, welcher von A. 1288. dis 99. preiswurdigst regiert, und die Wurde und Tittul eines Ery Canylers, in Arelat, sich und seinen Nachsolgern zu eigen gemacht hat. Browerus Annal. Trev Lib. XVI. & CLVII. T. II. p. 179. parentirt ihn folgendermassen: Bosmundus sie ex vita excessit, ut apud omnes Imperil ordines ingens sui desiderium relinqueret: & diocesis resque publica Trevirensis, post pacies & felicioris seculi incrementa, pietatis atque industriæ eius frustum haud medio-

diocrem sentiret. Erat enim, sicuti præcipua pietate in clerum, ita in cives suos magna caritate, & longe omnium omnis officii divini assiduus cultor. Masenius in indire chronologico bist. Trevir. p. 27. seset hingu: Fuit Boëmundi insignis in Deum pietas Indies pene ad aram sacrificantis: Prudentia in rebus agendis, dissidentibusque conciliandis singularis: Facilitas tanta, qua cuique sui copiam faceret: Consilii legumque cognitarum ad res expediendas promta vis.

Da nun alle biefe vortreffliche Eigenschafften und Tugenben, dem jesigen herrn Statthalter auch angestammet find , und Churfurft Bosmunds herrliche Geistes Gas ben in boppelten Maag ben selbigen sich befinden , so tan man von beffen lobliche fen Regierung rubmen , was in Reutirche in Teutsche Berse übersetten Teles

mach flebet;

Sier wird dem Armen nicht fein Erbibeil abgestritten, das Recht fallt allen gleich. Sier kan ein jeder klagen, wenn ihm zu viel geschehn. Sier kan ein jeder fagen, was gur und nünlich ift. Rein Unterthan, kein Knecht, ift zu gering und arm, bier find't er Sulf und Recht.

Ingleichen :

Er laff't der Burger Seyl fein gannes Gorgen feyn, Schleuft fie, wie Kinder, stets, in seinen Armen eine und ift damit vergnügt, wenn sie bey jeden Biffen, bey jeder Frolichfeit ihm Dand und Ehre wissen. Ihr angehäuftes Gut sieht nur auf sein Geboth. Ihr ift es bey der Luft; sein ift es in der Noth.

und ferner :

Wann ihm der Tag mit Arbeit hingefloffen, find't man des Abends ihn mit Weisen eingeschloffen. Das ist sem Zeit: Dertreib nach seiner schwehren Last. Doch keiner ift bey ihm ein angenehmer Gast, der nicht vernünstig spricht, und auch vernünstig lebt, und eben so, wie er, nach wahrer Tugend strebt.

36 fcblieffe bemnach bie Erflarung, ber auf beffen Inftallation gepragten Gebachte

nus Medaille mit biefen Reutirchifchen Gebancten :

Wie gludlich ift doch nicht ein solcher Serr zu schänen, der ganne Vollder weiß in mabre Auch zu seinen; und sein Vergnügen bloß an Ehr und Tugend hat. Sie ist ein starckrer Jaum für alle Miffethat, als Schwerd und Tyranney. Denn weil ihn alle lieben, so ift auch allen schon sein Will' ins Sern geschrieben. Man ehrt ihn ohne Zwang, und alles was die Zeit uns von ihm fürchten heift, ift seine Sterblichkeit.

Vid. Summarischer Bericht, warum das Ernstifft Maynn in beffen Stadt Erffurth das Jas superiorität, Sc. pretendiren kan in bes hrn. von Meiern A.P. W. T. III. Lib. XXII. S. 22- p. 549.

Analecta Cischenana p. 62, 19.

Ahnen:

# Ahnen : Tafel.



### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

18. Stud

ben 4. Man 1740.

Vier sonderbabre Erffurthische Muntzen.















## I. Befdreibung berfelben.

Num. I.

ft eine Blech-Munge, und so genannter Frey Dfennig, auf welschem bas mit ber Inful bebeckte Manngische Wappen Rab, mit bem hinter bemfelben gesteckten Schwerd und Bischofs-Stab zu sehen, mit ber Umschrifft: 5º. Sanctus. MARTINVS.

Num. 2.

Ift eine Gedachtnuß. Munke von der im Jahr 1597. in Erffurth fehr wutenden Pest. Die erste Seite enthalt das vollige Stadt. Wappen, mit der Umschrifft: INSIGN.ia. CIVIT.atis ERFORDIE. Die ans dere Seite ist mit lauter Schrifft angefüllet, davon die Umschrifft also zu lesen ist: A.nno. D.omini 1597. ALS. E.rn. RVD.olf. ZIG.eler. V.nd. E.rn. SEB.astian. KRA.nichfeld. RE.gierten. Die Inschrifft ist im Absstich deutlich zu lesen.

Num. 3.

Ift bergleichen, und hat zu beeden Seiten nichts als Schrifft. Sie ist das folgende Jahr geschlagen worden, um den Unterschied in der Unzahl ber verstorbenen im vorhergehenden Jahre, besto beutlicher zu bes mercken.

Num. 4.

Ist eine Gedächtnuß. Munke, auf die nach den Westphälischen Friesben in Erssurth, durch die Rapserl. Commissarien A. 1650. wieder hergesstellte innerliche Ruhe und Sinigkeit. Auf der ersten Seite ist eine Lasteinische Innschrift von 11. Zeilen zu lesen, welche zu Teutsch also lautet: Dem allerbesten und allergrößten GOtt, für den so wohl in Teutschstand, als in ihrer Stadt, wieder bergestellten Frieden, hat der Rath und die Gemeinde zu Erssurth dieses öffentliche Dancks und Dencksmahl machen lassen A. 1650. den 8. Sept. Die andere Seite zeiget ein Sinns Bild: nehmlich ein zwischen einen Dels und Palms Zweig, als Symbolis Pacis, stehendes und von einer aus den Wolcken, über welschen der göttl. Nahme Jehova strahlet, hervorgehenden Hand gehaltes nes Rad, mit der Uberschrifft: SUPER HIS SERVATA QVIESCO. d. i. Vachdem ich über diese erhalten worden bin, so ruhe ich.

2. Siftorifche Erklarung.

Die vorhergehende Erffurtische Gedachtnuß: Munke, veranlaffet mich, auch diese vier sonderbahre Erffurtische Munken, ben Liebhabern auch kleiner merckwurdigen Munk: Gorten, jum guten Andencken vor-

tulegen.

Die erfte Munte ist ein so genannter Erffurther Frey: Dfennig, von welchen eine gesente Anzahl von den Innhabern gewisser liegenden Guter, als Häuser, Alecter, Garten, Weinberge, Fleisch: Bancke dem Churfursten zu Manns, jährlich muß entrichtet werden. Sie sind alle Johl: Pfennige, und also einseitig, aber von verschiedenen Gepräge. Etliche,

Etliche, und gwar Die alteften, fuhren bas Bild bes beil, Martins, figend mit ber feegnenden Sand, und bem Bifchofe Stab; andere nur bas Manneifche Rab: jeboch alle ben Dahmen Martinus. Man hat fie in Gold und Gilber. Die goldenen wiegen einen viertele Ducaten . und find vom feinen Golbe. Die filbernen find mehrmahle auch von feis nem Gilber; bag jebes Stuck ein halbes Ort, und 32. Stuck ein Loth mies gen. Es giebt auch folde halbe Frep- Dfennige, beren 4. auf ein Duintgen. ober 16, auf ein loth geben. Die Gudenus in bift. Erfurt, ad A. 1123. berichtet, fo fommen biefe Frey Dfennige von bem Ers : Bifchoff Abal. berten ju Danns ber; welcher die Befiger ber Erg. Bifchoff. Guter, Saufer, und Meder in Erffurth, Die besmegen glebæ adfcripti gemefen, bon Diefer Berbindlichkeit, gegen einen vorbehaltenen jahrl, gemiffen in fol. den Pfennigen abzuftattenben Bing, befrepet bat. Bor einen folden alten Prep. Dfennig wird anjego vier und einen halben gute Meifinische Mfennige, auf ben Tag nach St. Martini, an ben Chur : Mannbifchen Stadt-2Imtmann begablt, und gwar bes Morgens ben Lichtbrennen, im Chur Dannsifden Sof: welches ber von Altere ber gefeste Germin ift. Diefe Ginnahme geschicht taglich vormittage bif auf ben Glifabeth Laa: ba alebenn ber Stadt-Amtmann in Ceremonie auf bas Rathhauf reitet, Die Dahmen ber Reftanten burch einen Gerichts. Bedienten anschlagen, ausruffen , ba gugleich ben Musruffung eines jeglichen Dahmens mit eis nem besondern Rlopffhammer aufgeschlagen wird , und gur Begablung anmahnen laffet. Wann bann ber Reftante fich benfelbigen Sag noch melbet, fo fan er mit gelinder Strafe abfommen. Des andern Sages gefdicht eben ein folder Ausritt, und Aufforderung ber Reftanten wies ber : ba bann bie fich angebenden Reftanten mit grofferer Strafe anges feben werben. Den britten Eag, an Maria Opfferunge Gedachtnuß, gehet biefe Ceremonie bas lettemahl vor: und ift alsbann, nach gefchehes ner Untlopffung auf bes Reftantens Mahmen, fein Sauf ober Gut, mos von er Die auferlegten Fren : Pfennige batte gebubrlich entrichten follen. verfallen. Dabero bas Sprichwort unter bem gemeinen Mann bafelbit ift: Elifabeth getlopffer, Comund gezopffer , Marien aber geopf. fert. Es handelt von Diesen Fren: Pfennigen Olearius in Isagoge ad Numophylaciam Braceatorum Cap. VI. a N. LXIV. - LXXX. Tengel im Enmourff ber Chur Maynnischen Mungen. Die allerbeste Dach. richt bavon aber giebt ber Ronigl. Sof , Rupfferftecher, ju Samnover, herr Dicolaus Geelander, in der Macheicht von den Chur: Mayngis ichen Bractegten p. 27. als ein gebohrner Erffurther, ber noch jahrlich pon

von seiner Behausung daselbst 9. solche Fren-Pfennige bezahlen muß, wie dann auch wohl anjeso niemand mag gefunden werden, welcher denselben in accurater Käntnuß der Blechmungen, und Lesung der alten Diplomatischen Schrifft, und deren beeder vollkommensten Abstich, überstrifft: indem er sich durch die vielfältige und lange Ubung hierinne die allergröste Geschicklichkeit zu wege gebracht hat: jedoch daben von der unsaemeinen Bescheidenheit ist, daß er sich deswegen selbst gar nicht über

andere ju erheben fuchet.

Die folgenden beeben Munken, Num 2, und 3, find Denct's Pfens nige ber ftarcen Deft Seuche, welche eine gewaltige Menge Menfchen in und um Erffurth A. 1597. weggerafft bat. Es foll biefelbe, ein mit feiner aus bem Boigtlande gehohlten Erbichafft, burchreifender Steinmes Dabin gebracht haben; welcher erftlich in ber Bar-Ruche auf bem Unger einge kehrt ift, um fich fpeifen zu laffen; ben zwar, als ihm wegen bes ichen am Salfe habenben Ubele der Appetit vergangen, ber BargRoch gleich forte geschafft bat: er ift aber boch von feinem ohngefehr angetroffenen gands. Mann aus Barmbergigfeit, als ein Rrancker reifender ju feiner Frauen Schwefter, in bas Schuftergafigen, an der Niemers Stroffen, gebracht worden ; wo er bes andern Tags an den ausgebrochenen Deft Beulen geftorben, und barauf die Dachbarichafft, folgende Die gange Stadt bas pon angestecket worden ift. Die Universität hat baben auch febr viel gelitten, indem auffer benen Professoribus und Doctoribus, ben 30, Magiftri, viele Bacculaurei, und die meiften Studenten geftorben find. Der Profestor Linguarum Oriental, und Pastor an ber Raufmanns Rirche, wie auch Senior bes Ministerii , M. Meldior Weidmann , bat nebft f. Sohnen, beren c. Magiftei und einer Baccalaureus gewesen, fein geben baben auch eingebuffet, wie Motfdmann in des gelehrten Erffurths IV. Same lung Sell I. S. 12. p. 494 melbet, und jugleich anmerchet, bag in bem XVI. seculo die Deft ju Erffurth fo erfchrecklich gewütet , baf fie faft alle 12. Jahr wiedergefommen fen, als ob fie eine ordentliche Beit bielte. A 1505, habe man ben erften Unfall bavon gehabt. A. 1517, wieber, ferner A. 1529, bann A. 1541, in welchem Sabre binnen 5. Monaten, von St. Laurentii Tag an bif jum Reft ber D. bren Ronige, 6500. Mens fcben gestorben maren. A. 1564. maren 4000. Einwohner baran umaes fommen. 2lm allerftarcfften aber habe fie Die Stadt A. 1597, mitgenome men, indem in der Stadt und deren Gebiethe auf 17000. Perfonen verfcbarret worben maren. Ben Erzehlung diefer leidigen Landplage, ift mir boch gar lacherlich vorgefommen, daß ber Rector ju Meinungen, Weinrich,

rich, in ber Macbricht von benen vornehmften Begebenheiten ber Stadt Biffurth Lib. II. cap. III. S. 3. p. 210, melbet: es hatten fich vor Diefem Sterben mancherlen Omina und Borbothen feben laffen. Um Giffs leben, Salle, und Geufpen herum habe man auf bem Relbe viele Sugel, wie Daul : Burffe : Sugel, von lauter Mehl gefunden, bag viele Leute vom felbigen Dehl nach Saufe getragen. Des Jahre vorhero A. 1596. ben 16. Mug. batten fich, mit ungemeinen Schrecten ber Menfchen, frube, ben hellem Tage, ungehlich viele Befen, Creuge, Garge, Tobren Bah. ren am Simmel feben laffen, baß fo gar bie Lufft bavon verbuncfelt morben , und eine Jungfrau gu Erffurth, über ben Inblick biefes entfeslichen Sobten Spectaculs, noch vor Abend ihren Beift aufgegeben. Dit bergleichen altvetteliften Mabrgen, hatte Weinrich nur gu Saufe bleiben burfs fen. 3ch fan Die vermeintliche Mehl Sugel gu Salle und Gifleben, in feine Berbindung, mit ben Gruben der Deft Leichen ju Erffurth bringen. Es ift ichabe, daß er bas erfchrectliche Lufft Befichte, von ben ungehlichen Befen, Creusen, Gargen, und Tobten Bahren, auf einen Regal Bogen nicht bat in Rupffer vorgeftellet: fo murbe ber gräßliche Unblick beffelben auch ben Rachtommen, noch zu einen beweglichen Mernento mori Dienen.

Die vierdre Munge ift ein Friedens-und Einigungs Denct- Dfennig, melden folgende Umftande veranlaffet haben. Es batten fich ben ben fdmehren brenfigiabrigen Rriegslaufften, gwifden Rath und Burgete fcafft ber Stadt Erffurth, wegen ber befchwehrlichen Contributions Auflagen, vieler eingeriffener ichablicher Migbrauche, und baraus in mercfie den Abgang gerathener gemeinen Saufhaltung und Stadt : Defens, nicht meniger ber bamahligen neuen Dier Berren 2Bahl, und anderer Beidmehrnuß balber, groffe Dighelligfeit und Grrung ereignet; woburch bas alte Bertrauen gegenemander gang erlofden, und alle Deigung ber au einem erfprieflichen Stabt. Regiment behörigen gleichstimmigen Harmonie und Ginigfeit, bes Rathe und ber Burgerschafft , bergeftalt aufgehoret hat, daß die gu ber Beit vorgemefte neue Regiments. Beftelle und gewöhnliche Abwechfel und Aufführung bes Rathe, ben folder noch uns geftillten Zwiftigfeit, indem fein Theil bem andern von feinen vermein. ten Rechten nachgeben wollen, eingestellt, und im aufgeschobnen Buftanb perbleiben muffen. Die Burgerichafft bezog fich infonderheit, wegen ber bamabligen Bier: herren Wahl , auf bie A. 1510. gemachte Regis mente : Berbefferung, und wolte folche genauer beobachtet miffen. Die burch einen vom Rath gefuchten gutt. Bergleich, ihren Befchmehrben nicht fonte abgeholffen werden, fo erfuchten Bormunder und Gevolls machtige

mächtigte von Vierteln und handwerch Junften A. 1648. den Churfursten zu Mannt, Johann Philipp, weil sie nichts hohers verlangten, als daß, neben der alls gemeinen Ruhe des h.R. Reichs, auch ihnen die innerliche Ruhe der Stadt, mit gantlicher hinlegung derer zwischen ihnen und dem Nath entstandenen Strittigteiten, ihnen ebenmäßig angedenen möchte, und daß der Churfurst durch seine förderliche Intercession hierzu eine neue Rapserl. Special-Commission auswurcken möchte. Welches dann auch geschabe. Der Kanser ernannte hierzu A. 1649. den 29. October Melchior Otten, Bischoff zu Bamberg, und herzog Sberharden zu Mürtenberg. Dieselbige verordneten hinwiederum zu Bollziehung dieser wichtigen Seschäffte, an ihrer statt, und zwar Bamberg, Peter Jacob, Obersten, Fürst. Bamberg, geheismen Nath, hoff Marschall, und Ober Schultheissen und Amtmann zu Ebers, und Schmachtenberg, und Philipp Werner Emmerichen, Senerals Fiscaln ben dem Camemer Gericht zu Speper; Würtenberg aber, hans Albrechten von Welward, Würstenbergischen Ober Nath, und freper Neichs Nitterschafft in Schwaben des Kocherstenbergischen Ober Nath, und freper Neichs Nitterschafft in Schwaben des Kochers

Bierthels Directorn.

Diefelbe jogen guvorberft gnugfamme Erfundigung, bon bem eigentlichen Urfprung ber entftanbenen Uneinigfeit ein, buben hierauf die befundene fchabliche Dif. brauche auf, und ordneten ju Fortfegung eines beftanbigen guten Regimente bienliche Mittel an. Sie verfpuhrten gleich anfangs ben bem erften Berfuch , bag biefes wichtige Berch, ohne vorhergehende Rieberfegung bes neuen orbentlichen Magiftrats, und behorige Beftellung bes gemeinen Stadt, Regimente, welche, wegen ber porgeweften Dighelligfeit über Jahr und Tag unterblieben , fich schwehrlich murbe erhe ben laffen. Dabero mard bon ihnen gu allererft, mit beeberfeits Intereffenten Buge. ben, forberfamft ber neue Rath bergeftallt angeordnet und eingeführet, bag baburch gu bemfelben ben gemeiner Burgerichafft, bas gerfallene Bertrauen gu anhoffenter getreuen und gebenlichen Bermaltung bes Regiments wieber empor gehoben, und ber Grund ju einer ganglichen Bereinigung gelegt warb. Die Burgerichafft, wolte fich gwar anfänglich bargu nicht verfteben, ebe bie gwifchen bem Rath und ihnen entftan: benen Streitigkeiten hingelegt maren, in Unfehung eines babin gielenden unter ih-nen aufgerichteten Compromiffi; auf Bermittelung ber Ranferl. Commission verwilligte fie endlich boch alles, mit ber Bedingnuß, bag ihr im übrigen ihrem Bor-bringen, und folgender Sandlung baburch nicht folte præjudicirt werden: erboth fic auch, ihrem bergeftalt neu vorgefesten orbentlichen Magiftrat, allen fculbigen Refpett und Gehorfam ju leiften. Ferner murbe auch von ber Ranferl. Commiffion ber zwifchen bem alten abgetrettenen Rath, und zwepen im neuen Rath begriffenen Berfonen, bem Obriften Rathemeiftern Gilberfchlag, und bem Dbriften Bier, herren von Bret tin , welche gubor an ber Burgerichafft Seiten geftanben , ber biffhero verfpurte Une willen ganglich bingelegt, und unter benfelben ein auferbauliches Bertrauen anges richtet , nachdem von bem Gilberfchlag, funf gemiffen von dem alten Rath bedingten Puncten fich gemäß zu verhalten jugefagt, alles , mas zwischen beeben Theilen wies driges borgegangen, einander vergeben, und alle Freundschafft unter fich ju pflegen, burch einen Sanbichlag angelobet worben.

Als nun auf folche Weife an ber vor Einführung bes neuen Raths verspurten Confusion, ein mercklicher Theil sich gelegt hatte, benberfeits Gemuther ju fernerer gutlichen Handlung ziemlich disponirt ju fenn, fich erzeiget, und ben fo glucklich

gelegten haupt Fundament, ju weitern erfprieglichen Fortgang gute Soffnung anfchien, fo bat bie Rapferl. Committion bemjenigen, fo gu ber innerlichen 3mie palt bie meifte Unlag gegeben, forberft abzuhelffen fich angelegen fenn laffen. Dies fes beftand barinne, bag jur Beit bes 30. jahrigen Rrieges, ba alles nicht fo eben nach orbentlicher Richtschnur ber Equitær hergehen tonnen, ber gemeine Mann et man mebr, ale ber Groffere, mit ber Rriegs: Contribution, und barauf, in beren faumfeeligen Entrichtungs , Ball, mit erfolgter fcneller militarifcher Execution . gravirt) und alfo biegfalls eine fonberbabre Ungleichheit, in allen orbentlichen und aufferorbentlichen Auffagen , fo ba nach jedes Belieben angegebenen Bermogen und unrichtigen Gefchog angefeget gewefen , gehalten worben mar. Diefer gemeinen Beichmehrnuß mufte bie Rapferl. Commiffion nicht beffer abzuhelffen, ale ben Ruf aller Unlagen, nehmlich bas Gefchof, burch Anordnung eines neuen, reblichen, unparthepifchen endlichen Berrechtens , wornach ber Rath und bie Burgerichafft meiftentheile felbit verlanget , bergeftalt einzurichten , bamit eine burchgebenbe Bleichbeit in funfftigen nothigen Unlagen gehalten mochte merben. Bu bem Enbe murben ju endlicher Taxation ber Saufer und Guter 36. Perfonen angeordnet, ei. ne gang neue Debnung jufammen getragen, und zur manniglichen Dachricht in ofe fentlichen Druct publicirt. Dach berfelben folte feiner, wieber bas alte Berfoms men , nehmlich vom hundert 12. Gr. 6. Pf. mit bem Schof befchwehrt werben. Es folte auch alle Baarfchafft , Rleinobien , golden und filbern Geschmeibe und Befaffe verfchoft werben , boch einem jebem nach feinem Stande, ein geziemenbes coff fren gwar paffiret werben, aber bag bem furnehmften auf bas bochfte nicht über 300. Gulben Gefchmeibe biesfalls nachgefeben , jeboch fein gefrumtes Golb unter bem Befdmeibe verftattet merben. Bas an liegenden Gutern , Baarichaffe, ober ausgeliebenen Gelbe in ber Stadt und beren Gebieth nicht gelegen , ober fter Bent , und anderemo fchog , und fleuerbahr , ober andern bergleichen Bflichten und Diensten unterworffen mare, bas folte gwar ben Rath angegeben, boch nicht vers chofft werben. Bas einer an eingefaufften Band , Gaflor , Bollen, Erbiffen, Boffran , Rorner , 3wiebel und Rubefaamen , und anbern berleichen Gefahmich, stem an Soll, bamit er Sanblung treibet , liegenb und im Borrath batte, foli ches folte in bem Werth , wie es eingefaufft, taxiret werben , bas Getranbe, Wein und hopffen aber um ein britten Theil geringer , als es in bem Berrechts , Jahr fonften auf bem Marct gultig gemefen, verfchoffet werben. Es mochte aber von bem harten Getrende ein jeder vor fich, und biejenige, fo er an feinen Brod hatste, ein Jahr Roft, nemlich bor eine jede Perfon ein Malter, besgleichen wer eis gene Pferbe in feinem Futter hatte , auf jedes 10. Malter Saber abziehen. Uns beguterte und in teinem Bermogen ftebenbe Leute, folten an fatt des gewöhnlichen Schoffes jahrlich ein geringes , nehmlich ein gefunder Laglohner insgefamt 12. Gr. arme Bitwen und andere Beibe Derfonen 9. Gr. geben.

Bulett hat die Rapferl. Commission, auf gnugsamme eingezogene Runbschaft, allen andern Burgerl. Beschwehrben abgeholffen, die in Zeit mabrender Kriegs. Läuffte eingeriffene Rigbrauche abgethan, hingegen ein ordentlich Regiment und gute Daußhaltung, über der Stadt zutommende Gefälle und Intraden angeordnet, die vornehmsten Aemter, zu gemeiner Stadt gedenlichen Rus und Aufnehmen, mit diene

bienlicher Infruction, wie man in einem und andern sich eigentlich zu verhalten, versehen. Dahero wurde 1.) ein Modus, was in Puncto Justitit, Regiminis und ben gemeiner Stadt Hauschaltung in acht zu nehmen, 2.) eine Cammeren, Instruction, wornach die Cammeren und andere gemeiner Stadt sich fünsttig ohnsehlbar zu richten hätten, 3.) eine Bogten, Instruction, 4.) der Punctus Hospitalis, 5.) eine Bervordung von den Zeugehäusern, 6.) von dem Evangelischen Ministerio, 7.) von der Nathswahl, Vormunds Wahl und deren Verhalt, wegen des Viereherrn Amts, und eine Instruction, wornach sich die zum eidlichen Verrechten depucirte zu halten hätten, dem den 9. 19. Sept. A. 1650. abgefasten Reces einverleitet.

Es hat bemnach unter andern auch auf dieser Gebächtnuß. Munte, der Nath und die Burgerschafft den großen GOtt des Friedens, mit frolichem Hergen und Munde gepreiset, daß seine grundlose Gutigkeit, nicht allein ihre Stadt des im H. Reiche getroßenen Universal-Friedens fähig und theilhafftig lassen werden, sont dern derselben auch, durch Vertilgung aller in währender Kriegs Unruhe entsprungener Uneinigkeit und Wiederwillens, die innerliche und besondere eigene Geruhigung so mildiglich gegönnet hat. Es wäre aber zu wünschen gewesen, daß dieselbe länger gedauert hätte. Alleine so gerieth, nach geendigter Kapferl. Commission, aus allerhand Mängel, Iweissel, und Hindernüssen, alle gemachte gute Anordsnung in ziemlich Stecken, wodurch zwischen dem Rath und der Burgerschafft neues Mißtrauen, und eine solche hefftige Wiederwärtigkeit entstand, daß kein Heilen mehr halff.

Dem Weinrich kommt l. c. Lib. II. c. V. §. 3. p. 241. bey Betrachtung dieser Gebachtnuß, Munge, sonderlich bedencklich vor: 1.) daß das Erssurische Bappen nicht auf einem Bischoffs, Stad oder Muge, sondern auf einem Nauten Zweige ruhe, wodurch ohne Zweisfel der vom Hause Sachsen geleistete Schutz und Beysstand angedeutet wurde, 2.) daß die Inscription, nicht nur nach der Art der alten Römer, sondern auch nach Gebrauch anderer frenen Reichs, Städte eingerichtet sep, weil man diese Buchstaden S. P. Q. d. i. Senatus Populus Que darauf gebrauchet hätte. Alleine weil das Haus Sachsen zu der damahligen Beylegung der insnerlichen Unruhe in Erssuth, gar keine Hand angelegt hat, so sieht Weinrich den Oel-Iweig für einen Nauten-Iweig an. Ich kan mich auch nicht erinnern, daß die wunderliche Stellung des Erssutischen Wappens auf einen Bischoffs Stad, oder Müge irgend auf einer Münge vorkömmt; wohl aber, daß die Formul S. P. Q. E. mehrmahls Stylo Romano nicht unfüglich gebraucht worden ist. Vid.

Gudenus in bift. Erffordenfi. ad b. a. Lunigs R. A. T. XIV. P.

II. p. 359 - 411.





PS COOL CHEED STUTE

#### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münß-Belustigung

19. Stuck

ben 11. Man 1740.

## Zween besondere Ducaten:

Der erfte R. Christians des vierdten in Dannemard, sehr tarer so genannter BRJLLEM DUCALE, von A. 1647.

Der andere ein falfcher Sollandifder Ducate, von A. 1736.



### I. Befdreibung berfelben.

er Danische Brillen-Ducate, zeiget auf der vordern Seite, das völlige Bildnuß des Königs, gant geharnischt, und stehend, mit der Krone auf dem Haupte, zur lincken Seite gekehrt, in der rechten den Scepter, und in der lincken den Reichs-Apstel haltend, mit dem umherstehenden Tittel: CHRISTIANUS. IV. D. G. DAN.ix. R.ex. d. i. Christian der vierdte, König in Dannemarck. Auf der Rücks Seite derselben, ist oben eine Brille zu sehen, unter welcher folgende Worste in zwo Zeilen zu lesen sind: VIDE. MIRA. DOMI.ni. d. i. Schaue die Wunder des Serrn. Darunter stehet die Jahrzahl 1647.

Der Bollandische falsche Ducate, wann er nur obenhin angesehen wird, scheinet einem gemeinen hollandischen Ducaten; im Geprage gang gleich ju senn. Der Unterschied aber soll hernach angezeigt werben.

2. Siftorifche Ertlarung.

Es sind des preiswurdigsten Herkogs sulls zu Braunschweig und Lünedurg Wolffen buttel. Linie nachdenctliche Brillen- Thaler bekandt. Sine Abbisdung davon ist im Samburgl. Sistorl. Remarqu. P. V. n. XXVII. p. 209. und in Rethmeiers Braunschweigl. Lünedurgl. Zist. Tab VI. n. 9. 11.13. E Tab. VII. n. 3. anzutressen. Ich habe auch davon in der Vorrede des VI. Theils der Sistorl. MüngsBel. von A. 17;4. §. XX n. II. p. XXXII. nach deren dreperlen Gepräge umständlich gehandelt. Hier erscheinet nun auch ein weit seltener und nicht aus der Alcht zu lassender Brulen-Ducate. Der glorreichesse König in Dansnemarck Christian der IV. welchen K. Philipp III. in Spanien mit allen recht El Padre de los Reges, den Vatter unter den Königen, aus Hochachtung genennet hat, ist zu dessen Gepräge solgender massen

peranlaffet worden.

Es fanden sich A. 1644. ben Kongsberg in Norwegen einige 2lns bruche von Ers, welche Gold ben fich führten. Diefes wolte ber Dber-Berghauptmann nicht glauben. Es hatte aber ber Ronig einen geschickten Metallenschneider an seinem Sofe mit Nahmen Caspar Sarbach, web ther fo viel Gold, burch feine Runft, in schmelben baraus ju bringen mus fte, daß einige Ducaten fonten bavon gepragt werden. Dieweil iedoch ber Ruff fich allenthalben ausbreitete, Diese Ducaten maren aus umgemunsten andern Ducaten und nicht aus Mormegischen Golbe, geschlagen worden, weil in Norwegen, fein Gold zu finden mare; fo ließ der Ronia A. 1647, nachdem fich eine andere Gold Alber in felbiger Gegend wieber gezeiget hatte, Diefen Zweifflern und Verlaumbern jum Gpott auf Die neu gemunkten Ducaten aus den Norwegischen Goldstuffen, eine Brille pragen mit der Benschrifft: VIDE MIRA DOMINI, Deren Angabl aber muß nicht groß gewesen senn, Dieweil Diefelben umgemein rar angutreffen find. Vid. Ioh. Mulenii Numismata Danorum & vicinar. gent. Claff. 3. fer. 20. n. 15. Ottonis Sperlingii Boreas c. VII. Olig. Jacobæus in Mufeo Regio Sett. V. p. 86. Solberg in der Dannemarck. und Vorwent. Staats sund Reichsichft. Cap. II. p. 50. & cap. IX. p. 706. Es ift nicht einmahl ein solcher Brillen Ducate in dem Numophilacio des Danifchen Staats Rathe Friederich Abolph Sanfens von Chrencron, gewesen, welcher doch eine ansehnliche und kostbahre Samlung von 466. Stuck goldnen Dungen, und barunter infonderheit eine giemliche Ungabl von Danischen gehabt hat. Die

Die Bergwercke in Norwegen hat man in neuerer Zeit zuerft uns ter ber Regierung R. Christians Des III. ben Oresto ober Christiania in treiben angefangen, und viel Gifen und Rupffer, wie auch etwas Gilbers Ers geforbert ; fie find nachdem wieder eingegangen, weil benenfelben nicht gehörig vorgestanden worden war. Unter R. Christian IV. aber, als A. 1623, in ber Consbergischen Gegend wieder reiche Ern. Bange entbecft wurden, fieng man abermahle an, Bruben aufzunehmen. Die Gemercfen murben bagu am meiften angefrischet; als im felbigen Jahr in Gettermarcfen, an bem Ort, welcher aniest Golvbiergaas heiffet, im Bergenschen Stifft in ben Wogtepen Sandswehr und Nummedahl, vier Meilwegs von Bragenas, swifden zwenen Elben, Robbergers und Jorndalhs. Elbe gesween Bauern : Jungen Jacoob, und Chriftoph Grofivalt, benm Dieh: buthen, am Sage liegendes gediegenes Gilber antrafen, babon fie ein glangenbes Stucke, ohngefahr von einem Dfunde, abschlugen, mit fich nahs men, und es Berg-verftandigen Leuten zeigten, welche es gleich fur bass ienige erkannten, was es war. Man fieng hierauf alfobald an ju fcburffen, ba fich bann eine reichhaltige Gilber Aber hervorthat. Der Ronig liefe babero aus benen Ceutschen Bergstabten viele Berg : Knappen und im Berg Bau erfahrene Leute verschreiben, welche Diefe Gilbergrube recht in Gang brachten, und fie bie Gabe GOrres nammten. 1624 begab fich R. Chriftian IV. felbft babin, und befabe biefelbe; wie man benn noch bafelbit auf bem Ober Berge ben Stein zeiget, ben melchem ber Ronig bas Mittags : Mahl eingenommen hat; und babero von ber Zeit an diefen Berg ben Rongsberg ober Ronigs Berg geheiffen hat. Ben anscheinender fo guter Sofnung ju einen reichen Berg Seegen murbe bie Grube nach Ceutscher Urt ben Gewercken ausgethan, und bas ben ben Armen zu besten annoch eine Armen . Grube gefordert; ber Ros nig behielte nur ben gewohnlichen Behnden, und ben Schlagschaas ben ber Dunge, Im Jahr 1630, ward bafelbft eine reichhaltige Gilberftuffe gebrochen, welche auf 3272. Thaler ift geschäßet worden. Im Jahr 1666. ben 24. Augusti zeigte fich eben bafelbft, auf ber neuen Soffnungs Beche, ein Gud Erg von 560. Pfunden fast gebiegen Gilbers, welches ber Berg. Sauptmann für 5000, Chaler gehalten hat. Bon Gold-Rief aber hat fich nach ber Zeit nichts mehr hervorgethan. Vid, lacobaus I. c. Sett. VII. p. 31. und Dolberg I. c. c. II. p. 49. fq.

Ich fete bem raren Danischen Brillen Ducaten an die Seite, den sehr gemeinen falschen Sollandischen Ducaten von A. 1736, dieweil

viele werden eine Brille brauchen mussen, wann sie denselben von den guten Sorten unterscheiden, und recht genau, und eigentlich kennen wollen. Der Unterschied zwischen den gerechten Hollandischen, und diesen von schelmisscher Hand, vermuthlich in Graubundner Land, als dem Hecknest falscher Munge, dem Hollandischen Gepräge nachgemachten Ducaten, zeiget sich ausserlich so wohl an der Farbe, welche ben denen falschen ziemlich blaß ist, als auch, und zwar vornehmlich an dem Gepräge, auf welches man scharsse Ucht haben muß, wann man damit nicht will betrogen werden. Denn

1.) ist ben benen falfchen die Feldbinde, welche über die Bruft des geharnischten Mannes hergehet, viel größer als sonst, so, daß die Bruft dadurch erhoben wird, hingegen ist hinten unter dem Urm von der Schleiffe der Keldbinde viel weniger zu sehen, als an dem guten Gepräge.

2.) Ift die Jahrgahl 1736, nicht nur fehr unformlich gemacht, fone

bern stehet auch zu weit auseinander.

Bormehmlich aber und stens sind alle Buchstaben auf dem falchen Gepräge rund, stumpff und ungerade, bald hoch, bald niedrig. Insonders heit ist daben fleißig zu beobachten, daß ben BELG. und LEG in den richtigen Ducaten zwen G. sich sinden, auf den falschen hingegen stehen zwen C.

Man hat um desto mehrere Behutsamkeit hierben zu gebrauchen, dies weil dieselben: nach ihrem innerlichen Werth nicht mehr, als 2. Thaler, 2. ggr. 8½ Pf. halten, und dergleichen schlimme Sorte auch schon von A. 1729 vorhanden ist. Dahero die Königl. Groß Britannische, zur Churfurst. Braunschw. Lüneburg. Regierung hochverordnete Herren Gesbeimte Räthe, in einem Patent, alle und jede Se. Königl. Majest. und Churfurst. Durchl. unsers allergnädigsten Herrns Unterthanen gewarnet haben, sich vor der untergeschobenen falschen Gattung, in Unnehmung der Holländischen Ducaten, sorgsättig nach der davon entsworssenen und daben angesügten umständlichen Beschreibung, in Acht zu nehmen.

Diese beebe Ducaten geben mir ferner Anlaß, etwas umständlicher von den Ducaten zu schreiben. Der Nahme dieser Gold-Münge ist aus der Lateinischen Sprache herzuleiten; und daß derselbe auch in Italien zu erst entstanden, sagen alle Scribenten: nur trennen sie sich von einsander, wann sie die Zeit eigentlich bestimmen sollen, in welcher derselbe ausgekommen ist. Ducatus wird genennet a Duce, Dux hieß in der mittlern Zeit ein Land: Vogt, der von seinem König oder Obers herr über ein gang Land zur Obsicht und Regierung geseht war. In

Italien

talien hat es bergleichen Duces verschiedene gegeben. Meil nun Polydorus Vergilius gelefen hat, baf bes Rapfers luftiniani II. Statthale ter in Stalien, Longinus, im Jahr 166. in alle große Stalianische Stabte, und fonderlich in Rom, einen Ducem, ale die vornehmfte Obrigfeit, gefest bat, fo fcbreibt er Lib, II. c. 20. de Inventoribus rerum : Ducatus eft dictus a Romano ducaru, qui magistratus a Longino fuerat primum constitutus. Diefes bat nun smar feine Richtigfeit, bag Longinus Stas lien mit Ducibus bestellet hat: wie bann auch Sigonius melbet Lib, L. biff. de regno Ital. p. s. Longinus, Patricius, quod summa cum poteffare atque imperio venerat, novam pro arbitrio Italiæ administrarionem induxit. Primum Rauennæ, non Romæ, præfecturæ sedem posuit, non se ducem, sed Exarchum Italia, quemadmodum & Africa Exarchus erat, vocavit, & provinciarum Confularibus, Correctoribus, Prasidibusque sublatis, singulis civitatibus singulos Duces imposuit, ac varios ei ad reddenda jura judices assignavit. bringt aber feinen Beweiß mit ben, daß der Dux ju Rom habe golone Minken ichlagen laffen, welche ben Nahmen der Ducaten befommen hatten. Sigonius, Der auf alles genau Achtung gegeben, fagt biefes auch Man trifft bas Wort Ducatus von einer Gold Munke, in feinen Scribenten weber ber bamahligen, noch gleich barauf folgenden Zeit an: folalich muß bagelbe diese Bedeutung spather befommen haben.

Eine bestere Nachricht giebt uns von der ersten Munge, welche man Ducatum genennet, Falco von Benevento in seiner Chronic von denensienigen Dingen, die sich zu seiner Zeit begeben haben, indem er bezum Jahr 1146. anmercket, daß K. Roger II. in Sicilien eine goldene Munge eingeführet habe, cui Ducatus nomen imposuit. Er hatte dergleichen Munge vorhero im Herzogthum Apulien, nachdem ihm solches von seinem Vetter, Herhog Wilhelm, A. 1129. heimgefallen war, schlagen lassen. Dieselbe ist hernach in Italien so gang und gabe geworden, daß ihrer offt in den Rlosterl. Schencknus Vriesen gedacht wird. Cancred, Graf zu Lecche verschreib A. 1181. einen Benedictiner-Rloster quadringentos Ducates annuos ex reditu prædicti Lyciensis fl. per vices quatuor percipiendos, in Ughelli Ital, sacr. Tab. IX. p. 98. Die Venetianer haben A. 1280. unter dem Doge, so. Dandulo, dergleichen goldene Pfennige nachs zuschlagen angefangen, wie Marcellus in Princip. Venet. sub hoc Duce, meldet; welche um so mehr den Nahmen der Ducaten behalten haben,

Dieweilfie auch bie Umichrifft hatten:

Sit tibi, Christe datus, quem tu regis, iste Ducatus,

Durch die starcke Handlung der Teutschen mit den Venetianern, find bie Ducaten aus Italien nach Teutschland gebracht worden, als wie die Floreni ober Gulden von Florens. Gleichwie fich aber vornemlich die Rheinischen Churfurften, Rurften und Stande, nach bem zu verschiebentlis cher Zeit hierzu erhaltenen Ranferl. Bergonftigungs Brief haben gefallen laffen, die Floren ober Bulben aus ihren Rheinischen Bafch Bolb nachzu munken; also hat es auch hernach, wie wohl weit spather, einigen Standen beliebet, Die andere auslandische golbene Munk Gorte, Die Ducaten, nachzughmen. Bu welcher Zeit folches aber eigentlich geschen, fan nicht so zuverläßig angezeigt werden. Pfeffinger irret sich gar febr, wann er in Noris ad Vitriarii Institutiones I. P. T. III. Lib. III. Tit. XVII. 6. 18. (f.) p. 1229. Quo tempore Imperii Proceres regali hoc uti coeperunt, me latet; interim mihi Ducatus est, in cujus altera parte estigies, Sigismundi Imp. qua Electoris Brandenburgici conspicitur, addita epigrapho † SIGISM. MARCH, BRANDENBUR, & altra scutum quadripartium, cum infignibus, & infcriptione: † MONETA, NO-VA: AUR. SWOBACH. Constat autem Marchiam ei jam A. 1373. fuiffe traditam. Dann biefer Sigismund, Marggarf von Branbenburg, welcher zu Schwobach, einer zum Fürstenthum Onolsbach in Frans efen gehörigen Stadt, einen Ducaten bat mungen laffen, ift nicht Rapfer Sigismund, welcher von feinem Bafter R. Carln IV. Die Chur : March Brandenburg befommen hat, fondern Churfurfts Albrechts ju Brandenburg, welchen man den Teutschen Achilles genennet, britter erwachsener Dring; welchem ber Batter im Teftament Das obere Rurftenthum Culm bach in Francken zugetheilt hat so er auch von A. 1486, bif A. 1495. im Befit gehabt, und in ber mit feinem mittlern Bruber, Marggraf Rriedrichen dem altern, der ihn geerbt, gemeinschafftlichen Dunge ju Schwobach, biefe Ducaten hat schlagen laffen. Rapfer Sigmund hat in Schwobach nichts zu schaffen gehabt. Solchergestalt ift auch kein so alter Teutscher Ducate von Diesem Rapfer anzuweisen. In Ungarn und Spanien find die Ducaten weit eher aufgefommen, als im Teutschen Reiche.

Marquard Freher will zwar vom Kapser Carln IV. Ducaten geses henhaben: alleine ich glaube, er verstößet sich nur in Nahmen. Ich will erste lich seine Worte vorlegen, und daraus hernach deutlich zeigen, wohin eis gentlich seine rechte Meinung gehet: Diese lauten Lib. II. de re monetaria vett. Romanor. E bodierni ap. Germ. Imperii. Cap. III. p. 48. also: Ex his monetarum generibus Florentinorum maxime institutum Principibus

cipibus Germaniz arrifit, adeo ut ad corum imitationem aureos fuis nominibus plerique & ipfi cuderent. Itaque videre licet id genus aureos diverfis inscriptionihus; una quidem parte florem lilii habentes, altera vero Principis sui &c. Adeo ut frequentiffimus horum in veterum contractibus fuerit ufus, & mentio in antiquis instrumentis perfrequens, Florentzer Gulden: nec aliunde FLORENI nomen natum. Qui tamen paulatim degenerarunt in Florenos Rhenenses, ita dictos a quatuor Principibus Electoribus ad Rhenum, Moguntino Trevirenti, Colonienti, Palatino, & a cereris deinde etiam usurpatos : paulo sequiores primis illis Florenis, Ducatorum bonitatem omnino adæquantibus. Donec tandem Floreni & Aurei etiam ex argento facti, tunc quidem aureis Rhenensibus pares, hodie multo inferiores : Et quia ineundis & miscendis inter populos & nationes commerciis nihil aptius commodiusque quam ejusdem generis & nominis moneta, cum Ducatos, Venetorum & Gennensium primo institutum, cæteri quoque Reges Hungaria, Bohemia, Poloniz, Daniz, Suecia, Anglia, Hispania imitarentur Germani quoque Casares & Principes, velut in medio illorum collocati, fecerunt: quo de genere Caroli IV. Imp. & Bohemiz Regis ducati adhuc apparent, & deinceps Maximiliani primi, anno 1517. & 1518. cufi cum titulo: DUCATUS CARENTANUS. Daß R. Carl IV. golbene Munte follte haben pragen laffen, welche den Nahmen der Dus caten geführet haben fan mich der sonst von mir sehr hochgeachtete Freher nicht bereden: benn es kommet das Wort Ducate in keiner Munke-Urfunde unter Diefes Ranfers Regierung vor. Dahero halte ich bafür, Freber ift auf die Meinung gefommen, daß biefes Ranfers Gold : Gulben Ducaten maren, weil fie nach Urt ber altesten Florenker-Gulben, gleichen Behalt mit ben Ducaten gehabt haben; und barinne hat er vollkommen recht. Es find mir felbst etliche alte Goldgulden von felbiger Zeit vorgefommen, die von gleichen Schrot und Korn mit den Ducaten gewesen Dachgebende fand fich aber ber große Unterschied unter ben Golds Gulben und Ducaten barinne daß ber Zusaß ben bem Goldgulben ftarcker mar, als ben bent Ducaten.

In des Neichs Mung Sdicten wird des Ducatens, ob er schon vors bero in Teutschland üblich gewesen war, nicht eher gedacht, als A. 1559. wo es davon also lautet: "Ferner dieweil etliche Stände im Neich, in ihren Landen und Gebieten, hohe Gulden sollen haben, und hiebevor im Heil. Neich auch Ducaten gemünst worden, so mögen die hinfühste im Heil. Neich auch geschlagen werden, dergestalt daß sieben und sechsig schon ausbreite Stück ein Collnisch Marck wiegen; und lauter sein 23. Karat, acht Gran halten, und von Niemand, weß Standes oder Wesens die senn, aus den Müngen wechseln kaussen und verkaussen, oder sonst in Bezahlung höher nicht, dann um hundert und vier Kreuser genommen, und ausgegeben werden, sollen, aber näher und geringer zu nehmen und auszugeben, soll männiglichen bevor stehen.

Won

Jon den Gold. Gulden war damals auch folgendes verodnet: "Nach" dem die Churfürsten am Rhein, und die andern Churfürsten, Fürsten, und
" Stände, Gülden, die auf den Rheinischen Goldgulden die ihren regulirt
" haben, im rechten aufrichtigen Werth standhafftig bestanden: Darneben
" auch wahr und offenbahrlich ist, daß von langen Jahren hero, viel Con" tract auf Rheinische Churfürstliche, und benenselben gleich von Ge" halt und Gewicht, Gold-Gulden, angestellt und reguliert sennd: so soll der,
" selbige Goldgulden in seinen Wesen bleiben, und wie vor, durch die so
" Gold zu schlagen haben, gemünst werden; dergestalt, daß zwen und sie" bensig Stück schon ausbereit ein Colnisch Marck wegen, und an seinem
" halten achtzehn Rarat, sechs Gran, das ist zwölst Loth, sechs Gran.

Ein gleiches wird in den Mung. Ordnungen zu Speper und Regens spurg A. 1576, erwiedert von Ducaten und Gold. Gulden, und nur deutlischer gesetzt; daß nemlich Ducaten zu mungen, nur denjenigen Ständen, so hohes Gold in ihren Land und Gebieth sollen haben, gebühre. Goldastus macht in Catholico rei monetaria Tie. IV. ben den Worten: so solches Gold in ihrem Land und Gebieth sollen haben, die Glosse: id est auri fodinas. Wann aber diese gelten hatte sollen, so wurden wir wenige Teuts

fche Ducaten ju Gefichte befommen haben.

Die es noch accurater auszurechnen, melben, daß auf die feine Marck benm Gold-Gulden 14 ku 18 Rarat fein, thut in 93 14 Stuck 116. fl. 45. kr. und die Ducaten zu 23 Rarat fein, thut die feine Marck in 67 tuck 117 fl. 45. kr. Ferner daß die Gold-Gulden 3. Rarat, 8. Gr. weiß oder Gilber, und 1. Rarat 10. Gr. roth, oder Rupffer, die Ducaten aber nur 4. Gr. weiß Jusak haben, und der Zusak überhaupt ben jener 14 und bes

diesen 72 fen.

Im Jahr 1596. im Sept. ward zu Franckfurth am Mann der Ducate auf 110. fr. und der Gold-Gulden, auf 80. fr. A. 1623. der Ducate auf 2. fl. 20. fr. und der Gold-Gulden, auf 1. fl. 44. fr. erhöhet. Ben der Erhöhung des Reichsthalers auf 96. fr stieg A. 1667. der Ducate auf 3. fl. und der Gold-Gulde auf 2. fl. 10. fr. und als derselbe A. 1690. auf 120. fr. oder 2. fl. kahm, so ward zugleich der Ducate auf 4. fl. und der Gold-Gulden auf 2. fl. 56. fr. gesehet. Wie hoch beede Preiß ferner wird getrieben werden, wird die Zeit lehren. Denn man kan wohl anjeho die Rlage anstimmen:

Ferrea nunc vere funt secla, orasque per omnes Æruscatorum falsa moneta volat. Nil puri argenti, spurii plus cuditur auri Solus & imperium nummus adulter habet. Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

20. Stuck

ben is. Man 1740:

Eine rare einseitige Schau-Müntze/ von dem geschtetem WILZEUM von GRUMBUCH, von A. 1567.



### I. Befdreibung derfelben.

uf derselben ist Grumbach in einem Lehn-Stuhl sigend, zu sehen, mit völligem Gesichte, bedeckt mit einer Muße, einen starcken Bart habend, in einen mit Pelge aufgeschlagenen Rocke, mit der sich auf einem Tisch liegenden beeben Handen, in deren rechten er ein Faustrohr ben der Mundung anfasset, und in der lincken einen Zettel batt.

halt. Umber ist zu lesen: WILHELMUS, A. GRUMBACH, ÆTAT.is SUÆ LXIX. b. i. Wilhelm von Grumbach, seines Alters 69. Jahr.

2. Sistorische Erklarung.

Wil belm von Grumbach ift gwar im Teutschen Reiche allents balben als ein muthwilliger Saupt : Mufruhrer greulicher Morbftiffter, offenbarer Land Friedbrecher treulofer und Gibs vergeffner Lehnmann. und unerbarer Menich, der Ehren oder Burden nie gehalten, und megen feiner vielfaltig verübten bochftrafflichen, rebellischen, Landfriedbrüchigen tprannischen, morderischen, und verratherischen Ubelthaten, womit er Die Reichs. Acht verwurcht, fehr übel berüchtiget; babero bat auch fein Befchicht-Schreiber, weder in der damahligen noch nachfolgenden Beit, welthe both die Grumbachischen Sandel weitlaufftig gnug erzehlen, nur bas geringfte angeführet, mas berfelbe in etlichen herausgegebenen offentlichen Schrifften ju feiner Vertheidigung vorgebracht hat. Alleine weil boch folde, nach bem gemeinen Sprichwort, bem Leuffel felbft, als bem Saunts Stiffter alles bofen in ber Welt, nicht zu verfagen ift; und auch aus bemienigen, womit fich Grumbach gegen feine Unflager verantwortet bat, fich viele merckwurdige Umftande hervorthun, welche fo mobil eine unparthepifche Siftorie von biefem Sandel, als die genau zu miffen nothige Lebens Befchreibung Diefes beruchtigten Mannes, febr erlautern und ergangen; fo will ich bev, Belegenheit biefer von ihm gemachten Schau Munge furglich anführen, mas berfelbe gur Entschuldigung mes gen feiner Berbrechen bagumahl ber Welt vor Hugen gelegt, und baben pieles von feinem Lebens Lauf felbft angezeigt hat.

Es bestanden die Verbrechen besselben hauptsächlich darinne, daß er 1.) Den Marggräfischen Krieg gegen die Sochstiffter Bamberg und Würsburg, und die Reichsstadt Nurnberg erreget habe;

2.) Den Bischoff zu Burgburg, Melchior Bobeln, A. 1558. den 15. April in seiner Resident Stadt Burgburg, durch die hierzu erkauffte und bestellte Meuchelmorder habe erschiessen laffen.

3.) Hierauf A. 1563. den 4. October die Stadt Würtsburg mit 800. Mann überfallen, geplündert, und etlichen daselbst befinds lichen Capitels-Herrn, und des Bischoffs heimgelassenen Statts halter und Rathen, den 7. October einen nachtheiligen Verstrag abgetrungen habe, und daß er

4.) Churfurst Augusten zu Sachsen auch nach Leib und Leben ge-

trachtet habe. Diefe Berbrechen hat Grumbach burch folgende im Druck ausgegebene Schrifften von fich abzulehnen gefucht. Die erste fahm jum Borschein in folio untern dato ben 8. Januaril A. 1556. und bem Litul: Offene northgedrangte Rlagschrifft, und warhaffte ges grundete Gegenbericht über und wieder zc. Diese betrifft ben ersten Punct, und ift von hortleder den handlungen und Ausschreiben des Teutschen Kriegs R. Carls V. wider die Schmalfalbischen Bunds Berwandten T. II. Lib. VI. c. XXVI. p. 1597. einverleibet, aber eben baselbst c. XXVIII. n 589 von Melchiorn, Bisschoffen zu Burgburg in bem Gegenbericht und Verantwortung für ein leichte

fertiges Schandbuch erflaret worden.

Die andere ist geben A. 1563. ben 16. Sept. gebruckt in 4to. führet ben Littel: der Edlen und Ehrenvesten Wilhelms von Grumbach, Ernstens von Mandesloe, und Wilhelms von Stein zum Altenstein, warhaffte gei gründete, und unverneinliche Anzeig, Ausführung und offen Ausschreiben ze. ist wider die Bischöffe zu Burzburg, den umgebrachten Melchior, und bessen Nachfolger Friedrichen; bedrohet denselben mit der natürl. erlaubten Gegenwehr, wei gen der unausschöft zugefügten Beleidigung, und ist in dem dritten Theil des Hortleders, dessen fortsesung so wehl durch den Tod desselben als anderer Ursachen wegen im Abdruck unterbrochen worden Lib. VII. c. I. p. 1. besindlich. Darinne laugnet Grumbach, daß er den Sischof Melchior zu erschiessen besohlen habe. Dagegen hat Friedrich, Bischof zu Würsburg, im Druck ausgehen lassen: Line warhaffte, und gründliche Verantwortung und Ableinung des unwarhafften, erdichten und grundlosen Schand und Laster: Buchs 2c. geben zu Würsburg den 25. Sept. A. 1564. 4to. deren widerholter Abdruck in des Hortleders T. III. Lib. VII. cap. III. p. 51. auch anzutressen ist.

Die dritte ist ein offnes Ausschreiben Grumbachs und seiner Mittverswandten an die freve Reichs Ritterschafft in Francken, dadurch sie ihnen ihr vorhergebendes Ausschreiben infinuiren, und ferner berichten, wie sie ben ber nothgebrungenen Gegenwehr die Stadt Burgburg erobert, einen neuen Bertrag zwar erlaugt, ber aber so wenig als der vorige gehalten werden wolte: mit Bitte ihrem Feinde, dem Bischof, keinen Benstand zu leisten, noch die Frenheit gemeiner Ritterschafft unterdrücken zu lassen. Die andere Beplage ist ein Grums bachisches Schreiben den 28 Januarii A. 1564. an die zu Borms beneinander versamlete Ehursürsen und Fürsten, worinne er den Uberfall der Stadt Burgburg rechtserstiget. Dieses ist auch in dem III. Theil des Hortleders Lib VII. c. II. p. 33. besindlich.

Dievierdte ist anzutreffen unter ben Copeien der Schrifften, so zwischen dem Churfürsten, und Bergog Johann Friedrichen dem mittlern zu Sache sen zu. Graf Bunthers von Schwarzburgs, und Wilhelmen von Grums bachs, auch folgends zweyer zu Drefiden gerechtfertigten Ubelthäter, und derer von jenen erzwungenen vermeinten Urgichten halben ergangen A 1566. in 4. Diese Samlung macht das vierdte Capitel in oberwehnten dritten Theil des Dortledes aus von p. 130 biff p. 246. hierinne entschuldigt sich Grumbach der Auflagen Gr. Bunthers von Schwarzburg, daß er sich bedrohlicher Worte wieder Chursfürst Augusten solte haben vernehmen lassen.

Die fünffte und lette bestehet in 3. Schreiben, welche Grumbach, Manbeslo und Stein an ben Ranfer, an Chur und Fürsten, und gemeine Stande bes Reichs ihrer Sachen halben A. 1566 ben 13. Jan. haben abgehen laffen, und find als Beplagen bey ber Copey der Antwort, so Gernog Joh. Friedrich zu Sach.

fen ber Mittler, des Reiche abgefandten Bottschafften, auf je Unbeingen und Werbung B. v. Grumbadis, E. Mandeslo, und W. Steins von balben

gegeben A. 1566. 4. Alle biefe Schrifften find nach ber Ubergabe ber Stadt Gotha und bes Schlofe fes Grimmenften, auf Befehl bes Churfurftens ju Gachfen, aus bochbebachtlichen Urfachen, ale Comach Bucher, jum Reuer verurtheilet und abgethan worben , ale man eine gute Angahl berfelben bafelbft noch gefunden hatte: wie Georg Lubwig bon Geinsheim in feiner furgen Ableinung, und Derantwortung der ibm pon Grumbachen zugemeffenen Bulagen p. 3. und der unter ben Rabmen Thrafybuli Lepte verborgene Cunrad Dinner in Hift, exposit de ortu vita, & rebus geft, Georg. Lud, & Seinsbeim, Lib. V. p. 257. berichten.

In biefen angeführten Schrifften wird folgendes erzehlet:

Wilhelm von Grumbad, Ronigl. Eron ju Frandreich bestellter Reuter Dber. fer, auch Pfalbifcher, Cachficher und Branbenburgifcher Rath, wie er fich in einem Schreiben an ben Rath gu Hachen A. 1562. ben 5. April unterfchreibt, ift von Mara. graf Cafimiren gu Brandenburg Culmbach auferzogen worben ; und ift alfo mit beffels ben Pringen, Margaraf Albrechten, aufgewachfen. Er ift auch auf Rapferl. Befehl bemfelben gugeordnet worden, und hat ihn nach Gendt in Flandern geführet, wo fich berfelbe in allen Rapfert. Rriegshandlungen brauchen laffen : gu beren Behuff Brum. bach jebergeit die Reuter geworben hat. Wegen feiner in Wurthburgifchen Lanben gelegenen Guter, ftand er noch von feinen Bor Eltern in vielerlen unbertragen blie. benen Arrungen mit bem Dochftifft Burgburg, babero als 1540. Bifchof Conrad von Thungen geftorben, tam er nach Burgburg, in hoffnung, folche unter bem neuen Bilchoff abthun gu tonnen. Es mar im Berche, bag Melchior Bobel, Dom Dechant. folte beffen Rachfolger werben. Grumbach richtete es aber burch feine Rreunde in bie Bege, bag Conrad, bes Gefchlechts von Bibra, ein frommer und friedliebenber Mann gum Bifchoff ermablt marb : ber nicht nur mit Rath und Bewilligung feines Dom Capitule, mit ihm einen Bertrag aufrichtete, fonbern ihn auch ju feinen Dof. Marfchall annahm, und ihm aus Gnaben einen Schuld, Brief über zehentaufenb Bulben in Gold, fo Landgr. Philipp gu Deffen ichuldig gewesen, gefchendt: melde ihm auch find von bem Landgrafen richtig bezahlt worden. In folchem Dienft ift er bif an biefes Bifchofs Tod, ber A. 1544. b. 8. Mug. erfolgte, geblieben. Damit nun Deldior Bobel burch bes Grumbachs Freunde unter ben Capitel herrn nicht mieber an ber Gifchofft. 2Bahl mochte verhindert werben, lief er burch etliche von Abel Grumbachen erfuchen, daß er, fo viel an ihm mare, ihn bagu beforbern wolle, mit bem Berfprechen, bag er nicht nur ben feinen Bertragen bleiben folte, fondern er molle es auch noch beffern, und jederzeit fein gnabiger herr fenn und bleiben; auf Diefes Berfprechen, verficherte ihm auch Grumbach, daß er ihn burch feine Freunde an ber Babl nicht hindern wolle. 211s nun Meldior Bobel Bifchoff geworben, bat er aus alten Groll, bag er ibn hiebevor ben ber Bifchoffs Bahl im Wege geftan: ben, por fich geforbert und angezeigt, bag Bifchoff Conrad von Bibra nicht bie Dacht gehabt, ihm ben Schulb. Brief über zehentaufend Gulben in Gold gu fcbencfen ; bat ibn auch babin gebrungen, bag er fich, folche auf Beit und Biel wieberum gu begablen, perichreiben und verpflichten muffen : worauf er auch breptaufend Gulben in Gold fo gleich baran bezahlet, und baben gebethen bat, ibn bon bem Darfchall Umbre abs querfauben, womit er auch nicht lang aufgehalten worden ift. Gleichwohl bat ihm ber

ber Bifchof baben gemelbet, daß er fich in andere Wege Dienfthalben von Sauf aus

mit ihm vergleichen wolle.

Grumbach hat hierauf in Ruhe und Stille gelebt, bis ber Kanfer A. 1546. mit Marggraf Albrechten und ihn handeln lassen, sie in ben damahls vorhabenden Krieg zu gebrauchen. Dahero er sich auf des Kansers Begehren in die Braunschweitzgische Lande verfügt, und demselben, nebst den Grafen von Bedern ein stattlich Kriegs. Bolck zu Roß und Fuß geworden, das fürder mit grosser Müh und Sorg über den Ahein gebracht, und vor Ingolstadt zu des Kansers handen geliessert hat. Dasjenige, was ihm dagegen der Kanser aus gnädigster Danckbarfeit eingethan, hat er Marggr. Albrechten um hundert tausend Gulden eingeräumt, von demsselben auch versigt tausend Gulden daran erlegt, und die überstehende sechzig tausend Gulden versichert bekommen. Alls der Graf von Bedern das Kriegs Bolck durch das Stifft suhren, und dem Bischof ein Bancket schencken wollen, weil er dem Kanser nicht ein einiges Pferd geschickt, auch alles begehrte Anlehn verweigert hatte; so hat Grumbach, auf des Bischass hefftiges Bitten, zu Berhütung der armen Leut im Stifft Berberbnüß, den Durchzug abgewendet: da auch die Protestirende Fürsten ihren Abzug durch das Stiffts Land nehmen wollen, hat er Marggraf Aberechten dahin versmocht, daß er durch seine eingelegte Reuter vor diesen Schaden dassalbe auch bewahret: für welche Hülsse der Bischof dem Marggrafen damahls 12000. Gulden gegeben hat.

Balb hernach als der Bifchof erfahren, daß Grumbbach mit dem Marggrafen nach Preuffen reiten sollen; hat er ihm angezeigt, daß weil er ihm neben dem Marggrafen nicht wohl dienen tonte, so wolle er ihm hiermit aller seiner Dienste entlaße fen. Wegen der ferner entstandenen neuen Zwistigkeiten mit dem Bischof, ward er auch genothigt, einen neuen Vertrag mit ihm einzugehen; und etliche Dinge so seine Boreltern vor vielen hundert Jahren hergebracht, und ohne allen Streit inngehabt, sich zu begeben. Ben der Vorstellung eines Bisch. Mannbrunnischen Forst Anechts, auf der Canglen zu Wargburg, der nach seinen Sohn Congen von Grumbach auf der Straffe nach Würgburg geschossen hatte, ward er auch zu Gefängnus getrungen; doch balb darauf auf Borstellung der Rathe, gegen eine alte Urphed wieder ledig gegeben,

mit bem Bebeuten , bag ber Schug von ungefehr gefcheben fep.

Diefes Berfahren bewog Grumbachen, famt Beib und Rinbern fein Sauf unb Bus termit grofferlingelegenheit. ju berlaffen;fie auf gemiffen Bertrag feinem Gobn gugueige nen, und fich in Mrggr. Albrechte Dienfte jubegeben: ber ihn jum Stabtthalter über fein gand verordnete. Da auch ben bem nachgehends ausgebrochenen Marg: grafifchen Rrieg in Francen auf Die Burgburgifche Werbung mit bem Darggraf. fen gleich anfangs verglichen mard, bag bie Dienerschafft ber gehne verwanbichafft porgezogen werben, und feinem fein Dienft an feiner Lebn Rachtheil bringen folte, fo ift Grumbach auch benm Marggrafen geblieben : und hat auf bes Bifchofe inftans biges Anhalten, Die gutliche Unterhandlung zwischen beeben gurften anfangen und beforbern belffen. Gur folden wichtigen Cienft hat ihm ber Bifchof bas Rlofferlein Maittebron mit feiner Bugehorung, fo Grumbachs Bor Eltern gum Theil geftifft ges habt, und davon big babero ber meifte Banck mit bem Stifft entftanben mar, erblich gefchencit; weil er auch das Stifft benm Bennebergifchen Umt Mainberg, fo ber Marggraf beftandig wieber begehrt, erhalten hat, fo hat er fich, nach bes Bifchofs Borfchlag und Begehren, mit ber von ber Kanferl. Begnabigung herruhrenben Marg. graff. Schuld bon 60 taufend Gulben an bas Stifft permeifen laffen. Un fatt ber Bab:

Bablung aber hat ibm ber Bifchof nicht mehr liegende Guter eingethan, bann ohnge febr auf taufend Gulben jabrliche Rugung, bargu auch bas Rlofferlein Maitbron iff wieder gefchlagen worden, fo man ibm borbero jur Bergeltung feiner Bermitt. lung gefchendt batte: nebft ber Bertroftung , bieweil bie eingeraumten Guter bie 60000. Gulben nicht austrugen ihn bes Uberfchuffes in andere mege ju vergnugen. Goldes aber ift nicht nur gar nicht gefchehen; fonbern nachdem fich auch ber Bifchof von bem Marggräfischen Bertrag burch ben Ranfer entlebigen laffen , fo hat er auch Grumbachen genothiget ibm angeregtes Rlofterlein und Guter wieber einzuraumen. Un bem ift es nicht genug gemefen: fonbern nachbem Marggraf Alberecht beebe Schlachten im Graunschweigischen verlohren gehabt, fo hat ber Bifchof ibm A. 1553. ben ber Belagerung von Schweinfurth, als ob er gebachten Maggrafen auf erfolgte Ucht anhangia u beffandig verblieben,alle feine Guter u. Daufer, Rimper, Unter Bleichfeld, Grums bach hobenrode, u. die Pfands, Ctabt Munchenrode genommen, u. badurch um bie 17000. Bulben jahrliches Einfommen gebracht, auch burch Begnehmung alles Biebes, Getrepbes,und aller anbern Saabe, und Rieberfchlagen alles feines Geholhes,ihm in bie 39000. Gulben gefchabet, ba er boch feinen Abichiebs Brief von bem Margarafen gehabt, und auf Befehl etlicher Chur und Gurften fich ju benfelben in Francfreich verfügt, bafelbft bie gutliche Unterhandlung gu fordern. hierüber hat fich gwar Grumbach ben bem Ranferl. Cammergericht beflagt, auch einen Befehl jur Biebereinfegung in feine Guter erlangt; es ift aber diefelbe durch mancherlen Ausflüchte und Berhinderung nicht erfolgt. Er hat fich barauf an RanferiFerbinand I. gewenbet, welcher auch ben feinen Abzug von Francffurth A. 1558. ben Bifchof ju fich nach Mergentheim beschieden, und benfelben mit Erinnerung vieler Urfachen gerathen bat, bag er fich mit bem Grumbach vertragen, und ihme bad feine, ju Berhutung mehrerer Beiterung wieber geben folte. Derfelbe gab aber jur Antwort : bag ibm an ben Grumbach wenig gelegen, und er ibm geringen Schaben thun fonnte.

Danun Grumbach fabe, bag er gu ben feinen auf feine Beife wieber gelangen tonte; fo bat er getrachtet, ben Bifchof, jur Berficherung und Ausfohnung aller verjage ten Marggrafifchen Diener, binmeg nehme gu laffen; ben ber Ausführung biefes Borbabens ift berfelbe erichoffe worde: Grumbache eigene Borte laute biervon alfo intem off. nen Ausschreiben von A. 1563. ben hortleber I. c. T. III. p. 27. Go ich ihn nun gleich auch erschieffen laffen, ober auch felbft mit eigener Sanb gethan, baran ich boch gant unschuldigen fo ich auch ihn gu erschießen je begehrt, bag es nicht fo vielleute ober Das he bedurfft hatte, fondern alle Tage geenbet werde moge; fo mochte mir boch burch feine Unparthenifchen ein folches anberft ausgelegt werben, benn bag ich gegen meinen Reind die im Recht erlaubte Gegenwehr gebraucht, und bas gegen ibm gehandelt, o er in fteter Ubung gemefen, auch Lag und Dacht barnach getrachtet gegen mir gu vollbringen. - - Aber wie bem allen, fo fag ich nach, wie biever, baf fich mit ber Bars beit nicht befinden murbe, bag ich diefen Bifchof zu erfchieffen befohlen. Aber ibn nies bergumerffen und hinmeg gu fuhren, auch von ihm bas Dain, fambt gebuhrlicher Berficherung zu erlangen, bas bab ich nie fein Scheu getragen, - - fo balb ich bie Gis , cherheit und das Dein gehabt, folte er allerdings unbeleidigt ju feiner gurftl. Burbe beften Fleiß restituirt worben fenn. In bem an Burgermeifter und Rath ber Reichs ftabt Uchen von A. 1562. ben 5. April benm Dorrtleber I. c. T. III. p. 138. 139. befindl. Schreiben, wird biefes mit gleichen Worten, von ihm eingeftanben.

hierauf ift Grumbeh noch felbiges Jahr 1558. nach Franctreich gezogen unb hat

Bold geworben. Als er mit foldem big in Lothringen gefommen, haben von ihm bie vier Rheinische Churfürsten begerht, Reuter und Knechte wieder verlauffen zu lassen, mit der Bertröstung,ihn mit dem neuen Bischof, Friederich von Wirsberg, zu Würthung gütlich zu vertragen. In der Zuversicht ließ Grumbach das Kriegs Bold aus einander geben. Er ward auch A. 1559. nach Augspurg auf dem Neichstag zu gütlicher Handlung vorbeschieden, und vergleitet, und erboth sich baselbst zu aller Billigkeit. Es war aber alle von den hierzu verodneten Kanferl. Commissarien und Churfürstl. Näthen vorgenommene Nandlung umsonst, dieweil die Bischofs. Gesandten keinen Borschlag bewilligen noch annehmen wollen, sondern sagten: Hätten sie sich der groffen Bogel erwehret, so würden sie sich für den kleinen losen Bogeln auch nicht fürchten: und weil Grumbach der rechte Anstisster wäre, daß Bischof Melchior erschossen worden, so sene er darum nicht

allein nicht ju begnaben, fonbern auch in feinem gand gu gebulten.

Brumbach bat biefes nicht langer verschmergen wollen, und babero famt feinen Mit Bermanbten bie Ctabt Burgburg eingenommen, und barauf fein juftanbiges Eis gentbum , famt grunblicher Bergleichung aller verloffenen Sanbel begehret ; welcher auch alfobalb von bem Dom Capitul, jufamt bes Bifchofs Rathen, von ihres herrn wes gen aufgerichtet worden. Bermoge deffelben hat man bes Grumbaches Cohn, Cunten, feine Guter wieder eingeraumt. Grumbach melbet in feinen an die zu Worms verfamles fen Churfurften hiervon erlagenen obangeführten Schreiben, fo balb er in bie gang uns bewachte und unbeftellte Stadt ohne alle Behr und Roth gefommen, fo habe er gleich fo fort umblafen laffen, die Burger und manniglich barinnen ju berfchonen, und fich me ber an ihren Leibern, Leben,ober Gut ju vergreiffen; besgleichen auch, bag ein jeber Bur. ger in feiner Behaufung verbleiben , und ju weiter Gefahr nicht Urfache geben folte, Dieweil er mit Ihnen in Unguten nichts ju thun hatte, fondern allein mit ihrer herr. chafft, fo ibn feiner Guter entfest, und noch inhandig batten. Er habe auch nochmable ben Leibe Straff verbothen, niemand ju plundern, noch ju befchwehren, fondert. aber ber Rurfil Canglen, bes Stiffts und Capitel Daufes, wie auch aller anderer Stifft und Ridffer und berfelbigen Gewolbe und Rirchen ju verfchonen. Und ob mohl ohne fein und leiner Mitverwandten Bormiffen und über gebachtes Berboth, etliche Kirchen und Thum. herrns und Rath Sofe, barinnen niemand fonderlich gemefen, angegriffen, und etliches barans geplunbert worben mare; fo maren boch biejenigen, fo folches verhanbelt, barob erflochen worben, und die Rirchen: Befchmeide, fo ben ihnen gefunden worben, bem Thum: Deren, Enbreffen von Thungen, in feinem Sof gefchicft, und folgende die Cant. len, auch ber Thum, und andere Stifft und Rlofter bewacht und bemahrt worben, bag weiter fein Schabe wiberfahren fen.

Rachbem R. Ferdinand I. diefen Bertrag vernichtet, und Grumbachen wegen dies fer Handlung in die acht erklaret, denfelben aber famt feinen Anhang Herhog Joh. Fries brich, der Mittler, zu Sachfen, in feinen Schuß und Berfpruch aufgenommen hatte; so brachte es derfelbe auch durch feinen nach Wien deswegen abgefandten Rath, D. Heine rich Hufanum, dahin, daß K. Maximilian II. ihm wissen ließ, daß er wegen dessen und etlicher anderer Churfürsten und Fürsten beschehenen Borbitte, auf das siehentliche Anssuchen des Grumbachs um Gnade und Berzeihung, die Sachen zwischen den Bischof und Grumbach auf den Reichstag zu Augspurg, durch dienliche Mittel, gutlich ben zulegen gesonnen wärezund dieweil Grumbach dieselbe Ihrer Ranserl. Maj. freymächtig und entilich heimstellete, so thate er daran gar recht und wohl; dann er wurde diesfalls feinen bestern Ilnterhändler, als Ihro Ranserl. Maj. selbst haben mögen. Zu mehrerer Beträfftie gung

Bablung aber bat ibm ber Bifchof nicht mehr liegende Buter eingethan, bann ohngefebr auf taufend Gulben jabrliche Rugung, bargu auch bas Rlofterlein Daitbron ift wieber gefchlagen worben, fo man ibm borbero jur Bergeltung feiner Bermitt. lung gefchenctt batte : nebft ber Bertroffung , bieweil bie eingeraumten Guter Die 60000. Gulben nicht austrugen ibn bes Uberfchuffes in andere wege ju vergnugen. Soldjes aber ift nicht nur gar nicht geschehen; fonbern nachbem fich auch ber Bifchof von bem Margarafischen Bertrag burch ben Ranfer entlebigen laffen , fo bat er auch Grumbachen genothiget ihm angeregtes Rlofterlein und Guter wieder einzuraumen. An bem ift es nicht genug gemefen: fonbern nachbem Marggraf Alberecht beebe Schlachten im Braunschweigischen verlohren gehabt, fo hat ber Bischof ibm A. 1553. ben ber Bes lagerung von Schweinfurth, als ob er gedachten Maggrafen auf erfolgte Ucht anhangia u beffandig verblieben,alle feine Guter u. Daufer, Mimper, Unter Bleichfeld, Brums bach Sobenrode, u. die Pfands, Stadt Munchenrode genommen, u. badurch um bie 17000. Gulben jahrliches Einfommen gebracht, auch burch Begnehmung alles Biebes, Getrep: bes, und aller anbern Saabe, und Dieberichlagen alles feines Beholtes, ihm in bie 30000. Gulben gefchabet, ba er boch feinen Abichiebe Brief von bem Marggrafen gehabt, und auf Befehl etlicher Chur und Gurften fich ju benfelben in Franckreich verfügt, bafelbft bie gutliche Unterhandlung zu forbern. hieruber bat fich zwar Grumbach ben bem Ranferl. Cammergericht beflagt, auch einen Befehl gur Wiebereinfegung in feine Guter erlanat : es ift aber biefelbe burch mancherlen Ausflüchte und Berhinderung nicht erfolgt. Er hat fich barauf an Ranferifferbinand I. gewendet, welcher auch ben feinen Abzug von Franckfurth A. 1558. ben Bifchof zu fich nach Mergentheim befchieben, und benfelben mit Erinnerung vieler Urfachen gerathen bat, bag er fich mit bem Grumbach vertragen, und ihme bas feine, ju Berhutung mehrerer Beiterung wieder geben folte. Derfelbe gab aber jur Untwort : daß ihm an den Grumbach wenig gelegen, und er ihm geringen Schaben thun tonnte.

Da nun Grumbach fabe, bag er gu ben feinen auf feine Beife wieber gelangen fonte; fo bat er getrachtet,ben Bifchof,jur Berficherung und Ausfohnung aller verjagten Marggrafifchen Diener, hinmeg nehme ju laffen; ben ber Ausführung biefes Borbas bens ift berfelbe erichoffe morbe: Grumbache eigene Borte laute hiervon alfo intem off: nen Ausschreiben von A. 1563. ben hortleber 4 c. T. III. p. 27. Go ich ibn nun gleich auch erichieffen laffen, ober auch felbft mit eigener hand gethan, baran ich boch gant unfchulbig,u. fo ich auch ihn gu erfchießen je begehrt, bag es nicht fo viel Leute ober Defe he bedurfft hatte, fonbern alle Lage geendet werbe moge; fo mochte mir boch burch feine Unparthenischen ein folches anberft ausgelegt werben, benn bag ich gegen meinen Reind bie im Recht erlaubte Gegenwehr gebraucht, und bas gegen ibm gehandelt, fo er in feter Ubung gemefen, auch Zag und Racht barnach getrachtet gegen mir gu vollbringen. - - Aber wie bem allen, fo fag ich nach, wie bievor, baf fich mit ber Bars beit nicht befinden murde, daß ich diefen Bijchof zu erschieffen befohlen. Aber ihn nie. bergumerffen und hinmeg gu fuhren, auch von ihm bas Dain, fambt gebuhrlicher Berficherung zu erlangen, bas hab ich nie fein Scheu getragen, - - fo balb ich bie Gis , cherheit und bas Mein gehabt, folte er allerbings unbeleibigt gu feiner gurfil. Burbe beften Fleiß restituirt worden fenn. In dem an Burgermeifter und Rath ber Reichs ftadt Uchen von A. 1562. ben 5. April benm horrtleder l. c. T. III. p. 138. 139. befindl. Schreiben, wird biefes mit gleichen Worten, von ihm eingeffanden.

hierauf ift Grumben noch felbiges Jahr 1558. nach Franctreich gezogen junb hat

gung

Balct geworben. Alls er mit solchem big in Lothringen gefommen, haben von ihm bie vier Rheinische Churfürsten begerht, Reuter und Anechte wieder verlauffen zu laffen, mit der Bertröffung, ihn mit dem neuen Bischof, Friederich von Wirsberg, zu Würsburg gutlich zu vertragen. In der Zuversicht ließ Grumbach das Ariegs. Bolck aus einander geben. Er ward auch A. 1559. nach Augspurg auf dem Reichstag zu gutlicher Handlung vorbeschieden, und vergleitet, und erboth sich baselbst zu aller Billigkeit. Es war aber alle von den hierzu verodneten Kanferl. Commissarien und Churfürstl. Räthen vorgenommene Handlung umsonst, dieweil die Bischoft. Gesandten keinen Borschlag bewilligen noch annehmen wollen, sondern sagten: Hätten sie sich der groffen Bögel erwehret, so würden sie sich für den kleinen losen Bögeln auch nicht fürchten: und weil Grumbach der techte Anstisster wäre, daß Bischof Melchior erschossen worden, so seine er darum nicht

allein nicht zu begnaben, fonbern auch in feinem gend zu gebulten-

Brumbach hat biefes nicht langer verfchmergen wollen, und babero famt feinen Mit. Bermanbten bie Stadt Burgburg eingenommen, und barauf fein juftanbiges Eis genthum, famt grundlicher Bergleichung aller verloffenen Sanbel begebret; welcher auch alfobato von bem Dom Capitul, jufamt bes Bifchofs Rathen, von ihres herrn wes gen aufgerichtet worben. Bermoge beffelben bat man bes Grumbaches Cobn, Gungen, eine Guter wieder eingeraumt. Grumbach melbet in feinen an die gu Borme verfamles ten Churfurften biervon erlagenen obangeführten Schreiben, fo balb er in die gant uns bemachte und unbestellte Stadt ohne alle Wehr und Roth gefommen, fo babe er gleich fo fort umblafen laffen, bie Burger und manniglich barinnen gu verschonen, und fich wei ber an ihren Leibern, Leben,ober Gut zu vergreiffen; besgleichen auch, bag ein jeber Burs ger in feiner Behaufung verbleiben , und gu weiter Gefahr nicht Urfache geben folte, biemeil er mit Ihnen in Unguten nichts ju thun batte, fondern allein mit ihrer herrs chafft, fo ibn feiner Guter entfest, und noch inhandig batten. Er habe auch nochmable ben Leibe Straff verbothen, niemand ju plundern, noch ju befchwehren, fonderl. aber ber Rurfil Canglen, bes Stiffte und Capitel Saufes, wie auch aller anderer Stifft und Rioffer und berfelbigen Gewolbe und Rirchen zu verschonen. Und ob wohl ohne fein und feiner Mitverwandten Bormiffen und über gebachtes Berboth, etliche Rirchen und Thum. herrn, und Rath Sofe, barinnen niemand fonberlich gemefen, angegriffen, und etliches baraus geplunbert worben mare; fo maren boch biejenigen, fo folches berhandelt, barob erfiechen worben, und bie Rirchen: Gefchmeide, fo ben ihnen gefunden worben, bem Shum Deren, Enbreffen von Thungen, in feinem Sof gefchicht, und folgende bie Cant. len, auch ber Thum, und andere Stifft und Riofter bemacht und bemahrt worben, bal meiter fein Schabe miberfahren fen.

Rachbem R. Ferbinand I. biefen Bertrag vernichtet, und Grumbachen wegen bies fer Handlung in die acht erfläret, benfelben aber famt feinen Anhang Herhog Joh. Fries brich, ber Mittler, zu Sachfen, in feinen Schutz und Berfpruch aufgenommen hatte; so brachte es berfelbe auch durch feinen nach Wien deswegen abgefandten Rath, D. Deins rich Hufanum, bahin, daß R. Maximilian II. ihm wissen ließ, daß er wegen dessen und etlicher anderer Chursuften und Fürsten beschenen Vorbitte, auf das flehentliche Ansstuchen bes Grumbachs um Gnade und Verzeihung, die Sachen zwischen den Bischof und Grumbach auf den Reichstag zu Augspurg, durch dienliche Mittel, gutlich ben zulegen gessonnen wärezund dieweil Grumbach dieselbe Ihrer Rapserl. Maj. freymächtig und entsich beimstellete, so thate er daran gar recht und wohl; dann er wurde diesalls feinen besetzt Unterhandler, als Ihro Rapserl. Maj. selbst haben mögen. Zu mehrerer Befrästie

gung diefel verficherte ber Reiche Dice Cangler D. Gelb bem Grumbach fchrifftlich:bag bessen treu geleiftete Dienfte ben ber Ranfert. Maj. mit nichten verloschen fenn folten, und baer, D. Geld, beren Dinge nicht gewiß, fo wolte bem Grumbach bamit nicht vertreften, noch auf das Giß führen, fondern zu biefen Dingen fille schweigen. In gleicher Geftalt fortieb auch der Kanferl. geheimte Nath, D. Zafius, mit nachfolgenden Borten untermiterieb auch der Kanferl. geheimte Nath, D. Jafius, mit nachfolgenden Borten untermiterieb auch der Kanferl. geheimte Nath, D. daße gang gerne erfahren, daß ihr biß baher 23. Nob. A. 65. an den Grumbach: Ich habe gang gerne erfahren, daß ihr biß baher, in folder Stille, Nuhe, und Friede gelebet, welches euch dem Zweifels ohne, wo je est in folder Stille, Nuhe, und Friede gelebet, welches euch dem mird und diemeil dann ber alle forthin behoren merbet. Den welchen Grund den mird und diemeil dann der alle forthin behoren merbet. 160 " alfo forthin beharren werbet, ju vielem Guten gereichen wird : und bieweil dann ber Reichstag nun bor ber Sand, und die Erledigung diefer Sache bafelbst nicht die letzte, meines Berhoffens fenn, auch daben zuverfichtlich, jederman gerne zu Ruhe und Fries

", ben rathen und helffen wird, fo muß bemnach beffelbigen Gelegenheit vollende erware , ben eathen und beinen wird, to mus bennach beffer Abhelffung folder Sachen, nach tet werben. 28 as ich nun meines Theils zu befter Abhelffung folder Sachen, nach " meiner Geringheit, werde befürdern tonnen, baran foll gewißlich fein Mangel em

Hernach hatte Graf Sunther zu Schwargburg, feiner Lehnspflicht nach, Churs 3) fcheinen: bann ich euch zu bienen willig und geneigt bin. fürft Augusten angezeigt, baß Grumbach ju Gern vorm Thuringer, Malb zu ihm ges fagt håtte : dieweil der Churfürft ihm und feinen Gefellen unberfchuld nach Leib und Les ben trachtete, folt man wiffen, er wolle dem Churfurften nach dem Haupt, geib und Leben trachten; und solte ihm der Churfürst zwischen der Zeit und folgende Wenhaachten nicht vorgehen, und force ihm der Shurfurft zwiftigen der Beit und forgende Wehhundlen und Philipp vorgehen. Es wurden hierauf Hank von Frenderig, sonst Beheim genannt, und Philipp Blasse un Dreshen einzen gen melde in ihren Uraichten ausgeschaft fere bas den nur den Plaffe zu Dreften eingezogen, welche in ihrenlirgichten ausgefagt batte, baß fie von ben Grumbach abgefertigt worben, ben Churfurften in Schwar Benbergifchen Balbern nach: Jufchleichen, und ihn mit Gifft ober Mord nach ben Leben ju ftellen, welche auch begweis gen geviertheilet und gerabbrecht worden find. Grumbach behauptete bagegen in einen Entschuld und Gerabbrecht worden find. gen gebrerthener und gernoverein morven into. De und beganptere dugegen met nen Entschuldigungs Schreiben A. 1566. den 28. Feb. an den Churfurften, daß ihm der Moren Entschuldigungs Schreiben A. 1566. den 28. Feb. an den Churfurften, daß ihm der Moren Entschwichten der Gebruck in den der Gebruck in den der Gebruck in de Graf mit dieser Auflage Gewalt und Unrecht thue, indem er folde Reden, fo derfelbe ans gezeigt, nie gebacht, vielweniger geredet hatte: erboth fich auch, wann folche fonten von geheige/nie gevacht, vieiweniger gerever gatte, erobry nur anchenent folgeronter ober ihn wahr gemacht werden, in des Churfürstens Strafe zu fieben. Er verlangte auch den 190 Maril ainen Parkerhieb mit bem Gueran bemit jeden Gunnb aber Inanund mit den 200 Maril ainen Parkerhieb mit bem Gueran bemit jeden Gunnb aber Inanund mit den 18. April, einen Borbeschied mit dem Grafen, bamit jedes Grund oder Ungrund möchte fürzufommen nicht fculbig fen. Richt weniger behauptete Grumbach, baß er die benben wegen vorgehabten ausfundig gemacht tonnen werben: ber Man daß er mit Grumbachen als einen Rechter Meuchelmordes hingerichtete Rnechte, vielweniger auf ben Churfurften abgefertiget batte. Bu bem brachte es auch die Bernunft und Erbarteit mit fich, daß gefangene Leus te durch Marter und Qual oder aus Furcht berfelben abgenothigte Urgichten, so zu Uns glimpff und Berkleinerung reblicher unschuldiger Leute ausgesagt wurden keine urfunde ginnpff und Berteinerung rednafer unfaftitoiger beure undgefage wurden reine urringe liche Beweifungen, sondern vielmehro Berläumbungen wären, und Spiegen b. Est mure den; und also weber innoch auffer: halb Rechtens einige Krafft und Wirdung hatten. Ubrigens beobachte ich baß fehr falfch bas Jahr bestilters vom Grumbach, fo wohl

auf dieser Medaille, als auf bessen im Rupffer gestochenen Bilbnisse in Tenzels Hist. Go-thane supplement: II, self. II. Tab. III. sig. III angezeigt ift. Denn der selbe ift ift gebobren A. 1503. ben 1. Junii, Abends um 6 Uhr in ber 45. Minute, ben schon neigender Sonne, bingegen im 23. Grad des aufsteigenden Scorpions, wie aus dem ihm von Wilhelm ber in lauter bofen Sandeln geneigt gewes LXXften Jahr feines Lebes, Rugern geftelten Rativitat in Dinn dmabliches Enbe babero auch zu einen Scorpionife

fen fep. Goldergeffalt ba fonbern im L

#### Der Böchentlichen

# Wistorischen Müntz-Belustigung

21. Stuck

ben 25. Man 1740.

Iwo in der Belagerung der Stadt Gotha, im Jahr 1567. geschlagene Mothe Klippen.



#### 1. Befchreibung dererfelben.

viereckigten Stempel, welcher einen die Lange herab getheilten Schulb vorstellet, in dessen rechter Helffte die Reichs Erg. Marsschalls. Schwerder, und in der lincken das Sachsische Wappen, zu sehen ist; darüber stehen die Buchstaben: H. H. F. G. K. d. i. Gernog Ganns Friedrich, Gedobrner Churfürst, und darneben zu beeden Seiten die zwennahl getheilte Jahrzahl 1567. in zwo Reihen.

Die andere ist etwas kleiner bunner und leichter, und auf zwo Seiten geprägt. Die erste Seite zeiget den vorigen Stempel, und ist in ben vier Eden mit Laubwerck eingefast. Auf der andern stehet der

Werth berfelben III. Gl.

2. Siftorische Erklärung.

Der vorhergehende Bogen leitet mich auf diese Gothische Noth-Rlips pen. Die erste Gattung haben Tengel in Saxonia Numismat. linea Ernest. T. I. P. I. Jab. XVI. n. 7, 8, 9 10. 11. 12 p. 230. & 40. und Schlegel in dissert, de Nummis anciquis Gothanis, Ge, & LXXV, Tab. I. n. 5. 6. 7. und Tab: III. n. 4 5. 6 7. zwar schon aufgewiesen: die andere aber habe sonst noch nirgends angetroffen, in der Gestalt, mit der Auszierung an den vier Ecken. Es giebt auch noch die dritte Sorte, so unter dem Wappen ein G. eingeschlagen hat; welche auch von gedachten beeden sehr erfahrnen Mung-Mannern, und vom Luck in Sylloge Numismae. p. 225. ans

geführt worden ift.

Schlegel hat mit Recht behauptet 6. LXXV. p. 128. nota (a) baff bie eingeln Buchflaben über den Wappen, muffen gelefen werden : Herzog Hans Friedrich Gebobrner Kburfürft, und nicht wie einigen andern gar unschieflich eingefallen ift: Herzog Hans Friederichs, Gotbaifeber, ober Grumbachifeber, ober auch Grimmenfteinischer Krieg. Denn es hat icon zu berfelben Beit. ber Churfurstl. Sachfische Rath, Hubertus Languetus in libello de Bello Gotbico in Tenzelii bift. Gotb. Supplem. II. felt. II. p. 826. Diefe gultige Muslegung gemacht: Dum hæc opera ad urbem parantur, a nocturnis excubiis dejiciuntur internuncii & arce emissi, cum literis & auro fignato ad Ernestum Mandeslovium. Aureorum erant quater mille. pondere Rhenanis leviores, auro pares, notati infignibus Electoralibus decuffatim secantium fele binorum gladiorum, & inferiptione vendicante dignitatem electoralem Ioanni Friderico a natalibus. Rerner melbet er p. 827. daß der Borfat fchon vor zwen Jahren gefaßet worden, Dunken mit dem Churfurfit. Wappen und anmaglichen Titul zu pragen: Conftitutum fuit inter eos, scilicet conjuratos, biennio ante de innovanda infignium electoralium forma, deque typis peculiaribus monetæimprimendis, cum arrogantis minimeque decentis tituli, uti ad arma deventum effet, inferiptione. Churfurft Mugust beenffert auch biefes Unternehmen. in ber im Lager vor Gotha d. 10. Martii A. 1567, gestellten Burnen Ders antwortung etlicher Bezüchtigung balber, gar nachbrucklich mit folgens ber Worten: , Welcher Theil auch bem andern nach feinen Landen und 2. Leuthen, auch nach feinen Burben, Stanbe, Nahmen und Wappen trachtet, das ift auch vergeflicher burftiger Unmaffung des gebobre nen Churfurften: Mahmens und Tituls, auch unterftandenen Gebrauchs des Chur Wappens, welches er iso im Secret, und auf der Munge führer, und fich alfo felbft jum achten Churfurften aufgeworffen hat u. f. w. Der Churfurft nennet es mit guten Bebacht, eine ver gefliche Unmaffung des Churfurften Nahmens. Denn in dem Naumburgifchen Bertrag von A. 1554. swifchen dem gewesenen Churfurften, Johann Fries brichen, beffen bren Gohnen, worunter diefer Johann Friedrich ber Mits ter, ber altefte war, und ben neuen Churfurften gu Gachfen, Muguften, mar ausbruct:

ausbrucklich folgendes bedungen worden; nachdem barinne Churfurft Mus guft, feinen Better, Johann Friedrichen bem altern, den Gittel eines Churfürftens Lebenslang gu behalten, zugeftanden hatte: .. Go haben wir, " Bergog Johann Briedrich, der Mittler, Bergog Johann Wills " belm, und Bergog Johann Friedrich, der Jungere, vor une, un, fere Erben, und Rachfommen, gewilliget, daß wir und unfere Sohne ben Littul: Gebobener Churfürgt, auch bes Churwefens, besgleichen bes Gittule: Burggraf zu Magbeburg, nicht brauchen follen, noch wollen, weil unfer freundlich lieber Better, Bergog Muguftus Churfurft und G. E. mannliche Leibes : Lebn : Erben am Leben fenn. " Diefes alles haben biejenigen nicht in Betrachtung gezogen, welche bie auf Diefer Rlippe vorkommenden funf Buchstaben so ungeschickt ausgelegt Nach Schlegels Bericht follen bergleichen Rlippen, im Werth von gangen, halben, und viertels Thalern in demhochfurftl. Dung: Schat 14 Gotha aufbehalten werben, ingleichen auch eine von Gold, auf ben Berth eines Gold : Bulbens: bavon auch Lange gemelbet hat, baff bergleichen 4000. Stuck die an den Mandeslo aus Grimmenstein haben follen überschieft merben, in der Schildmachen Sande ermunscht gefal

fen find. Die goldnen follen auch die allerrareften fenn.

Da ich nun die Reder fortseten will, die damablige Belagerung von Gotha zu beschreiben, fo erfebe in bes Tenkels obangeführten Supples ment ber Gothischen Siftorie, daß er S. XCIV. p. 795. fich die Mube gegeben hat, ausfundig zu machen, woher ber fonft vortreffliche und vorfiche tige Weichichtichreiber, Thuanus, biffer. Lib. XLI. ad A. 1567. T. I. Edit. Frf. inf. p. 834 in den Grethum gerathen fen, bag er ben ber Befchreis bung ber Belagerung von Gotha unter andern gemeldet hat, Grumbach habe gu lest auch baburch Bergog Johann Friedrichen fo gar auf feiner Geiten gu behalten gesucht, daß er ihn ju einer unfehlbahren Bermahlung mit ber Konigin Elifabeth in Engelland, und folglich auf beren ftarde Benbulffe, Soffnung gemacht batte; fo halt mich biefes auf viel lieber noch beutlicher ben Ursprung dieser Kabel zu zeigen. Die Erzehlung bas von lautet recht Romanen bafft mit ben eignen Worten bes Thuani folgenber maffen: Facta postremo spes a Grombachio amicitiæ & opum Anglicarum ab Elifabetha: & quanquam Io. Fridericus Agnetem, Heffi filiam, & Mauritii, qui patrem ipfius spoliaverat, viduam, in matrimonio haberet, tamen persuasum ei, tam facile uxorem repudiari posfe. ut Elisabetham ipsam duceret, quam stolide sane soceri de eventu funcito toties vaticinantis monita repudiaverat. In eam rem conficta fiche a conjuratis quali ab Elisabetha literæ, notis arcanis exaratæ, quibus illa mirifico cum sola virtutis & paternæ & suæ fama cognitum amore deperire contestabatur, & familiare cum ipso colloquium expetere. Quibus rebus ut major fides adstrueretur, imprudens juxta ac audex commentum Grombachium molitum affirmant: funpolitam nimirum anno superiore feminam e prostibulo ad id ante instructam, que obsoleto habitu, ut lateret, Erfordiam venit : eodem mox vanis promissis lo. Fridericum a suis infatuatum venisse, & cum ea, quam Elifabetham rebatur, quæ relicto regno ad eum impotenti amore perculfa fimulato morbo, fumma celeritate advolaffet: fic enim illa aiebat, ut conspectu ejus & colloquio tam diu experito frueretur, diu collocutum, ab eaque, post ampiexus arctissimos certa auxiliorum & nuptiarum fiducia disceffiffe; Dach biefer Ergeblung bes Thuans foll Grumbach ermeldten Herhog überredet haben, daß er fich leichter von feiner Gemahlin Agnes, gebohrnen Landgrafin von Seffen. scheiden, und die R. Glisabeth heurathen konnte. Bu dem Ende habe er falfche mit verborgenen Zeichen geschriebene Briefe von berfelben ihm augestellt, worinne ihm die Ronigin ihrer groffen Liebe und Zuneigung perfichert, und fich eine vertraute Unterredung mit ihm ausgebethen hatte. Bu Bestarcfung biefes Betrugs habe er aus einem Suren Saufe eine Reibs Berfon nach Erfurth fommen laffen, welche fich fur Diefe Ronie gin ausgeben, und vorwenden muffen, fie hatte fich, unter verftellter Rrancheit, aus übermäßiger Liebe, in groffer Befchwindigfeit baber begeben, beffen langft erwunschten Unblicks und Gefprache zu genieffen. bann Bergog Joh. Friedrich fich lange mit ihr befprochen, und fie umdemet hatte, worauf fie, unter gewiffer Doffnung balbiger Sulffe und Dermablung, von einander geschieden maren.

Da nun Tengel angemercket, daß schon in dem CCXXXVI. Briefe an den Goldaß, in der von Thulemaiern herausgegebenen Samlung bavon sey also geurtheilt worden: Quæ de fictitia vel subordata Elisabetha Regina Anglik scribuntur a Thuano, omnibus sanis fabula; so glaubt er, dieses Mahrigen sep daher erstanden, weil sich ben gedachten Herkog eine Betrügerin eingefunden habe, die sich für die Princesin Unsana von Elev, die verstossen vierde Gemahlin R. Heinrichs VIII. in Ensand

gelland, ausgegeben hat. Tige Sifforie bavon ift diefe:

Im Jahr 1558 im trans in Thuringen eine freche und unverschämte Dit a Johann Friedrichen dem mitlern zu Rost ucesin Anna von Elev, wels der R. Beinrich VIII. im Engelland, weil ihm ihre Geffallt nicht gefallen, einen Scheibbrief gegeben, bernach aber ju London gefangen gefest hatte: Sie batte fich aber nach einiger Zeit aus bem Befangniß an einem Geile berab in ein Schiff gelaffen, und ware also glucklich entkommen, mit einen Schat von 25. Connen Golbes: worauf man von ihr gusgeforenget batte, daß fie gestorben mare. Gie verfprach bemfelben, am Donnerstag nach St. Erhards Lag A. 1559. ju Grimmenstein schrifftlich, 1,00000. Kronen zu geben, beffen mittlern Bruber Berkog Johann Bile belm, Die Engl. Reichs-Rleinobien und Privilegien zu verschaffen, wann er burch Seprath, weiche eben bamals im Wercke mar, wie balb wird gefagt werben, ober andere Weife gu foldem Reiche gelangen murbe: brittens dem jungften Bruder, Bergog Johann Friedrichen dem jungern, 100000. Eronen zu bezahlen, wann fie unter feinem Schuse ihren Muf-Der Berkog nahm fie barauf ins Schlof Grimfenthalt haben fonte. mentein ju fich, und hielte fie allen in recht fürftlich; worauf fie auch Done nerstags nach ben Sonntag Esto mibi, in einer schrifftlichen Verordnung. benfelben und feine Bruder gu volligen Erben aller ihrer Verlaffenschafft Der Bergog fcbrieb unter andern von ihr an feinen bamable Francfreich fich aufhaltenben Bruber im Monath Februario: ,, Ihre Liebben find auf ben jest tommenben 22. Februarii ein Jahr lang wuns Derbarlicher Weise, vermittelft frommer Leute Bulff, aus einer Bebauffung in Engelland, von einem boben Cranach an einem Seil in Die Gee herunter in ein Schiff gelaffen, und davon bracht worben. Und ob uns foldes mohl felbst nach Gelegenheit entstandenes Gerüchts, bes vorab des Bergogens zu Gulich schrifftlichen Ungeige, etwas fremd und unglaublich zu horen gewesen, so hat es sich doch zugetragen, daß wir mit ihrer Lieb in diesen Sagen an einen unvermercten Orte verfonlich zusammen kommen, und allerhand ihrer Liebben fürstehenden Gefahr willen gegen uns gebraucht, und nicht mercken laffen wollen, uns gans in hoben Vertrauen berichtet, daß es Jr. E. die Berkogin in Julich und Konigin in Engelland fep. Das wir auch nach Gelegenheit aller fürgebrachten Urfunden und Schein, auch daß J. L. bem Contrafactur, fo uns Em. L. einsmahls geschenctt, und gang flein, auch Fraulein Amelia daben gemablet, gang gleichformig, unzweiffenlich das für achten, erkennen und halten. Go haben wir auch bas Zeichen ber Michel an ber Stirn gesehen, Die unfer liebe Frau Mutter ihrer Lieb mit einer Schneiber Scheer geworffen, bavon E. &. von unfer Frau Mutter feeliger Gedachtnuß fo offt werden gehoret haben.

nun vorgegeben hatte fie hatte viel Beld in ber Reichs-Stadt Rurnberg nie bergelegt, fo fchictte ber Bergog jemand babin welcher bavon eine Conne Goldes erheben folte. Er befahm aber von Sanfen von Froemond zur Untwort, daß weder der Rath, noch fonft jemand dafelbit von der Raufmanschafft, von Diefem Belbe mas miffen wolte. Er mar indeffen in die obere Dfals verreifet, und befahl babero von Umberg, Sambstage nach Pfingften, dem Commens Danten ju Grimmenftein, Bernharben von Mila, daß er Diefelbe nicht folte entfommen laffen, und ihr fcharf zusegen, daß fie ihm das verfprochene Geld verschaffen mochte; bald barauf warnet ihn auch fein Bruder, in einem Briefe von 2. Julii, bag er fich von Diefer Betrugerin, nicht folte bintergeben laffen, weiler fichere Rundschafft hatte, " baf fie, wie feine Worte laus , ten, ben unferer gnabigen lieben Frau Mutter : Schwester, ber Ronigin " Unna, bor eine Gungfer im Frauengimmer geweft fenn foll. .. Gie war aber bennoch fo verwegen, daß fie ben 20. Julii an den Ronig in Franckreich fchrieb, er mochte Bergog Johann Bilhelmen, feine Pringefin nicht verfa-gen, weil fie bemfelben Die Englische Krone, ben Reiche-Apffel, bas Scepter, und die Privilegien auszulieffern versporchen hatte. Der Betrug fahm aber immer mehr und mehr an ben Lag. Denn es fand fich von Bergog Bilbelm gu Gulich, ber verftorbenen R. Anna Bruder, ein Gefandter mit einem Schreibenvon 17. Julii am Gothifden Sofe ein, welcher einen gang andern Bericht that : worauf fie Dienstage nach Jacobi in Berhafft gefest, und von ben Furfil. Rathen, D. Stephan Clodio, und Johann Luthern um die mahre Befchaffenbeit genau befragt murbe. Unfange blieb fie fteiff und feft ben ihrem erften Borgeben. 211s fie aber ju Tenneberg in ein fcharffere Befangnuf gelegt, und ihr angedeutet worden war, daß der Bergog von ihrer mah. ren Derfon nunmehro beffere Nachricht befommen hatte, fo veranderte fie den 4. Augusti die Sprache, und gab vor, sie ware eine gebohrne Grafin von Oft- Friegland, und eine vermahlte Grafin von Manderscheid, und warelang um dieverstorbene R. Unna gewesen, bath baben fußfallig um Gnade. Muf ergangenen Bericht, melbete ber Bergog von Julich, bag auch biefes nicht mahr mare : Darauf fagte fie endlich in bem fiebenben Examine Den 20. 214s guft, baffie Bergog Johannes III. ju Elev mit einer Monne im Stifft Effen erzeugt hatte. Es war aber auch Diefes falfch befunden, und endlich mit vies ler Muhe und Roften heraus gebracht, daß fie ben ber Ronigin Unna Gurtel. Magd gewesen sep, welche an R. Beinrichen VIII. gehengt, und die meifte Urfache, ju ben Bieberwillen mit ber Ronigin gegeben batte: baf fie nach ihrem Tobe bas Siegel und andere Rleinobe entwendet, davon fie aber an andern Orten vieles verthan hatte. Man hat ihr darauf ein lang weiß Rleid anges

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

22. Stuck

den 1. Jun. 1740.

Gedachtnuß-Munte, auf das dritte Jubel Sest/ der hochberühmten hohen Schule, zu Brffurth, von A. 1692.



#### 1. Befchreibung derfelben.

DEMIÆ. ERFFVRTENSI. CCC. ANNOS. FLORENTI. SA-CRVM. d. i. Der dreybundert Jahr blühenden Universität 3u Erffurth gewiedmet. Unten stehet des Mung, Meisters Nahme, C.briffien Wermuth.

Die andere Seite hat gleichfalls eine Aufschrifft in acht Zeilen, die also lautet: RECTORE, NICOLAO, DE, GOVVERNEVR. ABBATE, S. PETRI. REVERENDISS°. imo. ANNO. JVBILEO. M.DCXCII. b. i. Unter dem Rectorat des bochwürdigsten Vicolai von Gouverneur, Abt von St. Peter, im Judel-Jahr 1692.

Die Randschrifft ift biese: INAVG, vrata AN.no M. CCC. XCII. RECTORE LVDOVICO MVLLERO ARNSTADIENSI. b. i. Einges weibet im Jahr 1392, unter dem Rectorat Ludwig Mullers, von Irnstadt.

2. Siftorische Erklarung.

Erffurth, die vornehmfte Stadt in Thuringen, rechnet nicht unter ihre geringften Borguge, bag fie unter allen Stadten Teutschlands die

Rriegs : Bold tonte Engelland eben fo gute Dienfte leiften, ale bif anbero Franct

reich von bemfelben genoffen batte.

Bergog Joh. Friedrich ließ fich biefes gefallen; und befahl Aelmern nach En-gelland zu reifen, um fich ben feinen Patronen zu erfundigen, wie die Cache ges fchieft einzufabeln mare. Er mufte besmegen lang; auf einen Bericht bes Melmers marten ; enblich melbete berfelbe bem Sof Prebiger Aurifabro, bag bie R. Elifa. beth gant und gar feine Luft jum henrathen bezeige, obichon die gante Ration biefes fehr munichte. Sie hatte zwar etliche Frener. Der Erpiherzog Carl bubli te um fie. Es verlangte fie ferner ber Ronig von Schottland jur Che: fo lagen auch bie Schwebifche Gefanbten gu London, Die groffes Gelb aufwenbeten, folche für bem Ronigl. Dring Erichen zu gewinnen : fie muften aber alle fich mit zweiffels haffter hoffnung abspeifen laffen. Er wolle bemnach nicht eben angerathen bas ben, bag man auch burch eine Gefanbichafft biefes Beurathe Geichaffte treiben lief fe, und vergeblich Untoffen aufwendete, weil die Ronigin fich fo bem Cheftand fo abgeneigt bezeigte; jeboch tonnte man burch Perfonen bon boherer Burbe und Uns feben fein Beil verfuchen, vielleicht gludte es boch beffer als man meinte. Berjog Job. Friedrich wolte biefes Berd obngeachtet ber gemachten Schwierigfeit, boch nicht ganglich erfigen laffen; fonbern überfandte A. 1 179. ben 25. Man Melmern eine neue Unweifung, wie er fich bierinne ferner gu berhalten batte : bog er erftlich ber Ronigin bancfen follte, bag fie ihn burch ihren Gefanbten, D. Chriftoph Montanum, auf bem jungften Reichstag zu Augfpurg, ihre Gewogenheit und Freundschafft habe verfichern laffen ; Ferner folte er feine Freude berfelben bezeugen, über ibre fo gludt angetretene Regierung, und ihr bargu Glud munfchen, auch bezeigen, bag er eifrigft verlangte mit ihr in eine genauere Dereinigung ju tretten. über ben letten Dunct, bie Ronigin eine beutlichere Erflarung verlangte, fo folle Diefes burch eine befonbere Gefandtichafft gefcheben, wann bie Ronigin bagu Soffe nung machte. hierauf murben auch Bolrad, Gr. von Mansfeld , und M. Frang Burcarb nach Engelland abgeschickt, mit ber Ronigin ein genauere Freundschaffte. und Benftande Bundnog ju fchlieffen ; worinne ihr, S. Friedrich, einige taufend Mann gu Rog und Auf anboth, welche gu Samburg ober Brehmen folten eingefchiffet werben, im Fall England feinbl. angefallen wurde : jugleich folten fie fich auch angelegen fenn laffen, in grofter Geheim um bie Ronigin, fur Bergog Johann Wilhelmen gu merr ben, und ehe biefes lettere richtig, in dem obigen Punct weiter nichts fchluffen. Der Ausgang hat es gewiesen, bag biefe Bemuhung Bergog Joh. Friederichs gant vergebens gewesen ift. Da bernach bas Rapferl Achts:Ungewitter auf ihm fo ftaret log fturmete, bag er auch gangl. bavon ju Boben geschlagen warb, so hat man Diefes bamablige feines Brubers megen bon ihm vorgenommene Beurathe Gee fchaffte gu feinen groffen Ungimlpff gant verfehrt, und ihn baben fur einen fo einfaltigen Pringen ausgeschryen, bem man habe fonnen eine leichtfertige Dete an fatt ber R. Elifabeth vorftellen. Grumbach murbe fich auch fchwerlich eis

nem an Berftanbe fo fchwachen Furften zu feinem groffen Schut herrn fo zuverfichtlich erkiefet haben, mit bem er ein folches fchanbliches Poffen , Spiel hatte treiben konnen.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

22. Stud

den I. Jun. 1740.

Gedachtnuß-Munte, auf das dritte Jubel-Fest/ der hochberühmten hohen Schule, zu Brffurth, von A. 1692.



#### I. Beschreibung berfelben.

ie erste Seite enthalt in sechs Zeilen, solgende Aufschrifft: ACADEMIÆ. ERFFVRTENSI. CCC. ANNOS. FLORENTI. SACRVM. d. i. Der dreyhundert Jahr blühenden Universität
zu Erffured gewiedmet. Unten stehet des Mung. Meisters Nahme,
C.bristian W.ermuth.

Die andere Seite hat gleichfalls eine Aufichrifft in acht Zeilen, die also lautet: RECTORE, NICOLAO. DE, GOVVERNEVR. ABBATE. S. PETRI. REVERENDISS°. imo. ANNO. JVBILEO. M.DCXCII. d. i. Unter dem Rectorat des hochwurdigsten Vicolai von Gouverneur, Abt von St. Peter, im Jubel-Jahr 1692.

Die Randschrifft ist Diese: INAVG, vrata AN.no M. CCC. XCII. RECTORE LVDOVICO MVLLERO ARNSTADIENSI. d. i. Einges weihet im Jahr 1392, unter dem Rectorat Ludwig Mullere, von Urnstadt.

2. Sistorische Erklärung.

Erffurth, die vornehmfte Stadt in Thuringen, rechnet nicht unter ihre geringften Vorzüge, daß fie unter allen Stadten Teutschlands bie erfte

erfte Universität in ihren Ring. Mauern gestifftet bat ; jumabl, ba felbige von einem folden Alter ift, welches die meigten Universitaten in Seutichland überfleigt: und fich ruhmen fan, daß fie burch eigene Gutigfeit ihrer Stiffter, und nicht von eingezognen Rirchen : Gutern errichtet worden ift; wiewohl felbige gur Beit ber Reformation zu nichts beffere baben fonnen angewendet werden. Man muß fich aber auch in dem Alterthum Diefer Universität, nicht allzuhoch versteigen, wie sich einige unterstanden. Die einen von ben dren Dagoberten fur ben Stiffrer derfelben angegeben. ba mohl im Gegentheil, anderer Grunde ju geschweigen, hochstmahrfcheinlich, daß feiner von benenselben in Diese Gegend jemable gefommen. ba fie in Auftrafien ihr Befen gehabt haben. Roch weniger hat fie ih: ren Urfprung bem Untergang ber Wursburgifchen gu bancten ; obgleich gu Zeit der Unruhen unter bem friegerifden Bifchoff Berhard von 2Burge burg, um ihrer Sicherheit halben, Die meiften Profesores und Studenten, Die neue Erffurthifche Universität bezogen haben, Die fchon por einigen Gabe ren mar gegrundet worden. Gewiß ift es, bag ihr Unfang im XIV. Sahrs bundert ju suchen. Denn als A. 1378. Pabft Clemens VII. von den Frangofischen Cardinalen ju Avignon erwehlt murbe, bath ber Rath von Erffurth fich von demfelben die Erlaubnif aus, eine Universität angules gen , welche ihnen auch ben 1. October felbiges Jahr in einem Breve ertheilt murbe; in welchem ber Pabft fich gang beutlich merchen laft, baff er fich blog begwegen eine fo groffe Stadt jur Rreundin machte, bas mit er in Teutschland einen Unbang befommen mogte : indem er fie gu Ende bes Breveermahner, von Bartholomaobe Perugiano, berfich unter Rapferlichen Schut, mit bem Dahmen Urban VI. ju Rom aufhielt. feine Befehle anzunehmen. Er ertheilte baben bem Rath noch ein abs fonberliches Privilegium, welches am 16. Gept. batirt ift, in welchem ein Schreibfehler bes Copiften fenn muß, weil ber Dabft erft am 20. Gept, erwehlt morben , jumahl ba bas Original beffelben im Tumult A. 1610, verlohren gegangen. Es fonte aber Diefes Privilegium ben Erffurthern weniger als nichts helffen; benn fie muften fich vor ben Born bes Rapfers in acht nehmen, ber ben Pabft Clemens Vil. burchaus nicht erkennen wolte, und burfften alfo feine Erlaubnif nicht jum Porfchein bringen : noch weniger fich fogleich an D. Urban VI. wenden , weil fie fich billig beforgten, er mochte von bem Privilegio Clementino Nach: richt haben, und fich baburch bor beleidiget halten. Gie bemuhten fich alfo erft 1389. um Die Borfprache Churfurft Abolphe ju Manns, und bes Legaten, Philippe, Bifchoffe ju Offia, burch welche fie auch von befags

gewes

besagten Pabste den 3. Man selbiges Jahres, ein viel weitläuftiger Privilegium, ju Errichtung einer Universität, in allen Facultwren erhielten. Es verzögerte sich aber bis A. 1392. Da erst alle vorgekehrte Anstalten zu Stande gekommen waren: worauf denn am Sonntag Misericordias Domini den 28. April, der erste Rector, Ludwig Müller, oder wie andere wollen, Johann Müllner von Arnstadt, von dem weiter nichts bekandt, als daß er Decretorum Baccalaureus gewesen, erwehlt worden ist; an welchem Tage auch ohne Zweisel die seperliche Einwenhung vorgegangen

fenn mirb.

Dabft Urban VI batte bas Cancellariar ber Universität, in phanges führter Bulle, bem Dechant ber Stiffts : Rirche ju U. E. Frauen in Erffurth anvertrauet : bem ichon in dem Privilegio Clementis auf allen Dothfall , wenn ber Churfurft ju Danns , ber jum Cangler ernennet wurde, ober beffen Dom Capitel, fich Diefes Umte nicht annehmen wols te, Diefe Stelle aufgetragen worden mar. Jedoch fielen balb Diffhels liafeiten gwifden ber Universitat und bem Cangler fur; Die verurfachten, baf fich biefelbe ben D. Bonifacio IX. beflagte, und von felbigen eine Bulle unterm f. Julii 1396. auswurchte, in welcher ber Churfurft gu Manns, jum Cangler ber Universitat bestellet murbe. Churfurft Sohann tahm auch A. 1398. felbft nach Erffurth, und trat biefes ansehnliche 2lmt an: baber megen ber feperlichen Cerimonien baben , Die falfche Sage entstanben, als ob biefer Churfurft bie Universitat gestifftet batte. Defe fen Rachfolger haben nachhero bestandig, megen Abmefenheit, ihre Procancellarios in Erffurth gehalten. A. 1632, aber, als gang Thuringen in Schwedischer Gewalt war, und fich Diefe in Erffurth einquartiert hats ten, jogen fie auch bas Camellariat an fich; und ba 1634. eine Promotion in ber Theologie und Medicin vorfiel, mufte ber Rath von Schwes den die Erlaubnig dazu erhitten: beswegen benn der Reiche Cangler Oche feustierna D. Hieronymum Brüknern gum Procancellario bestellte, bef. fen Bollmacht in Teutscher Sprache vom 11. Jan. 1634. noch vorhans ben ift. Dach biefem hat fich Schweden biefes Umts nicht mehr anges nommen, fonbern vielmehr ben Danneifchen Procangler in feinen Berrichtungen ungeftort gelaffen.

Die Universitat hat ihre altsten Statuten, die sie jeso besigt, A. 1447. befommen; ob ich wohl nicht zweiste, daß sie schon ben ihrer Erstichtung bergleichen erhalten hat, die aber verlohren gegangen: wie benn in ber Borrebe dieser Statuten selbst stehet, daß da in ben ersten Statuten vieles theils zu bunckel, theils zu überflußig, theils auch zu wenig

gemefen, man foldes hiemit verbeffern wolte. Gie find nicht im Dabe men bes Rathe, ale bes Stifftere ber Universitat, fonbern im Dabmen bes Rectoris & Universitatis Studii Erffurdiensis, publicirt morben, und in ic. rubricen eingetheilt: nach welchen ju lest verschiedene Endess Sormeln folgen. Weil fie aber auch nicht vollfommen maren, fo trug A. 166. ber Rector ber Universität, Belbichius, Die Berbefferung berfetben Matthias Dreffern, Professori Philosophiæ, auf, ber auch im 2lus guft biefes Sahres bamit fertig murbe : fie betragen in allen nur bren 200: gen, ba die alten mohl 10. in fich halten, und find beut gu Lage auch nicht mehr gebrauchlich. Denn ba, wie unten foll gedacht werben, ber Rath mit Sulfe ber Schweben, Die Universitat verbeffern wolte, murben abermable neue Statuten verfertiget, und lediglich unter bes Rathe Dahmen promulgirt. Das Original biefer Statuten ift nicht mehr porhanden. gleichwie auch Diejenigen fehlen, welche Die Universitat in etwas veran. bert, muthmafflich nach bem Prager Frieden aufgefest bat. Gie find nachhero aber auch wieder abgeschafft morben. Im Jahr 1670, und 71. murbe unter D. Leichners Prorectorate ein Musjug aus benen unter Bels bichio abgefürsten Statuten verfertigt, um felbigen Jahrlich offentlich abs gulefen : aus welchen die Summa Statutorum , die die Studioli ben ber Immatriculation befommen, genommen ift. Ben biefem ift es geblieben: obgleich noch andere Statuten, Die aber befondere Ralle betreffen, nach. gehends gemacht morben.

Der Rector Magnificus murbe vorzeiten , nach dem erffen Statuto - Stabrlich zwenmahl gewehlet, nehmlich am 1. Man und 18. October bif A. 1469, ber andere Man an fatt bes erften beliebet worden ift. Man fieng aber A. 1540, an nur einen Rectorem und gwar im Berbfte, Sabre fich ju erwehlen, welches aber A. 1657, wieder auf den 2. Man verlegt morden, moben es bif jego noch fein bleiben hat. Gebe Facultæt ernennet aus ihren Mitteln nur eine Berfon, welche vier gufammen funf andere mehlen, als vier Professores, und einen de Communi, ober voniben Studiolis , baju mechfelsmeife ein frember und einheimischer genommen mirb. Diefen Studiosum ernennet ber Decanus Facultatis Philosophica : menn biefes gefchehen, nehmen biefe neune noch bren Verfonen aus ben obern Facultæren ju fich , weil die Philosophische schon bren Electores Diefe gwolfe erfiefen durch ein fonderbahres Lof bren Derfonen. pon welchen ber jungfte bren Subjecta vorschlagt, aus benen bie beeben altften einen erwehlen muffen , wiedrigenfalls er bie Dacht bat , mo fie fich nicht vereinigen fonnen, ben Musichlag ju geben. Der neue Rector mut

muß fich hierauf nach Saufe begeben : Die übrigen Electores behalt ber alte Rector ben fich gur Dablieit, nach welcher fich bie lesten bren Debs ter, ju bem neuen Rector verfugen, und bie auf ihn gefallene 2Bahl ans Golte er biefe Wurde nicht annehmen wollen, wie man benn viele bergleichen Erempel hat, muß er, nach bregen Lagen Bebencheit, entweber in die Universitats- Casse Sexagenas Grofforum, aut tres florenos Strafe geben , ober er wird von der Universität ganslich ausgefoloffen. Ben ber Inauguration, fo insgemein 8. Lage hernach erfole get, muß ber neue Rector Die famtlichen Professores ben fich tu Gafte behalten; ob gleich nach benerften Statuten nicht erlaubt ift, fo viel Dere fonen ju bitten , und vor jebe überflußige ber neue Rector einen balben Bulben Strafe erlegen foll. In benen mittlern Zeiten hatte man aber auf Diefes gute Befege fo menig acht, bag ber neue Rector 12, 14, bif 24. Bijde voll Gafte manchmabl bat einlaben muffen : welches boch, wie gefagt, jeso nur auf die Professores eingeschrandet ift. Daben ift noch ans sumercten, bag bas Rectorat nicht nach ben Facultæten, fondern nach der in ben erften Statuten vorgeschriebenen 2Bahl Dronung verandert wird, welches auch burch die Ranferliche Restitutions- Commission 1649, ift befrafftiget worden. Dem Rectori wird ein Confilium Secretum bon bren Benfigern aus jeber Facultæt bengeorbnet, beffen Gemalt fich fowohl auf die Burgerlichen, als peinlichen Sandel erftrecet. wird auch öfftere ber alte Rector jahrlich bestättiget, bavon die alten und neuen Zeiten vielfaltige Benfpiele geben. Ubrigens ift es gang falfch, als ob im Unfang des XVIten Jahrhunderte ein Scharfrichter in Erffurth Rector gemejen, wie foldes Spangenberg in der bennebergifchen Chros mich, L. V. c. 44. ad a. 1502. im Eag binein gefdrieben bat, und ibm ber Genifche Profesior Juris, D. Johann Wolchmar Bedmann, unvorsichtiger DReife nachgeschrieben : gegen welche falfche Huffage, fich aber bie Erfs furtifdellniverfitat, in einer mohl aufgefesten gateinifden Gorifft A.1672. burch ben letum Johann Schmidelinn grundlich vertheidiget bat.

Die Theologische Facultee, die, wieder Erangii Vorgeben, in Vandalia Lib. IX. c. 28. mit der Universität gleichen Ursprung hat, bestehet, wie ges wöhnlich, aus dem Decano, der alle Jahre an 30. Sept. abgewechselt wird, und neun Professoribus. Ihre Statuten sind mit ihr gleiches Alleters, und sie führet silberne Scepter, welche sie 1688. erhalten hat. P. Bonisacius IX. hat derselben vier Prabenden, zwa ben dem Stiffte B. M. V. und zwo ben dem Stiffte S. Severi zugetheilet. Das Facultæts-Siegel stellet den heil. Hieronymum vor. A. 1638, wurde sie unter dem

Schwedischen Schuße mit lauter Evangelischen Lehrern beseiget, und die Statuten darnach auch etwas weniges geandert: A. 1649. aber wurden wieder von der Kanserl. Restitutions-Commission Catholische Professores geseiget, und ihnen das Decanat wieder eingeräumet; weil sie solsches vor 1624. besessen hatten. Woben es auch geblieben: ausser daß etwicke Sinwohner von Ersturth A. 1666. ein gewisses Geld, zu einer Evans gelischen Lutherischen Professur, in der Theologie verwilligten. Diese Stelle wurde mit M. Andrea Poach, dem Seniore des Erssurthischen Ministerii beseit, welches Recht auch noch von Chur Manns dem Stadts Rath ist gelassen worden. Doch wird dieser Professor nicht zur Theologischen Facultæt gerechnet: sondern gebraucht sich zum Lesen und Di-

sputiren bee Auditorii Philosophici.

Die Juristen: Facultat bestehet aus einem Decano und vier Assesso, welcher ersterer Jährlich am 1. Junii abgewechselt wird. Ihre ersten Statuten sind 1408. Die neusten aber im vorigen Seculo aufgesett worden. Anfangs waren nur 3. Protessores Juris: Churfurs Johann Philipp aber, stifftete 1664. Die vierdte, wozu noch 1684. Die sünste kahm. Das Facultæts-Siegel enthält das Bildnüß P. Gregorii M. A. 1717. errichtete Graf Philipp Wilhelm von Boineburg, Chur Manns hischer Statthalter in Ersturth, die Professionem Juris Publici & Historiarum Boineburgicam, wozu er 7000. Thaler Capital herschoß: welsche Stelle auch hochgebachten Herren Grafens Frau Schwester Nachsfommen, die Grafen von Schönborn, vergeben sollen. Unjeso verwaltet noch diese Stelle rühmlich, der Herr Regierungs Rath, Philippus Franciscus von Bellmont, von der ersten Stisstung an.

Die Medicinische Facultat hat ben dem Decano vier Assessores, und hatte 1548. das Unglück, mit D. Georg Sturciade ganglich abzusterben. In dem Facultæts Siegel, ist der geflügelte Ochse des heil. Evangelisten Luca, weil er ein Urgt soll gewesen senn, zu sehen. Die Decanat- Wurde wechselt jährlich am 17. Sept. um, und hat die Aussicht über alles, was zur Argnen-Wissenschaft in Erffurth gehöret. Die allerersten Statuten sind nicht mehr vorhanden: die ältsten aber, welche die Facultæt besist,

find A. 1467, aufgefest , und 1670, vermehrt worden.

Die Pilosophische Facultæt hat jeto sechs Professores. Das Decanat wird alle Jahre am 23. April verandert. Diese Facultæt führet gleichfalls zwen schwehre silberne Scepter, und im Siegel das Bild der hochgebenedeneten Mutter Gottes. Die altesten Statuten sind A. 1400. den 14. Sept, aufgesetzet und zulett 1676, verandert worden. Sie besaß ihre ihre eigene Bibliochec, welche sie aber 1510. im Lumult verlohren hat: und die wenigen Uberbleibsel davon, sind in die Universitäts Bibliochec gebracht worden. Der Decanus besorget die Haushaltung der Universität, weil sich selbige weiland aus ihren eigenen Sinkunsten besolben mussen: welches aber jeho geandert, indem die Jai und Medici von der Chur Manngischen Cammer, und also nur die Philosophi von eigenen

Ginfunfften bie Befoldungen erhalten.

Die Universitærs-Bibliothec war A. 1510. in guten Zustande, da die Universität das Unglück hatte, daß sie in den öffters gedachten Lumult, zugleich mit verwüstet und zerstreuet wurde. Nach 182. Jahren aber erbarmte sich der damahlige Rector, Peter von Hartenfels, über sie, suchte den wenigen Rest der Bücher zusammen, ließ sie in ein Zimmer orzbentlich sehen, schenckte ein grosses Theil von seiner Bibliothec dazu, und ermahnte seine Collegen, ein gleiches zu thun. Wodurch sie sich aber doch nicht völligerhohlen konnte. Diesen Schaden hat aber in neuern Zeiten die Gnade obgedachten Herrn Grasens von Boineburg reichlich ersester welcher seine ererbte vätterliche Bücher. Sammlung, nehst 2000. Thaler Capital, der Universität schenckte, die auch in einem absonderlichen Daus

fe aufbehalten wird, und ihren eigenen Bibliothecarium bat.

Die Universität mar von ihrer Stifftung ber vielen gefährlichen Meranberungen unterworfen , die ihr ben nabe offtere ben Baraus gemacht batten. Der Unfang war ziemlich gut, indem unter bem erften Rectore 123. Studenten find eingeschrieben worden. Dach ben Untergang ber Drager Universitat, muchs Erffurth ftard, weil A. 1409. fich ben nas he 100. Studiofi immatriculiren lieffen. Diefer groffe Bulauf bauerte bas gange Sabrhundert hindurch, und hielten fich viele Grafen, ig gar auch Rurften bafelbft auf. Amplonius Ratingen de Fago, Rapfer Sigismundi Leib: Medicus, ber andere Rector, erbaute bas Collegium Amplonianum, und ichencite ber Universität feine Bibliothec, und die filbernen Scepter : und D. Henr, de Gerbitete B. M. V. Decanus, richtete bas Collegium Juris Marianum auf ; anberer milben Stifftungen in biefer por bie Universitat fo gludlichen Beit ju geschweigen, welche noch glud's licher gemefen fenn murde, wann die Deft nicht 1406, 1417, und 1463. fo febr gewütet hatte, und bas Collegium Marianum 1472, nicht abges brandt mare.

Im folgenden Jahrhundert gleich 1510. entstand ber greuliche Qumult, welcher ber Universität einen nicht zu verschmergenden Schaben verursachte. Un bem Rirchweihtage ben ber St. Michaelis Gemeinde,

befag=

befagten Jahrs, geriethen bie Studenten und Stadt : Solbaten benm Eruncke von ben Borten, einander in bie Saare. Es ftunden aber Die handwerckspuriche, ju welchen fich auch Burger fchlugen, den Golbaten ben, und jagten bie Studenten in bas groffe Collegium : aus welchem fich Diefe mit Steinen und Diftoblefchuffen vertheidigten. Die Burger hohleten darauf von Rathshofe, 2. Canonen, womit fie bas Collegium befchoffen. Die Studenten muften fich besmegen von hier megbegeben, und entfahmen groffentheils glucflich. Die Burger aber brachen die Thuren auf, und verderbten alles, was fie im Collegio antrafen: daben alle Urfunben und die Bibliothec ju Grund giengen. Der Rath befahl zwar, alles geraubte wieder herben ju ichaffen: bas wenigste aber tahm wieder jum Berichein. A. 1521, fturmten bie Studenten ber Canonicorum B. M. Virginis und S. Severi Baufer, weil die Dechante Diefer Stiffter Diejenis gen Canonicos, welche bem burch Erffurth reifenben guther entgegen gegangen, aus ben Stifftern gestoffen hatten. In ben furg berauf folgenben Sahren, gerieth die Universität in fo groffen Berfall , baß jahrlich faum 20. Studiofi anfahmen, bif fie A. 1547. fich in etwas wieder erhobite. Im folgenden Jahrhundert gieng es gleichfalls sehr schlechte her, wegen des 30. jahrigen Krieges. A. 1631. fahm Konig Gustav Adolph von Schweden felbft nach Erffurth , und folug die Ginfunfte bes reichen Regler-Cloftere gur Universitat; welche am 10. Gept. offentlich ein Reft, megen ihrer Wiederherstellung, begieng, und nach bes Ronigs Tobe A. 1633. bom Cantler Dchfenftierna, noch mehr verbeffert murbe. Gleich nach bem Drager Frieden aber, murben biefe Schwedischen Unftalten von Chur Manns groftentheils geandert, und alles auf den alten Ruß gefest, meldes auch 1649, burch die Ranserliche Restitutions- Commission ges Schabe. Un denen barauf entstandenen Stadtellnruhen hatte die Univerfitat keinen Theil, und war auch beswegen von der Reichsacht ausgenommen: baber fich auch ber groffe Churfurft ju Manns, Johann Phis lipp, ihrer möglichft annahm, ber Profestorum Befoldungen verbefferte, eine Reutbahne anlegte, und geschickte Meifter zu ben andern Exercicien bestellte. Die Universität begieng barauf A. 1692, ihr Jubilæum, nur mit einem Programmate, ohne alle angestellte Promotiones in ben Facultæten. worauf diese Münke geschlagen worden: die auch an den damable erneuers ten Universitæts. Sceptern ju febenift. Vid. Gudenus in bift. Erffurt.

L. H. c. 18. Motichmann in Erfordia literata Collett, I. Sett.
I. G. Hagelgans in orbe literate Germ. Europ. p. 5.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

23. Stud

ben 8. Jun. 1740.

Ein Niederlandischer halber Real, des Romisschen Ronigs, Maximilians I von A. 1487.



#### I. Beschreibung deffelben.

ie Vorder: Seine zeiget das geharnischte Bruft: Bild, des mit einer geschlossenen Krone bebeckten Rom. Konigs, Maximilians, biss am halben Leib, mit dem zwenköpffigten Neichs: Adler, auf der Brust, in der rechten das blosse Schwerd, und in der sincken den Reichs Apffel haltend, mit der Umschrift: CVSTODIAT. CATOR, (Creator) OPM (Omnium) HVILE. (Vilem) SW. (Servum.) SW. (Suum.) 1487. d. i. Der Schöpffer aller Dinge, bewahre seinen gestringen Knecht.

Die Ruck-Seite enthält die in einen Nahmens-Zug, in einander geschlungenen, und versehten Buchstaben des Littuls: MAXIMILIANVS. REX. ROMANORVM. zwischen den oben und unten befindlichen von Feuereisen, und Funcken von sich gebenden Feuersteinen, zusammen gesehten Gliedern der Rette, des Ritters Ordens des goldnen Blueß; mit der

Umschrifft: DET. TIBI, I.n. T.er.RIS, V.ir.TVT.em Z. (&) I.n. CEL is, GLORIA.m. d. i. Er gebe dir auf Erden Tapfferteit, und in Sims meln Serrlichteit.

2. Siftorifche Erklarung.

Es hat biefer Dieberlandische Real, in Gold, wie benn auch bergleichen Beprage im Gilber vorfommt , biefes befonbere , bag meber Littul noch Wappen auf bemfelben, wie fonften in einem gewohnlichen Dung-Geprage, ju feben ift; fonbern an beeder fatt bes Romifchen Ro. nigs Marimilians I. verzogener Dahme, auf ber Ruct . Geite ericheinet. Es führten Die Ranberer , und insonderheit Die Burger ju Gent , por ben bafelbft verfammleten Riederlandifchen Staaten, unter ihren Saupts Befdmehrben gegen Maximilian, als Vormund feines Sohns, Philipps. an, baf er habe ju Brugg Gelb unter bem Werth ichlagen laffen, und gangbahr gemacht; welches mit feinen eignen 2Bappen, theils gar ohne Mappen und Dahmen, überhaupt aber ohne ben Nahmen und Mappen bes gebohrnen Landsherrns, bes Pringen, feines Gobns, gepragt mare. Diefer Real ift bemnach ein Stude von bergleichen Munge, melde benen Rlandrern fo anftoßig gemefen, und ben von ihnen erreaten Aufruhr mit veranlaffet hat. Mas aber Marimilian bewogen, ein fo gang besonders, und von ber gemeinen Weife, mit Tittel und Mappen gu mungen, abweichenbes Geprage ju gebrauchen, bavon melden Die Dies berlandifden Gefdichtidreiber nichts. Sch glaube aber boch gemiff, baf berfelbe bamit fein anderes Abfeben gehabt hat, als baburch feine Dunse, noch mercflicher von ber bamable fo fehr verhaften Frangofischen Dine se ju unterfcheiben. Die letten aus bem Ronigh Balefifchen Gefchlechte abgeftammte Berjoge von Burgund , hatten fich in ihrem Mung , Gies prage, wie ber Mugenfchein jeiget, ganglich nach ber Frangofifchen Art gerichtet. Maximilian wolte biefes aus Daß gegen Francfreich abichaf-Denn die Rlandrer hincften immer fehr ftarct auf die Frangofifche Seite, und ber Ronig in Francfreich mar unaufhorlich bemühet, einen Mufruhr nach bem andern unter ihnen gegen Maximilian ju erregen. Da er nun alles Vornehmen beffelben in ber gandes Regierung , abfonders lich bas viele hinein gezogene Ceutiche Rriegs, Bolct, ihnen wiebermars tig zu machen trachtete; fo mufte auch bie andere Geftalt bes Dung Bes prages zu einen Bormand bienen, für Maximilian einen Abichen in ermeden ; ba es boch meiter feinen Bebrechen hatte, als weil es mas neues mar; und bie ju beständigen Migvergnugen aufgehesten glandrer, baran tabels

tabelten, daß nicht des jungen Burgundischen Serhog Philipps, sondern seines Groß. Vatters und Vormunds Nahme sich auf demselben zeigte. Daß es aber im Gehalt auch zu gering gewesen sen, das bedarf einer gesnauern Untersuchung.

In der That machten auch Diefe gange und halbe Realen, bagumahl in ber Welt ein Huffeben, weil fie ein Monogramma führeten, bergleichen fonft auf feiner Munge in langer Zeit, mar gefeben morben. Dieje aus ber Griechischen Gprache bergenommene Benennung, bedeus tet feinem Urfprung und Bufammenfegung nach, nur einen eineigen Buchflaben, ober einen eintigen Bug mit ber Schreib Feber. Und mard bas bero gebraucht por ein Dabmens Beichen , welches als ein einsiger Buchflabe ausliebet; welchem aber alle übrige Buchftaben, woraus ber Nahme bestehet , durch eine besondere Zusammenfügung und Bermis foung gleichfam einverleibet finb. Bir Ceutichen pflegen in unferer Sprache ein foldes Mahmen Beichen, einen verzogen, verfcblungenen, ober perichreneften Dahmen zu nennen: wiewohl doch ben uns ein verzoges ner Mahme, welchen man in Pettichafft, und auch zuweilen ben eitiger Rahmens-Unterfdrifft, gebraucht, etwas noch anderes ift als ein Monogramma. Denn berfelbe beftebet nur aus Unfange Buchftaben bes Bor- und Bunahmens , von 2. 3. ober mehr Bortern. Diefes aber enthalt alle Buchftaben in fich, fo ju einen Dahmen gehoren. Es mangelt in unfes rer Gprache an einem Worte, bamit man bas Griechische 2Bort Monogramma geichieft überfegen und ausbrucken fonte , Dieweil bergleis den Schreibart in bem alten Teutschland unbefant mar.

Es hat das Wort Monogramma noch drep andere Bedeutungen. Erstlich heist es so viel, als einen Umriß eines Bildes, aus blossen Lis nien, ohne Schattirung, oder eine blosse Zeichnung von den ersten Strischen, ohne alle Farbe. Wann dahero Cicero von dem Epicuro schreibt Lib. II. de Nat. Deor. c. 23. Epicurus monogrammos deos & nibil agentes commentus est; so will er in verblumten Verstande so viel sagen: Epicurus hat nur gezeichnete, d. i. elende, und ohnmächtige Götter, die gar nichts thun, erdichtet. Fürs andere sagt der Medicus Coelius Aurelianus Lib. V. ebronicar. passon. c. 19. von einem sehr dürren und magern Menschen, et sen porògeaupos, et sen gleichsam, wie wir in Leutschen zu reden vsiegen, nur ein Schatten von einem Menschen, der nur aus Haut und Knochen bestehe. Drittens beobachtet Dominicus Macer in Hierolixico p. 391. daß Monogrammus in vita S. Syncletica virginis von unversstellen p. 391. daß Monogrammus in vita S. Syncletica virginis von unversstellten

stellten und offenherhigen Reden gebraucht wurde, wann darinne geschries ben stunde: Nam nudi sermones eorum & monogrammi. Meines Erachs tens aber, bedeutet es Reden, die nicht aus vielen Worten bestehen.

So ferne Monogramma einen verschränckten Nahmens Buchstas ben Jug bedeutet, so wird diesenige Figur, welche die zusammengesette beede Griechische Buchstaben X. und P. vorstellet, für das älteste Monogramma gehalten; dieweil solches auf einer Münze eines Egyptischen Königes Prolemæi, auf alten Römischen Lampen, auf den Halbandern der aus der Flucht in ihren Dienst wieder zuruck gebrachten Knechte, und auf andern Dendnischen Hausgeräthe und Sachen, mehrmahls ansgetroffen wird: wie dieses aus den besten Antiquariis Joh. Burchard Mencke, in Schediasmate de boc Monogrammate ad Jo. Ciampinum A. 1696. in 4. dargethan, und von dessen Bedeutung die Meinungen derselben angeführt hat.

Die Christen in den ersten Jahrhunderten haben eben diese, in eine solche Gestalt zusammengefügte beede Buchstaden, als ihr vornehmstes Rennzeichen gebraucht, und damit den Nahmen Christus vorgestellet. Nachdem vollends Kanser Constantin der grosse, aus einer Kriegse List, vor der Schlacht mit dem Maxentio, vorgad: Es sen ihm in Gesichte eine Fahne, mit diesen Buchstaden, und der Benschrift: In diesem wirst du überwinden, erschienen, so werden dieselbe sehr häussig, als ein Beitse

Beichen, mit groffer Werehrung gebraucht.

Alleine es fragt sich: ob man von diesem Monogrammate Christi Gelegenheit genommen habe, den Nahmen anderer Versonen auch mit verzogenen Buchstaden vorzustellen? und wer denn dieses zuerst aufgebracht habe? Indgemein geht zwar die Meinung der Gelehrten dahin, daß nach der Zeit auch dieselben aufgekommen wären: alleine da schon Monogrammata, ob wohl in unvollkommener Gestalt, indem nicht alle Buchsstaden, so in dem Wort selbst besindlich sind, darinne ausgedruckt sind, auf weit altern Griechischen Städtes und Römischen Burgermeisters ober Familien: Münken vorkommen, und sonderzweisel des engen Raums wes gen; so ist allerdings der Gebrauch der Monogrammatum von einem weit höhern Alterthum billig zu achten.

Unter ben Ranfern haben Placidius, Valentinianus III. und Martianus im funfften Seculo ein bergleichen Zeichen ihres Nahmens, auf ihre Mungen gesetzt, welches etliche Griechische Ranser nachgethan

haben.

Auch Privat-Personen führeten ihr Monogramma in Siegel-Rin-

gen, wie aus gwo beutlichen Stellen gu feben, 1.) bes Alcimi Aviti ep. 78 Die also lautet : Si quæris quid insculpendum sigillo ? Signum monogrammatis mei per gyrum scripti nominis legatur indicio, unb 2.) in bes Symmachi Lib. I. ep. 12, Non minore fane cura cupio cognofcere, an omnes oblignatas sumpseris eo annulo, quo nomen meum magis intelligi, quam legi promptum eft. Der im funfiten Seculo lebenbe Vir confularis Symmachus, fchreibt feinem Bruber Flaviano, er folle gus feben, ob er alle feine Briefe mit bem Dettichafft befiegelt empfangen bats te, auf welchem fein Dahme mehr zu mercten ober zu tennen, als zu les fen mare. Ginige wollen auch noch diefe nachfolgende Worte babin gies ben, wann er ferner bingufeget: Nihil in conscientia latet, quod feriprorum cuniculis occulatur. 2Benn ich aber bie gleich borbergebenbe Rebe betrachte: Nihil autem fuisse, quod metuam publicari, decurfis exemplaribus judicabis. Nec est ulla inter nos causa secreti. Aperto pectore officia pura miscemus; fo fan ich obbemelbte Rebensart, pon ben Dettichafites Monogrammate nicht auslegen. Gonbern Symmachus febreibt: fein Bruder murbe felbft urtheilen, mann er feine Briefe burchliefe, baf nichts barinne befindlich mare, wesmegen er fich ju furch. ten hatte, daß es fund murbe. Gie hatten feine Beimlichkeiten einander gu fcbreiben. Gie fcbrieben einander offenbergig , und mare ihnen nichts bewuft , bas fie unter einer verborgenen Schrifft verftecten folten; ju melder man besonders zu dem Ende, ausgedachte Zeichen gebrauchen

Bu Constantinopel und Rom, seste man ferner die Monogrammata derer Personen, die etwas aufführen liessen, in die Musivischen Gemähle de, zu deren Andencken. Paulus Illentiarius in descriptione Basilica S. Sophie L. II. v. 516. meldet, daß an dieser prächtigen Rirche, die in einem Buchstaden zusammen gebrachten Nahmen, des R. Justinians und der Theodora wären zu sehen gewesen. Hrabanus Maurus thut, als wann er soust fein Monogramma, als an einer Musivischen Wand, gesehen hätte, wann er de invent. lingu. E not. ant. in Goldasti Scriptor. Alem. T. II. P. I. p. 67. schreibet: Littera monogramma scripta nonnullis in locis inveniuntur; ubi pictura cum museo in pariete imaginis, aut in velis, vel alicubi aliter sacta suerit, unum characterim pictores facere soliti

funt, quod monogramma dicitur,

Wir treffen auch die Monogrammata, auf den Mungen ber Franctis ichen Ronige und Rapfer, aus dem Carolingischen Sause an ; ingleichen an Befaffen. Der Autor translationis S. Sebastiani cap, XIX, gedenct eis

nes schwehren goldnen Reiches, daran das Monogramma Caroli M. zu sehen gewesen, mit diesen Worten: Qui cum ad evangelium est, calicem aureum cum patina, patris sui magni Caroli monogrammate insignita, manibus propriis, inter legendum, ponderis ingentis tenuit,

& cum oblatione facranda eidem dicavit,

In Brieflichen Urfunden sind die Monogrammata ben Unterschriffsten schon unter den Merovingischen Königen in Franckreich, üblich gewessen, wie der Autor Vica S. Baboleni bezeiget n. XXI. Sed & ipse rex Chlodovæus favens subscripste, & suo monogrammate facto, annulo regio insigniri justic, und auch ihre Diplomata benm Mabillon ausweisen; so gar auch die letzen mächtigen Majores Domus behielten in ihren Cantestenen diese Weise, welchen die Carolingische Könige hierinne nachfolgesten: dahero auch die Leutschen Könige und Kanser, lange Zeit Monogrammata gebrauchten. Dahero kommts, daß Monogramma öffters auch so viel bedeutet als eine Unterschrift, wenn sie gleich nicht durch ein Königl. oder anderes Monogramma geschiehet; also schreibt Oddo in viel S. Burchardi Ep. Wirzeb. Facto itaque testamento monogrammate sirmatur.

Die Monogrammata unferer Teutschen Ronige und Rapfer, find von zwenerlen Geffalt: einige find Rreunformig, andere feben vierectigt aus. Gene find die altesten, und aus dem Rreut entstanden; welches alle dieienigen mit eigener Sand unter eine ichrifftliche Urfunde fegen muften . welche ihren Nahmen felbst nicht schreiben fonten: welcher von bem Notario, ber bie Schrifft aufgefest batte, bernach bingugethan murbe. Bir feben Diefes beutlich in einem Schenckungs Briefe Bergog Taffilonis in Bapern, in Hundii metrop. Salisb. T. I. p. 30. Ut nullus deinceps genitorum hominum, queat - ullo modo inquietare locum, - quod manu propria ut potui caracteres chirographi inchoando depinxi coram judicibus atque optimatibus meis, — † Signum manus mez proprix Tassilonis donante atque confirmante. Die Monogrammata R. Carle bes Groffen, R. Carle bes Dicken, R. Arnolphe und Ronia Conrade I. find alle ins Rreut gefetet. Singegen Die Monogrammata berer Ludwigen , Ottonen , Beinrichen , übrigen Conraden , Friedrischen , und aller ihrer Nachfolger haben eine Quabrat. Bestalt , und find bie Buchftaben durch quer, perpendicular- und ichrag. Linien jufammen gehengt. Bif auf Die Biten R. Ottens II. bestanden Die Monogrammata nur aus ben Dahmens Buchftaben ber Ronige und Ranfer. Diefer Ranfer fieng aber nach feines Batters Tob an , auch bie Buchftaben Des

Des Ranferl. Littule bem Monogrammati einzuverleiben, welches von eis nigen feiner Rachfolger, noch mit mehrern Bufagen gefchahe, welche hier

ordentlich anguführen zu weitläufftig mare.

Da auf folde Beife, es recht eine funftliche und folglich befdmehrliche Sache mar, ein Monogramma ju geichnen, fo ift babero bie Frage unter ben Diplomatiften entstanden: ob dann die Ronige und Ranfer, folde haben felbst mit eigner Sand gemacht, ober ob folde die Notarii uns ter bie Diplomata gefest? Die meiften antworten bierauf; es fen bierben ber Unterfchied zu machen , bag in welchen Diplomatibus ausbruchlich gefagt murbe, ber Rapfer habe bas Monogramma mit eigener Sand hinzugerban, fo muffe man auch bafur halten, bag foldes murcflich alfo geschehen fen. Denn fo fagte ja R. Otto II. in einem Diplomate in Bece manne Unbalt. Sift. P. III. p. 429. Hanc chartam connexis etiam nominis nostri litteris, subtus quodam charactere per obliquum ducto, more noftro, firmavimus, und R. Deinrich II. in einer Constitution in Des Margarini Bullarii Cassinen, T. II. Conft. 78. Nominis nostri figuram propria manu fignantes inferius. Richtmeniger melbeten auch Die beften Bes fchichtschreiber, baf einige alte Rapfer eigenhandig die Privilegia und ans bere michtige Urfunden, unterschrieben hatten. Theganus fcbreibt an bren Orten von R. Ludwigen bem Frommen , als p. 72. Juffir Princeps renovare omnia pracepta - & ecclesiis Dei ipse manu propria cum subscriptione ea roboravit und p. 73. 74. gebrauchte er eben biefe Morte ben anderer Gelegenheit von bemfelben. Die Annales Bertinia. ni faaten ad A. 851. Lotharium, Ludovicum, Carolum propriorum nominum monogrammatibus paclum ad Marsnam confirmaffe. Sine gegen in ben Diplomatibus, wo die Formul ftunde: Signi noftri charactere firmari præcepimus, ben folden hatten bie Notarii bie Reber angefeget. Dem allen obngeacht icheinet mir pur unmöglich gu fenn, baff fich bie Ronige und Ranfer, batten folche unfägliche Dube geben follen. ibre Monogrammara felbft abzugircheln. Die allermeiften fonten nicht einmabl fcbreiben. QBer alfo nicht einmabl, nur einen Buchftaben machen tan , ber tan noch weniger viele Buchftaben fo gufammen fegen , und Ich merbe bemnach biefen Glauben nicht in einander fcblingen. eber anbern, als bif mir ift grundlich bargethan worden, bag die Raps fer haben bie Feber fuhren tonnen. Ja auch biejenigen Rapfer, von benen ich verfichert bin , bag fie haben ichreiben fonnen , als j. E. Ludovicus Pius, Otto III. Fridericus II. Carl IV, werben fich niemable mit einer fo mubfammen und verbruglichen Schreib: Art, wenn man nur ibre funde

fundbahre Gemuths Eigenschafft in Erwegung ziehet, belästiget haben, zumahl wann man die Menge der Briefl. Urfunden zugleich betrachtet: ich halte vielmehr dafür, daß die Raufer einen Stempel von holb, ober Metall gehabt haben, in welchem das Monogramma ober ihr handzeichen eingeschnitten gewesen, den sie entweder selbst majoris solennitatis gratia, und ben guter Muse darauf gedruckt haben, ober haben solches durch die Notarios thun lassen. Es heistet dahere in Diplomatibus ein solcher Stempel Typarium, Signaculum, Character, Signum. &c.

Mach bem Interregno werben bie Monogrammata von Rapfer zu Rapfer, immer weniger, bif sie endlich mit K. Maximilian I. gar aufboren. Es ift sehr zu verwundern, daß unter der vorhandenen überaus groffen Menge derer Diplomatum, von dem über 53. Jahre regierenden K. Friedrich III. doch nur 6. Monogrammata besselben, in gedruckten Schriften, tonnen aufgebracht werden. Jedoch muß dasselbe in Ehren senn gehalten worden, weil man es auch auf dieses Rapfers prachtiges Grabmahl eingehauen, und demfelben eine hohe Stelle, nachst dem Kanferl. Wappen, eingeraumet hat.

Bom R. Maximilian I. frifft man nur ein einhiges Monogramma, in bes Zyllefii defens. Abb. S. Maximini P. III, n. 61. p. 109. an. Dasjenige, womit ich in meiner Reiche Siftorie ben Periodum VII. p. 412. geendigt habe , ift eben daher auch ge-nommen: alleine ber Rupfferftecher ift aus Unachtfamteit , von dem mahren Abrif beffelben abgewichen, und hat ben ber rechten Geite an bas R, und A. bas N. an bas A. und M. angehangt, welches im Original bavon abgefonbert ift: wie biefen Rebler babero Berr Bottfried Leonhard Baudig, in preparat, ad annalyf. Monogr. Impp. & Regg. Germ. S. XXX. p. 42. gang wohl beobachtet und erinnert bat. aber biefer Eruck einer Signatur , von welchem boch R. Maximilian auf bem Reichs. tag ju Conftant A. 1507, ben Reichsftanben angezeigt hatte, baf er folden zu bem Ende hatte machen laffen, baß alle Briefe, ju Bermeibung ber britten falfchen Sand, bamit folten ausgefertiget werben , nicht öfftere gebraucht worben ift , bag er bif dato nur auf ben einsigen Privilegio ber Abten St. Maximini von A. 1512. benm Zyllefto gu feben gewefen ift, bas bleibt unergrundlich. Es find mir mehr als ein bung bert Diplomata authentica biefes Rapfers in verfchiebenen Archiven unter bie Sanbe gegangen, und barunter etliche von fehr wichtigen Innhalt, ingleichen mit einer anhangenben golbnen Bulle: ich babe aber niemable bas Monogramma baben an getroffen. Das andere Monogramma, fo mir von biefem Rapfer ju Gefichte toms men ift, ftehet auf biefem halben Rieberlandifchen Real, welches gant und gar feine Alehnlichfeit mit bem Inllefianischen bat. Jeboch fieht es weit gierlicher aus, als Diefes; Diemeil ber Grund Buchftabe M. weit formlicher gemacht ift. Die Reichs. Canglen und bie Dieberlandifche Munge, haben allen Unfehen nach, beswegen fei ne Correspondenz mit einander geflogen. Vid, Gifenhart de Jure Diplomat, Cap, IV.

§. 10. Cyprianus in diff. de figlis Cap. IV. Papebroch in propyleo antiqu. P. I. c. IV. n. 54. Mabillon de re Diplomat. Lib. II. c. X. §. 10. Abbas Gotwic, & Baudis I. c.

#### Der Bodentlichen

# Wistorischen Munk-Belustigung

24. Stuck

den 15. Junii 1740.

Line rare Gedachtnuß: Muntze, von BEN. rer, und Drobst zu Gr. Marien in Erffurt, von A. 1570.



### I. Beschreibung derfelben.

ie erfte Geite zeiget beffen vorstehendes Bruft : Bilb, mit vollis gen Befichte, im bloffen Saupte, in einer oben aufgeschlages nen Pelg: Schaube, mit bem umftehenden Namen: HEN-NINGVS HOPFE LE, gum D. octor ET. PREPO. fitus MA. riæ ERFF. urtenfis, b. i. Genning Sopfe, Der Rechten Doctor und Drobft au Marien In Erffurt.

Die andere Seite stellet beffen Wappen-Schilb vor , in welchem eine Sopffen Blume zu seben, mit der Umschrifft: ANNO. DOMI.ni 1570, ÆTATIS, SVÆ, LXV. d. i. Im Jahr 1570. im 65. Jahr seie

nes Alters.

2. Sistorische Erklärung.

Die lobliche bobe Schule ju Erffurt hat unter andern Borgugen und Bortheilen fich auch Diefes gu erfreuen , bag bafelbft viele milbe Stifftungen, jum Behuff armer Studenten, find gemacht worben, wos burch viele geschickte Leute jum gemeinen Dienft fich empor geholffen bas

ben, welche ohne bergleichen Bephulffe fonft fcmehrlich murben fortge-

Fommen fenn.

Begenwärtige Medaille erneuert das Andencken eines solchen Erfeurtischen Bohlthäters, und gutigen Beforderers der studirenden Jugend, Senning Sopffens; welche mir vom herrn Joh. Ebristoph Gleario, hochverdienten Superintendenten und Pastore Primario zu Arnstadt, wie auch des Fürstl. Schwarzburgischen Consistorii Assessor, gutig ist mitgetheilt worden, dahero ich dieselbe in folgenden Antwort. Schreiben an denselben erläutert habe:

Pr. Pr.

Obichon Ew. Soch Ehrwurden bero gelehrte Reber, womit Sie uns die erfte Ginleitung ju ben fo nugbahren Rantnug und Gebrauch ber alten teutschen Blech Mungen gegeben, und allen Liebhabern biefer fonft ichlecht geachteten, und fast fur unbrauchbar geachteten eblen Stus cfen bes Teutschen Alterthums, Die Alugen geoffnet, auch fonft viele alte und neue Mungen trefflich erlautert, und insonderheit, bas werthe Schles gelifche Mung-Bibel-Werck durch ihren ansehnlichen Bentrag frattlich befordert, feit einiger Zeit, wegen loblicher Beforgung, weit wichtigerer Seil. Umts Beschäfften, im Dung-Befen ganglich niebergelegt haben: to unterlassen sie boch nicht, das ihnen pormable so angenehm gewesene Mung Studium, ben aller Belegenheit zu befordern : und habe ich infon-Derheit hieraus Em. Doch Chrwurden, mir ermiefene vielfaltige Gutias feit groffe Urfache zu ruhmen. Dur letthin haben Em. Soch Ehrmurs den durch freundliche Uberfendung der Medaille von Benning Sopffen. mich zu einem neuen Danct, um fo mehr verbindlich gemacht, je angenehmer mir diefelbe zu feben gemefen; ba ich nicht nur vorhero gar feis ne Rundichafft bavon gehabt habe, fondern auch bas Gedachtnuf fols der Derfonen fehr werth achte, welche mit bem von Gott ihnen vers liebenen reichen Geegen an zeitlichen Guttern, viel gutes gestifftet, und armen Studirenben fortgeholffen baben.

Ich bin ber von Ew. Hoch Shrwurden, daben angezeigten Spur fleistig nachgegangen, und habe so viel von Henning Hopffen endlich in Erfahrung gebracht, daß er von Gandersheim geburtig gewesen. Dieweil der Revers der Medaille meldet, daß er A. 1570. funff und sechzig Jahr alt gewesen, so muß er A. 1505. gebohren senn. Von seinen Auffonsmen und Beforderung habe ich nirgends eine Nachricht antressen könen. Nach des Motschmanns Bericht in Catalogo Rector. Erfure, in Erffordie Literata III. Saml. Sect. I.p. 368. ist er schon als Canonicus und Edilis B. M. V. A. 1546. das erstemahl, und A. 1556. zum andernmahl.

ba er Præpolicus in ermeldtem Stifftgewesen, jum Rector ber Universsität zu Erffurth erwählet, und A. 1517. in biefer Burbe confirmiret worden.

Muf ber Medaille ftehet beutlich, bag er Legum Doctor gemefen Conving de Orig. Jur. Germ. Cap. XXXI. p. 192. & Cap. XXXII. p. 198. eignet ber Universitat Erffurth Die Ehre gu, bag auf felbiger bas lus Civile Romanum, querft in Ceutschland fen offentlich gelehrt mors Den : welches ber Dabit feiner andern Universität vorher verstattet bas be. Dunift es gwar allerdings an bem, bag fo mohl D. Clemens VII. in feis nem Stifftungs Brief gebachter Universitat A. 1378. fagt: Concedimus ut in eodem oppido de catero fit studium generale, illudque perperuis futuris temporibus in eo vigeat in Grammatica, Logica, & Philosophia, nec non in Juribus Canonico & civili, & etiam in Medicina, & qualibet alia facultate: ale auch D. Urban VII. Diefe Frenheit in feinem Privilegio von A. 1389, mit folgenden Worten wiederhohlet: Dictis oppidanis de specialis donis gratiæ concedimus, ut in corum oppido de cœtero fit studium generale, illudque perpetuis futuris temporibus in facra theologia, nec non in Canonico & civili juribus, ac etiam in Medicina, Philosophia, & qualibet alia licita facultate vigeat. Alleine D. Urban V. hat biefes auch A. 1364. ber Universität gu Cracau, und A. 1365. ber Univerfitat ju Wien jugeftanben, wie aus ben Drivilegien berfelben in Raynaldi annal, ecclefiaft, T. XVI, ad A. 1364. Lambecii Comment, de Bibliotheca Caf. Vindob, Lib, II. e. s. p. 85. und Stevereri Comment. de Alberto II. D. Austria in addit, ad Cap. III. p. 410. gu erfeben ift. Es muß die Romifche Rechts. Gelabrheit ichon gubor im Reiche febr getrieben worden fenn; Denn es melbet ber Autor aqualis geffer. Baldumi Archiep. Trevir. Lib. I. c. 21. bag icon unter ben Soffe Suppen Schluckern, ben R. Beinrichen VII. Die Legisten in ber groffen Uniabl anderer, vieler gelehrten Danner, welche der Ranfer babin ges sogen batte, oben auf gefchwommen haben, Legiftar etiam, lauten feis ne Borte, Canonistas, Physicos, Artistas, Philosophos, Capellanos, Clericos, laicos etiam multos, milites, nobiles domicellos, aliosque ministeriales, numero multum valde multiplicatos in suo ministerio deputatos, decenter fuffentavic. Ohngeacht aber nun ber Dabit Erlaubnuff gab ju Cracau und ju Bien, fludia generalia angurichten und gu eröffnen; fo nahm er boch hiervon dietheologische Racultat ausbruct. lich aus. Im Eracquischen Privilegio ftehet: Ordinamus, ut in dida civitate Cracoviensi de cetero sit studium generale illudque perpetuis temporibus inibi vigeat, tam juris canonici quam civilis, quam

quam alia qualibet scientia, praterquam in theologica facultate, bem Mienerischen lautet es: Ordinamus, ut in dieta villa de cetero sit studium generale, illudque perpetuis temporibus inibi vigeat, tam in juris canonici quam civilis, quam alia qualibet licita, preterquam theologica, facultate. Der P. Stepere: fan I. c. p. 428. Die Ure fache nicht ergrunden, warum ber Dabft Die theologifche Racultat pers weigert habe, und ichreibt : nec, cur Pontifex theologiam exceperit. causam reddere facile est, nis dicamus: Pontifices etiam alias solitos fuisse ea exceptione primam studiorum generalium concessionem reftringere. Er berufft fich barauf auf bas Erempel ber Eracquischen Universität, und halt, die beswegen vom Safelbachen in bift. Auftr. Lib. III. p. 273. angegebene Urfache fur ungulanglich, bag nehmlich die Prager-Universität, hierinnen einen Borgug behalten mochte, melcher ber Dabft bie theologische Racultat jugeftanden hatte; wie Balbinus in Epitomes rer. Bobem. Lib. III. cap. XXI. p. 359. auch folgenbermaffen melbet: Anno 1347. Academia & Universitas studiorum a Carolo IV. Praga fundatur. Certum est, theologicas etiam scientias præter Iurisprudentiam ac Medicinam institutas, quod plurimis aliis Academiis conftat paulo poft fuiffe a Pontificibus negatum. Der icharffichtige Albertus Krantzius eröffnet uns aber hierinnen bie Hugen, mann er mit folgenben Benfat in Vandalia Lib. IX. p. 28. von ber Stifftung ber Erfs furtischen Universität melbet: Gymnasium sive Paladium, seu publicam dixeris Academiam tum firmatur in Erphordia, urbe Turingia præcioua, & per IX. Bonifacium privilegio Theologia facultatis adornatur, quum ancea aliquamdiu fine illa fubstitiffet, quod vererentur Pontifices berefium novorum pullulare venena. Der Dabst besprate fich, die öffentlichen Lehrer auf Universitäten wurden fich bas Maul nicht fo binden laffen, als wie die Monche in den Clofter Schulen; welchen burd bas ftrenge Gelubbe bes Behorfams, ein Beif. Rorb angelegt mar. fondern die graflichen Grrthumer in der scholastischen Theologie, als Magiftri in facra pagina entbecfen: Dabero hielte er mit Berleihung ber theologischen Facultat, an bie Universitaten fo lange gurucke, als es nur int mer fenn konnte, damit die D. Schrifft fein lange unter ber Banck verftecft liegen bliebe, und ben Leuten nicht fogleich die Schuppen von Mugen fallen mochten; Dieweil er jum Boraus fabe, bag man alsbann. wann die hellen Strahlen des gottlichen Bortes den Berftand der Mens ichen erleuchten murben, Die ichmachen Gruben bes pabifilichen Stuble. und bie leimerne Sutte der Scholaftifchen Theologie, mit gans andern Der fonft in theologischen Sachen auch mobl Alugen ansehen murbe. erfahrs

erfahrne Conring, wischet in seinen Antiquicatibus Academicis über die se Materie hin, und hat nicht erwogen, wie schwehr die Pabste baran gekommen, daß sie auch die theologische Facultät auf Universitäten eins gesühret haben; weil sie wohl wusten, daß Professores auf Universitäten nicht serva pecora bleiben, sondern auch von ihren weltlichen Nutritoribus dependiren wurden, die nicht stets mit ihnen in guten Vernehmen und Freundschafft lebten: dahero sie sich allerhand Ungemachs bes sahreten. Wie dann es auch der Ausgang erwiesen, daß der gewaltige Angriss des Pabsthums, von einem herzhafften Professore theologie zu Wittenberg erfolgt ist, dessen angebrachte starce Verwundung in

Emigfeit nicht mirb fonnen geheilet merben.

Aber Em. Soch Chrourben vergeben mir, bag ich ihnen von biefem ben ber erftern Errichtung ber Universitaten, gebrauchten Arcano dominationis papalis, bas fie vorlangft am beften fennen, fo viel vorgefchmont, und bamit mich ju weit von unfern mackern Legiften, Benning Dopffen Es maren in vorigen Zeiten auf der Universität in Erfs perlobren habe furth, nur bren Profesiores Juris; beren gween bas Jus Canonicum, und einer das Jus Civile erflarte, wie aus den Statutis diefer Racultat Rubrica VII. ju erseben : Primo quod fit unus ordinarius, qui de mane legat in decretalibus; item quod alius Doctor vel Licentiatus. qui legat nova jura in vesperis; item tertius Doctor, qui decretum legat horis competentibus. Db gleich bas Jus Civile in feiner Bers faffung alter ift, ale bas Jus Canonicum; fo bat man es boch um bese willen bas neue Recht genennet, weil es ber Pabft fpater auf Univerife taten porjutragen erlaubet hat. Em Doch Chrwurden vernehmen bavon Dieje Donner Stimme P. Honorii III. cap. fup, fpecula tit, de privil, Firmiter interdicimus & districtius inhibemus, ne Parisiis, vel in civitatibus in aliis locis vicinis, quisquam docere, vel audire lus Civile præfumat: & qui contra fecerit, non folum a caufarum patrocinio excludatur, verum etiam per epilcopum loci excommunicationis vinculo innoderur. Rachbem aber milbert fich ber Bag bes Dabfts gegen bas Jus Civile, weil er foldes nicht unterbrucken konnte; und vergonnte auch feinen Clericis, baß fie fich auf beeben Gatteln gu reiten gefdictt machten: babero auch Beinrich Sopffe, ale ein Canonicus B. M. V. gar mohl einen Legum Doctorem abgeben fonnte.

Es hatte P Bonifacius IX. jum besten ber Professorum verordnet, bag vier Canonicat Stellen, nehmlich zwen ben dem Stifft B M. V. und zwen ben dem Stifft S. Severi zu Erffurth, nebst den darzu gehörisgen Renten, allezeit mit Doctoribus entweder in Theologia, oder in Aa 2

Jure Canonico, bestellet werben follten, hatte biefelben auch A. 1396. bahin privilegirt, ut ad folutionem aliquam flatutorum & confuetudinum prætextu Capitulis (eu Canonicis dictarum ecclesiarum faciendam non teneantur, &, nihilominus propter profectus publicos. quos exinde venturos effe sperandum, ut quique in legendo vel studendo in studio universali legitime occupantur, hujusmodi quotidianas distributiones, aliaque emolumenta, quacunque canonicatuum & prabendarum, cum ea integritate perinde libere percipere valeant, cum qua illos exciperent, fi fingulis horis hujusmo-Diefe lettere Rrenheit mar auch billig. dipersonaliter interessent. Denn die Profestores konten nicht zu gleicher Zeit in dem Chor, und auf bem Catheber fteben. Dafelbft gab es genug Leute, Die fie vertretten konnten bier aber mangelte es baran. Gleiche Gutigkeit erwief auch D. Urban V. universis Doctoribus, Magistris & Scholaribus studii Wiennensis: jebod) noch mit einer Restriction, ut singuli in loco Wiennensi Pataviensis Diœcesis literarum studio insistendo, fructus, reditus, & proventus suorum beneficiorum ecclesiasticorum, etiamsi dignitates, personatus, & officia existant, & euram habeant animarum : dummodo in cathedralibus post pontificales majores, & in collegiatis ecclesiis principales dignitates huiusmodi non existant, cum ea integritate usque ad quinquennium a data presentium computandum, cotidianis distributionibus duntaxat exceptis, percipere libere valeant: cum qua illos perceperint, in quibus beneficia ipfa fuerint, personalicer reliderent. Gine folde Erffurtifche Universitats : Prabende , befaß aber unfer hopffe nicht; benn er mar meber Magifter in facra pagina, noch Doctor Canonum; fondern er hatte fein Canonicat ben bem Stifft B. M. V. fonft auf andere canonische Urt erlanget. Er wird mar von ben Erffurthischen Universitats Scribenten, fo offt, als er angeführt, allemahl Magister genennet, welcher Name vormable auch ben Doctoribus Theologia gegeben ward ; Dieweil er aber nicht in dem Bers geichnuß bererjenigen fiehet, welche feit ber Stifftung ber Academie Die Doctor- Burbe in der Theologie erlanget haben, fo ift er nur Magifter in arribus gemefen. Er hat Diefe Magifter. 2Burde fo merth gehalten, baf er feine 2. Stipenbiaten auch obligirt hat, folche anzunehmen. Extract aus ber Fundation feiner 2. Stipenbien, lautet aus dem ben bem Stadt, Rath ju Erffurth befindlichen Fundations-Buch alfo:

1) Goll ein jeglicher Knabe, ehe er nominirt wird, 17. Jahr alt, und bon frommen Eltern, ehrlich gebohren, auch fromm, ehrlich und jud.

tig fenn.

2) Goll ein jeglicher bie Pracepta Grammatices inne haben, und fenberlich in ben Declinationibus, Conjugationibus und Syntaxi tiems

lider maffen unterrichtet fenn.

3) 2Bann bende, wie vor bemelbet, alfo qualificirt und gefchieft: alsbann follen bende auf 7. Sahr von benen 2, ftipendiis auf ber Univers fitat ju Erffurth ftubiren, auf vorher gebende Prafentation ben biefer Fundation admittiret, und angenommen werben : boch bag ein jeglicher in 2. ober 3. Sahren in Baccalaureum Artium promovire; in bem 7. Sahr aber foll fich ein jeder bedencken, ob er fich ad Facultatem Theologicam. Turidicam, ober Medicam, meldes ihm fren ftehen foll, begeben molle, Damit biefe Stifftung nicht vergeblich, ober unfruchtbar ben ihm moge geordnet fenn, und ju folchen ihren Studies foll ein jeglicher jabrlich 30. fl. Munt, jeden Gulden ju 21. Rurften Schneeberger, gerechnet, halb auf Michaelis, und die andere Belffte auf folgende Balpurgis, ohne allen Albjug und Muffenthalt, ben ber Facultat allhier in Erffurth ju gewarten,

und zu fodern haben.

4) Da aber einer, ober alle bende Stipendiaten in ben bren Rahe ren in Baccalaureum nicht promoviren murbe, foll ber eine, ober alle benbe; berer Stipenbien verluftig fenn, und wenn einer ober alle benbe alfo in ben 3 Jahren promoviret, und in nachfolgenden 3. Jahren in Magiftrum nicht promoviren murben, foll ber eine ober alle bende alfobalb ber Stipenbien verluftig fenn, und foll bas fiebende Jahr nicht nachgege. Desgleichen will ich auch, ba fich einer, ober alle benbe mittlerzeit in ihren Studiis mit Lectionibus, Disputationibus, Repetitionibus Lectionum, und was dem anhängig, in täglicher Ubung nicht fleiffig erhalten und nachfegen murbe, fondern bas Geld von benen Grie pendien, unnuglich mit Freffen und Sauffen, Spielen, und anbern une juchtigen Sandeln, wie bas Dahmen haben mochte, umbringen und verthun murbe, alfobald feines Stipendii verluftig fenn : er wurde benn aes nuafame Berficherung thun, bag er fich beffern wollte, und in folder Bus fage ber Befferung auch verharren zc. Gefchehen gu Erffurth ben 22. Decembr. A. 1572.

Fundator Henning Hopffe, Doct. Præpolitus & Canonicus Senior B.M.V.

Rettor Ambrofius Schurerius. I. V. D.

Decanus Facultat. Artium M. Gotfredus Bergmann. Man hat dahero unter fein Bildnus diefes Elogium gefeget: Sie frontem, nares, oculos ac ora ferebat

HENNINGIVS Musas HOPFFIVS are juvans.

Perpetua erexit quoniam stipendia bina Ipsi perpetuus talis habetur honos.

Dogebachter Lonneisen, gebencht diefer Stifftung mit biefen 2Bors ten: p.40. Hicreverendus Dn. M. Henningus Hopffe, unicus studiosorum omnium, supra quam dici potest, Meccenas paratissimus, prasidiumque certiffimum, duo flipendia annua fexaginta florenos concinentia pro duobus studiosis in testamento legavit A. 1572. Ferner ruhmt er von ihm auch p. 42. daß er einen groffen Bentrag gur Verbefferung und Ausgierung bes Auditorii in majori Collegio gethan habe, worinne die Promotiones angestellet werden: Dn. Hartmannus Mack, (d) reibt er, una cum aliis quibusdam honestis & literarum studiis unice faventibus viris, nempe Dn. M. Henningio Hopffe &c. &c. Auditorium in majori Collegio promotionibus publicis destinatum fenestrarum laquearibus lapideis ornavit atque condecoravit A. 1549. & 50. Defe fen Wohlthatigfeit gegen bie Gelehrten, preifet auch Joh. Ranfft, in ber an demfelben geftellten Dedication feiner aus bem Briechischen ins Las teinische übersesten, und A. 1561. berausgegebenen Oration des Æschynis in Cteliphontem contra Demosthenem,

Er liegt im Dom ju Erffurth vor dem Pfarr-Altar begraben, und ift fein Grab mit einer aus Erst gegoffenen Platte bebeckt, auf welcher fein Bildnuß in Lebens-Groffe mit folgender Umschrifft noch zu feben ift:

Anno 1573, die vero 14. Mensis Decemb, obiitreverend, ac eximius D. MS, HENNINGVS HOPFF, de Gandersheim I. Doct. Præposit, ac Senior Canonicus hujus eccliæ. A. R. I. PA. D. i. Anima requiescat in pace.

Un ben vier Schen stehen bie Insignia ber vier Evangelisten , und jum Guffen, inwendig sein Wappen; welches aber nicht wie hier auf der Medaille nur eine Dopffen : Traube, sondern eine gang in die Sohe fteis

gende Sopffen Rancte, mit funff Sopffen Trauben vorftellet.

Ronnen Em. Soch Chrwurden noch genauere Nachricht von diefem groffen Studenten Freunde einziehen ; fo will um deren freundliche Communication, Diefelben dienftlich ersucht haben, und mich befleiffigen, an-

bere Befälligfeiten ju erweisen, als ber ich mit vieler

Sochachtung verharre 2c.

#### Der Mochentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

25. Stúck

ben 22. Junii 1740.

Ein Thaler, Anshelm Casimirs, Ertz : Bischoffs und Churfürstens zu Mayng.



### 1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget besselben Bruft Bild im Profil, von der rechten Gesichts Seite, im blossen Haupte, mit langen Haaren, in einen Uberschlag, und mit Spigen bebramten Kleide, mit der Umschrifft: ANSELMVS. CASIMIRVS. D. G. ARCHIEPI, scopus.

Die andere Seite enthalt den völligen Wappen. Schild, von vier Felbern, bedeckt mit drey Helmen. Im 1. und 4. Feld ist das schon offt beschriedene Chursurst. Maynassche Wappen, im 2. und 3. drey neben einander nach der quer des Schildes stehende, von silber und schwarz quer getheilte spisige Rauten, mit verwechselten Farben, als das Wappen der Wambold von Umstadt, aus welchem Geschlechte der Chursurst entssprossen ist. Der mittelste Helm ist der Erz. Bischoffl. der zur rechten der Maynassche, und der zur lincken mit den weissen Bracken: Kopf,

schwarzen abhangenden Ohrlappen, und goldnen Hals-Band mit dem Rinck, der Wamboldische. Die Umschrifft ist: MOG. S. ROM. IMP. PER. GER. ARG. CA. P. E.

#### 2. Siftorifche Erklarung.

Diefer Churfurft hat ben ungemeinen Ruhm bavon getragen, bag er ein Wunder der Teutschen Redlichteit und Treue, ein Cicero des Teutschen Reichs, und ein Meffor des Churfürftlichen Collegii ges mejen ift. Er war aus einer ber alteften und ansehnlichften Ramilie, unter ber Reichsfregen unmittelbahren Reiche : Ritterschafft entsproffen. Rudolfus dictus Wambold, Miles de Omenstatt hat cum Uxore sua Judta, ob amorem dilecte filie fue A. 1279, befage bes noch borbanbenen Schenckungs Briefes, bem Convent ber Rirche in Dabensbufen, einige Buter in Carben eingeraumet. Unter Des Churfurftens Anbers ren ftarb A. 1467. Johann Wambold von Umftadt, als Chur. Dialkis fcher Rath und Umtmann ju Deberg. Deffen Gohn Philipp, brachte fein Leben in Burgundischen Rriegs Diensten gu, und ward babero nur Der Brabanter genennet. Unter beffen vielen Gohnen, ward Dbilipp A. 1483. Dom Derr ju Manns, trat aber hernach aus bem geiftlichen in weltlichen Stand , und ftarb als Chur : Pfalgifcher Statthalter qu Umberg und Ober Sofmeifter A. 1536. Die Gnade des Chur Saufes Pfalt, erbte auf feinen Gohn Wolff fort, welcher ben vier Churfurften geheimer Rath, hofmeifter und Umtmann mar, und A. 1578. den 30. Rebr. ftarb. Deffen funf Gohne, brachten fich burch ihre Geschicklichkeit und gute Eigenschafften am Beibelbergifden, Burgburgifden, und 3mens brudifden Sofe in die Sohe. Der altefte barunter Eberhard, hatte von ben Studien das Sauptwercf gemacht, und marb babero erftlich Chur-Pfalbifder, bann Ranferl. Rath, und Cammer , Gerichte Benfiber ju Speper A. 1578, julegt A. 1588. Reichs Dofrath. Er mar gebohren A. 1546, den 16. Man, und ftarb ju Bien A. 1609. Bon feiner erften Bes mablin, Anna von Reiffenberg, bat er ben einsigen Gobn, Unfelm Cafis mirn , welcher A. 1582. den 30. Nov. gebohren mar.

Derfelbe artete dem Vatter in der Neigung zur Gelehrsamkeit nach, und brachte dahero etliche Jahre, auf den hohen Schulen zu Würsburg, Prag, Manns, und in dem Collegio Romano zu. Er trat in dem geistl. Stand zu erst als Canonicus zu St. Victor, und zu St. Alban in Manns, wo er auch Scholasticus wurde; A. 1596. schwuhr er in dem Dom Capitul daselbst auf. A. 1607. machte ihn der zu den in Mühlhausen geshaltenen Churfursten Tag, sich begebende Churfurst Georg Friedrich, zu Manns

Mannt jum Starthalter. A. 1629, den 3. April erhielte er die Doms Scholastern, und ward auch ben 6. Aug. selbigen Jahrs zu jestgedach, ten Churfurstens Nachfolger, im Ergftifft Manns, im 47. Jahr des Als

ters einhellig ermehlet.

Er ließ durch den abgeschieften, Joh. Reinhard Ziegler Soc. Jesu. benm P. Urban VIII. um die Confirmation und das Pallium, wie auch um einige Verminderung der gewöhnlichen großen Tar, anhalten. Das erstere Suchen ward ihm ohne alle Schwierigkeit gewähret, woben ihm der Pabst in der schrifft. Antwort das Elogium machte: quod ei Archiepiscopalem Moguntinæ ecclesiæ principatum quæsiuerit virtus, educata in Romæ sanctuario lacte pietatis, & quod communis hujus patriæ decora augens non minus fere laudibus coronaretur, quam infulis: ferner quod prudentia pollens, & pietate præcipuus ea semper consilia strueret, quibus cælestis autoritas & popularis salus muniatur. Wegen der leistern Bitte aber besahm er, ob plane inopportunam

grarii papalis inopiam, eine abschlägliche Untwort.

Seine Regierung fiel in die hefftigfte Teutsche Rriegs,Unrube. Er berfügte fich dabero in Berfou, auf ben vom R. Ferdinand II. A. 1630. au Regenspurg gehaltenen Churfurftl, Collegial - Sag; und half auf fele bigen die Abdanctung bes Derhogs von Friedland, megen ber bauffig eingelauffenen Rlagen über feine fo febr migbrauchte Bewalt, und bie Berminderung bes bem Reiche jur groften Laft gereichenden Ranferl. Rriegs : Bolcke, befordern. Muf bas von der Epangel. Rurften und Stande Abgefandten, megen ber Execution des Rapferl. Reftitutions-Edicts, ihm und ben andern Catholifchen Churfurften, Damable übergebes ne Memorial erflarte er fich , baß fie fich gwar meder über die Subftantialia bes Religions Edicts, noch uber ben Religions Frieden, in einige Disputation einlaffen, noch auch ju Aufrichtung eines neuen Religions: Priedens verfteben fonten: jedoch, damit man ihr ju Fried und Ginigfeit geneigtes Gemuth verfpuren moge, fo mare ihnen nicht ju wieder , bag über DieR atione Executionis por benenneten Edichs geflagte Excelle, guts liche Danblung gepflogen murbe: maren auch erbietig, es babin ju bringen , baf von Dato an bif ju Enbe bes Monats Rebruarii funfftigen Jahrs 1631, mit fernerer Execution gebachten Rapferl, Edichs inne gehalten murbe.

Er beschiefte hierauf auch ben auf ben 3, Augusti A. 1631. jugranck, furth angesetzen Compositions- Lag; welcher sich aber nach ber ersten Leipziger Schlacht, wegen bes schleunigen Aufbruche ber Catholischen Bb 2

Gesandren, auf erschollene Unnaherung des Schwedischen Kriegs-Bolcks, ben 4. October fruchtloß zerschlug: zumahl da auch schlechte Hofnung zu einen Vergleich um deswillen daben angeschienen, dieweil der den 7. Sept. geschehene Vortrag dahin lautete: man wolte vernehmen, was die Augsp. Confesions Verwandte, für dem Kanserl. Religions Edick

nicht miedrige Compositions - Mittel porschlagen murben.

Dem Kapfer rieth er burch grundliche Vorstellungen, mit den gestreuen, nuglichen und heroischen Churfursten zu Sachsen glimpflich zu versahren, und bessen sonst jederzeit Desterreichisch gesinnet gewesenes Gemuthe, durch strenge Vollziehung des Restitutions-Edicks von sich nicht abwendig zu machen: damit derselbe nicht genothiget wurde, auf die Schwedische Seite zu treten. Ein gleiches thaten auch die Churfurssten von Colln und Vapern. Derselbe wurde aber doch durch Tyllischen Sinfall bergestalt vergewaltiget, daß er sich endlich, wegen der zugefügten Kriegs Trangsaale nothgedungen, nach Schwedischer Julsse umsehen muste.

Den ersten feinblichen Anfall, benm herbenrucken des Koniges in Schweben, muften die Churfurftl. Lande, von Landgraf Wilhelm von Beffen Caffel, bem allerersten Schwedischen Bundsgenoffen, ausstehen,

welcher A. 1631. ben 9. Gept. Friffar unvermuthet megnahm.

Nachdem der König in Schweden, den 17. Nov. sich der Stadt Francksurt versichert, und Höchst unter seine Gewalt gebracht hatte, und barauf sich zur Eroberung der Stadt Mannt anschiefte, zog der Chursurst zwar 2000. Spanier in die Stadt; allein die sührten sich noch ärger darinne auf, als die Schweden, nachdem sie solche nach einer kurzen Belagerung, den 23. December erobert hatten. Der Chursurst nahm ben diesem Ungewitter seine Zusucht nach Colln. Die Stadt Mannt blieb in Schwedischer Gewalt, dis dieselbe zu Ansang des 1636. Jahrs die Ranserlichen wieder eroberten: worauf sich der Chursurst das selbst wieder einfand.

Er hatte zuvor den Prager-Frieden, mit dem Churfursten zu Sachs sen eistrigst bewürcken helsten: jedoch daben angerathen, daß die Reichs unmittelbahren Stiffter und Guter, welche nach den Passauischen Verstrag in der Augsp. Confesion Verwandten Gewalt kommen, ihnen in dem Zustande, wie sie dieselben den 2. 12. Nov. 1627. besessen, nur noch vierzig Jahr gelassen: jedoch daß denen Besissern bloß die Nugungen, und nicht die zukommende hohe Rechte, als Sig und Stimme ben Reichs und Deputations Tägen, auch Cammer Gerichts Visitatio-

nen gestattet wurden; ingleichen, baß das Eriflifft Magdeburg, des Churfurstens ju Sachsen zwenten Sohn, Augusto, auf Lebens Zeit, und demfelben die vier Aemter, Querfurt, Juterbock, Damm und Borck, als ein Magdeburgisches Leben, biß zu einer bequemen Auswechselung, verblieben.

Muf Berantoffung bes Ranfers, fcbrieb er A. 1636, auf ben 7, 9us nii einen Churfurfil. Collegial - Sag nach Regenspurg aus : auf welchem bie Romifche Ronigs Wahl Ferdinands III. jum groffen Beil bes Teutiden Reichs, alles Einwendens Der wiedrig gefinneten Eronen ohngeacht, bennoch aludlich zu frande fahm: und damit er deffen Rronung verrichten fonte. lief er fich juvor von dem Dabftl. Nuntio, in ber Jefuiter Rirche, Die Driefferliche und Bifchoff. 2Beihe geben. Die Feinde fprengten gwar aus. es habe ihm Spanien 60. taufend Reichsthaler Reife Belber gablen laf-2Benn biefes auch gefchehen mare, fo mar es ja nicht unbillig, baf ibm Defterreich ben unfäglichen Schaben nur in etwas vergutete; ber megen ber von ihm bem Ers . Saufe Defterreich, erwiesenen beftanbigen Freue, feinem Ersftifft burch die feindliche Bermuftung, mar jugefüget morben : jumahl ba auch die Ranferl. infonderheit aber die Banerifchen Rriegs Bolcker, nach Vertreibung ber Schweden, bas Rhingam, Die Stadt Manns, und alle andere bejest habende Mannsifche Memter fo erichrecklich ausfaugten, daß auch der Chur-Manngijche Gefandte, bem Baverifden im Deputations - Rath ju Francfurth A. 1644. ins Gefiche te fagte: man thate nicht unrecht, wenn man Turcken und Cartarn mies ber folde Barbaren zu Bulffe rieffe.

Nach der Eroberung von Philippsburg, sahe sich der Churfürst ges genothiget, der antringenden Frankosischen Macht zu weichen, und A. 1644. den 16. Sept. dem Herhog von Enguien die Stadt Mannh zu übergeben. Daben ward verglichen, daß die geistl. und weltl. Verwalztung des Erkstiffts, dem Churfürsten fren und ungehindert verbleiben solzte, nebst allen Renten und Zöllen; auch solte die Stadt über ihr Versmögen nicht beschwehret, sondern nur eine Besahung von 500. Mann unter einen Cathol. Commendanten eingelegt, auch nicht mehr Contribution ausgeschrieben werden, denn nur zur Erhaltung derselben vonnösthen wäre: davon solte die Austheilung, wie vor dem, auch dem Capistul verbleiben. A. 1647. muste aber der Churfürst seine Lande von dem Turrenne, wegen der Winter: Quartiere, mit 50000 fl. loßkaussen, ins gleichen die Rapserlichen aus Gernsheim und Lohnstein sortschaffen; und

befahm bagegen 2lichaffenburg von bemfelben wieber.

Währender Zeit, da die Fransosen Manns inne hatten, hielte sich der Chursurst zu Franksturt auf, und starb auch daselbst an hesstigen Steinschmers gen den 9. October 1647. Der P. Wagner schreibt in Historie Leopoldi M. Lib. IV. p. 308. von ihm, daß er sich auf seinem Todbette damit sehr beruhiget habe, daß er ben der damahligen Teutschen Kriegsillnruhe, dem Erzisause Oesterreich alle Treue und Förderung dewiesen: Moriens gratulatus sibi est ac gloriatus, sind seine Worste, quod operam suam omnem ac dignitatem tuendis Austriæ redus, maximo religionis ac reipublicæ bono impendisset. Zu Bezeigung seiner Hochachtung das für machte K. Ferdinand III. eine Veränderung in der sonst diss andere gewöhnlischen Titulatur an ihn aus der Neichs Cantlen, und berichtete solches demselben den 12. October A. 1642. mit diesen Worten: "Alls hab ich die Anordnung ges, than, daß von mir nun hinsühro an Ew. Liedden, das Prädicat und Chrens, wort: Sochwürdig, und an statt deiner Liedden Ew. Liedden, von allen, meinen Cangellegen gegeben werden solle. "

Der Churfurft bedauerte auch vor feinem Enbe gar febr, bag er ben gluck. lichen Ausgang ber Beftphalifchen Friebens Sanblung nicht erleben folte, welche boch immer naber jum Schluß eilte. Er ließ fich baben fonberlich angelegen fenn, bag bie Bergftraffe nicht mit in die Pfalgifche Reflicutions - Sache mochte gezogen werben , und lief babero A. 1642. ben 16. Januarii benen Mediations - Rathen , Englifden und Chur Dfalbifchen Gefandten , burch feinen Gefandten D Rrebs, bie Urfachen mundlich und fchrifftlich vorftellen , warum bie Bergftraffe und andere bem Erpftifft Mayng an. und jugeborige Lande ju biefen Trataten nicht gehörten, fonbern ein gant feparat Berd maren, welches nicht ber Pfalbifchen Cache gleich, feine Dependenz vom Rriege batte. Sonbern es batte A. 1462, wenland Churfürst Abolf zu Manns, Churfurft Friedrichen zu Pfalt, Des Ertiftiffts Manns, Schlog, und Statte, Starckenburg, heppenheim, Bentheim, und Morlenbach mit allen beren Inn und Zugehorung um 100000 fl. Rheinisch gemeiner gandes. wehrung Pfandeweife übergeben : mit bem ausbrucklichen Borbehalt , bag ibm und feinen Rachtommen und ErBftifft allezeit frep und bevor fieben folle , obangezogene Stucke , gegen Bieberlegung bes Pfanbichillings , ganglich wieber eins gulofen : welches alfo , ohne einige Einrede , Beigerung und Bergug , und alle Befahrbe ju verftatten, bie Pfalbgrafen vor fich und ihre Dachfommen, ben Rurftl. Treuen , Burben , Ehren und rechter Warheit, an Enbesftatt, bochbetheuerlich jugefagt , und verfprochen batten. Db nun wohl A. 1544. ben ber Regierung bes Carbinal Albrechts, Churfurftens ju Manns, swiften ibm und Chur Pfals, eine gewiffe Bergleichung abgerichtet , und aus darinnen ausgebruckten Bewegnuff fen 10000 fl. ju bem alten Pfand Schilling geschlagen , und daneben abgerebet und verglichen worben mare, bag ber Churfurft, und beffen funfftige 2. altefte Gob. ne, ben ber Berg Etraffe ihrer aller Lebenlang , besgleichen Die Pfanbichafft Go: bernheim , Mentingen , und Bockelnheim , unabgelofet bleiben folten; fo mare boch baben ausbrucklich vorbehalten , auch vom gedachten Pfaltgrafen , gleich feis nen Borfahren , festiglich gelobet und verfprochen morben , mann berfelbige , und beffen 2. altefte Cohne , nicht mehr im Leben maren , ober ba er ohne ehliche Cobne mit Tob abgeben murbe, bem Churfurften ju Danns, Die Ablofung obges

Dachter Pfanbichafft, jebergeit, ohne alle Beigerung, gegen Erlegung bes alten Pfanb Schillings, auffer bes Binfichlags, welcher alebann nicht entrichtet werden folle, ju gestatten : bagegen feine Berjahrung, ober andere Bephulffe, wie die Rahmen haben mochte , gelten folte. Wann aber gebachter Pfalggraf Friedrich 11. A. 1556. ohne hinterlaffene Leibes Erben biefe Belt gefeegnet batte , und bie Chur Pfalbifche Lande auf ben nachften Agnaten gefallen maren , babere fen es bem ErBflifft fren geftanben, nach feinem Belieben, Die Pfanbichafft aufgutunben und abzulofen; ale batte biefem nach Churfurft Johann Schweichard , Churfurft Friedrichen V. zu Pfalt, A. 1621. ben 14. 24. Januarit offt angezogene Pfands fchaffte Auffundigung gethan, welche auch von ben Churfurfil. Statthalter gu Benbelberg fen angenommen worben : bierauf mare auch A. 1622. ben 3. Rebr. laut ber Berichreibung , ber Pfant , Schilling ju Frandfurth erlegt worben ; es mare aber von Chur : Dfalbifcher Geite niemand bafelbft erfchienen. Dabero bate te hieruber Chur Danns ein Inftrument von einem Notario errichten laffen, bag alles basjenige vollfommentlich vorgangen mare , mas Chur , Manns , vermoge bes Pfand Briefes, auch fonft von Recht und Gewohnheit wegen, ju thun fchuls big gemefen mare. Da fich nachgehends ber Rapfer ber Pfalpischen Lande bemach. tiget batte, fo batte Chur Manns nicht verabfaumet, ben bemfelben ale bem Dberbaupte im beiligen Reiche, und bamabligen Inhabern ber Pfanbichafft, mit Ubergebung ber Pfand Briefe und Bertrage, auch beglaubten Urfunden megen ber Auf. fundigung , bes Erfftiffte Rothburfft beghalben gu fuchen , welcher folchem nach gu Recht erfannt batte, bag por beruhrte Pfanbichafften bem ErBftifft Danns ber Gebubr nach wieber eingeraumt werben folten : worauf auch bie Ginmeifung in biefelben, Autoritate Cafarea gefchehen, und von allen Unterthanen bie Erbhul-bigung, ohne mannigliches Eintrag und Wieberfprechen, eingenommen worden mare. Demnach mare er fchon ber britte Churfurft , welcher bie Berg . Straffe und bas Umt Schauenberg, aus Rapferl. Ausspruch in richtigen unverrickten Be-fit hatte; wie es benn auch bernach im Friedens. Inftrument baben allerdings gegeblieben ift. Vid. humbracht in ber Ebre und Bierde bes Ceutschen Abels tab.

177. P. Hartmannus in aurea Moguntia, Joannis rer. Moguntiac. T. I.
Lib. V. p. 940-959. Theatr. Europ. & Adjarciter
ad h. aa.

## Ahnen : Tafel.



**網器 )o( 網器** 

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

26. Stud

den 29. Junii 1740.

Eine gar rar gewordene Gedachtnuß Munte, auf 213R262MI von SCHOLITZLRG, Ronigl. Poblinischen und Churfurst. Sachsischen geheimbden Karh, und Ober Berg Sauptmann, von A. 1698.



### 1. Befchreibung berfelben.

ie Saupte Seite zeiget bas vorwarts stehende Brust. Bild besselben, mit etwas zur lincken Seite gewendeten Gesichte, in einer langen Perruque, mit dem umberstehenden Littel, in zwensachen Umpkrenß: ABRAHAM. A. SCHOENBERG. REG. is. POL. oniz & EL, ectoris SAX. oniz CONSILIARI, us. INTIMVS. AC RERVM. METALL. icarum PRÆF. ectus. SVP. remus. b. i. Abraham von Schönberg, Rosnigl. Pohlnischer und Churfurstl. Sachsischer geheimder Rath, und Ober. Bern. Sauptmann.

Die Gegen: Seite stellet sieben neben und hinter einander ftehende Berge vor, in beren offnen Solen, man allerhand Bergleute arbeiten Ec

siehet. Dieselben sind oben an der Spige, mit den gewöhnlichen Zeischen der 7. Planeten, als Zeichen von Gold, Silber, Kupster, Queckssilber, Eisen, Zinn und Bley bezeichnet, auf welche so viel stacke Strahsten, aus dem zu oberst scheinenden Göttl. Nahmen Jehovah hervorsgehen, dieweil gedachte Planeten durch ihren Einsluß diese Erste in ihrem Waddsthum befördern sollen. Darzwischen schwebt in der Lufft der Mercurius, den gestügelten Schlangen Stad mit der lincken Hand emzpor haltend, und in der rechten ein ausgeschlagenes länglichtes Buch sührend, auf bessen wie uberschrift ist: FERT MAGNI DONA LABORIS. d. i. Les bringt Geschencke der grossen Arbeit. Im Albschnitt stehet: In. M.emoriam H.ujus. C.hristoph. W.ermuth, MDCIIC.

2. Siftorische Erklarung.

Ich pflege zwar nicht gerne elende Wermuthische Gemächte, zum Borschein zu bringen, aus schon einmahl angeführter Ursache. Da mir aber vor einigen Tage diese Medaille, in nachfolgenden Schreiben, von einem in hochansehnlichen Königl. und Churfürstl. Aemtern stehenden Cavallier, ist zugeschicht worden; so verbindet mich dessen sonderbahre Gutigkeit, den deshalben geschehenen Antrag-ehrerbietigst zu befolgen; woben ich sedoch alles dassenige von mir mit gebührender Bescheidenheit ganglich ablehne, und demuthig verbitte, was derselbe aus allzuübersmäßiger Gewogenheit mir unverdientermassen bezulegen hochgeneigt besliebet hat: man wird daraus vornehmlich die Ursache erfahren, warum

biefe Medaille fo rar geworben ift :

"Daß Em.- burch dero bisherig edirte Mung-Belustigungen, nicht "allein allen Gelehrten, sondern auch unzehlig anderen Liebhabern dieses "Srudii, ein so wohl nuglich als angenehmes Amusement verschaffen, "bessen man fast niemahls überdrüßig werden wirt, ist eine gang bekande "te Sache; und jeder, der mit mir Mungen, Medaillen, und dergleis "chen Collectiones liebet, wird ihnen immer beständige Gesundheit, "Kräffte, und allen andern benöthigten Vorschub hierzu herslich ans "wünschen; damit E. von der bisherigen so ersprießlichen als löbl. Besmühung niemahls ablassen, sondern solches diß in ihr späthes Alter glückstich zu continuiren allstets munter und vermögend sehn mögen. Ich, als einer, der zu dieser guten Arbeit gerne auch was mit beptragen "helssen will, habe vor kurgen Gelegenheit gehabt, zu einen Stempel "von einer Medaille zu gelangen, de Grar, als die Medaille selbst, "biss

Die

"bigher gemefen; ohngeacht folde vor nicht fo gar langen Stabren tum "Boridein gefommen, auch nicht eben bon fo befonderer Runft jedoch ,fonft in ihrer efpece remarquable ift. Der fehr fleifige und berühmte "Gadien Gothaifche Medailleur, Mermuth, bat ben Stempel gefers "tiget, und bem bamabligen Chur-Sachfifche Miniftre, bem Beheimbe ben Rath und Ober : Berg , Sauptmann von Schonberg, vermuthlich bie Medaille bavon præfentiret. Die 21bichlage find aber alebalb fo rar worden, bag man billig fchlieffen muß, es fepen beren entweber febr menig geprägt, ober von fothanen Ministre, nach beffen befandten Modellie, mit Gleiß fupprimiret worden; allermaffen unter gecronten Souverainen, mit offentlichen Geprage und Mungen ein Privatus allers "binge caute ju verfahren bat. Unterbeffen je weniger folche Piecen "nachgebende jum Borichein fommen , je ehender werden fie offt ges "fucht; und wenn bann feine mehrern aufzutreiben , endlich inter res "perditas gegehlet: woburch in furger Beit ein pretium existimationis entflebet, ohne bag man die eigentliche Urfachen bavon miffen ober errathen tan. Quicquid fit, ba ich bigher mohlverbienter Perfonen "Altim und Memorie auf allerlen 21rt gu renouvelliren bemubet gemes "fen, und mehr ale eine in Obscuro gelegene Rupffer Platte, von folcher "Leute Portraiten wieder jum Borichein gebracht, und abbrucken laffen, "beren Bedachtnuß offters meritiret, bag es in Stahl und Gifen gepras get murbe, habe bemnach auch por biefes obermehnten Gadifichen bes "ruhmten, und in Berg . und Schmels : Wiffenschafft bocherfahrnen Mi-"nifters, ehebem nur in Rupffer abgebruckt erhaltene Medaille, ben Ori-"ginal - Stempel ju erlangen einige Jahre ber, mir Dube gegeben: big sich endlich ihn ben einen gemiffen vornehmen Cavallier in bem G. 21. unvermuthet gefunden, und Poffeffor bavon worden bin, daß folderges "ftalt einige Gilber: Abichlage fertigen, und bann und mann an gute Freunbe bavon verschenden fonnen. Omne bonum communicabile: also mas "de ich mir auch gegenwartig eine Freude, wenn gu Em. - bigherigen curieufen Cammlung , etwas weniges mit bengutragen Gelegenheit habe, .und fothane Medaille, moferne fie ihnen nicht bereits befannt, irgend werth geachtet fenn folte, folde bem Publico im Rupfferftich mit gutheis Jen. Bu bem Enbe und beren Erflarung bes obenerwehnten Grn Rathe bon Schonberg, curriculum Vica gugleich mit benlege; benbe diefes ihrer "Difpolition eigenüberlaffe, und fonften erwarte, morinnen Em. - angenebe me Dienfte zu leiften, mehreres geschickt fenn borffe, allftets beharrend zc. Den 4. Junii 1740. C. C. V. T.

C. C 2

Die aus lauter Lob und Danck gegen GOtt bestehende, und von bem Geh. Rath und Ober-Berg-Sauptmann von Schonberg, felbst aufs gesetzte Nachricht von seinem Lebens-Lauf, lautet febr erbaulich folgen-

bermaffen:

. Benn ich mich erinnere ber groffen vielfaltigen Wohlthaten, ana. bigen Mufficht, vatterlichen Borforge, und mannigfaltigen Sulffe, fo wich von ber milben Sand Gortes Die gange Beit meines Lebens, und "von Rinbes Beinen an fo reichlich verfpuret und genoffen, und wie mich feine Gute allenthalben begleitet, feine Mugen über mich gemachet, feis "ne Sand mich gehalten, feine Liebe mich umringet, und wie er mich mit Geiner Onabe und Barmbergigfeit, mit ber Berrlichfeit ber Rindichafft BOttes , mit allerhand geiftl. und leibl. Geegen , Ehre , Bermogen und Gemuths Gaben gefronet bat ; fo muniche ich , bag aus jedem "Eropfflein meines Gebluths ein Berg murbe, und aus jedweben banct. "bahren Seuffger eine Rrafft, daß ich mit viel taufend Berten und Rraffs ten meinen gurthatigen Gott loben und bancken fonte ; ja daß meine Stimme von Morgen big jum Abend, von Mittag big ju Mitternacht reichete, baf ich die bon meinem gnabigen Gott erwiesene überschweng. "liche Liebe, Bulffe, Barmbergigfeit, und Treue überall fund ju thun. "feine Wohlthaten ber gu ergehlen, und biefelben öffentlich gu rubmen bermochte. Allein ihrer find fo viel, daß ich nicht weiß, wo ich anfans agen foll: mein Mund und meine Bunge find hierzu viel ju fchmach. Denn "ich bin recht ein Wunder ber Liebe und Gute Gottes, und muß nur "mit David ausruffen: Derr, mein Got, groß find beine Bunder, "bie bu an mir beweiseft, dir ift nichts gleich. Ich will fie verfundigen und bavon fagen, wiewohl fie nicht gu gehlen find. Denn niemand ift. ber alle beine 2Bohlthaten aussprechen fan; bein lob foll immerdar in "meinem Munde fenn, weil du, Derr, groffes an mir gethan baft.

Denn da hat mein getreuer GOtt eine groffe Abohithat an mir ers, wiesen, daß er mich aus meinem Nichts hervorgebracht, mich im Mutster: Leibe gebildet, sein Ausselehen allda meinen Odem bewahret, mich "selbst aus meiner Mutter: Leibe gezogen, und als ein Aunder seiner "Allmacht, Weißheit und Güte der Welt vorgestellet, und zwar A. 1640. "den 11. Martii a. C. abends zwischen 7. und 8. Uhr allhier in Frenberg. "Als eine hohe Wohlthat von meinem GOtt habe ich ferner zu rühmen, "daß er aus einem uhralten, und wegen derer nicht allein dem Churund "Fürstl. Hause zu Sachsen, sondern auch auswärtigen Eronen und Postentaten zu Kriegs und Friedens, Zeiten, durch Kunst und Schwerd,

im geiffeund weltt. Stande, von vielen verftrichenen Seculis bif baber in "aller unterthanigfter Treue unverbroffen geleifteten tapffern und wichtis "gen Dienften, burch gang Europa mohl berühmten Gefchlechte, meine Untunfft bat fenn laffen : benn ba ift mein herr Batter gemefen, Abras ham von Schonberg, uff Frauenftein, Rechenberg, Birichberg, und .. Mulba zc. Churf. Gadfil. beftalter Rittmeifter. Die Fr. Mutter, "Grau Anna Maria von Bunau, aus bem Saufe Dber Eufa zc. Db nun mobl ber bon meinen Eltern angestammte Abel, mir gwar gum geite alichen 2Boblfenn vorträglich; fo hatte boch berfelbe mir gu ber mabren und pollfommenen emigen Gluckseeligkeit nichts nugen fonnen , mann ich nicht burch bie geiftl. Wieber Beburth von Gunden abgemafchen. Chrifto Wefu, bem rechten Bolen einverleibet, und ins Stamm Buch ber Rinder Gottes mit bem ichonen Rahmen Abraham, ber in ber Biebel 288. mahl genennet wird, eingezeichnet, und baburch in (3) ft. stes Gnaben Bund , in die Gemeinschafft Jefu Chrifti, und in Die Babl ber Rinder & Ottes aufgenommen, mit der Gerechtigfeit Jefu "befleibet, mit dem beil. Beift verfiegelt, ju einen Erben des Simmels sund ber Geeligfeit erflaret , aller himmlifchen Buter theilhafftig gemachet , und ju ben rechten bor Gott beftehenden 2lbel , ber bas Bappen mit Chrifti Blut ausgestrichen führet, mare erhaben worben. "welches geschehen den 15. Martii bes ermelbten 1640ten Jahres. Dies Jer aller Welt Buter überfteigenden, und von Gott erhaltenen Mohle sthat folgte bald eine andere, nehmlich eine gute und fleifige Education. Denn obgleich mein Berr Batter etliche Monath bor meiner Geburt "verftorben, und es der Frau Mutter, fo mohl ben denen damable ge-"fabrlichen Zeiten insgemein , fonderlich ben ben verwirrten Buffand, fo "es mit benen burch ben leibigen Rrieg totaliter ruinirten nachgelaffes .nen Gutern gewonnen , nicht wenig Gorge und Dube gegeben, Die "vielen Rinder, mit welchen Gott ihren Cheftand gefeegnet, von jars ter Jugend ju allen guten aufzuerziehen ; fo bat boch bes Sochften "Gute fo mohl ihr, als meines Bormunders, Drn. Nicols von Schonberg, auch anderer nahen Unverwandten Bergen gelencket, und babin "dirigiret, bag fie mit möglichfter Gorgfalt und Bufchub, fich meiner, sals eines Batterloß gebohrnen Bapfens treulich angenommen, und "von Rindes Beinen an, ju vorberft ju mahrer Dietat und rechtichaffes nen Chriftl. Wandel angeführet, und burch fleifige Information ges "lehrter Leute in Fundamentis vera Religionis , auch barneben in "Scientils philosophicis emfig unterweifen laffen. Maffen mich bann EC 3 " Derr

"Herr Nicol von Schönberg, Churfürstl. Sachsis. Ober Steuer Eins "nehmer, und Amts Dauptmann zu Wolcken und Lauter Stein von A. "1647. an biß mit dem Schluß 1656. in seinem Hause zu Ober Schös "na erzogen, und rechte Vatter Treue an mir erwiesen hat; woben mein "geliebter Herr Schwager, der Churf. Sachsis. Geheime Rath, und "Appellation Gerichts Prasident, Herr Heinrich Hildebrand von Sins "ssiedel, auf Scharssensten, um meine Wolfarth allerseisigst besorgt ges "wesen: daß also der frühzeitige Abgang meines Herrn Vatters, durch "ihre Treue reichlich ersehet worden, und ich, nächst Gott, ihnen als "lein den solgenden Wachsthum meines Glücks zu dancken.

"Alls nun mit meinem Wachsthum, auch die Liebe und vätterliche "Borforge Gottes immer mit gewachsen, und die unzehlichen Wohls, thaten der göttl. Barmhergigkeit je mehr und mehr sich gehäusset; so "hat dieselbe es gesüget, daß, auf vor erwehnten meiner lieben Gutthäs, ster Einrathen und Wohlbesinden, ich in meinem 16ten Jahr, A. 1656. "auf die Universität Jena mich begeben, da ich serner als eine hohe "Wohlthat von Gott zu erkennen, daß er mir so viel Gnade verliehen, "daß ich nicht nur daselbst, sondern auch zu Wittenberg meine Studia "absolviren, einem von Abel wohl anständige Exercitia treiben, und "darneben in philosophicis, ethicis, politicis & jure Specimina pubilica ablegen können, auch nachgehends diß A. 1662. unterschiedene Orte "besehen, und die Welt zu meinen Rugen kennen lernen.

"Zu sonderbahren Preiß meines GOttes und seiner unbegreifflichen "Gute, muß ich weiter melben, wie er mich gleichsam wieder meine In"tention so wunderlich dirigirt, und mir den Weg gezeiget, den ich has
"be wandeln sollen: indem auf Einrathen meines geliebten Hrn. Schwa"gers, des Hrn. Geh. Raths von Einsiedel, und als ich erwogen, wie
"die von Schönberg dem Bergwerck dieser Lande, von vielen Jahren
"her sehr rühmlich vorgestanden, und die Function der Berg "Haupt"mannschafft von A. 1578. diß daher von diesem Geschlechte unverändert
"verwaltet worden; ich der Bergwercke, Gruben- und Schmelß-Wis"senschafft mich kundig zu machen, die Resolution gefasset, und A. 1662.
"mich nach Anna- und Schneeberg begeben, die daselbst und im gangen
"Bedürge besindlichen Berg Gebäude befahren, die hierzu erfordernde
"Webürge besindlichen Berg Gebäude befahren, die hierzu erfordernde
"Webürge besindlichen Berg Gebäude besahren, die hierzu erfordernde
"Bissenschaft auss möglichste begriffen: da dann der getreue GOtt mich
"in mancher Gesahr wunderlich geschüßet, und auf seiner H. Engel Han"den tragen lassen.

.. Db

"Db ich nun wohl gefinnet gewefen , neben andern Biffenschafften , bie "Eprachen und Exercitia beffer gu excoliren, auch ferner frembe ganbe gu befuchen. nio bat es boch ber Rathichluß bes Allerhochften alfo gefüget , daß Churfurft Job. Beorg II. wieber alles Bermuthen, mich im Monath Julio 1663, burch fchrifftl. "Beftallung gu bero Commiffions - Rath gnabigft verordnet. Bie ich nun hierun-"ter Gottes liebreiche Gute bandgreiftich gefpubret, und baber gu biefen orbentlis "den Beruff mich gehorfamft accommod ret: alfo habe ich auch frenlich vor eine "fonberbahre Bohlthat von Gott bandbahrlich ju erfennen , bag er mir fo gar "febung eröffnet, mich jum Dienft meiner gnabigften Berrichafft, auch Land unb "Leuten , in öffentliche Aemter gefetet , maffen benn , als ich ben obiger Bestallung ... Jahr bestanden , haben Gr. Churf. Durchl. ben 11. Apr. A. 1668. ju bero Rath , und Bice-Berg-hauptmann mich declariret , und nach Absterben bes frn. Ober-"Berg Dauptmanns Cafpars von Schonberg , ben 8. Cept. 1676. mir die Dbers Berg und Umte Dauptmannichafft ju Frenberg und Tharand , ultro , und ohne mein Unhalten , durch bero Dber Dof Marfchall und Geb. Rath von Bolframs. "borff antragen laffen : und zugleich zu bero Cammer herrn bestellet. Als hierauf ,mach bero tobtlichen hintritt Joh. George III. zur Chur fommen , haben biefelbe ,mich nicht nur in ber auf mich gehabten Ober Berg Dauptmannschafft bestättigt, sund ben 20. Upr. 1681, in wurdliche Pflicht nehmen laffen ; fonbern auch ben 21. Dec. jum Greng . Sauptmann über bie Memter Frepberg, Roffen, Muguftus. "burg, Chemnis, Francenberg, Lichtenwalba, Den Gorga, Altenberg, Frauen-Bein, und Gradenburg, ohne eintiges mein Unfuchen benennet. Die fernere Be-"fatigung gu benen nur erwehnten Chargen ift auch gefcheben bon Churf. Johann "Beorg IV. ben 12. Dec. 1691. wie nicht minber von Churfurft Friedrich Auguften "A. 1694. ben 6. Julii, woruber fie noch ferner ben 28. gebr. 1697. ju bero Gebeis men Rath mich gnabigft declariret.

"Dierben um habe ich sonberlich Gottes Gute und Barmberhigkeit ju ruh.
"men, baß er mir meine schwehre Verrichtungen nie lassen sauer werden; sonbern
"baben immer ein frohliches Dert gegeben, und zugleich mir bis daher die Enabe
"verlichen, baß ich mit dem, was ich meiner mubsecligen Bestallung halber, und
"von meinem durch heurath und Gottes Seegen acquirirten Vermögen, recht"mäßig zu geniessen gehabt, mich in aller Gelassenbeit gar gerne vergnüget.

"Mitler Zeit hat mich bes hochsten Gute, auch bis zum Seffand begleitet, und mir A. 1669 ben 23. May mein liebreiches, getreues, und frommes Cheise, mahl, Ugnesen von Schönberg, aus dem Hause Wingendorff, zugeführet; mit ber ich ganber 24. Jahr, durch seine Gnade, in Verträglichkeit, erwünschten Verzunägen, unzertrenter Einigkeit, und gegeneinander enfrigst gewechselten Liebe, streblich gelebet; die mir manche Stunde meines bittren Lebens versüsset hat, und biese getroffene ehliche Verdindung, vor ein unschäsbahres Aleinod meines irzulischen Glücks, dafür göttl. Ullmacht ich nimmermehr gnug dancken mag, jederzeit zuschalten: zumahl der liebreiche Gott, dieselbe auch gesegnet seyn lassen, und uns zwein 20. Oct. 1676. mit einer jungen Tochter, Marien Margarethen, und den 27. Mug. 1678. mit einem Sohne, Joh. Abraham begnadiget. Als nun dieselbe den 1922. Febr. 1693. seel. verstorben, und mein Zustand so beschaffen gewesen, daß ich

"ohne eine getreue Benhulffin mein Leben zu führen nicht vermocht, hat gottl. Gute "mir vorigen Berluft, durch Fr. Eleonoren, gebohrne von Ende, verwittibte Hof"räthin von Reitschuft auf Borten, mit der ich mich den 16. Aug. 1694, vermählet,
"reichlich ersetzt. Und als auch diese den 8. Sept. 1702. dieses zeitliche gesegnet,
"mich ferner weit zum drittenmahl mit Fraulein Augusten Christinen, Hrn. Eusta"chii von Thumen seel. Geb. Raths, Hof-Marschalls, und Amts Hauptmanns ben
"Herhog August zu Halle, Lochter den 16. Aug. 1703 in ehliche Verbündnus einges
"lassen; welchen meinen lieben Weibern ich vor ihre mir jederzeit erwiesene aufrich"tige Liebe, treuen Benstand, freundliche Begegnung, und sorgfältige Pfleg und
"Wartung nimmermehr gnug dancken kan, und solches an jenem Tage vor Gott,

sallen beiligen Engeln und Auserwehlten rubmen will.

ment -

" Beil ich auch verftebe, wie nothwendig, nublich, und erbaulich bas liebe Creus "fen , fo bin ich meinem gutthatigen GDtt febr boch verbunden, bag er mich offt mit biefem Flagello Amoris geguchtiget, und mich baburch feines himmlifchen Rits "ter Ordens gemurbiget, baben aber allegeit einen Glant feiner Gute leuchten, und "burch feinen troffreichen Benffand, die mir zugeschickten Trauer: und Unglucks. "Falle mit Gebult ertragen, und als ein Kennzeichen seiner Liebe aufnehmen laffen. Denn ob er mich gleich febr fchmerblich betrübet, als er am 15. Martit 1667. meine "geliebte Frau Mutter, ben 19. Dec. 1675. meinen getreuen Schwager ben Beh. "Rath von Einfiedel, A. 1676. ben 15. Julit meinen geliebten hen. Schwäher Batter, "Sanf Georgen von Schonberg auf Bingendorf, und cod. An. ben 1. Sept. ben "ben. Ober Berg Sauptmann Cafparn von Schonberg, und alfo in Jahres Frift "meine beffen und treuen Bluts und Duthe Freunde, dann ferner ben 21. Jan. ,,1677. mein liebes Tochterlein, und ben 15. Mug. 1680. meinen einstigen Gobn, fers "ner ben 22. Febr. 1693. mein erftes, und am 8. Gept. 1702. mein ander liebes Weib "burch einen feel. Lob mir entzogen , auch ben 5. Gept. 1703. ben fcmerglichen Sine "trit meines einigen lieben Brubers, bes Sochfürfil. Gachfif. Geb. Rathe und Cant "lers ju Beiffenfels erfahren laffen; über biefes auch bon meiner Jugend auf mich mit "Rrandheit, fonberlich A. 1670. im Gept. mit einer fonberbahren von eingefogenen Berg. Comaben und Sutten Rauch herruhrenden Schenckel Schwachheit, bie mich "wohl bif in meine Grube nicht verlaffen wird, nach feinen vätterlichen Willen beimge-"fuchet, auch ben 18. Upr. 1697. burch einen gefährlichen Bein Bruch bart barnieber "geleget, und fonft burch fcmebre Bufalle, offt fchon big an bie Pforte bes Tobes fom amen: fo babe ich boch wieber meinen frommen Gott nicht gemurret, fondern bin mit "fillen Berben getroft gemefen, ihm meine Sachen befohlen, ber Befferung in Gebult "erwartet; und gebacht, ber Berr, ber mich ins Creut hat eingeführt, wird mich auch "wieder herausbringen, und mich über mein Bermogen nicht verfuchen laffen, fondern "berichaffen, bag meine Berfuchungen fo ein Ende gewinnen, bag ich fie tonne ertragen, "und mich verfichert gehalten, was David im 68. Pf. faget: GDtt leget und eine Laft "auf, aber er hilfte und auch. Wir haben einen Gott ber ba hilft, und einen Beren, "Berrn, ber von Tod erretten fan; welches er auch big baber reblich an mir erwiefen; als "fo,baff er nicht nur meine Seele aus bem Tobe geriffen, mich auf meinem Sieg. Bette er "quictet, fonbern auch big jego, nach feinen beil. Rath und Billen erhalten: bag fo lang es Senftanb unverhinderlich verrichten fan.,, "ihm gefället,ich mein Umt noch bur Lebens Lauf, foll im Supple-Das rudffandige von biefem fo

eit folgen.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

27. Stud

den 6. Julii 1740.

Gedachtnus: Muntze, Christian Albrechts/letten Grafens von Wolffstein, und Berrns zu Obern: Guln: burg und Dyrbaum, auf die Linweibung der neu erbaueren Schloß-Rirche, in Obern: Sulzburg, von A. 1723.



I. Befdreibung derfelben.

ie Saupte Seite zeiget bes Grafens geharnischtes Bruft Bilb, im Durch schnitt, von ber rechten Gesichts Geite , mit bem umberftebenben Littel : CHRISTIAN. ALBR. echt GR. af V.on. WOLFSTEIN. HR. (Herr) Z.u.

OB, ern. SVLZB, urg. V.nd. PYRB. aum. ÆT. atis. 71.

Die Audie Geite stellet die Abbildung der neu erbaueten Schloße Kirche, unter den solche bestrahlenden Rahmen Schtes dar, mit der Umschrifft: GOTT. HAT.

LVST. AVF. DIESEM. BERGE. ZU WOHNEN. PS. 62. v. 17 Jm Abschnitt ist in 4. Beilen zu lesen: Weihete. Die. Neuerbaute. Schlos. Kirch. IN OB. SVLZB. EIN. D. 28. MART. 1723.

2. Sistorische Erklärung.

Das uralte Reichs unmittelbahre berrliche, nachgehends in Frepherren und Grafen : Standt gefette Sefchlecht berer von Wolfftein, welches in diefem Jahre D b

in der manhlichen Linie seine Enbschafft erreichet, führet seine Benennung von dem Berg Schlosse Wolfstein; welches in dem vom Neiche an das herhogl. Baperische Hauß versetzen, und anjetz zur Ober. Pfalg gehörigen Schuldhensen Umbt Neumarck, ohnweit dieser Stadt befindlich ist: mit der darzu gehörigen vormahls frep eigenen, nachmahls zu Böhmisch Lehn gewordenen, und zwischen A. 1460. und 79. an die Pfalggrafen ben Rhein gefommenen herrschafft.

Die ebenermassen Reichs, Lehnbahre Berrschafft Sultzburg, von welcher sich biese Familie auch benennet, liegt eine Meilwegs bavon in obbemelbten vormablisgen Reichs. Territorio an ber Gult, einem fleinen Fluß, welcher zwischen Diepentreut imb Berngau entspringt, ben Berngrieß in die Altemuhl fället, und so wohl ber umliegenden Gegend den Nahmen des Gultzgaues, als den auf dem angränstenden hoben Berg aufgeführten zwen Schlössern, den Rahmen der Obernaund Une

tern Sultburg giebt, welche insgemein Gulgberg genennet merben.

Gottfried ber altere ju Gulpburg, ftifftete bas Frauen Rlofter ju Geeligen Pfor ten, auf feinen Grund und Boben, A. 1242. und farb A. 1259. Deffen altefter Cobn bon ber erften Gemablin, Abelheid won Sobenfele, beift in alten Urfunden Ulrich pon Gulgburg, und ift A. 1286. ohne mannliche Erben abgegangen; und ber mitte lere Cobn von ber andern Gemablin, Bertha von Saibed, wird in alten Briefen und auf feinen Leichenftein Gottfried bon Bolfftein genennet, und ift A. 1322. ges Bie aber bie beeben herrichafften Bolfftein und Gulgburg mogen gufam men gefommen fenn , bas ift unerfindlich. Diefes zween Gohne, Leopold und Alb. recht von Bolfftein , ftiffteten mit einander A. 1339. das Spital ju Allerfperg. Albrecht befahm Anfechtung, wegen der Befte Gulbburg von den Derhogen in Bayern, Lubmigen und Stephan , Gebrübern ; welche folde unter ihre Gewalt und Lands: berrliche Lebne gogen. Rachbem fie aber berichtet murben, bag folche von bem beil. Romifchen Reiche ju Lehn gieng , wiefen fie A. 1353. benfelben bamit wieber an bas Reich. Rapfer Carl belehnte barauf ihn wieder bamit, in eben felbigen Jahre, und melbete baben in bem Lehns Briefe, daß was von ben BerBogen in Bapern ges fcheben, das fen wiederrechtlich gewefen, und ware von altere ber die Beffe Gulge burg ein Reiche Lehn. Diefer Albrecht theilte A. 1359. mit feines Brubers, Leor polbe 2. Cohnen, Gottfrieden und Albrechten, gab ihnen Allersperg und Bolfftein, und behielte Gulgburg. Daburch entftanben in Diefem Gefchlechte bren Linien. Die Sulnburgifde , Wolfsteinische, und Allerspergische. Die Gulnburgifche pflangte gebachter Albrecht ber altere von Wolfstein fort, und hat bif auf jegige Beit gebauert. Bottfried hat die Wolffteinische angefangen , und weil mit Ber auferung ber Befte Bolfftein, auch bie Briefichafften meggefommen find , fo fan man nicht angeigen, mann folde ihre Enbichafft erreicht hat. Die Allersbergifche Linie bat jum Ctamm Batter erwehnten Albrecht ben jungern, ber A. 1391. geftor. ben ift. Unter feinen Rachtommen war Georg von Wolfftein, fo unglucklich, daß er A. 1475. von bem Bifchof zu Eichftadt, Wilhelmen von Reichenau , als feinem Lebns beren , von der herrichafft Allerfperg , megen eines Lebns , Berfebens, mit ber groften Gewalt entfeget marb; worauf vermuthlich biefe Linie mit beffen Enckel, Soachim bon Bolfftein, ju Ausgang bes fechzehenden Sahrhunderte verlofchen ift.

In ber Guliburgifchen Linie, faufften ermelbten Stuffters Endel, Sang, Mibrecht, Bilbelm, und Bigelais von Wolfftein Gebruber A. 1403. von Schwei-

dern von Gundelfingen die untere Sultburg mit allen Rechten und Nugen, mit Bericht, Bogten, Maunschafft, Lehnschafft, und mit aller Zugehörung, als ein frey eigenes Sut, wie solche Huppolt von Johenfels ehemahls inne gehabt hatte. Dies selbe hat unter diesen vier Brüdern Albrecht III. von Wolfstein, welcher A. 1427. gestorben ist, alleine besessen; und also eine neue Reben-Linie der Herren von Wolfstein zu Unter-Sultburg angefangen, welcher wieder mit dessen Enckeln, Sigismund den Wolfgangen, Brigitten und Agnesen aufgehöret hat. Brigitta war an Eustachium von Lichtenstein verehlichet, und hatte also den vierdten Theil an der Unterscultburg. Ihr Gemahl tausste aber auch die dren Reile, von seiner Frauen Gesschwistrigten, nach und nach an sich. Nach desselben Absterden überließ dessen Wittens die gange Unter-Sultburg A. 1513. hinwieder durch Kauf an Wilhelm II. und Albrecht V. von Wolfsein zu Obern, Sultburg; welche den halben Theil der Beste Unter-Sultburg, so weit dieselbe mit Mauren, Thürmen und Gräben umfangen, dieweil die andert Heliste vorhin schon Reichstehn war, K. Marimilian I. A. 1514. zu Reichstehn ausgetragen haben. Dieselbe ist nachgehends in dem Teutschen Krieg ganglich zerstöret und verödet worden.

Eben biefer Albrecht ber V. und feines Frubers Wilhelms Cohne, und ihre Rachfommen beeberlen Geschlechts, erflarte R. Carl V. ju Brugg in Flandern A. 1522. ben 15. Man ju bes heil. Neichs Frenherren und Frenfrauen auf ihr fren eisgen Perrschafft Obern Gulgberg, wie die Worte eigentlich in dem beswegen ertheils ten Diplomate lauten; wiewohl burch diese Würdigung benenselben weiter nichts juwuchß, finthemahl sie, langst vorhero schon, bem Neiche unmittelbahr bengethan gewesen waren, und Sie und Stimm auf Neichs und Erens Tagen gehabt hatten.

Unter gedachten Wilhelm II. Sohnen hat vornehmlich der alteste, Abam von Bolfstein, Frenherr zu Ober. Sulsburg und Porbaum, die Bolfsteinische. Obers Sulsburgische Linie glücklich fortgeführet, und sich A. 1530. zur Evangelischen Lehre bekennet. Bon bessen Urenckel, Job. Friedrichen, war der einzige Sohn Albercht Friedrich, welcher vom R. Leopold A. 1673. den 9. Junit in dem Reichs Grafen, Stand gesetzt worden, nachdem er schon vorherd A. 1668. den 30. Jan. wegen seiner innhabenden ohnmittelbahren Neichs Suter, die Aufnahme in das Reichs Grafsiche Franchische Collegium erhalten hatte.

Co viel habe ich nothwendig vorhero von dem Auffommen, Flor, Bachsthum und eigentlichen Beschaffenheit, bes uralten herrlichen und Graff. dem Reiche von all reffen Zeiten her unmittelbahr verwandten hauses Wolfstein, melden muffen; ba ich von beffen in diesem Jahre erfolgten zu bedauernden Untergang, in der Person Christian Albrechts, Grafens von Wolfstein, welchen diese Medaille vorstellet, nun ein

mehrers fagen will.

Es war berfelbe A. 1672. den 14. Junit in den Schloß Obern Sulthurg ges bohren. Deffen Eltern und vortreffliche Uhnen, find aus angefügter Uhnen. Tafel zu erfeben. In dem 18. Jahr feines Alters ift derfelbe mit einer sehr gefährlichen Schwinde und Dorrsucht dergeftallt befallen worden, daß er A. 1690. mit Johann Friedrichen, Grafen und herrn von Castell-Rüdenhausen, sich nicht hat konnen nach Leipzig auf die Universität begeben, wie es doch hat geschehen sollen. Durch den gescegneten Gebrauch der Itegen-Milche Cur aber, ift er von A. 1690. diß 93. ju völliger Gesundheit wieder gelanget. In dem lest ermeldten Jahr ereignete fich

ber Tobes : Rall feines herrn Batters; worauf ibn bie im Batterlichen Teffament ernannte, und vom Rapfer bestättigte Bormunber, Bolffgang Dietrich , Graf und herr von Caffel, und Albrecht Wolffgang, Graf von hobenlobe und Gleichen, A. 1694. im April auf die neu errichtete Univerfitat ju Dalle, mit einem abelichen Dof. meifter, Georg Beinrich von Branbenftein, fchickten; wofelbft er nach gludlich über. ffanbenen Rinder:Blattern ben ber ben 1. Junii befagten Jahres, in hochfter Gegens wart bes Durchlauchtigften Stifftere und Churfurftens von Brandenburg, erfolgten folennen Ginmenbung berfelben, unter acht Reiche Grafen, bie funf Giegel ber Academie in offentlicher Procefion vorgetragen bat. Das folgende Jahr gegen ben herbit reifete er in die Dieberlande , befahe bie alliirte Armee und vornehmfte Ctadte , und tahm am Ende beffelben Jahres wieder nach Saufe. 3m Anfang Des Februarii A. 1696, trat er bie Reife nach Stalien an , marb aber ju Infprud pon bem Unfall eines bibigen Riebers aufgehalten , bag et erfilich im Martio nach Benedig , und bann ferner nach Rom die Reife fortfegen tonnen, wo er bren Do nathe fich verweilte. Im Anfang bes Julii begab er fich wieder juruct über Meni land und Turin nach Geneve , wo er auch 3. Monathe verblieb , und ju Ende gebachten Sabres wieder ju Dbern . Gulpburg glucklich anlangte. Dierauf befuchte er einige Furfit, und Graft. Sofe ; ward auch , wann er im Lande war , von ben Socharaff. Bormunbern, jur Berathichlagung von ben Regierunge Gefchafften, mit gezogen.

Dach erlangter Majorennitæt frat er A. 1697. nach Innhalt bes Batterl. Teftamente, und getroffenen Bergleich mit feinen beeben Brubern, Graf Philipp Briebrichen, und Graf Bolfgang Lubwigen, bie Regierung ber benben Berrichaffe ten, Dbern Gulbburg und Porbaum alleine an ; und vermablte fich A. 1698, ben 20. Rovember mit Augusta Friberica, Johann Friedrichs, Grafens von Soben-lobe und Gleichen, bes Graft. Saufes Senioris, Grafin Tochter, welche Che Gott mit geben Rinbern gefeegnet , von welchen aber nur folgende erwachfen I.) Grafin Sophia Louyfe, gebohren A. 1700. ben 1. October und vermablt A. 1722, ben 20. Augufti mit Griedrich Ernft, Rachalteften bes D. R. R. Erb.Marfchallen und Grafen gu Dappenheim, welche in bem erften Rindbette A. 1725. ben 29. Rob. verschieben ift, nachbem fie ben 23. befagten Monaths einen jungen Grafen, 2116, recht Lubwig Friedrich, jur Welt gebohren hatte, ber A. 1733. ihr in die feel. Emigs feit nachgefolget ift. 2.) Grafin Charlotte Amalia, welche ben 19. Junii 1706. auf biefe Welt gefommen , ben 4. Man A. 1728. mit herrn Carl Muguft, Gras fen von Sobenlobe und Gleichen ju Rirchberg vermablet, aber A. 1729. ben 23. October burch ben Tob biefer Beitlichfeit entriffen worben , mit hinterlaffung eines 4. Tage vorher and licht gebrachten jungen herrn Grafens, Chriftian Sriedrich Carls, bes als jebiger Bolffteinifcher Mit. Allodial-Erbe, fich in gefeegneten Bachethum befindet. 3.) Grafin Senriette, fo gebobren A. 1707. ben 3. Mob. und feit A. 1727. den 19. Rob. mit herrn Carl Maximilian , Grafen von Giech , herrn ju Turnau und Buchau, in gefeegneten Che Berbindnug als Dit Gr. bin ber Bolffteinifchen allodial - Erbin lebet. Und 4.) Friedrich Wilhelm Zu: guft , ber gebobren A. 1716. ben 29. Martii, und in hoffnung voller Jugend A. 1728. ben 21. Man aus biefem Leben wieden abgefordert morben iff. Machs

Rachdem A. 1699, ben 14. Febr. Graf Wolfgang Ludwig, zu Parif an Kinsbern Blattern biefes Zeitliche geseegnet hatte, und also nur noch der zwepte Bruder, Graf Philipp Friedrich, am Leben war, mithin der gange Graft. Wolfsteinissche Stamm nur in diesen beeden Haupt Zweigen blühete; so überließ Graf Christian Albrecht, durch einen A 1704. gemachten Vergleich, demselben die Herrschafft Porbaum, welcher sich darauf A. 1705. den 12. Martii mit Frauen Regina Justiana, gebohrner Grafin von Auersberg, und verwitibten Frehfrau von Kresser zu Burg Farrenbach, vermählte, aber A. 1716. den I. October zu Wien ohne Erben verstarb.

Es hat bemnach Graf Chriftian Albrecht, bie Regierung ber gwo Berrichaffe ten Ober Culpburg und Pyrbaum in die 43. Jahr, und zwar von A. 1697. bif A. 1704. in benden, von A. 1704. bif 16. aber in der herrschafft Ober Gulgburg alleine, und nach ben Absterben ermelbten herrn Brubers, Gr. Philipp Friedrichs, pon A. 1716. an bif an feinen in biefem Jahre am 20. April burch einen fchnell bes fallenen Schlag-Blug erfolgten Lob, wieder in benben Berrichafften gufammen lob. lich geführet; binnen ber Beit alle in feinem Lande befindliche Rirchen mehrentheils gant neu erbauen laffen, und barunter vornehmlich bie Schlog : Rirche ju Dbern. Sulsburg von Grund auf, bie übrigen aber alle ausbeffern , und in bauerhafften und bequemern Stand wieder fegen laffen ; ben ben lettern Rriegs Beiten burch felbft mit groffer Gefahr verrichteten Reifen gu ben Lagern und Quartieren ber Ges nerals feinen Unterthanen, Schus, Rettung und Erleichterung zu verschaffen fich bemubet : und infonberheit ber von Chur. Pfalgischer Regierung zu Reuburg in bem Dorff Chenrieb, burch bas A. 1652. Via facti eingeführte leibige Simultaneum Religionis Exercitium, immer fich mehr und mehr gehaufften Religions Beeintrachtis gung , weil es in bem Pfalt, Reuburgifden Amts Diftriet Dilpoltftein gelegen, burch grundliche Borftellung , an alle benen boben Orten , wo Gulffe und Abffele lung ju fuchen gemefen , ganglich abzuhelffen fich eifrigft angelegen fenn laffen : wie foldes bie vielen besmegen im Druck gefommenen Memorialia, Ungeigen und Refutations-Schrifften bes mehrern an Tag legen.

Da auch berfelbe nach bem schmerklichen Berlust seines letten Sohnes, Graf Friedrich Wilhelm Augustens, den gänglichen Abgang des Wolfsteinischen männlichen Stammes, nach Sottes Willen, über furt oder lang leider zu vermuthen hat te: so ließ er, in Erinnerung der von den Hertgogen in Bapern, auf die Wolfsteinischen Reichs Lehne von dem Kanser ehemahls erhaltenen, und A. 1658. den 19. Decembris vom K. Leopolden Chursust Ferdinand Maria, erneuerten und bestättigten Anwartschafft, aus Landesvätterlicher Vorsicht, eine Summarische Designation der Gräft. Wolfsteinischen Neichs Lehen und Allodial-Süter, zu Erleichterung der erforderlichen Separation derselben verfertigen, und dem Kanserl. Neichs hofrath, mit aussührlicher Vorsiellung übergeben; erhielte auch A. 1732. Jowis den 18. December einen Kanserl. Ausspruch, des Innhalts: "Es seh nach ges nauer und reisser der Sachen Uberlegung, denen Nechten gemäß befunden wors den:

"I.) Daß dem Herrn Churfürsten von Bayern, diejenige Neichs. Lehen, welche in K. Carl des IV. Lehn. Briefe de A. 1353. und denen darauf folgenden nahmentlich und specifice enthalten sind, ben erfolgten Ableben des Graft. Wolfs. steinischen Mann Stammens unstreitig gedühren, und auf feine Weise vorent halten werden können, als nehmlich I.) das Schloß Ober Sulsburg nebst dem "Berg, und dem aus der Graft. Wolfsteinischen Agnition zu Lehen gehenden dor, bern Marckt. L.) Der Platz, worauf das ehemalige Schloß Unter Sulsburg, so weit solches mit Thurmen, Mauren, und Graben umfangen gewesen, gestanden. 3.) Das Schloß und der Marck Flecken Pyrbaum. 4.) Die Dorf fer Mühlhausen und Biederbach, 5.) die hohe und niedere Obrigkeiten und Hals Gericht, oder der Bann über das Blut zu richten, und der Kirchen, Satz, 6.) die Frenungen und Gelait, 7.) die Wildbahn an besagten Orten, und 8.) das Umgeld am Berg und anderstwo.

" hingegen find II. die Allodial-Erben Casu eveniente zu benen in dem Im" presso p. 6. sq. specificirten 78. Eigenthums Stücken alfofort zu laffen, und bar
" ben authoritate Cæsarca frafftigst zu manuteniren, sie werden aber davon alle
" Reichs und Erenß Præstanda, dem Wolfsteinischen Matricular-Unschlag gemäß,
" pro rata zu præstiren, hierdurch vor schuldig erfannt: jedoch wird dem herren
" Churfursten von Bayern, seine weitere Gerechtsame, wo er berfelben zu haben
" vermeinet, in petitorio auszuführen, allerdings hiemit reservirt.

" III.) Die übrige von beeben Theilen gegeneinander gemachte Anforderun" gen, wegen ber Melioration, ober auch Deterioration der Leben Stude, wie
" nicht weniger der Beweiß der Particular - Guter, welche in benen Reichs" Lehnbaren Orten, und anderswo dem Grafen von Wolfstein, quoad Domi", nium privatum zustehen sollen, werden ad separatum Procesium verwiesen.

"IV.) Fiat petitum Conservatorium auf die Erens ausschreibende Fürsten in Francken, & cum Notificatione dieser Kanserl. Erkantnuß, wie auch inclusionen des Impress, Rescribatur denen herren Commissariis, den herrn Churfur, sten zu Banern zu den Bests oben specificieter acht Neichsehenschuse zu lassen; hingegen aber die Allodial-Erben, in dem Bests und Genuß der 78. specificieten, Allodial-Stucke, denen klaren Lehen Nechten nach, Authoritate Cæsarea so lange, frafftigst zu schüsen, und zu manuteniren, dis ein anderes in petitorio barge, than und ausgesprochen senn wird.

Nicht minder gereichet es auch zu bes hochseel. Graf Christian Albrechts, und feines mit ihm abgegangenen Wolfsteinischen Hauses, immerwährenden Nachruhm, daß er besselben historie, Stammenegister, herrlichkeiten, Gerechtsamme, Frenseiten, und Prärogativen von mir hat, A. 1726. durch öffentl. Druck ordentlich und mit tüchtigen Beweißthümern, beschreiben lassen; wodurch viele in allerhand Büchern von demselben vorkommende Irthümer und falsche Nachrichten gründlich wiederlegt worden sind. Es hat zwar dem Verfasser der gedruckten Summarischen Designation der Gräft. Wolfsteinischen Reichs, Leben und Allodial - Güter in f. p.

102, unter ben Benlagen B. M. beliebet, einen Extractum meiner Hiftoria Genea-Wolffteiniane p. 19. N. 2. angufuhren, und p. 103. pro Nota fich biefer Borte baben ju gebrauchen : Hic extractus allegatur cum protestatione de non aguolcendo errores quosdam in dieto libro contentos. Id) wolte aber munfchen, berfelbe batte folche angegebene Errores gebuhrenb angezeiget, und nicht fo platters bings in Tag binein gefchrieben. Denn entweder betreffen bie Errores feine ges machte Summarifche Defignation , ober nicht. Im erftern Rall mare es feine Schuldigfeit gemefen , ermelbte feine Schrifft, mit Bemerdung ber fo fcharfifichtig beobachteten Errorum , ju retten. Im lettern gall aber hat es fich gar nicht ger fchict, mir Errores vorzuwerffen ben einer Gache , wohin biefelben gar nicht geboren. Gleichwie aber tein Buch von Unbeginn ber Welt gefchrieben worben ift, bas nicht feine Dangel und Gebrechen hatte, und nur die beil. Schrifft alleine bon biefem Bormurff befrenet bleibet; alfo bescheibe ich mich zwar gar gerne, bag auch bie von mir geschriebene Wolfsteinische Difforie nicht ohne mancherlen Fehler fenn wirb; zumahl ba ich hierinne mit unsäglicher Muhe und Arbeit, recht bas Eif habe brechen muffen. Db aber gebachter Berfaffer im Stande fen, mir bies felben gu geigen, baran zweiffele ich gar febr : weil er nicht nur von bem Studio Historico und Genealogico gar nicht ber gefommen ift; fondern weil er auch fcmehrlich wird bie mehr als ein taufend Documente burchgegangen und nachges lefen baben, ba biefes nicht eine Gache de pane lucrando por ihn gemefen, bie ich ben biefer fcmebren und mubfeeligen Arbeit, eingefeben und gebraucht babe. 3ch muß babero beffelben obangeführte Nota, fur eine aus anbern Abfichten gefchebene bloffe Bundthigung, um fo viel mehr achten , bieweil er auch ben ber Anfubrung ber Hiftoria Wolffeiniana meinen Dabmen, aus lauter verbitterten Sag, fo gar meggelaffen bat. Er wird ibn aber boch bon bem Tittel-Blat berfelben nicht vers tilgen fonnen ; und wird mir auch weber Schanbe noch Schaben bringen , mann er gleich meinen Rahmen nicht in feiner geber fuhren wollen.

Ubrigens ift auch noch mit anzuführen, bag ber hochfeelige Graf Christian Albrecht, wegen ber hohen Anverwandschafft, A. 1728. von Georg Friedrich Carln, Marggrafen ju Brandenburg-Culmbach, mit dem Brandenburgischen rothen Abler. Orben, und in eben selbigen Jahre, auch von R. Friedrichen IV. in Dannemarck mit bem Elephanten Drben begabet worden; auch sonst jederzeit in groffer Hochsachtung ben vielen Königen, Churfürsten und Fürsten gewes

fen ift.

## Ahnen : Tafel.

1. Joh. Andreas v. Wolf-flein, Frenherr zu Ober-Eu gourg und Pyrbaum 1. Johann Abam v. Wolfftein, Frenberr gu Ober : Gulgburg + 1585. 2. Magdalena Fremin von u. Porbaum, + 1617. r. 30b. Friedrich Degenberg, + 1597. von Wolfftein, Freyberr ju Ober-Gulgburg 3. Friedrich des D. M. R. Crbfchend und herr von Elifabeth Erb. und Porbaum, t Limpurg in Contbeim + ferdin v. Eimburg' 1650. su Contheim, 11640. 4. Agnes Frau von Lims purg in Gailborf. Albr. Fried. rich, Graf von Wolfstein, 5. Michael Teuffel, Fren. berr von Ganberborff. Herr ju Ober-Gulgburg u. Pprbaum,geb. 11. May 1644. †6. Nov. 1671. Christian 3. Georg, Frenherr-von Teuffel in Gun-bereborf. 21 brecht, 6. Pontiana Frevin won Graf von Eiging. Wolfftein / 2. Barbara Derr Zu Dber Gulg. Fremin v. Teuf. fel in Gunbers. 7. Abam Derr v. Ducheim. burg u. Por-4. Elifabeth Derrin borf, + 1644. 8. Anna Frenin von Thans baum, g. 14. Junii 1672. pon Ducheim. baufen. trat in Die 9. Georg Graf und herr in Diegierung 5. Wolfgang Gr. und herr in Caftell- Xem lingen. 1697. mard 1728. Mitter Caftell. des Königl. Danischen Elephanten. Ordens, Fall der lette 10. Sopbia von Limpurg. g. Wofgang Georg Graf u. Serr in Caftell-II. Bolfgang Br. ponso. benlobe . Langenburg. 6. Juliana Gr. von Sohenlohe . Lan-Remlingen. feines ural-ten hoben Saufes 20. 12. Dagbalena Brafin von genburg. Maffqu . Dillenburg. 21pr.1740.im 2. Sophia 13. Georg Friedrich Br. v. Grafin v. Ca. 68. Jahr bes Sobenlobe Waldenb. 7. Ludwig Eberhard Gr.von Sobenlobe-Pfadelbach. ftell . Remlin-Miters u. 43. gen, g 8. Jul. 1645. verm. 25. Febr. 1666. † ber Regier. 14. Dorothea Reugin Det-4. Cophia Jurin bon Plauen. 19. Julii 1717. obenlobe. 115. Georg Gr. v. Erpach. Pfabelbach. 8. Dorothea Grafin 16. Maria Gr. von Barby. von Erpach.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münt Belustigung

28. Stud

ben 15. Julii 1740.

Ein Thaler des preiswürdigsten Gertzog SRIE: DRICGS III. 3n Golstein: Gottorf, von A. 1626.



### 1. Befdreibung deffelben.

Durchschnitt, von der rechten Gesichts. Seite, im blossen haups te, mit unten in die Locken lauffenden Haaren, in einem breiten mit Spigen bebrämten Uberschlag, mit einer Feldbinde über der rechten Achsel, und dem Littel: FRIDERICVS. D.ei. G.ratia. DVX. SLES. vici. ET. HOLSATIA.e. d. i. Friedrich, von GOttes Gnaden, Gers 300 30 Schleswig und Solftein.

Die andere Geite enthalt das vollige Bergogl. Wappen von s. Fels bern, mit einem Mittelschild, bedeckt mit 3. Delmen, bessen Beschreis bung schon anderwarts gemacht worden ift. Umber ist zu lesen: VIR-TVTIS. GLORIA, MERCES. d. i. Preis ift der Tugend Lohn. Oben

mifchen ben Selmen ift bie Jahrjahl 1626, vertheilt ju feben.

z, Sifton

2. Sistorische Erklärung. Es ift biefer Thaler nach ber von bem Dieder : Sachfischen Erenf in dem Creif. Abschied zu Luneburg A. 1622. ben 12. Junii in Conformität mit dem Obers Sachfischen Crepk gemachten Minks Berordnung, ges schlagen worden. A. 1617. hatte zwar ber Nieder Sächsische Ereng den Reiches Shafer auf 30. Silbergroschen oder 40. Lübische Schillinge gesetzet; und anben verordnet, daß die seine Marck Silbers nicht höher als um 12. fl. ober acht Thaler verkauffet, wie auch in denen groben Sorten nicht hoher als um 13. und einen halben fl. oder 9. Richter auss gemunget merden folte. Dieweil aber ber Ober Sachfische Ereng ben Thater in aussert. Werth nicht erhöhet, sondern auf seinen alten Werth von 24. Groschen reducirt hatte; so hielte man im Nieder, Sachsischen Crenk auch für rathsam, zu Beförderung Handets und Wandels, sich

Ferner ift dieser Chater in einem folden Jahre geschlagen wors ben, in welchem das in Bohmen aufgegangene Kriegs Feuer sich auch hierinne gleichformig ju bezeigen. dem Nieder Sachsischen Erenß naherte; und bald darauf über Die Et be in Holftein und Schleswig, burch die stegreichen Kapferl. 2Baf-fen sich ausbreitete: woben Berzog Friedrich zu Gottorf und seine Unterthat nen gang unverschuldeter Weise, unfägliches Ungemach betroffen hat. Dahero hat ber hochstgefährlich sich anlassende Zustand ermeldten Erens fes, Derzog Friedrichen, als einen hochansehnlichen Mitstand deffelben,

Denn weil die leidige Erfahrung bezeugete, daß folches Landverderbs liche Unheit bis anhero mehr als zu viel um sich gefressen, und die Uns bagumahl gar fehr beschäfftiget. schuldigen nebst den Schuldigen zu Grunde gerichtet hatte; und obwohl der Nieder Sächsische Erenß an der Unruhe im Reiche nie Sheil ges nommen, sondern sich gebührend gegen dem Kanser gehalten, und aller fremden Händel sich entschlagen hatte: so wurden dannoch über viele ers tittene Frangfaale bessen vornehmste Mittglieder, von dem in dem ans gränzenden Westphalen stehenden, und des Weser, Stohms sich zu bes måchtigen trachtenden Tilly, als Obriften Feldherrn des Kanferl und Dahrischen Kriege's Bolcke, mit Einquartierung hart bedrohet. Dahero waren die Fürsten und Stande gedachten Crepfes A. 1625. auf selche Mittel, nach Anleitung der Reichs Abschiede und Executions. Ordnung, in Zeiten ben diefer andringenden nicht geringen Gefahr bedacht, mos durch alle einbrechende Gewalt könnte abgewendet werden. Zu solchem Ende beschlossen sie, ben der zu Lünedurg gehaltenen Erenß Versamstung, sich in eine ansehnliche Defensions Werfassung zu seizen, und das Triplum in Triplo von Manschosst eiligst anzuwerden. Ansänzlich ersnenneten sie daben Herzog Friedrich Ulrichen zu Braunschweig und Lüsnedurg zum Erenß Obristen: als dieser aber sich solches Amt anzunehsmen weigerte, soerfieseten sie dieszu K. Ehristian IV. als ihren Mitstand, wegen des Herzogthums Holstein. Derselbe that dieses dem Kapser zu wissen: und versicherte zwar darneben, daß er in Verwaltung dies ses Amts sich den Reichs und Ereiß Versassungen jederzeit gemäß erziesen wolle; meldete jedoch daben, weil der Lilly noch neuticher Zeit etzlichen Erepß Ständen mit schweren Einquartirungen getrohet hätte, so ware dahero für eine Nothdursst zu senn erachtet worden, auf Mitstel zu dencken, wie man hinfüro vor dergleichen Lands Verderben könte gesichert werden.

Tilly ließ hierauf an die ausschreibenden Fürsten besagten Eraisses ein Schreiben ergehen, worine er meldete, daß ihm des Nieders Sächsischen Erenses Anstaltung des Religion und Profan Friedens und des Raysers Beschützung daben vorgeschützet wurde, wäre keine ers hebliche Ursache, einen so ansehnlichen Potentaten zum Erenst Dbristen zu erwehlen, und dessen Rriegs. Volck zu übernehmen; dieweil der Kansser gebachte beede Frieden aufrichtig zu halten, ganslich entschlossen: auch wäre keinem Evangelischen Stand, so bishero benm Kanser gestanden, und sich der Rebellen. Sachen nicht theilhaftig gemacht, etwas wies derwärtiges zugemuthet worden. So wäre auch kein Feind vorhanden, der ihnen Schaden zuzussusgen begehrte. Daheroermahnte er sie ernstlich, zu Werhütung mehres Schadens, das gewordene Volck abzudancken, und sich des Königes von Dännemarck ganslich zu entschlagen.

Alls fein Theil hierinne bem andern nachgeben wolte, so brach auch ber Rrieg im Nieder : Sachsischen Erense auf das hefftigste aus. R. Christian IV. und Herzog Friedrich hielten demnach A. 1626. den 15. Julii einen Landtag zu Rendsburg, auf welchen von der Ritter und Landschafft des Herzogthums Holstein eine drenfache Hulffe auf 122 Monath erfordert und bewilliget ward. Obschon auch das Fürstensthum Schleswig zu den Teutschen Reichs Unlagen etwas zu steuern nicht schuldig war; so erboth sich doch dasselbe, zu der höchsindthigen ans des Wertheidigung, 40 tausend Reichsthaler frenwillig zu bezahen.

Nachdem Gilly fo glucklich gewesen, ben Ronig in Dannemarck als lenthalben zu befiegen und vom Ceutiden Boben zu vertreiben; ferner im Begriff ftand, benfetben über die Elbe nachgurucken, und in beffen Lanbern beim gu fuchen : ließ fich Bergog Friedrich mit auferftem Rleiße angelegen fenn, zwifchen bem Rapfer und Ronig einen billigen Frieden au ftifften, und brachte ju dem Ende folgende Mittel im Borichlag: 1) Es folten beeberfeite Rriege-Deere aus bem gangen Dieber Gadfifden und benachbarten Erengen abgeführet, und die Ronigl. Danischen Bolefer abgebancft merben; 2) ba ber General Gilly etliche Derter jur Berficherung wollte befest behalten, mufte bergleichen an Seiten bes Erens fes ebenmäßig geschehen; bif bie gangliche Abführung funfitig verglichen: 3) swifden ben Befagungen und fonften follten alle Reindfeeligfeiten Raub, Plunderung, Beschwehrung der Ginwohner und Unterthanen ganglich aufgehoben bleiben; 4) burffte mider ben Brofan und Religion Frieden meder directe noch indirecte nichts vorgenommen werden; Und ; ) mas disfalls entgegen, fo mohl Catholifche als Evangelische an Beschwerungen auf vericbiebenen Benfammenfunfften und Reichstagen eingewendet. mufte auf einem allgemeinen Reichstag verwiesen, und alba verhandelt Go bann wurde 6) eine Bergeffenheit alles vorgegangenen merden. aufgerichtet, und die Erganbung allerfeits erlittener Schaben beliebet. ober auch ju friedliebender Chur und Furffen Sandlung ausgestellet. Bleichwie 7) hieruber bes Ranfers Beftattigung innerbalb furger gemife fer Brift aufzubringen, und fo wohl bes Roniges von Dannemack, als auch von dem gangen Erenfe zu behandigen, nachdem von ihnen eine gleichmäßige Berficherung über Die abgehandelte Friedens Duncte ausgefertigt werben folte.

Der Ranser bezeugte hierüber Anfangs seine Zufriedenheit, und das die meiste vornehmste Mitglieder bes Nieder Sächsischen Erenses an allen bishero im Reiche abgenothigten schwehren Ariegen niemahls einizgen Gefallen getragen hätten: erklärete sich doch anden in keine Friesdens Handlung eher einzulassen, als dis dieselben sich von dem Konige in Dannemarck ganglich abgesondert, die ihm zugeschickte Hülffe, zurrück entbothen, und alles Danische Kriegs Dock aus ihren Landern, Schlössen, Bestungen und Städten fortgeschaffet hätten. So muste auch zuvor der König in Dannemarck das Erens Obrissten Amt aufgeben; alsdann könne zu Friedens Dandlungen ein

Ereng, Sag ausgeschrieben werben.

Indessen ruckte Tilly mit seinem Rriegs. Deere immer naher an die Elbez babere ber König wegen besorglichen Einbruchs besselben, ben 28. Rov. die Lands flande bepber Fürstenthumer, Schleswig und Polstein, einseitig nach Rendsburg ber schied : und sie ermahnete nicht nur beym ersten Ausboth, dem alten Anschlag zu Folge, nit dem Ros. Dienste bereit zu sepu, sondern auch von jedem Pflug im Roth Fall einen Mann ins Feld zu stellen, und dafern solches nicht genug, Mann den Mann auszussen, mithin von jeglichem Pflug zwen Personen auszubringen: welches auch dewilliget ward. Hierben fahm auch in Vorschlag, od nicht Herzog Friedrich über diese Land, Volleter das Commando zu führen könte überredet wer, den, wann der König ausserhalb der Fürstenthumer sich zu besinden demüßiget wurde.

Ille Tilly biebon bie Rachricht erhalten, fcbrieb er ben 2. Febr. 1627. am Dergog Friedrichen : Es fen ibm vorgefommen , was ber Ronig ju Dannemard her Rendsburg beichriebenen und jugleich ihm Bergog Friedrichen mit jus febenber Landichafft fur einen weit aussehenden, bochftgefahrlichen und ichablichen Bortrag, mit Ausschlieffung feiner Bergog Friedrichs, ju beffen nicht geringen Dache theil gethan batte, mit unverantwortlicher Sindanfegung ber Rapferl. Dobeit und friedfertigen Intention. Run feste er auffer allen Zweiffel, baf ber Bergog bies, falls ben biefem ubel angefangenen, nimmermehr gegen GDtt, ber Rom. Kanfert. Raj, allen gehorfamen Chur . Furften und Stanben, ber gangen Belt, und lieben Dofferitat ju julificiren moglichen Werct fein mit unterlauffenbes bobed Imereffe geperfichtlich in folche Dbacht nehmen murbe, damit Er nicht, burch Bulaffung fole der gefahrlichen Practicen, Machinationen, und feiner Unterthanen angeftellten Birmatur, fich felbit, feinem von Gott gegebenen lanbe, und viele unfchulbige Leu. te auf Die Gpipe bes manbelbahren Rriegs Bluctes fette, babero folte er, ju Sine tertreibung biefes, feines Enbes, Pflicht, und Chulbigfeit nach, auch an feiner Ceite nichts erwinden, und fich vielmehr bie jum werthen Frieden bienfame und an Die Dand gegebenen Mittel, ale folche verbothene Ertremitaten, ju feinem felbit eigenen Beffen, belieben laffen, bargu er ibn treubergig, auffrichtig und wohlmeinenb wolle erinnert, und in Rahmen allerhochften Rapferl. Daj. alles Ernfte, ber Sachen Wichtigfeit nach, auch angemabnet haben.

Mit biefem von dem Konige einseitig ausgeschriebenen, und von dem Tilly so scharff beepfferten Schleswig Holfteinischen Landtage hatte es diese mahre Be, wandnuß; daß zwar der König solchen nur allein in seinem Nahmen angesetzt hatte: es war aber dieses mit des Herzogs heimlicher Bewilligung geschehen, dan mit es der von dem Herzog angetragenen friedlichen Handlung nicht möchte hinderlich senn. Dieses geschahe aber doch dadurch: und ward so zu reden, damit recht dem Fasse der Boden ausgestossen, sintemahl Tilly darauf A. 1627. in Holftein und Schleswig eindrach, sich des gangen Landes in furger Zeit bemächtigte, und daben Perzog Friedrichs Unterthanen leben auch nicht verschonte, obgleich dersselbe auf das letztere so nachdrückliche Ermahnungs. Schreiben sich des gangen Kriegs. Wesches alsobald darauf entzogen, und sich vielmehro bemührt hatte, einen Friedens : Unterhändler abzugeben: welche Bemühung aber von beeden gegen einsender in Krieg siehenden Theilen mit schlechten Dank vergolten, und vielmehr

ale ein nothgebrungenes, und babero unleibentliches Binden auf beebe Seiten

Es litte auch ber Herzog in dem 1626sten Jahre einen hochbedauerlichen Berluft burch bas den 26. Augusti erfolgte Absterben feines vortrefflichen Cangiers, D. Martin Chemnit; welchen er biganbero in allen feinen ganbeg und Reichst angefeben und geahnbet marb. Angelegenheiten nuglich gebrauchet hatte. Es mar berfelbe ein Cohn bes hoch. verdienten Theologi und Braunschweigischen Superintendentens, D. Martin Sternen inesloge und Grannschweigschafen Superintenventens, D. Braten Chemnig, und zu Braunschweig A. 1561. den 15. October gebohren. In seiner Jugend hatte er A. 1574. den nachmahls so berühmten Helmstebrischen Pro-Jugeno gave er A. 1574. ben nugmages ju verugmen gemangen pro-festorem, Heinrich Meibom, unter andern jum Lehrmeister gehabt. A. 1581. warb er lahrheit bestissen, A. 1588. ju Franckfurth an der Doctor in derselben. Rachte dahrbeit bestiffen, n. 1588, su Francesurit an ver Zber Lottor in berseiben. Rady dem legte er sich zu Rostock auf die Praxin, da ihme bann A. 1593. Herzog Bos gislaus zu Stetin, als Bormund Herzogs Philippi Julii zu Wolgast, zum Bors mundschafflichen Rath von Daus aus bestellete. A 1506 verebligte er sich wir mundschafftlichen Rath von Daus aus bestellete. A. 1595; verehligte er sich mit D. Heinrichs Camerarii, fürfil. Braunschwie kineburgischen und Pommerischen Camplers und Naths, wie auch Professiris Juris zu Rostock Tochter Margareth, folgte seinem Schmäher A. 1604. in ber Professione Juris, ward A. 1604. gert, folgte seinem Schmäher A. 1601. in ber Professione Barts, wach in blace grafe. folgte seinem Schwäher A. 1601. In ber Profesione Juris, ward A. 1604. Retz, 1608 Bugifflaß zu Stetin Cangler und geheimer Rath, verblieb auch in bieser Wütz, be von A. 1606. biß 18. ben bessen Subin, Herzog Philipp. Rach dieses Amt er bas beruffte ihn Herzog Friedrich A. 1619. zu sich als Cangler: welches Amt er bas berufte ihn Herzog Friedrich A. 1619. zu sich als Cangler. Arbeitsamkeit und folgende Jahr antrat, und mit größer Seschicklichseit, Sorgfalt, Arbeitsamkeit hat Freue permaltet, und baben viele wichtige Gesantschaften ellicklich verrichtet bat Treue verwaltet, und baben viele michtige Gefantschaften glucklich berrichtet hat. Er war ein fehr frommer und bie heilige Schrifft hochhaltender Jurift und Staats Mann; weldzer feine Sonntage gener ju erbaulichen Betrachtungen ber Bibel ans wendete, die er schriffelich bif auf bas hohe Lied Salomons hinterlaffen bat. Beit venvere, vie er ichriffing vin unt van sone ten Satomons pinteriaffen van. Dettichen er auch mit befonderer Fertigkeit zur Poesse in der Lateinischen und Teutschen Sprache begabt war, so hat er die Sonn und Fepertägigen Evangelia und Epitalie begabt war, so hat er die Sonn und Fepertägigen Evangelia und ffeln in Berse nach beeben Sprachen sehr geschickt gebracht, ingleichen einige Ses beth und Lieber gemacht. D. Chrift. Sledanus hat ihm zu letten Ehren in ber Stiffts very und Lieber gemacht. D. Chent. biedanus hat ihm zu tegten Epren in ber Stifts Krichen zu Schleßwig eine kobrede gehalten, welche A. 1627. zu Rostock gebruckt worden: aus welcher Witte und Moller und andere Seribenten seine Lebens Bei schneibung gezogen haben. Der Holstein Gottorfische Hof; Cangler und Geheime Roth, Derrygn Respokalen, macht von ihm diesen Lobsvergeb, in Profession U. Rath, Herr von Westphalen, macht von ihm diesen Lobspruch : in Presatione II. Monumentor ineditor. Rer. Germ. p. 69. Omnibus fuit comis, nemini gravis, iufitiz amantifimus, pietatis inprimis studiosus: inter cujus exercitia hanc confiner amanunumus, piecaris imprimis indurores; inter cujus exercina nane con-finetudinem tenuit, ut templum frequentaturus B. Patris fui harmoniam Evange-listarum, vei etiam Balduini & Meisneri meditationes in Evangelia recoletet, quorum etiam fummam rhythmis germanicis reddit. Ceterum in literafaits firma usus valetudine. Einer von bessen Schnen ift der Schwedische Pominerische Cangler, Bogislans Philippus Chemnitius gewesen, welcher A. 1640. in merische Cangler, Bogislans Philippus Chemnitius gewesen, welcher A. 1640. in 40 unter ben verdeckten Nahmen des Hipolithi a Lapide die so beruffene Differtarum Rudlis affiduus fuit , tionem de Ratione status in Imperio nostro Romano - Germanico heraus gegeben; und fich beswegen a Lapide genennet bat, weil Kemniz in ber Sclavonischen Sprache einen Stein bedeutet, wie biefes herr Mangel im Juriftifchen Buchers

Baal P. VI. p. 514. beutlich bargethan bat.

Den auf biefem Thaler befindlichen Bablipruch : VIRTVTIS GLORIA MER-CES, bat fich Bergog Friedrich ichon in feiner Jugend auserfeben gehabt; jeboch auch manchmabl in Gewohnheit gehabt, folgende Borte in die Stamm Bucher gu idreiben : NON EST MORTALE, QVOD OPTO, wie foldes Abam Olearius in beffelben Lebens gauf begeuget. Er hatte einen geschickten Informatorem an Johann Pincier gehabt: welchem ber bamahlige Soff Prediger, M. lacob Fabricius, in ber an bie Fürstlichen Prinzen geftellten Dedication bes Examinis Catecbifmi editi a D. Paulo ab Eltzen bas ftattliche Zeugnuß giebet, bag er recht wie es ber alte Quintilian baben will, affiduus potius, quam immodicus gemefen fen, und mie er biefes ferner erflaret : Qui ita vobis præeft, ut nec affiduitas quotidiana studiorum tædium aut defatigationem, nec facilitas temperata negligentiam aut diffolotionem pariat : fed ut cum voluptate in virtute & literis progredientes indies accessionem haud poenitendam vos facere etjam ipli fentiatis. Es bat babero auch Bergog Friedrich bie Lateinische Sprach in seiner Jugend so wohl gefaffet, bag er biefelbe auch noch in feinem Alter sehr wohl und fertig reben tonnen. Es erzehlet Petrus Dan- Huetius in Comment. de rebus ad fe pertinentib. Lib. III. p. 49. baff ale ber Bergog ibm , ben Befichtigung ber Rurftlichen Gottorpifchen Bibliotheck auf feiner Reife nach Ochmes ben überschlichen habe, fo habe er fo geläuffig mit ihm Lateinisch gesprochen, bag er fich habe ichamen muffen. Geine eigene Borte lauten biervon alfo : Cum ftrenue me labor ille exerceret, furtim per posticum ingressus pone adfitit mihi humaniffimus Princeps, & incogitantem oppressit. Mox familiariter assidens multa super Specia rogitat, multa semper Gallia, plura etiam de studiis meis, deque sua ipsius bibliotheca, quam diligenterlustraria me, & ex consilio meo locupletari volebat. Cum autem Gallice lingue ellet imperitus, ego Germanice & Danice, Latinum fermonem in colloquium adhibuimus : cujus tam expedita pollebat facultate, ut infantiz mez me puderer. Beil beut ju Tage bie Fürften nicht mehr in ihrer Jugend fo fattlich angeführt werben, fo miberfahret auch ben Gelehrten auf ihren Bibliothecken nicht mehr bergleis den fonberbabre Gnabe. In Bertog Friedriche Lebens ganf wird ferner angeruhmet, bag er einen bebräifchen Tert habe volltommen analyfiren tonnen. Diefer Weitlaufftig feit wird man auch nunmehro überhaben fenn tonnen, wann vollende bie gange Uberfegung ber Bucher bes alten Bundes bes Wertheimifchen Dollmetichers in holland and Licht treten, und fo gar auf ben Cangeln ben ben gur Mobe gewore benen Philosophischen Predigten jum jureichenben Grund ber Chriftlichen Glaubense und Lebens , Lebren verhoffentlich wird angeführet werden.

Mie ich albereit in der Oorrede des VII Theils der Siftorl. Minnibel f. XV. p. XIII. gemeldet habe, finden fich nur dreperlen Sorten von dieses preiswurz bigsten Herzog Friedrichs Thalern, 1) dieser mit seinem Symbolo, davon ich anch seitbem ein Gepräge von 1623. igesehen habe, 2) der rare drepfache Thaler aus Aldynmistischen Silber, welcher von Herrn Lilienthal beschrieben n. 823. p. 246. worz ben, aber mehr für ein Schaustuck als einen gangbahren Thaler, zu halten ist., und 3) der Begrähnus Thaler, ben die Hamburgl. Historl. Remarques P. IX. von A. 1707. No. XXVIII.p. 217. ausühren. Wegen der andern Gattung erreget Tenzel einen Zweiffel, in des andern Repositorii achten Sach der curieusen Bibliothet, p. 750. und behauptet, daß

biefe Aldymistifche Dunge nicht Dergog Friedrichen gu Gottorf, fondern feinem Bet ter, Berjog Friedrichen, bem Stiffter ber Berjogl. Solftein Rorburgifchen Linie, welcher A. 1658. geftorben, jugueigen fen. Dann berjelbe batte bes A. 1619. verftorbenen Bergog Frangens gu Cachfen : Lauenburg Pringefin Juliana gu erffen Gemahlin bon A. 1627. big 30. gehabt, welcher eben eine foche Medaille hat pragen lafe fen : beren Abrif in Sam. Reyheri Diff. de Nummis ex metallo chomico fallis Cap, III. 5. 8. p. 18. und in Samburg. Siftorifd, Remarqu, P. VI. von A. 17c2. No. XVII. p. 129. bes findlich ift. Die erfte Seite iff in bem Lauenburgifchen und Rorburgifchen Geprage einanber volfommen gleichformig und babero gang gewiß einerlen Stempel. Aber auf ber anbern Geite ift bie erfte auferfie Umfchrifft bon ber andern unterfchieben, megen beeber Bergoge Rahmen und Titteln 2) auch bie andere wegen beeber Bergoge verfcbiebenen Bablipruche. Auf bem Lauenburgifchen ift zu lefen : PROPITIO DEO SECV-RVS AGO; Muf bem Norburgifden: VIRTVTIS GLORIA MERCES. 3) Unter benen auswendig gegen bie untere Gpipe bes Triangels in einer ablanglichen und ftrab. lenden Ginfaffung ju beeben Geiten gefetten Schrifften fiebet auf bem Lauenburgifchen: RVTA VIRESCET, aber auf bem Rorburgifchen: VRTICA ET RVTA CON-IVNCTÆ VIRESCENT. Tentel fichet babero in ben Gebanden, es batte Dergoe Friedrich ju Rorburg, ale er mit ber Lauenburgifchen Pringeffin Juliana Beplager gehalten, biefe Mebaille feines Schwebers auf folche Beife wieder erneuern lafe fen; bag bie eine Geite bavon ganglich behalten, auf ber anbern aber angezeigte Beranberungen maren gemacht worben. Alleine ba nicht erweißlich ift, bag Ders bog Friedrich ju Rorburg auch eben biefen Wahlfpruch geführet hat, welcher von Bergog Friedrichen gu Gottorf auf IDungen vortame : ba auch ber lettere Churs fürft Johann Georgens I. ju Gachfen Tochter, Maria Glifabeth, eine fruchtbare Mutter von 16. Rinbern, jur Gemablin gehabt hat; fo hat man ja auch mohl von benfelben fagen tounen, bag bie vereinigte Reffel und Raute gegrunet haben. Bermuthlich hatte ber bettelhaffte Alchymifte burch biefes gepragte Schauftud feine betrugliche Runft auch ben Bergog Friedrichen gu Gottorf beliebet ju machen ges trachtet. Derfelbe war aber viel ju perftandig und flug, als bag er fich batte bagu verleiten laffen; biemeil er benm Petrarcha Lib. I. de remed, utriusque fortune Dial. III. p. 172. gelefen : Ex Alchymia nulli alii fucceffes fperandi funt, prater fumum, cinerem, sudorem, suspiria, verba, dolos, ignominiam. Es ift auch allerdings bas Goldmachen die allergroffe Schwachheit, barein ein fürft berfallen tan: daß fich gang mobi auf bemfelben fchictt, mas Utenhoven Lib. L. Allufionum p. 108. überhaupt von einem Golbmacher ausgesprochen:

Dum lapidem LVLLI quæris, quem quærere NVLLI profuit; haut LVLLVS, fed mihi NVLLV5 eris.

Vid. Olearius in Personalien herzog Friedrichs zu Gottorf, Ladmann in bet Linleitung zur Schlestwig Solfteinischen Siftor. T. U. & III. & Theatr. Europ. ad b. a.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

29. Stud

den 20. Julii 1740.

Ein Thaler, des jetzo glorreichst regierenden GBORGS des andern, Ronigs von Groß: Bristannien, und Chursurstens zu Braunschweig und Lunes burg, von A. 1729.



### I. Befdreibung deffelben.

ie haupt Seite zeiget das Königl. Brust Bild im Durchschnitt, von der lincken Gesichts, Seite, mit einem Lorbeer, Krant auf dem Haupte, im Kömischen Gewand, mit der Umschrifft: GEORGIVS II. D.ei, G.ratia. M.agnæ. BRIT. anniæ. FR. anciæ. ET. HIB. erniæ. REX. F.idei. D.efensor. d. i. GEORG der andere, von GOttes Gnaden König von Groß: Britannien, Franckreich und Irrland, Beschüger des Glaubens.

Die Ruet Geite enthalt das Konigliche Wappen mit der Ums ichrifft: BRVNS.viga. ET. LVN.eburgi. DVX. S.acri. R.omani. I.mperii. A.rehi. THES.aurarius ET. EL.ector. D. i. Gernog zu Brauns ichweig und Luneburg, des G. R. R. Ers. Schanmeister und

Churfurft, mit der darüber flehenden Sahrgahl 1729.

2. Siftor

85. 1. Gr. 3. Pf. Münsterische 2. Ggr. Stück 2. Gr. 6. Pf. 1. Ggr. 1. Gr. 2. 6. Pf. mit C. F. 4. Pf. 6. Pf. mit C. A. 4. Pf. Ofinabrückische 2. Ggr. Stück von 1718. big 24. 2. Gr. 6. Pf. 2. Mgr. von 1717-24. 1. Gr. 5. Pf. 1. Mgr. 1721. big 24. 6. Pf. Sildesheimis sche 2. Ggr. Stück von 1693. big 97. 2. Gr. 5. Pf. Paderbornische 1. Mgr. Stück 6. Pf. Marggr. Bareuthische 1. Ggr. von 1737. 1. Gr. 3. Pf. 6. Pf. von 1737. 5. Pf. 3. Pf. von 1737. 2. Pf. Marggr. Brandenburgische Ggr. von 1680. big 84.1. Gr. 2. Pf. Landgr. Hessen Casselsche 9. Pf. Stück von 1737. 1. Gr. 9. Pf. von 1655. big 95. 7. Pf. 9. Pf. v. 1720. big 26. 7. Pf. 8. Heller â. 6. Pf. von 1737. 5. Pf. 4. Heller â. Pf. 2. Pf. Sadzensteisenachische 6. Pf. Stück von 1716. bis 1717. 4. Pf. 6. Pf. von 1727. big 34. 5. Pf. Braunschweigische 2. Ggr. Stück von 1684. 2. Gr. 2. Pf. 1. Gggr. von 1691. big 94. 1. Gr. 2. Pf. 6. Pf. von 1736-37. 5. Pf. 4. Pf. von 1705. big 15. 3. Pf. 2. Pf. 1736. 1. Pf. 3. Ellische 2. Mgr. Stück von 1697. bis 1703. 1. Gr. 7. Pf. 1. Ggr. von 1688. big 96. 1. Gr. 3. Pf. 1. Ggr. von 1702. und 1703. 1 Gr. 3. Pf. 6. Pf. 1704. 5. Pf. Sachsen Gothaische 2. Ggr. Stück von 1714. bis 17. 2. Gr. 2. Pf. 6. Pf. von 1718. big 29. 3. Pf. 6. Pf. von 1737. 4. Pf.

Unbang.

Bu der I. Cabelle von vollgultigen Gold.Mungen.

hochfürfil. Braunschw. Wolffenbutteliche Ducaten burchgehenbe von allen Jahren2. Thir.24. Mgr. bes Graft. haufes Stolberg Ducaten von allen Jahren 2. Thir.24. Mgr.

Sollandifde Ducaten von allen Jahren vors erftere im handel und Banbel 2. Thir.

24. Mgr.

Ju der III. Tabelle von vollgültigen groben Silber:Mung:Sorten. Die Churfürstl. Brandenburgische 4. Mgr. Stücke, desgleichen die 2. Mgr. Stücke Churfürstl. Braunschw. Lüneb. 4. Mgr. Stücke von allen Jahren, Gräft. Stolbergische 1-3tel Stücke 12. Mgr. desgleichen 1-6tel Stücke 6. Mgr.

Ju der V. Tabelle von vollgultigen Scheide: Mungen. Gr. Stolbergische Scheibe: Mungen bleiben überall in ihren vollen Behrt, Soch, fürfil. Braunschw. Bolffenbutteliche 3. Mgr. Stude von A. 1714. und benen folgen.

ben Jahren insgefamt gelten 3. Digr.

Uberhaupt bleiben bes Churf. Braunschw. Luneb. Haufes, famtliche fo wohl golbene als filberne grobe und Scheibe Mungen, in volliger Gultigkeit; und werben bavon teine andere, als biejenige, ausgenommen; fo in ben publicirten Mung-Labellen unter benen devalvirten Sorten ausbrucklich benahmet find.

Jugwischen bleiben alle diejenige Gilber. Mungen bis auf weitere Berordnung in Banbel und Banbel in ihren polligen Cours, bie nach ben Leipziger Suff ausgepräger,

und nicht valviret finb.

Als ber Kanfer Gordianus die Romifche Munge verbeffert hatte, wurde ihm ju Sheren ein Medaillon geschlagen, auf besten Gegen. Seite stehen Tres Dez Monetz, welche in ber einen Hand eine Wage, und in der andern ein Horn best Uberstuß halten, ju beren Füßen liegen dren Hauffen von goldnen, silbernen, und tupffern Mungen, mit der Ubersschrift: ANVIFAS AVGVSTI. Dieser Lobspruch muß auch Ihrer Königl. Groß. Bristannischen Majestät, wegen des angeführten Mung. Ediets, mit allen Necht bengelegt werden. Vid. Rariora maximi moduli Numismata ex bibliorheca Casp. Carpeg.

næ Card. Josephi Monterchii comment, illustrata, Num, 12. p. 75.

#### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

30. Stuck

ben 27. Julii 1740.

Line Schau Muntze, von dem in Rayserlicher Verhafft 28. Jahr gewesenen Gernog, IOGUNN FRIEDRICGENIL 34 Sachsen Botha, von A. 1576.



### I. Befdreibung berfelben.

ie Saupt Seite zeiget beffelben Bruft Bild im Durchschnitt, von der rechten Besichts Seite, im blossen Haupte, kurten Daaren, und ftarcken Barte, mit einem kleinen gekroselten Kragen, in einem aufgeschlagenen Gewand, mit der kläglichen Umschrifft: DVX. 10ANNES. FRIDERICVS. CAPTIVVS. d. i. Der gefangene Sertzog Ichann Kriedrich.

Die Gegen Seite enthalt, das schon offt beschriebene Sachsische Wappen, bedeckt mit 3. Belmen, und dem umherstehenden Wahlspruch bes Bergogs: ALLEIN. EVANGELION, IST. ONE. VERLVST.

2. Sistorische Erklärung.

Vexatio dat intellectum, ober Anfechtung lernet aufs Wort mercken, konte auch herhog Joh. Friedrich der II. ober mittlere, in seiner langwierigen Berbafftung von sich sagen; in welche er sich aus Eigenston und Bermessenheit, durch den dem in der Reichs Acht begriffenen Grumbach, und seinen Mitgenossen beharrlich gegebenen Auffenthalt und Unterschleiff, recht muthwillig gebracht, und sich dadurch, seiner Gemahlin, und jungen Prinzen alles Unglück, Jammer und Elend zugezogen hatte. Es hatten dessen A. 1566. auf den Reichstag nach Augspurg abgeschiefte Natte, hans Veit von Obernis, und D. Heinrich Husanus, ihm gang treuherzig von 2. Man zugeschrieben: "Das aber gleichwohl Ew. Fürstl. In. solcher und anderer "Bermahnungen und Warnung nicht geachtet, das wird von vielen hohen Leuten das "hin gedeutet, als sen es eine sondere Straffe, die GOtt über unser armes Vattersaland, zweissels ohn, um unser vielfältigen Sünd und Vermessenheit willen, ver "hängt. Denn es siehet geschrieben:

Iratus ad pœnam Deus 6 quos trahit, Auferre mentem talibus prius folet, Suas ut in clades, velut cœci, ruant.

Rury vorhero batte ibm D. Sufanus von 25. April, gemelbet : Grumbach babe furgemenbet : "Er wolte gern weichen; aber Ew. Furfil. On. woltens ihm nicht "erlauben. Dann er batte folches zuvor felbft Em. Fürftl. Gn. bermaffen eingebilbet, "baß Em. Furftl. Gn. in dem Irthum und Wahn fectten, gleich als ftunde alle ibre "Boblfarth aut ihm, und als folten Em. Furftl. Gn. burch ihn groß gemacht mer-"ben : ba boch er felbft Em. Rurftl. Gn. Unterhaltung und gnabigen Willens geleben "mufte, und ba es ohn Em. Fürftl. On. mare, nirgende feine bleibende Statt finden "wurde. Damit brocke er aber Em. Furfil. Gn. in feine Sanbel mit ein , und malbe "ben Laft aller Befchwehrung und Ungehorfam auf Em. Fürftl. On. Bon allen fürftl. "Perfonen, die er um Abmenbung ber Achts, Execution erfucht, babe er diefe Unt "wort erlangt: Es fiebe die Abwendung ber icharffen rauben Mittel und Wege ben "Em. Fürftt. On. felbft Thun und Laffen. Die Execution murbe fill, aber gefchwind, "wie ein Wetter , baber geben. Der gurft murbe mit Grumbach in die auferfte Be-"fcmehrung fallen. Er wolte munichen, die Cachen maren beffer beschaffen, fo tonte "er auch eine beffere Zeitung bavon fchreiben : aber wie ers befinde, alfo mufte ers "berichten; und ba er andere thate, fo betroge er feinen Deren, und machte bemfele "bigen, mit gefchmuckten Ungrund, einen vergeblichen und verführerischen Eroff und "Doffnung. Der Allmachtige folte feine Gnabe verleihen , bamit er bas fur febenbe "Ungluck mit rechten Mugen anseben und bebergigen, auch bemfelbigen ben Beit ent "flieben lernte.,,

Weil diese wohlmeinenbe und pflichtmäßige Vorstellung vergeblich war, so er folgte auch, was D. Husanus vorher verkündigt hatte. Denn es ließ K. Maximilian II. demselben durch den Reichs Herold A. 1566. den 23. Dec. in einem von 12. died gegebenen Befehl ankundigen, nachdem er nun über die 3. Jahre einen beharrlichen Ungehorfam und Hochmuth aneinander ausgeübet, mit höchst verbothener Receptation Grumbachs und seiner Mitächter, alle ansehnliche und guthertige deswegen an ihm geschehene Vermahnung und Warnung der Reichsstände ungescheut hindangesebet.

auch alle hievorige fo mohl gnabige und vatterliche Ranferl. Ermahnungen, als ernfte liche Gebote und gebrobete Strafen, freventlich gering geachtet: fo erforbere bas Raps feel. Umt, folden abicheulichen Erus und Bieberfpenftigfeit nicht langer alfo quaufer ben ; es werbe ihm demnach angefundiget , bag er in bie Poen bes ganbfriebens mit ber That gefallen fen, und Churf. Muguften gu Gachfen, ale Dber Gachfifchen Crepf Dbrie fen, anbefohlen worben, mit ber wohl verschulbeten Execution wieder ibn, als einen miffentlichen, offenbahren, beharrlichen Receptatoren, Sandhaber, Borgelenter, Unterfcbleiffer, Schufter, und Bertheibiger ber Mechter, mit bem allerebeften, angufangen. Des Dergogs Antwort war hierauf; weil er bem Rapfer die Beit feines Lebens nichts u wieder gethan batte, fo befrembete ibm biefe angefundigte Ungnabe nicht wenig. Er fonte es aber leicht erachten, mober folche tommen mochte. Er fonte bem Ranfer fo viel bienen,ale ein flolger Meifiner. Er fchrieb auch ben 27. Dec. an feinen Bruder, Bergog Joh. Bilbelm: er habe vermeinet, weil bes Churf. Bruder, hergog Morig, ihren Batter, fein angeerbres Churfurftenthum, wieder Gottes Ehr und alle Rechte, abges brungen, worgu Churf. Auguft mit feiner eigenen Perfon geholffen, auch bemnach mit gleichen unrechten bofen Glauben, Titul und Anfunfft nunmehr daffelbe inne habe, auch ihm, wieder feines gedachten Brubers Teftament, vorbehielte; bag er fich berhale ben billig an folden erzwackten fremden Guth batte begnugen , und ibm bie übrigen Studlein Brobs, fo ber liebe &Ott ibm nachmable gnabiglich verlieben, in Rube und Rrieden unbeschädigt bleiben laffen follen. Wann er aber nunmehro augenscheinlich mit bem Wercf befinde, wohin folches gewaltiges Beginnen bon feinem Bettern gemei-net: als mare er, vermittelft gottl. Sulffe, feinesweges bebacht, ibm einen Juffall gu thun, ober aber fich gleich einem Auf. Schemel unterwürffig zu machen, fonbern fich viel. mehr gegen ihn gu ichugen und gu mehren,fo lange er einen lebendigen Athem, nach & Dte tes gnabigen Billen, in feinen Leibes Rrafften behalten murbe. Gegen ben Rath, bie Burgerfchafft und fein Kriegs: Bold ju Gotha , beflagte er fich auch febr über ben Churfurften, baff er ihm feinen Bruber ab practicirt, und nach feinen geringen Strumpfe lein Landes fich vollende geluften lieffe. Grumbach fagte gleichfalle: Er mare nicht bie Braut, barum man tangte, fonbern es mare um ben frommen Furften guthun, und um beffen junge Cobne; biefelben trachtete ber Churfurft, aus lauter Reib und Sag, Luft und Durft, nach ihren übrigen bifgen ganbes auszutilgen.

Diefer hanbel lief aber fehr übel ab. Gotha und das Schloß Grimmenstein wurde von 24. Dec. 1566, biß den 13. Apr. des folgenden Jahres belagert, und zur Ubergabe gebracht. herhog Johann Friedrich muste sich selbigen Lag, ohne allen Borbehalt, in des Kanfers Guad und Ungnad ergeben, alle das seinige und die Aechter überlieffern. Bemm Einritt des Churiürstens in Grimmenstein, fland er unten im Hofe, und wolte gegen demfelben sich ehrerbietig neigen. Der Churfürst that aber, als ob er ihn nicht fas he, und ritt mit unentblösten haupte vor ihm vorben. Hernach kündigten ihm die 4. Ransfert. Commissarien in seinem Zimmer den Arrest an, und liessen ihn starct bewachen. Er hat selbst seine Berstrickung mit folgenden Worten, einem zu Gotha noch vorhandenen

Catechifmo bengefchrieben:
Anno Domini 1.5.6.7. den 13. Apr. hat man durch untreuer Leut practifen ber Seftung Grimftein und Gottaw, one Urfach aufgeben, darin ich

Den 15. April marb er, unter einer ftarcten Begleitung, von Manschafft ju Rof und

Buß, in einem mit schwargen Tuch bebeckten, und mit 4. Pferben bespannten Wagen von Gotha über Oregben nach Wien, von dar nach Pregburg, und endlich nach Neusstadt in Desterreich, zur gefänglichen Enthaltung abgeführet. Er bath die Kanserl. Commissarien gar sehr, daß sie ihn ben dem Churfürsten von Sachsen möchten in der Verwahrung bleiben lassen; er sonte solches aber nicht erhalten. Man wolte ihm auch nicht versstaten, einige von Abel zur Auswartung mit zunehmen. Jedoch gab ihm sein Bruder den Cammerjuncker Germest zu: ferner bekahm er einen Edelknaben, Barbierer, Aposthecker, einen Küchen und Keller, Bedienten. Zu bessen jährlichen Unterhalt muste Berstog Joh. Wilhelm bem Kanser 15000. Thir. bezahlen, woran aber berselbe A. 1572.

3000. Thir. fallen lief.

Deffen zwente Bemablin, Elifabeth, Churf. Friedrichs III. gu Pfalt Tochter, jog ben 16. Apr. mit ihren bende annoch fehr garten Gobnen, Johann Cafimiru, bon bren Jahren, und Johann Ernft, von funff viertel Jahren, hochft betrubt von den Schloft Brimmenftein, welches, ale eine Berberge, Buflucht, und Eroft Dauf, der Mechter, Lands fried-Brecher, Morber, und Straffenrauber, wie es ber Rapfer in einen Schreiben an Chur Sachfen nannte, nunmehro gefchleiffet folte werben, nach Enfenach, und ferner auf die Wartenburg. Gie flehete gwar ben 5. Jun. ben Ranfer um Erledigung ihres Ge mable, oder wenigftene um Milberung ber Berhafft, und um Bergonftigungibn zu befuchen, an, mit ber flaglichen Borftellung : wie ihr herr und Gemahl burch practicirte geschwinde Unftifftung, auch Berführung etlicher bofer Leute, nicht nur alfo jammerlich eingenommen, verführt und verblenbet, fonbern auch, ber beständigen Sage nach, ibm ein quaerichteter Tranck gegeben worben, welcher fo viel gewurdet, baffer letlich alles, nach diefer Leute Willen, thun und leben muffen. Der Rapfer fcbrieb aber an Bertoa Job. Wilhelm ben 13. Gept. ihr gu binterbringen, baf er aus befonbern erheblichen anugfamen Urfachen, und furnemlich ebe er fich in ber haupt Gachen refolvirt, mit niche ten ju geben tonte, ihrem Gemahl in ber Cuftobie bengumohnen ; jedoch folle ibm folche etwas erleichtert, und ein lufftiger Gang jum bin und Wiebergeben eingeraumt mer ben. Gie erhielte auch erfflich A. 1572. Die Ranferl. Erlaubnuß, fich ju ibm ju begeben. und brach babin ben 16 Jun. von Eifenberg auf, mofelbft fie fich damable ben ihren bea ben unmunbigen Gobnen aufgehalten hatte. Gie folte gwar nur einige Monathe ben bemfelben verbleiben: fie brachte es jebody, burch ihr imablafiges Bitten und Rieben. babin, baf fie bie übrige lebenszeit ben bemfelben gubringen burffte, wie fie bann auch nach 22. Jahren gu Meuftabt A. 1594. ben 8. Febr. ihres Altere im 58, und des Che fands im 36. Jahr,ben ihm verschieden ift. In ihrer Grabschrifft gu Coburg feber grar: Ward ein fonderlich Erempel ebelicher Lieb und Treue gegen ihrem Gemable welchem fie insillend nachfolgete, und halfs ihm tragen und lindern 26 Jahr. 9.117 onat,25 Tage. Es find aber biefelBorte nicht von ber Beit ihres Unffenthalte ben ihrem Gemahl in der Cuftodie, die fich nur mit A. 1572.anfangt, fondern von ber Zeit an. pon welcher diefelbe ben ihren leben gemahret, nehmlich von A. 1567. an, ju verfieben.

Weil ber Kanfer ben Churfursten zu Cachfen schrifftlich versichert hatte, bag weber er, noch seine Nachfolger, hergog Joh. Friedrichen, ohne des Churfursten, oder deffen Erben Borwissen, durch feinerlen Wittel und Wege, wie sich die auch zutragen und begeben möchten, loof ober ledig lassen, sondern ihn die Zeit seines Lebens gefangen halten wolte; so half auch fein Borbitten, wegen seiner Entledigung. Auf der A. 1576. zu Regenspurg gehaltenen Reichs Versamlung, übergab Churfurst Friedrich III.

con ber Pfalt, beffen Schwieger Batter, bem Kanfer folgende bewegliche Bittfchrifft,

aber auch obne bie ermintfchte Burdung:

Em. Rapferl. Daj. haben fich gweiffels ohne gutermaffen gu erinnern, welcher. geffalt gu Em. Rapferl. Daj. Ungnaden und Straff, mein freundt. lieber Better, Brus ber, Cobn, und Gevatter, Joh. Friedrich ju Cachfen ze. gerathen. Dun fennb allbes greit 9. Sabr und etliche Monath verfloffen, bag er, mein Cohn und Tochter Mann, in "folder fcmebren Leibes. Strafe verharret, zweiffele auch nicht, er werbe immittelft, "fich feines Fehls fo weit erinnert haben, bag er ihme beswegen eine mahre bergliche "Reu wirb gefaft haben. Demnach benn hiebevor von Em. Rapferl. Maj. ich in Unteratbanigleit verftanben, bag fie mit gebachtes meines Gobns, und feiner Gemablin, met ner berelieben Tochter, ein allergnabigftes Mitleiben trugen; alfo habe gu Em. Rape "ferl. Daj. ich bas unterthanigfte Bertrauen, fie merben, bag biefelbe ich biermit inline "terthanigfeit erfuche, in Ungnaben nicht verdenchen : bitte berowegen Em. Ranfert. "Daj. unterthanigft, fie wollen offtgebachten meinen Gobn und Tochter. Mann, fonder. "lich feine unichulbige jungen Cobnlein, meine liebe Enceln, bie neben anbern ber groß "fen Laften ber Emfodie langer nicht erbulten tonnen, mit barmbertigen Augen anfes ... ben, und feiner lanamierigen befchwehrl. Berhafftung einemahle erlebigen; bas mirb ... um Em. Ranfert. Daj. er, wie auch obgebachte unschulbige Jugend, zweiffelefren im "aller Unterthanigfeit gehorfamlich verdienen. Dicht weniger will gegen benfelben Em. "Rapferl. Daj. ich ein folches gehorfams Fleiffes unterthanig ju verdienen, mich be-"fleißigen: und werbe Em. Rayferl. Daj. neben anbern Chur Gurffen und Stanben bes Deiche, mobl auf Mittel und Wege ju gebencken wiffen, welchermaffen mein afreundlich lieber Schwager, Bruber und Schweber, ber Churfurft gu Sachfen, bes afalls auch ju frieden geftellet werde; und wolte nichts liebers, benn bag mit Em. Rans oferl. Dai, aus biefen und andern mehr Gachen,ich mich nothburfftiglich in ber Derfon amochte unterreden, ju bem lieben Gott hoffende, feine Allmacht werbe bargu feine Bnabe verleiben, baf es noch vor Ausgang biefes Reiche Tags gefchehen moge. ic. ,,

Dachbem aber gleichwohl fo mohl geift als weltl. Chur und Rurften bes Deiche erner burch ihre desmegen nacher Prag abgeordnete Mathe und Gefanbten, ben R. Rus bolphen II um beffelben Loglaffung anhielten, fo erflarte er fich A. 1585, besmegen ger gen felbige babin, baf er folden auf folgende Bebingungen ber gefanglichen Safft ent fen wolte : nemlich es follte 1.) berfelbe, vermittelft einer ihme vorgefchriebenen Notula Capitulationis fein in Recipirung ber Reiche Mechter begangenes Unrecht und Uns geborfam gegen Ihro Ranfert, Daj, ertennen, felbige besmegen um Bergeibung bitten, 2 ) alles besjenigen, mas ben ber Reiche Execution, auch ber Strafe und Gefangnus megen, wieber ibn vorgenommen worben, nicht in Unguten gebenden; vielweniger fich besmegen an Ihro Rayferl. Daj. noch fonften jemand rachen, noch fich auf erfolgte Er lebigung auffer feiner Dei ren Gobne Lanben an frembe Derter wenden, und fich an bem von Ihro Rapferl. Daj. verordneten jahrlichen Unterhalt begnugen laffen, barüber meiter nichts begehren, 3.) und ferner follte er die bor Gotha A. 1567. aufgerichtete Capiculation, Die vom R. Maximilian II gwifchen feinem Bruder Bergog Joh. Bilbel men ju Gachfen und feinen Gohnen, herbog Joh. Cafimir und Johann Ernft gemachte Landes Theilung, und ber Rapferl. Commiffarien Abichied, fo ber vier affecurirten Mem. ber halber gu Benda A. 1571. gegeben worden, auch alles basjenige, mas Beit feiner Eufobie von Ihro Ranferl. Daj. oder feiner Gohne Bormundere, gehandelt, und verrichtet morben, nicht wiederftreiten, noch feines feel. Brubers Cohnen, Serg. Friedrich Milhelm und Johann, Gebrübern, obberührter Lands, Theilung halber, ober an benen ihres Theils erlangten Kapferl. Prærogativen, Begnabigungen, Expectanzen, und barauf gerichteten Belohnungen, teineswegs zu wieder febn, sonbern 4.) fich jederzeit. fill und friedlich halten, und berpflichten, in ihrer Kanferl. Maj. Bestrickung, auch bereiten im Griedlich halten, und berpflichten, in ihrer Kanferl. drauffen im Lande bergeffalt zu fein, bag er fich allen Falls, mann und mobin es ihrer Rapfert. Maj. beliebet, jederzeit in Perfon wieder ftellen wollte. 5.) Damit auch biefes Rapferl. Maj, belieber, jederzeit in Person wieder stellen wollte. 5.) Damit anch biefest um fo viel steffer gehalten werden möge, so sollten dieseswegen der Churcustus von Branden: Brandenburg, Johann Casimir, Pfaliggraf, Marggraf Georg Friedrich von Branden, Brandenburg, Johann Casimir, Pfaliggraf, Marggraf Georg Friedrichen zu heffen, burg, Julius, Hergog zu Brannschweig, Wilhelm und Ludwig, Landgrafen gungsame Bürg, und Ludwig, Hergog zu Mürtenberg, vor Hergog Joh. Friedrichen gnugsame Bürg, Schaff leisten

Derfelbe gab aber auf diefe ihm vorgetragene hart verclausulirte Capitulations: Formul jur Antwort : daß er folder geftalt feinen leibl. Kindern gleichfam unterihanig fenn, und feinen Unterhalt faft Bittmeiß aus ihren, und ihrer Diener Sanden empfan: gen mufte, und gleichwohl über 18. Jahr in diefer Gefangenschafit geblieben mare, ba fcafft leiften. gen mufte, und gierchwohl uver 18. Juhr in biefet Strangengengengen gebilten, bernachmabls aber fein herr Batter von R. Carin V. nur 5. Jahr gefangen gehalten, bernachmabls aber plenarie restituirt worden ware. Bon der gemelbeten Capitulation und Kenunciation, burch welche ehebessen Prærogativen, Expectantien und Begnatigungen einem ober bem anbern ausgebracht hatten, hatte er feine grundliche Miffenschafft, fonte auch feis nen Herren Sohnen nichts renunciando vergeben: dahero er verhoffte, es würde der nen Werren Sugnen mante renunciands vergeben: oaperd er vergonte, es wurde bet Rapfer ihn mit dergleichen hohen Præjudiciis verschonen, und hingegen es in Gnaben babin richten und milbern, damit er gegen gebuhrende und im Rom. Neiche hertommen

Da er alfo weiter hierinne nicht nachgeben wolte, fo zerschlug fich ganglich die nur be Affecuration wiederum auf freyen guß gelaffen werden moge. auf deffen völlige Einwilligung berührende Entledigungselnterhandlung, und er blieb ant vellen bonige Emwinigung vernyrenve Emicorgungo unterganotung, und er ofter in bes Reichs Berftrickung 28. Jahre und 26. Tage, big an feinen Tob. Im Jahr 1593. erlaubte ihm der Rapfer, baß er ein paar Stunden bes Tages, auffer bem Zeug. Daug und der Stadt, in Begleitung bes Ober : Commissari, ober Guardi Sauptmanns, und etlicher andern von der Guardia ju feiner Erluftigung fahren möge. Als er aber A. 1594. den 15. Dec. beym Rayfer mit diesen Formalien ansuchete: weiln seine herbliebe Gemahlin ihre Christl. ebeliche Liebe im Berck so hoch gegen ihn erwiesen, und nicht als lein ins Elend ihm nachgezogen, fo lange Zeit ben ihm in ber Euftobie berharret, alles Ereuh, Jammer, Angft und Roth, mit groffer Gebult ben ihm ausgestanden, sondern auch endlich ihr Leben ben ihm feeliglich beschloffen, und er badurch zu seinem vorigen and eneng nie geben ven tom ferngna veranwhen, und er buoned, ju fernem vorigen groffen Clend, Jammer, Alter und Schwachheit, noch in gröfferes Hergeleid gefeste worden, so modten Ihro Kahferl. Maj. allergnadigft bewilligen, und nachgeben, daß er worden, so modten Ihro Kahferl. Millen erweisen, und fie bis zu ihrer Ruke bestellen wiederen wieden wieden wieden wieden weiten. derfelben wiederum den letzen Millen erweisen, und fie biß zu ihrer Rube begleiten burffte. Alleine auch hierüber erfolgte eine abschlägliche Antwort.

fahr, ward er von Reuftabt ben 18. Rov. auf bas Schloß Stever in Defterreich ob ber Ens gebracht, davon er in feinem Sand Gerformen in bie Roufight im December, ber alle 2,A. 1572. bin ich das lettere mabl herfommen in die Reuftadt im December, der alle "machtige Gott half mir auch am Erichtag gesund nach seinem Willen, ju seinem Lob sund Preif wieder hinweg. Actum den 18. Tov. 1594. Beym erften Eintritt in fein neues Quartier that er aus Schwachheit hohen Alters einen harten Fall, zu welchen bald ein Rothlauf ichlug, welcher ihn fast stettlägrig hielte. A. 1595. den 4. May ward er mit abwech flender starcken Frost und hige überfallen, worzu den 9.19. May ein Brust. Eatharr kahm, an welchen er zwischen 7. und 8. Uhr verschied, im 67. Jahr seines Alters. Die Leiche ward nach Coburg abgeführt, und allba Fürstl. zur Erde bestattet.

In feiner Gefangenichafft vertrieb er feine Zeit,theils mit Berfertigung geiftlicher Schrifften, in gebunbener und ungebunbener Teutfcher und Lateinifcher Gprache, und burch einen beständigen Briefwechfel mit gelehrten Leuten. Bas von jenen in Coburs gifchen Urchiv noch vorhanden ift, bavon ftebet ein vollftanbiges Bergeichnuß in bes Beren Rath Boens Coburgifchen Siftoria Lib. II p. 190. Darunter befindet fich ein Gebett, fo er auf feinen bamabligen Buffand gerichtet bat, barinne unter andern biefes au lefen : "Und dann aber bu lieber und getreuer Dtt Batter und herr in beinem Bort afageft, wer mein Junger fenn will, ber nehme fein Ercut auf fich, und folge mir nach, jund bu mich auch, ale beinen armen Chriften, mit bem beiligen Ereus beleget baft, bit "bas nach gutragen; fo bitte ich bich um beines lieben Gobne unfere Deren Seplanbes und Geeligmachere millen, bu wolleft mir beinen beil. Geift, ben rechten Eroffer geben. "baß ich burch Sulffe beffelben, bir mein Ereuß moge mit Gebult nachtragen. Und nach. "bem ich mich vor bir befenne fur einen armen Gunder, ber auch mit feinen Gunden "mehr verbienet, ben bu mir, nach beiner vatterlichen BarmberBigfeit, auferlegt baff. und alfo biefe beine Straffe und gnabige Buchtigung wohl verbienet bab; mir auch port "Dergen leid ift, bag ich bich meinen GDet und Batter beleidiget und ergurnet babe: es "iff auch mein Borfat, burch Mitwurdung bes beil. Geiftes, bag ich mein Leben ans "bern und beffern will; fo bitte ich bich, bu wolleft mir um beines lieben Gohns unfers "beren Jefu Chriffi willen, die Gunde vergeben. zc. Und mir aus biefem Ereut ande "biglich ju feiner Beit helffen und erretten. tc. Go will ich auch meinen Biebermertigen agant gerne verzeiben, auf bag bu auch mir vergebeft meine Schuld und Miffethat ze. "bebute mich auch fur untreuen Leuten. 3ch will bir auch, als meinem gnabigen Gott und Batter, alle meine Gachen heimgegeben haben, bu wirfts wohl machen, wie es dir ngefällig ift,mir und ben meinen feelig. Bittu mich wieder haben in bem Beruff, barinn abu mich verordnet haft, fo gefchehe bein Bille ; fprichftu aber, bas gefallt mir nicht, fo "bin ich bein Rnecht, mache mit mir nach beinen gnabigen Billen und Boblaefallen te. "Behut und auch fur fernern Unglud bes leibes und ber Geelen, bamit nicht burch "Gramnif, irgend mas moge gefchehen, fo ju Dehrung unfers Ereuses gerathen that: "ba mehr bu lieber getreuer Gott bem Gatan, ber ba alle Eraurigfeit eingufchieben apflegt; gerbrich ibm fein Bornehmen, und gib une burch beinen beil. Beift Gebult und seinen getroften Duth auf bich ju feben, dir bon Gergen gu trauen. ic. ,,

So fan der groffe SOtt, der herr aller herren, mit einem eifernen Zepter die Ropffe der hochmuthigen Furften gerschlagen, von ihren Stubten ftossen, und den trogi, gen Geift der Gewaltigen demuthigen, daß sie sich vor ihn im Staub und Afche legen, ihr Unrecht buffertig erkennen, und ihre Seelen noch endlich, wie einen Brand aus den Feuer retten. Die vorhero dem Pharao wohl nachgesprochen: Wer ist der herr, des Stimme wir hören muffen? wir wissen nichts von dem Errn. Der allgewaltige SOtt lebt noch, sein Thron bleibet von Ewigteit zu Ewigteit, und siehet vornehmlich auf bie Rurften, ob sie nach ihm fragen. Seine allmächtige hand ist unverfürgt.

Seinen Briefwechfel führte ber gefangene Bertog Joh. Friedrich in Theologicis mit feinen Schmaber, Churf. Friedrichen gu Pfalg, mit Tilemanno Heshuflo , Mazimiliano Mœrlino, Jo. Stoffelio, Nic. Ambsdorffio, Ambrofio Rothen, in Philologicis mit Stephano Riccio , Henrico Clavigero , und Geb. Leonhard, und in Chymicis mit bem Golbicheiber ju Bien, Rafchbergern, Chriftoph Stadauen Med. D. und ans bern mehr. Bornehmlich fcbrieb er fleißig an feine Gobne, und gab ihnen guten vats terl. Unterricht , in allen , worinne fie ibn befragten. Infonderheit ift Die Untwort merchwurdig, bie er feinem jungern Pringen, hergog Johann Ernft, A. 1591. gab,als er feinen vatterl. Rath und Einwilligung wegen ber vorhabenben Che, mit ber Grafin Elifabeth von Mansfeld verlangt, bie lautet alfo : " Beil folche nicht burch Practict, "ober audere verbachtige Unftifftung ber flieffen thut, fo find wir als Eltern, bamit gu "frieden: boch bergeftalt, bieweil fie benbe unveraltet, bag man bas Beplager ver-"fchiebe, bif unfer Dere Gott bie Eltern in einen beffern Stand feget, bamit fie ba-"ben fenn toanen, und die hochzeit obne Berfleinerung unfere Rurfil. Ctandes felbit "beftellen, und alfo bie porigen Erempel wieber in alten rechten Ctand gebracht mer-"ben mogen; wir auch nicht aller Freude, fo wir an unfern Rindern feben ober haben "tonnen, beraubet fenn mogen. Es find Rapfere, fo lobl. regieret , von niedrigen "Stamm bergefommen; fo haben wir auch an Batter und Gobn, Churfurfien und "Pfalggrafen benm Mhein, ein fold Exempel, daß fie Grafinnen gebenrathet, ob es mohl unter Surften nicht gebrauchlich, daß der Gerr des Anechts Rind "nehmen foll, fo Leben . Leute find, und aufwarten muffen. Dir fonnen aber ,aus billigen Urfachen, nicht umgeben, unfern Cobn bes fernern gu erinnern, baf "die Che nichts thut icheiden, denn der Tod und Chebruch: fo mag man fich zwar wohl "bebenden, maffen man weiter in die Belt fommen wirb, und Leute finden thut, melche Fleisch und Blut beffer gefallen mochten , auch verhaltene Gebrechen fich "bernach offenbahren, und man andere Ginnes merben folte, bann fo iffe gu lan-"ge geharret. Go mochte auch erfolgen, daß wegen der jenigen Soffart der "Gurftinnen, die folche nicht gerne ben fich haben wurden, man leiben mufte. Rach "folcher Erinnerung, und wohl bedachten Anmelbung Bofes und Gutes, über die Er "tlarung unfere vatterl. Gemuthe , wollen wir G. E. Glud und Geegen Gottes "gewunticht haben , boch bag unferer Erlebigung nicht vergeffen werbe ; welche "bann alfo fort getrieben merben fan , weil man gnugfammen Bericht weiß , bag "bie Rom. Ranferl. Daj. fpricht: Wir find fein Befangener nicht; besgleichen "bas Reich teutscher Ration, und ber jegige Churfurft gu Gachfen alfo fpricht; "fo mare baraus gnugfamme Urfache ju nehmen, bag bie Rapferl. Maj. uns bin-"aus ju benen unfern ju laffen erlauben moge , allba wir fo mohl in Ihro Maje, als eines Rom. Rapfers Sanben, als hier maren. " Das Benlager warb aber ben 24. Nov. gebachten Jahres vollzogen, ber verlaffene arme Batter binges gen, mufte in feiner Befangenschafft bleiben. Vid. Muller in annal, Sax. an

bos as. Doen l. c. ad b. as. Rudolphi in Gotha Diplomat, P. L. c.

8. & P. IL c. 7-9.





#### Der Bochentlichen

### Wistorischen Müng-Belustigung

31. Stuck

den 3. Aug. 1740.

3wo MEDAILLEN, R. SIGISMUNDS des Illten in Pohlen, mit den Bildnuffen seiner zwo Gemahlinnen, zwo leiblicher Schwestern, und Ergsberzogins nen von Desteureich.

Auf bengehenben befondern Rupffer : Blat.

#### 1. Beschreibung derfelben.

ie erste Medaille enthält auf der ersten Seite des Königs gehars nischtes Bruste Bild im Prosil, von der rechten Gesichts Seite, im blossen Haupte, mit einer Feld Binde, und von der rechten Achsel abhangenden Gewand, mit dem umherstehenden Littel: SIGIS-MVNDVS III. D. G. POLO.niæ ET. SVE.ciæ REX. d. i. Sigismund III. von GOttes Gnaden König von Poblen und Schweden. Auf der andern Seite ist das Brust. Bild, der ersten Königl. Gemahlin im Prosil, von der lincken Gesichts Seite besindlich, in einer mit Perlens Schnüren und Feders Stutz ausgeschmückten Jaube, breiten Halfs Krasgen, und geblümten Kleide, mit der Umschrift: ANNA. D. G. REGNI POLO.niæ ET. SVETI.æ. REGINA. d. i. Anna, von GOttes Gnaden des Keichs Poblen und Schweden Königin.

Die andere Medaille führet auf der Zaupt. Seite des Konigs geharnischtes Brust. Bild, im Profil, von der rechten Gesichte. Seite, mit
einen kleinen gekröselten Half. Kragen, umhangender Ordens. Kette des
goldnen Bluesses, einer Feldbinde und dem umherstehenden Littel. Die
Gegen. Seite zeiget das Brust Bild seiner andern Gemahlin, von der lins
den Gesichte. Seite, in einem hohen Haupt. Auffag von dreufachen Spis
hen, mit gekrausten Haaren, einen Hals : Kragen und stare verbrämten
Kleide, mit der Umschrift: CONSTANTIA D. G. POLONIÆ ET

SVEC.iæ REGINA. d. i. Conftantia, von GOttes Gnaden Ronigin von Pohlen und Schweden.

2. Siftorifche Erklarung.

Mein werthester Leser beliebe sich zu erinnern, daß ich zwar schon von R. Sigismunds III. in Pohlen ersten Vermählung, mit der Erszberkogin Anna von Oesterreich A. 1792. im 19. Stuck des dritten Theils dieser Sistor. Münzz Vel. von A. 1731. p. 145. sq. geredet habe; wie auch, daß allbereit die beden Brust Vilder dieses Königes, und seiner zwehten Gemahlin Constantia, auf einer Medaille von der Eroberung der Haupt Vestung Smolensko A. 1611. im 37. Stuck des Vicen Theils von A. 1734. p. 389. vorgestellet worden sind. Da mir aber neulich zwen ans dere Schaustücken aufgestossen sind, welche diesen Königl. Jacob mit seiner Lea und Rahel noch schoner vor Augen legen; die Pohlnische Medaillen überhaupt auch weit rarer, als andere, sind; von der zwenten Versmählung von mir auch nichts, ben der Medaille im 37. Stuck des Viten Theils ist gemelder worden: so will ich nunmehro dieses ben der guten Ges

legenheit nachhohlen.

R. Sigismunden III. find feine beeden Defferreichifchen Seurathen. febr fauer gemacht worden, dahero man ihm gang wohl hierinne mit dem fübifchen Erg. Batter Jacob vergleichen fan; injonderheit hat man ihm feine andere Liebe gar febr verfalgen. 2118 feine erfte Gemablin 21nna, A. 1598. ben 31. Jan. geftorben, und er baruber faft untrofflich ichiene, fo faate ihm feine Schwieger , Mutter , Maria , Ers : Bersog Carls in Stepermarct Bitme, welche ihrer Cochter Die Mugen jugebruckt batte, in bas Ohr: Er folte fich nur gufrieden geben, fie molte ihm ber verftors benen jungere Schwester, Conftantia, ju ber gwenten Ronigin aufferziehen, und damit ben fcmerglich erlittenen Berluft, in wenig Jahren erfreulichft erfeben. Diefelbe mar bagumahl nur geben Jahr alt, babero martete ber Ronig ganger fieben Jahr auf Diefelbe. Wie er aber feine Deigung zu ihr A.1604. offenbahr machte, fo entftand barüber ein groffer germ in Reiche, ber ihm unfäglichen Berbrug erregte. Der Saupt-Urheber mar bavon ber Eron Cangler und Reld Derr, Zamoiski, welcher fich auferft gegen biefe Beurath feste; und burch fein groffes Unfeben und Gemalt, folche mit feinen ftarcen Unbang, eifrigft zu hintertreiben fich bemübete. erfte Ginwendung, fo er dagegen machte, bestand barinne, daß bie Che mit ber verftorbenen Frauen Schwefter, bem naturlichen und gottlichen Rechte entgegen fen. Es fant fich aber ein Bifchof, beffen Dabmen Piafecius

Pialecius nicht anführet, welcher in Wegentheil behauptete, bag biefelbe meber aus bem naturlichen noch gottlichen Rechte tonte angefochten merben. 2Bas bas erftere anbetraffe, fo mare folche nicht eine Bermifchung Die wieder das Gefete ber Ratur lauffe. Denn des Beibes Schwefter fen nicht Caro carnis, finthemabl baburch nicht die verschwägerte, fonbern die Blute Freunde, ober bie in Linea recha confanguinitatis & primo gradu linea collateralis aqualis ftunben, ju verftehen maren. Caro carnis fen nach ber Muslegung aller Canoniften, que vel ex mea carne propagata est, vel ex cujus carne ego propagatus sum, vel quæ mecum ex eadem carne propagata eft. Der Ergs Batter Jacob, welcher swo Schwestern gur Che gehabt, murbe fich nicht mit einer Blutschande befubelt baben. Gie lauffe nicht wieder ben Respect, ben bie Ratur swiften Mann und Weib erforbere. Bum andern finde man auch in ber heil, Schrifft fein Berboth berfelben. Denn Levit, XVIII, 18, murs be nicht schlechterbings gefagt : Du folft deines Weibes Schwester nicht nehmen, fondern nur mit diefer gwiefachen Ginfchrancfung, 1.) Meben ibr, ober ben ihren Leben, und 2.) Thr gu wieder. Gott habe baburd bie unausbleibliche Zwytracht im Cheftand mit zwo Schweftern berhuten wollen. Dergleichen Borftellung aber fonte ben Zamoiski eis nes andern nicht überführen: vielmehro ichrieb er an bem Dabft Clemens VIII, ne in dispensando tali matrimonio esset facilis; deprecans, ut parceret honestati Polonæ, quam avira gentis istius morum severitas, etiam in gregibus equarum violari non permittit. Mit bem pon ben Doblnifchen Stutten hergenommenen Beweißthum, ber fo febr bebutfammen Doblnifden Erbarfeit, machte er fich aber ju Rom fehr lachers lich : indem man von den Doblnifden tummen Dferde Rnechten bergleis den unnothige Borficht ben Belegung ber Stutten, nicht vermuthen fonte. Piafecius ftichelt auch ad a. 1638. p. 493. fehr mit biefen Worten auf benjenigen Bifchof, welcher erwiesen hatte, bag bie Che mit ber vers ftorbenen Frauen Schwefter gulagig fen: Ex Pontificibus primarius dixerat, ex vereri Judaica lege cum cognatis a latere invicem conjundis non fuisse prohibitas nuptias; easque feliciter succedere Austriacis: fed fi ludaismo infiftamus, deveniendum erit ad abfurda multarum polygamiæ uxorum, fimulque ancillarum: & Austriacorum incrementa provenerunt ex nuptiis legitimis; propter incestas autem defectiones provinciarum bellaque difficilia,

Die andre Urfache war diese Swrath zu migbilligen, weil bie abermahlige so genaue Verbindung des Roniges, mit dem Erg-Sause Defterreich bem Zamoiski, ber fo ein geschwohrner Reind beffelben mar, fur hochft verbachtig furfam, ale fuchte ber Ronig baburch bemfelben einen neuen 2Beg , funfftig jum Doblnifchen Ehron zu bahnen, ober ben von ber erften Defterreichischen Gemablin Unna erzeugten Dr. Vladislaum noch ben feinen Leben in die Wahl, jur Reichs Dachfolge gu bringen. Korbierzicki bruckt beffen Meinung also aus Lib. I. p. 41. Connubio hoc ab Austriacis quari modos, quibus regnum Polonia in titulos hareditarios transmittant: deinde spargit rumorem, seu verum, seu fictum, apud homines turbarum cupidos, juxta validum, Jo. Tarnovium, Archiep. Gnesnensem, conspirasse cum rege, & regnum invitis etiam ordinibus in Vladislaum Principem proximis comitiis transferre vel-Man fprengete gar aus, ber Ronig babe in willens, Doblen einem Gre Bertog von Defterreich abgutreten, und fich mit Schweden ju vergnugen. Zamoiski hatte icon über Die erfte Ronigl. Defferreichifche Bermablung febr gemurret, und fich verlauten laffen : dejectos e regni fpe Austriacos iterum per connubium adduci , mit bem Benfag: Timea Danaos & dona ferentes. Dahero brachte er auch ben dem Dabft durch fein instandiges Unhalten es dahin, daß berfelbe mit der fo offt gefuchten Difpenfation guruct hielte.

Machdem aber im Gahr 1605. fo wohl D. Clemens VIII. ben 3. Mers, als Zamoiski ben 3. Junii aus Diefer Welt gefchieben maren, fo mar auch ber Riegel, welcher bas vom Ronige gefuchte andere Defferreichis iche Che Bette bighero verschloffen hatte, binmeg. Der Ronig ichicte alfobald ben Eron, Groß, Secretarium, Andr. Opalinski, an ben neuen D. Daulum V. und ließ nebft ben Bluckmunich zu beffen Erhebung, feine erfte Bitte megen Ertheilung ber Difpensation wiederhohlen: welche et auch ohne fernere Schwierigfeit erhielt. Sierauf giengen im September in beffelben Nahmen der Bischof von Lucko, Mart. Szyskowski und ber Eron : Marichall Sigism. Myszkowski, als Gefandte , mit einem Gefolg von 300. Perfonen, nach Prag, und thaten benn Rapier Rubolph Die Unmerbung um Die Ers Dergogin Conftancia: und als fie bas Jawort befommen, verfügten fie fich von bar im October nach Gran in Stepermarch, und vollzogen die Ches Verlobung : moben ber Cron. Groß. Maridall des Roniges Perfon, als Gevollmachtigter, vertrat. Die Eurdische Befagung in Canifcha that unter mabrenden Reftivis taten einen Streiff big an Grat, und erregte baburch einen groffen Schres cten: fie mard aber burch bie jufammen gebrachte Land : Dilis, balb que rucke getrieben. Die Ronigl. Braut tahm, in Gefellichafft ihrer Frau Mutter,

(id)

Mutter, und ihrer Geschwister, Maximilians und Margareth, iben 3. Dec. ju Lobsau, einen Königl. Lust Schloß ben Cracau, an. Den folgenden Lag hielte sie ihren prächtigen Einzug in gedachte Stadt. Den 11. bes sagten Monaths geschahe die Trauung, durch den Cracauischen Bischof Maciojowski, und die Krönung durch den Cujawischen Bischof Tylicki. Ben den angestellten Lustbarkeiren ward eine Gedachtnuß Munke ausageworsten, welche auf der ersten Seite ein paar Turteltauben vorbildete, mit der Benschrift: REGNORVM. SECVRITAS, d. i.

Das ift der Reiche Sicherheit. Gewesen je und allezeit.

Diemeil fo mohl ben Gingug, als Die folgende Lage ber Benlagers. Solennitaten, bas ftarcf anhaltende bofe Wetter febr unluftig machte; da es boch die rauhe Jahrzeit nicht anders mit fich brachte: fo nahm bas ollgemeine Diffveranugen über biefe Deurath baraus Belegenheit, eine boje Borbebeutung zu machen von allerhand Ungluck, bas barauf erfolgen murbe. Piafecius insonderheit machet ad A. 1637. p. 493. folgendes groffe Regifter von allen gandplagen, welche Pohlen nachdem betroffen hatten: Successit deinde propter eas nuptias gravissima reipublicæ istius commotio Rokos dicta, ac post modum intra paucos reging illius annos invaferunt hoc regnum calamitates plures, quam in mille annis possent numerari: ut secessio militaris a bello Moschico, clades Stephani Potocki in Moldavia, cum jactura Moldavia, clades Cicoriensis Zolkievii in eadem Moldavia, tum expeditio contra Turcam Osmanum Chocimenas, & post eam militares raping, damna Livoniz, Prussiz, fames, pestes crudeliores; ut non vane populi voces in primo adventu ejusdem Constantia Regir a Cracoviam infaustas hujusmodi nuptias futuras fuiffe præfagierint. Alle diefe Unruben und mies brige Bufallehaben fich zwar nach ber zwenten Ronigl. Bermablung ereignet: Daran bat aber mohl Diefelbe bie menigfte Schuld gehabt.

Den Rokosz erregte A. 1606. ber troßige Eracauische Waywode, Miclas Zebrzydowski. Dieserwar vom König baburch beleidigt worden, baß er sein schönes Haus, ben Gesandten und andern fremden Hochzeits Gasten hatte einraumen mussen; bahero er sich dieser Droh: Worte verstauten lassen: er muste jeho zwar weichen, jedoch solte auch bald barauf ber König Pohlen raumen mussen. Zu ihm schlug sich der hochmuthige Cardinal und Bischof zu Eracau Macieiowski, weil ihm ber König ben Gebrauch bes Baldachins, bessen er sich als Pabsil. Legar a latere ben dem Königl, Hochzeit: Festin bedienet hatte, den nachsolgenden Eag, indem

fich beffen Characteur nicht langer erftrectte, nicht mehr hatte verftatten wollen. Gie beschwehrten fich über Die nicht erfullten Pacta conventa, aber den gebrochenen Religions : Frieden, über einige eingeführte Deues rungen, über die Unichlage bes Koniges, eine unumichrancfte Regierung einjaführen, und die Babl Grenheit des funfftigen Roniges einzuschrencken. Sie hielten Busammenfunfte ju Stenzyca, Lublin, und Pokrzyunica, und trieben ihren Ubermuth fo weit, bag fie ben Ronig ben 23. Junii bes Reichs verluftig erfannten, ein Interregnum anfundigten, und alle Dieje: nigen, welche fich langer jum Ronige halten wurden, fur Reinde des Vatterlandes erflarten. Der Ronig brauchte anfangs gegen fie allen Glimpff und Sanfftmuth: Er bezeigte mit ben theuersten Berficherungen, bag ihm nie in Sinn gekommen, die Reichs. Verfaffung zu andern, und fich mehrer Gewalt anzumaffen, als ihm Die Reichs. Gefete zueigneten: er ließ wegen ber bestandigen 2Bahl-Freiheit eine befondere Constitution abfasfen. Er zeigte umftandlich, daß alle wieder ihn eingebrachte Rlagen theils ungegrundet, theils menichlicher Unvollfommenheit bengumeffen maren; Die befto eher zu ertragen, Dieweil bavon fein Regente in ber Belt jemabls ganglich fren geblieben mare. Wie aber Diefe gute Worte nichts verfangen wolten, fo ließ er bie Rokoszianer für Reichs Reinde ausruffen, fie mit der Strafe des Meineids bedroben, und machte Unftalt fie mit Gewalt jum Behorfam gu bringen. Diefes erfolgte A. 1607. ber Ronig griff Diefelben ben 6. Julii ben Guzowo, feche Meilen jenfeite Radom, on. Unfange brachten fie ben Ronigl. rechten Rlugel und bas Rug-Bold jum weichen. Da fie aber biefen Bortheil fich nicht recht ju Ruge ju machen wusten, erhohlten fich bie Ronigliche, und schlugen fie mit Berluft von 1 200. Cobten glucklich aus bem Felde. Der Genat legte fich bierauf mit mehrern Ernft, als vorbin, ins Mittel, und ermahnten recht ernftlich ben Wonwoden von Cracau, nunmehro Rube ju geben, und fich um die Ros nigl. Gnabe gu bewerben, bie man ihm gu verschaffen versprach. Er fand fich bahero A. 1608, den 16. May auch zu Cracau ein, bath den Konig um Bergeibung : und ba auch feine Mitgebulffen ein gleiches thaten , fo ward diese unnothige Unruhe ganglich gestillet.

Die Königin Constantia, war eine geseegnete Mutter von 5. Sohenen und 2. Cochtern. Der alteste Pring, Johann Casimic ward gebohren 1607. und starb das folgende Jahr. Der 2.) gleiches Nahmens, ward gebohren den 21. Mart. 1609, ward ein Jesuiter, dann Cardinal, und nach des Stiefsbruders Bladislai Absterben A. 1649. König in Pohlen. Der 3.) Johann Albrecht, gebohren 1612. den 25. May, starb als Cars

dinal,

binal, und Bischof zu Eracau und Wermland zu Padua A. 1634. ben 30. Dec. Der 4.) Carl Serdinand, geb. 7. Oct. 1613. ward Bischoff zu Breslau und Ploczo, starb 16,5. Der 5.) Carl Alepander, gebohren ben 4. Nov. 1624. verschied uns vermählt im Nov. A. 1634. Die älteste Prinzesin, Anna Cacharina Constantia, gebohren A. 1619. den 7. Aug. ward an Pfalygr. Philipp Wilhelm zu Neuburg A. 1642. im Junio vermählt, und starb A. 1651. den 26. Sept. Die jungste Tochter starb gleich nach der Geburth. Es traf also wieder nicht ein, was die über diese heurath misvergnügte Pohlen prophezepet hatten, daß es dem König gehen würde, wie R. Sigismundo Augusto, welcher auch von zwo geehligten Schwessern, der Elisabeth und Catharina, R. Ferdinands 1. Töchtern, keine Kinder hinterlassen batte.

Die Ronigin machte fich am meiften ben ben Poblen beliebt, mit ihrem groffen Religione Enfer, bavon unter andern biefes Erempel angeführt wird. In bem Stabt. lein Bielfict in Poblachien , welches ju ber Konigin Tafel Gutern gehörte, lebte ein mobilhabender Burger, Johann Tyscowicz, bon ber Arrianifchen Geete; nach bef fen Bermogen feine Unverwandten , infonberheit ber Burgermeifter felbigen Orte, Arebten. Gie legten ihm babero folgende galle. Gie veranlaften bag ibm bas Gins wehmer Umt von ber Konigin Ginfunften, ohne Ablegung bes fonft gewöhnlichen Enbs, aufgetragen murbe : welches berfelbe auch unbebachtfam annahm. Rach Berlauf eines Jahre forberte man bon ihm Rechenschafft, und wolte ibn ju einem End ben bem Drepeinigen Gott auf ein Erucifir nothigen, bag er getreulich gebanbelt batte. Er molte aber nur ben bem einigen lebenbigen mabren Bott fchmohren. Desmegen ward er befchulbigt, er hatte bas Erneifix auf bie Erbe geworffen, mit Ruffen gertreten, und baben die bochheilige Drepeinigfeit erfchrectlich gelaffert, dicendo, fe nolle per eam jurare ! ignorare enim, num fit mas, num femina. Man warff ibn babero ind Gefangnuß, und begegnete ibm febr bart. Er appellirte mes gen biefer Berlaumbung an bas Tribunal; und ward nicht nur auch aus Mangel gus langlichen Beweiffes loof gefprochen, fondern es warb auch bas Gerichte ju Bielfich, megen bes ungerechten und tumultuarifchen Berfabrens, mit einer Beld Strafe an gefehen. Der Konig mar eben gu felbiger Beit in einem Belogug begriffen: babero giena ber Magiftrat mit ber erneuerten Unflage an bie Ronigin, welche ihrem Gemabl biefe Cache fo greulich vorftellete, bag ber Ronig bem Tribunal anbefahl, biefelbe von neuen icharff ju unterfuchen : welches hierauf biefes erfchroctliche Urtheil wieber ibn aus fprach : B'il er Gott gelaftert, folte ihm bie Bunge ausgeriffen werben ; weil er mit Berachtung feiner orbentlichen Obrigteit und ber Ronigin Decret fich an bas Tribu. nal gewendet, folte er ale ein Biberfpanftiger und Rebelle enthauptet werben; weil er bas Erucific gur Erben geworffen und gertreten batte , folte ibm bie Sand unb ber guf abgehauen merben; und weil er ein Reger, folte er verbrand merben, mel des auch A. 1611. ben 16. Rob. ju Barfchau alfo an ihm vollftrectet wurde. Vid. Sandias in Biblioth, Amitrinitar, p. 207

Es gieng im gangen Reiche die Rebe, die Konigin hatte ihres Gemahls herge bergeftalt in handen gehabt, daß fie solches zu allen, was fie nur gewolt, hatte leichte lenden konnen: dahero auch alle, welche ansehnliche Beforderungen im geiftl. und weltl. Stand suchten, fich vornehmlich ihr Borwort zu erlangen, mit aller erfinnlichen Submission bestrebten. Es bestätigte auch diese groffe Liebe des Königes zu ders selben das ungemeine Hergeleid, welches er über derselben A. 1631. erfolgtes plostie

ches Ableben aufferte. Die Ronigin batte am Fronleichnams Refte ber Procefion gu Stuffe über taufend Schritt, ex fingulari ac plane Auftriaca erga facrofanetam Euchasiftiam religione, wie ber Kobierzicki Lib. XI. p. 935. fcbreibet, bengewohnet. 218 fie fich nun baben an bem beiffen Lage, als eine bom Leibe febr fcmebre und ftarcte Pringegin, febr erhitet und abgemattet, gebrauchte fie, auf Erlaubnug ber Medicorum, am Abend gu ihrer Erfrifdjung ein taltes Bab. Daburch vermehrte fie fich aber bie Entzundung bergeftalt, bag ale ihre Cammer Frau, Urfula Meierin, ben to. Jul. frub morgens por ibr Bette fabm, fo fand fie folche tobt liegen, welches ben Ronia in die auferfte Befturgung und Traurigfeit feste. Gie batte thr leben auf 44. und ihre Che auf 26. Jahr gebracht. Gie ward gu Cracau beerdigt, mit folgenber Uberfcbrifft auf ibrem Garge:

D. O. M.

CONSTANTIA, Ferdinandi I. Imperatoris optimi Neptis, Caroli Archiducis Austria, & Maria Ducis Bojorum Filia, Ferdinandi secundi Casaris, semper Augusti, foror, serenissimi & potentissimi Polonia & Suecia Regis, Sigismundi tertii conjunx, mortalitatis suz exuvias, ad Dei, supremi Judicis, adventum, hic deposuit, Jo. Casimirum, Jo. Albertum, Carolum Ferdinandum, Alexandrum Carolum, Annam Catharinam, lectiflimos terris Principes, forcunda boni publici Mater, reliquit, cœlo autem fœcunditatis partem, filium & filiam, infantes, consecravit, Multis illa decora, qua prosapiz, qua generis. qua propinquitatis, qua affinitatis, nominibus, sed eminentissima ob incredibilemerga superos divosque observantiam, inopino mortis casu regina regnum, conjux regem, mater principes, totam christianitatem plissima princeps in mœrorem traxit, Varfauiz X. Julii A. R. S. MDCXXXI., atatis XLIV.

conjugii XXVI.

Bas von ber allgemeinen Trauer über ihr Abfterben bier gemelbet wirb, bezeus get auch Piafecius adb. a. p. 421. mit biefen Borten : Ac exprimi verbis non poreff. quantum ea morte Sigismundus Rex fuit conflernatus, alioquin in advertis immotus & fibi femper constans. Immo regnicolas quoque universos non minus ille casus contristavit : Licet enim nonnulli offenderentur, quod defuncta ista Regina res Austriacas curaveric impensius, inde sperans atque parans ad futuras rerum in Polonia vicissitudines filis suis præsidia : omnes tamen condolebant regis ætati provecta & afflica valetudini, quam fola illius regina viventis diligentia fublevabat. Der Ronig ließ ju ihrem befonbern Rubm in bie Inftruction auf die folgene be Landtage feten: "Daß Gie fich gegen bie Eron und bas Groß herhogthum Lite "thauen , wie eine Mutter , erwiefen , indem fie burch ihr gutiges Bezeigen, bie "Ronigl. Gnabe allen murbigen und mobiverbienten Leuten , ju wege gebracht, "ber Durfftigfeit bes gemeinen Befens mit ihren Eintunfften geholffen , burch ibr pre Gottesfurcht und gute Berche Gott ausgesohnet, und bie junge Berrichafft stum Dienft ber Rrone, und ber gangen Chriftenheit aufferzogen und gefchieft ge "macht: wodurch Gie verbienet, baß Gie ein jeder Patriot, ale eine mabre Dut "ter bes Batterlanbes, beweine. " Vid. Kobierzycki, Piafecius. & Lengnich

I. c. ad b. aa. Lubienscki de motu civili in Polon. Paftorius in

Flore Polon. ad b. a.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

32. Stuck

ben 10. Aug. 1740.

Eine rare Gedachtnuß Muntze, auf den glucklischen Entsan R. VLADISLAI V. in Pohlen, von Smolensko, von A. 1634.



#### i. Befdreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget den unter einem prächtigen Gezelt, auf einer Erommel, zwischen allerhand Wassen, als Sieges Zeichen, und zween zu dessen Füssen liegenden und gedundenen Russen, sisen, den König, in völligen Harnisch, mit einem Commando Stad und Feldsbinde. Uber dessen Haupte halten zween Engel einen Lordeer Krank und Palm, Zweige. Zu beeden Seiten siehet man das flüchtige Russische Deer, auf welches aus den Wolcken etltche Abler Donner und Blis herab. werssen, und hinter dem Gezelt die Stadt Smolensko. Die Umschrifft Dessen, und hinter dem Gezelt die Stadt Smolensko. Die Umschrifft

bestehet aus solgenden 4. Biblischen Sprüchen: 1.) DABO. EOS. IN. MANVS TVAS. d. i. Ich will sie dir in deine Sande geben. Judic. 20, v. 28. nicht 18. wie auf der Medaille salsch stehet. II.) ET. PONES. TENTORIVM. IN. TERRA. EORVM. d. i. Und du wirst das Gezelt in ihr Land seigen. Ezech. 25, v. 4. III.) UNUS. PELLET. MILLE. d. i. Liner wird rausend sagen. Josue 23, v. 10. nicht 32. wie salsch in der Umschrifft besindlich ist. IV.) ET. VOLUCRES. CÆLI. PASCENUR. (es muß PASCENTUR gelesen werden: das T. ist in der Umschrifft ausgelassen.) CADAVERIBUS. EORVM. d. i. Und die Vögel des Simmels werden von ihren Leichnamen geweider werden. I. Sam. 17, v. 16. Im Albschnitt stehet in zwo Zeilen: VINCERE. ET. SERVARE. EOSDEM, HOC. OPVS. EST. d. i. Eben dieselben überwinden und doch

auch erhalten, das ift ein berrliches Werck.

Die andere Seite enthalt in einem Lorbeer-Krang, eine Lateinische Innichrifft, von 15. Zeilen, darinnen aus dem Rehler des Stempelichneis Ders, wie in der Biblifchen Umschrifft der erften Seite, Die Worter und Buchftaben febr in einander gezogen und gehangt find, bag fie fcmehr au lesen ift : Sie laut aber folgender maffen: AUSPICIIS. ET. FELICI. PRÆSENTIA, INVICTISSIMI, PR.incipis, VLADISLAI, V. POL.oniz. ET. SVEC.iz. REGIS. M.agni, D.ucis, L.ithuaniz. CONSILIO. AC. STRENUA, OPERA, FORTISSIMI, DUCIS, CHRISTOPHORI, RAD. ZVILII, Sacri. R.omani. I.mperii. PR.incipis. PA.latini. VIL.nz. SMOLENSCUM, OBSIDIONE, LIBERATUM, OBSESSORES, MOS-CI. ET. AUXLIARES, EXTERI. OBSESSI, AD, DEDITIONEM. COACTI. CASTRIS, ET. OMNI, APPARAT.u. BELLICO, EXUTI. VITA. DENIQUE. RARA. VICTORIBVS, MODERATIONE, ET. LI-BERO, AD, SUOS, REGRESSU, DONATI, A.nno. D.omini MDC. XXXIV. d. i. Durch die gluckliche Ober: Gewalt und Gegenwart des unüberwindlichsten Surftens, Dladifilai V. Ronigs von Doblen und Schweden, Groß Bergogs von Litthauen, und durch den Bath und den tapffern Dienft des tapfferften Seldberrns, Chriftoph Rade givils, des beil. Rom. Reichs gurftens, und Woywodens von Dil na, ift Smolensto von der Belagerung befrever, und find die Mofcos witer, welche es belagert gehabt, und ihreauswartige bulffes Dolcter belagert, zum Ergeben gezwungen, umb das Lager, und alles Krienss Berathe gebracht, und endlich mit dem Leben, und den freven Auch gug zu den ibrigen, aus einer feltenen Maßigung der Uberwinder, be-Schenckt worden, im Jahr 1634.

2, biftos

2. Siftorifche Erklärung.

Die Um und Innichrifft biefer Medaille, fautet gwar nach Doblnis fcher Art, febr großiprecherisch: jedoch ift barinne gar nichts zu viel gefagt worben. R. Bladiflaus V. mar faum auf ben Boblniichen Shron burch einhellige 2Bahl erhoben worden, fo mufte er gegen die friebbruchis gen Ruffen A. 1633. ju Relbe gieben, um bas belagerte Smolensfo aus ihrer Sand zu erretten. Diefelben hatten vorgewendet, der funffgehns iabrice Stillftand swifden Doblen und ihnen, batte mit bem Leben R. Sigismunde III. auch ein Ende: fie maren babero nicht nur in Litthauen eingefallen, batten Drobobus, Roglau und Gierpiect abgebrandt, und bie DerBogthumer Gemerien und Novogrobect verheeret; fonbern auch bie Belagerung von Smolensto unternommen. Bor Diefer Reffung lagen Die beeben Relbherren, Michael Boriszewicz Sehin, und Simon Walilewiz Prozorowski, mit ber ftarcffen Deeres Macht, Die einige über buns bert taufend Mann ju Unfang ber Belagerung anfeben. Diefelbe vers theibigte Stenkel Wojewodzki; ber fich fcon burch feine ungemeine Sapfferfeit, und Rrieges Erfahrenheit einen groffen Dahmen erworben, auch furs juvor , ju allen Glud , noch ein frifches Regiment jur Berftarcfung erhalten hatte. Sehin hatte 6000. Teutsche unter ben alten und mobl versuchten General, Allerander Legle, einen Schottlander ben fich. Dan hatte ju Umfterbam eine gang neue Urtillerie gieffen laffen , und bas runter Carthauen, Die 80. Pfund ichoffen. Davon brauchte man ben meiften Theil mieber Smolensto. Diefelbe marb recht ordentlich mit einen aufgeworffenen und vielen Schangen besetten, und tieffen Graben perfebenen Schutt gang eingeschloffen : um hieburch alle Bugange gu perfperren. Es ward ein groffes Stud ber Mauer, nebft 2. Bollmercten. ben bem Michalowiger Thor, theile burch bas miniren , theile burch bas canoniren barnieber geworffen. Die Belagerten führeten aber burch unaufhörliche Arbeit, einen neuen Wall innenher auf, damit den Ruffen Diefe Lucke nichts helffen tonte. Rachdem Diefe Belagerung fich bif in achten Monath erftrectte, fo nahm barinne bie gefunde Manschafft, ber Proviant und bas Dulver febr ab; babero ber ermuntichte Entigs febr eiligft berben fommen mufte.

Nach geendigten ersten Reichstag, saumte fich ber Konig nicht, biers ju alle Unstalt zu machen. Er schickte den Litthauischen Feldheren, Chrissteph Radzivil, welcher nach Absterben des Leo Sapieha, Wanwobe von Wilna geworden war, mit einiger Manschafft voraus, welcher die Ruffen

312

durch unaufhörliche Unfalle beunruhigte, und sie abhielte, der Stadt noch hefftiger zu zu seigen. Er ließ durch einen Goldaten, welchem man durch besondere Geschicklichkeit, die Gestalt eines viele Zweige habenden grunen Baums gegeben hatte, der dann stille stehen und fortgehen konte, wie er es fur nothig befand, den Belagerten die erfreuliche Nachricht übers bringen, daß der König ihm bald nachfolgen, und der Belagerung ein

Enbe machen murbe.

21's ber Ronig gu ibm geftoffen, eröffnete man fich guborberft burch einige biffeits bes Diepers eroberte Rufifche Schangen, ben Bugang ju ber Stadt; bag ber Ronig ben zwenten Sag nach feiner Untunfft in Dies felbe tommen, und barauf allen Abgang barinne reichlich erfeten fonte. Radgivil griff bernach noch andere Werche in felbiger Gegend an; babero Prozorowski in der Racht vor Midaclis, Die übrigen felbft verlief. und fich uber ben Rieper jog, che er von bem Sehin mochte abgefconitten merben. Daburch befahm ber Ronig vollende Muth, auch über ben Dieper ju geben, und von ber andern Seite ben Belagerten burch einen Ungriff ber Reinde Luft zu machen. Sehin und Prozorowski ermarteten aber benfelben nicht: fondern buben ju Musgang bes Octobers, mit Sine terlaffung ber ichmehreften Canonen , und eines groffen Borrathe von allerhands Rriege. Gerathen, Die Belagerung vollig auf, und festen fic in ein neues eine Meile babon mobibefestiges Lager. The Krieges Deer bestand noch aus 30000 Rußischen Reutern, 10000. Donischer Cofacten ju Ruf, und 6000. Teutschen Fußgangern. Mit folden gebachten fie nicht nur die verlangte Berftardung ber ihrigen abzumarten, fonbern auch fo lange auszuhalten, bif die Pohlen murden ben Ruchmeg genoms men baben:indem fie fich nicht vermutheten, daß diefelben den hereinbrechens ben Minter über vor Smolensto fteben bleiben murben. Es erfolgte aber gans anders, als fie fich es einbildeten.

R. Bladifiaus sahe das Zuruckziehen des annoch so starcken Russisschen Heeres, mit Berlust des groben Geschüßes und vielen Kriegs-Borgraths, ohne ein Treffen zu wagen, da er doch kaum 1,000. Mann unter seinen Fahnen hatte, für eine Zaghafftigkeit an; hinterließ den Wanwosden von Smolensko, Alexandrum Corvinum Gasiowski, zur Bedeckung bieser entseten Festung, ruckte dahero demselben nach, und umschanks

te es allenthalben, bag ihm nur ber Diefter offen blieb.

Es halff ben Ruffen auch wenig, daß fie den Eurcken, unter Ders fprechung nicht nur der zu erstattenden Rriegs-Rosten, sondern auch eis niger am Caspischen Meere gelegener, und ihnen bighero unterthänig ges wesener

mefener Sartarifchen Lanbichafften , gegen die Poblen in Sarnifch ges bracht hatten, um durch folden Ginbruch Diefelben von dem Entigs ber Reffung Smolensto abzuhalten. Es fatten gwar die Sartarn in ber Bes gend Chocim, ju Ende Des Juni, über ben Riefter, plunderten einen Strich Landes von 6. Meilen um Raminiect aus, und fehrten mit ber aes machten Beute nach ber Molbau guruck. Es ereilte fie aber noch ber Cron: Brog. Relbherr, Stengel Koniecpolski, mit 2500, Quartianern ben 4. Julii in ber Molbau, nahm ihnen fast alles geraubte Guth wieber ab, und brachte funff vornehme Befangene jurud. Die gurden wolten biefes nicht ungerochen laffen, sondern der Abazi Balfa brach mit 30000. Burden , 15000. Tartarn und 100:0. Molbauer und Wallachen, im October abermable ein; Koniecpolski fonte hingegen in aller Gil faum 3000. Quartianer und 8000. Mann Polnische Reuter gufammen bringen. Dit folden verschangte er fich auf einem Berge ben Raminiect. Abazi Baffa gab fich alle Dube , benfelben aus biefem Bortheil burch etliche farce Anfalle ju locken. Die Cartarn hatten auch faft ben Maris milian Brzozowski, melder nicht recht auf feiner Suth mar, bald übermaltiget; moferne ihn nicht bie tapffere Sulffe, Chriftoph Wichrowski. gerettet batte. Da nun auch die Moldauer und Wallachen nicht recht anbeiffen, und als Chriften gegen Chriften fo beherst ben Gebel führen wolten, als fie bie Eurcen mit Gewalt gegen bas Regiment bes lanuffii Wisniowieci antrieben: fo fahe ber Abazi Baffa mohl, baf er da menia ausrichten murbe; und mendete fich bemnach nach feinen alten Lager, ben bem Dorffe Rinezug am Diefter, wieder juructe. Damit aber doch bies fer Bug nicht gar vergeblich gemejen fenn mochte, fo griff er bas ohnweit bavon gelegene, verpallifabirte, und mit lauter Poblnifchen gand, Rolcf befeste Dorff, Studzienica an, welches fich bren ganger Lage mehrete. und ihm über taufend Mann gu fchanden machte, eroberte es mit Sturm, und legte es in die Alfche, und ließ hierauf feine Armee auseinander ges ben. Die im Pohlnischen Lager befindliche Magnaten, verwehrten bem Keniecpolski bemfelben nachzusegen , bamit man fich nicht einen weits lauffrigen Gurcken-Rrieg über ben Sals giehen mochte: fonbern beichlof. fen vielmehro, burch eine nach Conftantinopel geschickte Befanbichafft, alle fernere Ginfalle in ber Gute abzumenben, bamit man befto ungebing berter ben Rufifden Rrieg ausführen fonte.

Indeffen blieb bas Konigl. Pohlnifche und Rußische Lager am Dies per ohnweit Smolensto beständig gegen einander liegen; und sahen sich die Ruffen in ihrer Meinung betrogen, daß die Pohlen den Winter über

313

- 5.) Rein Theil folte bes andern Feinden mit Bold, und Proviant, behulfflich fenn, und benenfelben einen Durchzug verftatten.
- 6.) Den Rauffleuten folte frepe handlung überall verftattet werben, auffer in ben Stabten Eracau, Bilna und Mofcau.
- 7.) Die Commendanten und Wonwoben in den Grang Dertern, folten bees berfeits beleidigten Unterthanen, auf ihr anruffen, unparthenische Gerechtigfeit wies berfahren laffen; waren aber die jugefügten Beschädigungen ju groß, fo folten von beeben Theilen Schiebs-Nichter barzu erfiest werben.
- 8.) Die Gefangene folten innerhalb 6. Monathe, auf frepen guß geftellet werben.
- 9.) Diefen Frieden folte ber Ronig, in Gegenwart bes Rugifchen Gefanbten in Barfchau, und ber Cjaar in Mofcau, in Gegenwart ber Pohlnischen und Litthauisichen Gefanbten, beschmöhren, eigenhandig unterschreiben und besiegeln.
- 10.) Die Gefandte folten nur eine befonders verglichene Angahl Perfonen mit bringen, und über 2. Monathe nicht aufgehalten werden.
- 11.) Die dem Ronige von Pohlen zu erstattenbe Rriege-Untoften, folten von bem Cjaar, ben Bestättigung des Friedens, auch bezahlet, und über biefes bemfelben viel koftbahre Bobel Felle geschendt werben.

Der Rufifche Friede jog auch ben Turdifchen balb nach fich. Der nach Confantinopel abgefertigte Poblnifche Gefandte Trzebinsky, welcher fich über ben Ginfall bes Abazy - Baffa, befchmehren folte, mar gwar von bemfelben in der Bulgaren angehalten morben : nachbem er ibn aber, auf Befehl bes Groß Gultans, batte muffen ungehindert fortziehen laffen, fand berfelbe gwar anfangs in feinem Gefuch groffe Schwierigfeit , Diemeil ber Brog: Gultan bon ber Eron Doblen einen jabrlis then Eribut verlangte. Wie aber die Rachricht von ben vortheilhafften Rugifchen Frieben, und bem ausgebrochenen Derfischen Rrieg, einlief, fo jog man gelindere Gaiten auf : und mufte ber bagegen nach Pohlen abgeschickte Sehin Aga alle Schuld bes biffhero jugefügten Schadens auf ben Geit bas Abazy-Baffa melben, welcher ohne Befehl des Gultans, ben Streiff auf Berleitung ber Ruffen, eigen machtig vorgenommen batte. Bie man aber boch nicht faumete, ben Turdifden Begier Murtazy-Balla ein fforctes Lager unter bem Commando bes Koniecpoliki, ben Raminiect entgegen ju fiellen ; fo brachte es , nach unterschiedenen swifthen ihnen beeben gehaltenen Bufammentunfften , ber Muttazy - Baffa burch feine Bors ftellung ben bem Gultan babin , bag ben Poblen gur Satisfaction, ber Abazy-Baffa ftrangulirt marb , morauf ber Friede gwifchen Poblen und ben Eurden in allen ebemable gefchloffenen Puncten erneuert marb. Vid. Waffenberg. Gefforum Via-

dielai IV. R. P. II. Lib. II. c. I. Piafecius in Chronica Gestor. in Europa singular.
Pastorius in Floro Polonico & Lengnich in Geschichten der

Rande Preuffen, ad bos an.



#### Der Wochentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

33. Stud

den 17. Aug. 1740.

Ein Altenburgischer Kreutz Dreyheller, oder



#### I. Befdreibung deffelben.

ie erfte Seite zeiget auf einen Bierect ein Uncter Rreut, und bie andere eine flache rechte Sand, mit einen Rofgen in der Mitten.

### 2. Sistorische Erklärung.

So schlecht und gering dieser Pfennig scheinet, so vieler gelehrten Mung. Liebhaber Augen, bat berselbe doch auf sich gezogen, feit dem man auch die Teutschen Mungen von der mittlern Zeit hat werth zu hals ten angefangen. Gegenwärtigen anjego zum Vorschein zu bringen, versanlasset mich nachfolgendes Schreiben eines guten Freundes, dessen Wesantwortung ich mit anfüge:

Das Schreiben:

"E.-erlauben mir, beren Meinung mir über eine alte Munke ausigubitten, worzu herr D. H. Superintendent zu Pl. mir Gelegen"heit gegeben. Es ist nehmlich an jeht gedachten Ort, vorm, Jahr ben
"Einreissung einer alter Sacristeren, die hierben gefügte Silber-Munk"gefunden worden, welche etwas anders und stärcker als ein Nummus
"bracteatus, zu senn scheinet; davon die eine Seite ein Rad, die ande"re aber eine abgehauene, ausgestreckte, und starck durchhauene Hand,
"davon

Davon unten einige berabfallende Blute Tropffen gu feben , vorftellig "machet. Weil nun bergleichen ju anderer Zeit auch icon in alten Ge-"bauben bafelbft fenn gefunden worden; fo habe mich folche aufzutreiben bemühet: endlich auch ben einen Goldschmied die sub Nro. 2, gezeichs "nete angetroffen, Die aber etwas andere als Die vorige ausfiebet, indem "bie eine Geite fast einem Ereug ahnlich , und so wohl als die Sand in "einen Quadrat geprägt zu fenn ichiene; baben jeboch ber Golbichmied "verficherte, bag weil fie febr verroftet gemefen, burch bas auspusen und "weiß fieden vieles baran fich verandern tonnen. Derr D. H. hatte bas ben bie Muthmaffung, ob es nicht eine Gedachtnuß: Munge von ber "Schlacht, die der Gegen: Rapfer Rudolph, A. 1080. ben Bolsheim an der "Elfter gehalten , mit R. Beinrichen IV. und baben die rechte Band "verlohren, fenn mochte, welche etwan benen tapffern Rittern nach ber Schlacht gum Undencken, ausgetheifet worben, und von welchen "etliche in dem Pl. Diftrict ihren Gis gehabt haben. Ich weiß nicht, ob "bergleichen Mungen, ichon in ihren Dung . Beluftigungen find junt "Borfchein fommen, und erlautert worden. Da es nicht gefchehen mare, "fo bitte mir, wo es anders bero Berrichtungen verftatten, bero Deis "nung bavon gutig ju communiciren. Ich lebe bes juversichtlichen Ver-"trauen, es werde von Em. meine genommene Frenheit, nicht ungutig aufgenommen werben: verfichere aber auch, ihnen mit aller Dienffaes "falligfeit jederzeit aufzumarten, und fculdigft zu zeigen, wie ich fen zc. E. Den 29. Junii 1740.

3. P. DE.

#### Die Untivort.

Da mir von alten und neuen Mungen Nachrichtzu erhalten ober zu geben, jederzeit ein sehr angenehmes Geschäffte ist; so versichere hiermit Ew. Hoch Edl. daß mir auch dero wohl erhaltene Zuschrifft, nebst den bengelegten zu Pl. ben der angezeigten Gelegenheit gefundenen, insgemein so genandten Handleins. Pfennig, sehr angenehm gewesen. Ich besitze derselben zwar schon viele von mancherlen Gorten, und darunter auch etzliche von eben diesen Gepräge; die eben auch in Pleisner und Noigtstand sind gefunden worden: absonderlich sind die Hallischen noch häussig unter alten Schafz-Geld im Reiche, nehmlich in Francken und Schwasben, anzutressen. Aus den anzusührenden Schriften, werden dieselben auch zu ersehen haben, daß deren Erläuterung schon manche gelehrte Fes

ber ftumpff gemacht hat; bieweil fie aber boch auch meine Meinung hiers ben zu wiffen begehren, fo biene bennach hiermit folgenber maffen.

Buvorberst erlauben mir Em. Sochedl. zu versichern und feste zu seinen, bag auf beeben vorgezeigten Mungen ein Kreug zu sehen, und kein Rad; wie es nicht nur die Zusammenhaltung berselben mit vielen andern gleichen Schlags deutlich ausweiset, sondern auch die vorzubringende Ursache, warum die Mungen mit einem Kreug gemeiniglich be-

geichnet worden, noch mehr am Sag legen wird.

Diernachft melbe, bag ben Ginfall des Brn. D. S. ob diefe Mune Be nicht fur eine Gebachtnug-Munge, von ber im Streit mit R. Beinris den IV. abgehauenen Sand feines Bieberfachers, bes von bem Dabftl. Unbang, im Reiche jum Ranfer aufgeworffenen Bergog Rudolfe, in Schwaben ju achten ? auch andere icon langft gehabe haben. Matthefius fchreibt in Sarepea p. 164. b. " 3ch muß bie auch unferer Bors "fahren gute alte Sandels Seller ums Geprags willen erwehnen, bamit "man hat die Unterthanen ihres Ends und handschlags ohne Zweiffel gerinnern wollen, Die fie ihrer Dbrigfeit gu leiften fchulbig. meiß, ob fie nicht ber gute Ranfer Rudolf hat ichlagen laffen, ben bie "Clerifen berhette : baruber ibm feine Sand ben Merfeburg im Rrieg abgeschlagen marb, wie er benn feine Sand feinen geiftl. Rathen, Die "im Regiment nicht viel gutes ausgerichtet haben, mit betrubten Der-"Ben zeigete. " Des guten Marchelii Muthmaffung ift aber gant falich. Der fo bart vermundete Rudolf, wird mohl felbft nicht ein Schands mabl feiner Untreue und Emporung, gegen feinen rechtmäßigen Rapfer, auf eine folche Beife, ber Nachwelt haben hinterlaffen wollen; jumabl mann vollends mabr fenn folte, mas ber Magdeburgifche Chronis den Schreiber in Meibomii T. II. p. 316. von ihm anführt, bag er auf feinem Cobbette, ben ber Nachricht von bem gleichwohl erhaltenen Sieg ber feinigen, frolich und getroft folte geftorben fenn. Es ift ihm mar in ber Dom : Rirche ju Merfeburg, ein prachtiges Grabmahl von feiner Barthen aufgerichtet worden: von folden Gedachtnuß Mungen, weiß aber das Alterthum nicht. Cyriacus Spangenberg im Tractar vom Gebrauch und Migbrauch der Munge, eignet R. Beinrichen IV. viels mehro wegen biefer Begebenheit bie Sanbleins Beller ju und fagt : "baf "man auf etlichen Mungen offene aufgerichtete Banbe gepraget, wie man "noch auf ben Sandleipes Bellern fiehet, ift von ben Borfahren guter Deinung gefchehen: bamit bie Unterthanen ihres geleifteten Endes und gethaner Pflicht und Sandichlags gegen ihrer Obrigfeit ju erinnern, "und

und fonte mobl tommen, daß R. Beinrich IV. fie hatte nach ber Beit Schlagen laffen, als er ben wieder ihn aufgeworffenen Aber Ronig, Rus bolphen, A. 1080. ben Merfeburg erlegt hatte, manniglich zu erinnern. gegebene Treue und geleiftete Ende beffer ju bedencken, ben gebachter Rudolph gethan, welchem die rechte Sand in ber Schlacht abgehauen "worden, Die er, als feines Lebens nicht mehr fenn wollen, benen Ruraften und Bifchoffen, fo ihn wieder R. Beinrich verhenet, mit weinenben 2lugen und befdmehrten Gewiffen gezeiget, und gejagt: Wolan ibr Berren, da febet Die feine Dand, Damit ich meinen Beren Ranfer Freu. "und Glauben jugefagt und geschwohren , aber auf euer und bes Bis "ichoffs Getrieb übel gehalten. Dun fahre ich bahin , febt ihr gu , wie mobl ihr mir gerathen, und bebencft euer Pflicht beffer., Beil es bem Epangenberg unmöglich gebunctt, welcher fonderzweiffel ben Matthefium wird gelejen haben , daß der Gegen , Rapfer Rudolph felbft, folte feine abgehauene Sand auf eine Munge haben fegen laffen; fo meinet er. baf foldes vom R. Beinrichen IV. hatte gefcheben tonnen. mobl gemeinet, aber eben fo ichlecht bewiefen : Da fo viele Befchichtichreis ber ber ob angeführten Magbeburgifden Chronicf wiederfprechen, und vielmehro die von dem fterbenden Rubolph abgelegte reumuthige Beichte anführen, fo murben fie auch nicht vergeffen baben, mit ju gebencken, bag R. Deinrich Davon hatte eine Sieges Munge mit foldem Geprage fchlas gen laffen. In bem XI. Seculo maren bergleichen Gebachmus Mungen, gang und gar nicht ublich. Die Runft beym Gelb pragen mar fo folecht beichaffen , baf fie in ben Gothifchen Beiten nicht elender gemefen ift. Man mufte nur von gang und gaben Gelb : Gorten , nichts aber bon Schau Dungen. Man hat auch heutzutage nicht Urfache, R. Rudolphs abgehauene Sand auf Mungen gu fuchen, da diefelbe gans ausgetrocks net noch jedermann in der Dom : Rirche ju Merfeburg, ju beffen forts mabrender Schande und Schimpff, gezeigt wird; und beren in Rupffer gestochene Abbilbung, in bes herrn Canglers von Lubewig Borrebe ad Tom. IV. reliqu. Mff. p. 52. und auf bem Tittel Blat n. 4. & 5. ber Pofitionum bistoric. de Rudolfo Suevico Anti- Cafare, Des Deren Diaconi tu Merfeburg, M. Joh. Samuel Strauffens, angutreffen ift.

Da es nun alfo ganhlich wegfallt, daß die Sandleins Pfennige von R. Seinrichen IV. oder dem Gegen Kanfer Rudolphen, herkommen; fo ftehen einige in den Gebancken, es hatten folde die mit Graf Sigismund A. 1474. abgegangenen alten Thuringischen Grafen zu Orlamunda schlagen laffen: dieweil dieselben in dieser Grafschafft von dem Werth waren,

baß wann ein Unterthan daselbst um ein alt Schock gestrafet wurde, und er brächte einen solchen Händleins Pfennig, so ware diese Gelds Etrafe damit ganglich abgetilget. Es ist dieses aber wohl auch ein gar unzulängslicher Beweiß. Ich will zwar nicht läugnen mit Hrn. Schlegel, daß die Grafen von Orlamunda, das Mung Regal von dem Kapser und Reich gehabt hätten. Denn dieselben waren an Land und Leuten so ansehnlich, daß, da weit geringere Herren zu ihrer Zeit dasselbe besassen, unglaubslich schweit, daß sie nicht auch damit solten senn begabt gewesen senn. Alle leine es sindet sich doch sonst nicht die geringste Spur, daß sie Händleins Pfennige hätten prägen lassen. Sie führeten in ihren Wappen, nach den Bericht des Aldini, Spangenbergs, Meidomii, und Bepers, einen schwarzen ausgerichteten mit Gold gekrönten Löwen, im gelben mit Blätzern bestreueten Felde. Davon siehet man aber nicht das geringste auf

Diefer Dunge.

Einsgemein glaubt man ferner, alle folde Sandleins- Pfennige fabmen von der Schwäbischen Reichestadt Salle ber; dabero fie auch Rreuns heller, ober Sandels beller, genennet murben: und fteifft man fich daben auf den Crusium in Annal. Suevic. und Freherum iner, de re monetaria, Germ. Dun ift es mahr, biefe Reicheftabt hat gu erft bergleichen Munge in fo groffer Menge schlagen laffen , bag babers auch Die pormable in Rechnung ubliche Pfund Seller, ober wie fie in Lateinischen Urfunden genennet worden, Talenta Halerorum, Hallenfia, Halenfis monete entftanben finb; fie führet auch auf ihren neuern groben Dun-Ben, zween aneinander gefeste Schilbe, in welchem Rreug und Sand zu feben. Es folgt barum aber nicht, bag alle folche bortommenbe Dfennie ge für Schwabisch. Dallische Munge zu halten find. Denn es melber eis ne alte Murnbergische Chronick: "Anno MCCCLVI, bat R. Carl IV. ..eine Ordnung gemacht, wie es mit Mungung ber Saller gehalten mer-"ben folte, mas man Schlag. Schat bavon nehmen, und wie man bie Amtleute bavon bezahlen folte; und bag auf eine Sallifche Marct gemben follen 31. Schilling und 4. Beller. Darauf foll man Sand und Ereus famt einem Unterzeichen fchlagen , bamit man bas Belb erfen-.nen tonne: auch folle man gu 100. Pfund Bellern ein Pfund Selbling ofchlagen: und hat baben ausbructlich ftaruirt, und befohlen, baf folnde Munge gu Rurnberg geschlagen werden folle. Datum Gulgbach ann Eage Sebastiani und Fabiani Anno MCCCCLVI. Diefer Dels "fer : Munge, bat fich auch bie Stadt Rurnberg gebrauchet ze. "ferner: Anno MCCCLXXXV. bat Ronig Wengel verordnet, bag in .. Dier

"vier Städten, nemlich Augspurg, Nurnberg, Ulm, Halle, und sonst niegends sollten gemunget werben, Heller mit Ereug und Händen; die solten in Francken zund Schwaben, und in allen darinn gelegenen Städten genommen werden, ein "Pfund für einen guten Neinischen und Ungarischen Gulden: und soll an Korn "halten ein brittel löthiges Silbers, und zwen brittel Jusap, und an der Zahl solzelen gehen, neun und vierbig Schilling und vier Heller auf eine Nürnbergische "Marck, und soll eine jede Stadt ein sichtiges Zeichen drauf schlagen, daß man "sie wohl erkennen möge. Fünff und zwanzig Pfennige haben sollen auf ein Loth "gehen, sonsten hat man Macht gehabt, solche zu zerschneiben. "

Solchemnach find auch an mehrern Orten, als zu halle in Schwaben, hands leins, Pfennige gemungt worden. Es ift auch sonst vormahls im Gebrauch geweisen, bag man eine an einem Ort auf gefommene Mung , Sorte , wann fie and berwarts auch ihren gultigen Lauf gehabt , auch anderswo nachgeschlagen hat, und ihr eben den Nahmen und Werth bengelegt hat, wie an den Turnosen, Gulden, Bagen u. d. gl. unwiedersprechlich zu sehen ift.

Es ift babero auch geschehen, bag man in ber hauptftabt bes Pleigner ganbes, bergleichen Creus, und Danbleins , Pfennige bauffig geschlagen bat. Um bes willen halte ich auch ben von Em. DochEbl. mir zugeschieften Sanbleins. Pfennig, fur einen Altenburgischen, und fur feinen Sallischen. Es war biese anschnliche Stadt ehebem eine Reichs. Stadt, welcher Marggraf heinrich ber erleuchtete zu Meiffen, als fie bemfelben von R. Friedrichen II. ben ber Berlobung feiner Pringef fin, Margareth, mit beffelben Gobn Albrechten, bor geben taufend Darck Gilbers mit bem Dominio Pyenenfi mar verpfandet worben , ihre alte Munt Gerechtigfeit A. 1256. mit biefen Borten unter anbern ihren Frepheiten bestätigt bat: Moneta vestra in statu pristino permanebit : ita videlicet , quod decem & novem solidi cambiantur pro marca. Quicunque autem civium vestrorum monetario dederit novorum denariorum & inconvulsorum plus uno solido, quam ipse in cambio pro marca dare consueverit, monetarius ei marcam argenti dabit. Insuper civis a cive, vicinus a vicino, unam duntaxat marcam interdum poteft cambire. Cum denariis Aldenburgensis monetæ quatuor comparari debent: videlicer annona, mel, hinnulus, & lana, cætera cum cæteris monetis indifferenter poffunt comparari. Monetarius nullum denarium Aldenburgenfis monetæ confringet, quantumcunque fit antiquus: Rach biefem Privilegio folte ber Ctabt Altenburg Dunge in ihrem alten Stand bergeftalt bleiben , baf 19. Schillinge fur ein Marcf folten eingewechfelt werben. Wenn ein Burger 20. neue unverschlagene bem Mungmeifter gabe, folte er bafur eine rauhe Marcf ungemungtes Gilber be-Auf einmahl folte ein Burger und ein Nachbahr, von bem andern gut weilen nur eine folche raube Darct einwechfeln tonnen , bamit es nicht an roben Gilber gebbreche. Ber Getrenbe, Sonig, Sopffen und Bolle, ale bie vier ge meineften Land Guter , eintauffte , der mufte folches alleine mit Altenburgifchen Schillingen einfauffen , bamit fie nehmlich befto eber im Lauff und in bem Lande blieben : benm Eintauff anberer Dinge tonte man auch andere Gelb , Gorten ges brauchen. Rein Dung , Deifter folte bie Altenburgifche Dunge brechen burffen,

wann sie auch schon alt ware, bamit bavon jederzeit im handel und Wandel eine Menge vorhanden ware. In nachfolgenden Zeiten wird auch öffters im geistliche und weltliche Sachen, betreffenden Urfunden, der Altenburgischen Muße gestacht. Als die Stadt Altenburg nachdem völlig an die Marggrafen zu Meissen, Friedrichen mit dem gebissenen Backen, und seinen Sohn Friedrichen den Ernste hafften, von den Kapsern Heinrichen VII. und Ludwigen aus Bapern gesommen, hat dieselbe auf ihrer neuen Erdenveren Bergonstigung, noch eine ziemliche Zeit die Munt Gerechtigkeit behalten.

Daß also bieser handleins Pfennig zu ben Altenburgischen Mangen gehore, beweiset die barauf stehende hand mit ben Roggen, welches Ew. hoched. für eine Bunde angesehen haben. Die Rose führten die alten Burggrafen zu Altendurg in Bappen. Der Stadt Altendurg Insiegel ift heutzutage noch eine gethürme te Burg, oben zur rechten mit einer hand, und zur lincken mit einer Rose, und unter bem Thore mit dem Meißnischen köwen im Schild. Ein Geistlicher daselbst, M. Michael Crell, hat davon diese Ertlarung gegeben:

Claruit a longis urbs Altenburgia seclis
elogiisque suis, deliciisque suis.
Elogiis: Fidel in Dominos intelligo laudem
hanc ut in insigni dextra resella notat.
Deliciis: largum proventum intelligo frugum,
foccundas potuit queis superare rosas.

Daben wirb insonberheit behauptet, die Stadt Altenburg habe von ihrem Kandes Fürsten Marggraf Friedrichen mit dem gebissenen Backen, deswegen die Hand zum Kenn Zeichen ihrer belobten Treue, gegen denselben erhalten, dieweil ein Alltenburgischen Burger den Streich habe aufgehalten, welchen ihm hinterwärts ein vom K. Albrechten I. bestellter Meuchel Mörder an dessen Tasel zu Altenburg, habe behöringen wollen: der auch darüber entweder die Hand gar verlohren, oder doch daben an derselben hart sep verwundet worden, wie dieses Dresserus, peckensten und Zeiler erzehlen. Da aber Fabricius, Peucerus, und Mollerus diese treue und blutige Nettung einem Bürger von Freyberg zuschreiben; die Geschicht Schreiberhierinne also nicht einerlen Meinung sind, so bleibet dieser Ursprung der Altenburgischen Hand wohl zweisselhasst und ungewis. Das sicherste ist hierben, daß man die Hand überhaupt als ein Zeichen der Unterthänigseit und der Treue ansehen fan. Das Ereutz ist auch nicht nur das ältesse und allergewöhnlichste Zeichen, welches auf Müngen vortommt; sondern ich halte es auch für das eigentliche Wappen des Teutsschen Reichs, welches allhier nicht weitläusstig auszusühren ist. Da also die Ereutz und Handleinscheller im Neiche so gäng und gäbe wurden, so hat die Stadt Altenburg auch solche nachgeschlagen, in gleicher Form; und nach der Borsschrift der beehen Rauser, Earls IV. und Wengels, ihr sichtiges Beyzeichen, das Rösslein, in die Hand prägen lassen, daher ich auch diese Altenburgische Dändsleins, in die Hand diese Altenburgische Dand

feins. Pfennige nicht; alter als von 14. Jahrhundert halte, wie denn auch bereit Behalt und Werth oben angezeigt worden ift.

Je mehr biefe Gattung alter Pfennige allbereit find eingeschmolten worben, je grofferer Aberglaube wird von bem gemeinen und aberglaubischen Bolde, an vielen Orten bamit noch getrieben; meldes folche fur ein frafftiges Bermahrungs. Mittel wieder alle Bermundung , die hinfallende Gucht, bas Befchrenen der Rin-ber und vieles anderen Unglucks und übeln Bufalle, anfiehet und gebrauchet; babero werben fie von etlichen leuten ftete ben fich getragen , ben Rinbern am Sals gehangt , unter bie Baume vergraben , in die Brandewein : Blafen geworffen , in Die Muhlbamme gelegt, ja gar von einigen verschlucht; ober boch etwas bavon ab. gefeilet , und ale eine Argenen eingenommen. Manche gewinnsuchtige Spieler bilben fich auch ein, bamit vieles Gluck zu haben ; und wie wolte ich auch alle bas aberglaubifche Beug ergehlen tonnen , bas bamit vorgenommen wirb. Das macht ale les die narrifche Ginbitdung, von dem anjego ungewöhnlichen Geprage mit bem Creuge und ber Sand, tavon fie fich faft eben eine fo Gebeimnuß bolle aber boch alberne Auslegung machen , ale wie ber einfaltige Crufius von ber Schmabifchen Ballifchen Dung Stempel , bavon er alfo fchreibt: Licet Hallenfibus cudere monetam argenteam & auream, in qua est manus & crux in aquila, quibus ssignificantur tres perfone facro fancte Triadis. Ronte ein thorichterer Babn vorgebracht werben, ale bie auf ben Schwabifch : Sallifchen Mungen in ben Reiche , Abler ge. feste 3. Figuren bes Ereuges, ber Sant, bes Reichsilblers, auf eine Borftellung ber beiligen Drepeinigfeit aus zu beuten? Jeboch ift biefes einem Manne zu gute au halten, ber beffer bie Griechische Sprache, als die hiftorie, Beralbick, und bas Mungwesen verftanben hat. Beit schoner lautet die allegorische Auslegung ihres Mung Geprages, welche die Reichsstadt halle, als eine Randschrifft, um thre neueften Species - Reichsthaler bat fegen laffen;

### Candor inest Halis. Dubitas? En DEXTRA FIDE Sque,

Ich wunsche, baß Em. Hochebl. mit dieser von mir begehrten kurgen und eilfertigen Erläuterung, bes mir übersandten Altenburgischen Handleins. Pfennigs zu frieden senn mögen. Sie können davon noch eine weitläufftigere Nachricht in bes Sagittaril Programmate I. de nummis Saxonic. und Schlegels epistola ad Tenzeilum de nummis Altenburgensibus cruce manuque signatis, und differtatione de nummis antiquis Gothanis, Choneis, Coburgensibus Sc. S. II. sqq. nach belieben nachlesen; kommet ihnen ferner etwas von alten Teutschen Mungen zu Handen, so werden sie durch deren gutige Comminication meine Liebhaberen sehr vergnügen, und ich werde das gegen nicht ermangeln, meine schuldige Danckbahrkeit alles

mahl ju bezeigen,



#### Der Bochentlichen

## Wistorischen Müntz-Belustigung

34. Stuck

den 24. Aug. 1740.

Ludwig Friedrichs, Gertzogs zu Würtenberg, und Stiffters der ausgegangenen Surftl. Mompelgardiichen Linie, sehr raver Würtenbergischer Vormundschafftlicher Thaler, von A. 1629.



1. Befdreibung beffelben.

ie Zaupte Seite zeiget bessen sehr wohlgeschnittenes geharnischtes Brust. Bild im Durchschnitt, von der rechten Gesichts. Seite, im blossen Haupte, mit kurken lockigten Haaren und einer Glake, einen breiten gekröselten Halfe Kragen, und umgeschlagenen Gewand, mit dem umherstehenden Littel: LVDOVIC.us. FRID.ericus. D.ei. G.ratia. DVX. WIRT.enbergiæ & TEC.ciæ. COM.es. MONTP.elgardi. d. i. Ludwig Friedrich, von GOttes Gnaden, Bergog zu Würtenberg und Teck, Graf zu Mömpelgard.

Die Ruck's Seite enthalt bas vollige Bergogl. Burtenbergifche Wappen von 4. Felbern, bedeckt mit 3. Belmen, welches ichon offt bes schrieben worden ift, mit dem umherstehenden fortgesesten Sittel: DO.mi nus. IN. HAIDEN.heim. CVRAT.or. & ADMINISTRATOR. 1629 b. i. Berr zu Beidenheim, Curator und Administrator. 1629.

### 2. Siftorifche Erklärung.

Cich achte es fur ein groffes Bluck und unverdiente Chre, baf viele pornehme und gelehrte Berren Diefe fchlechten Mung Bogen nicht obenbin, fondern mit groffen Bedacht und fleißiger Uberlegung, lefen; und babero auch die Gutigfeit haben, mir ihre baruber gemachte grunds liche Unmerdungen, ju beren Berbefferung, geneigt mitgutheilen. Bon bem bier vorgestellten Thaler Bergog Ludwig Friedrichs ju Burtenberg, Mompelgardischer Linie, habe ich nichts gewuft, als ich im funffren Stucke des zebenden Theils von A. 1738. von dem die Fürftl. Bur: tenbergifche Stutgarbifche Saupt-Linie, fo offt recht facaliter betreffenben Bormunbichafften ben ben Bormundichafftl. Thaler, Bernog Carl Rubolphe von A. 1737, ju reben Gelegenheit nahm: wie auch, ba ich in ber Dorrede bemeldten Theils &. XXII. & XXIII. von p. XXIX. biff XXXVI. Die Rurftt. Burtenbergifche Thaler nach ber Reihe angeführt habe. Es hat mir folden aber, ein bochansehnlicher Rangerl. und Gurftl. geheimer Legations Rath, in nachfolgenden Schreiben großgonffig befandt gemacht, und daben mir mehr Lob bengelegt, als ich verdiene: bas bero ich auch folches hiermit offentlich von mir ablehne, und es ledialich feiner fonberbahren Gewogenheit heimgebe:

"Em. - fo gelehrt als angenehm gefchriebene Dung Beluftigungen. "baben ben ber gelehrten Welt, und jumablen benenjenigen, fo die Dung-"Biffenichafft lieben, big anhero fo allgemeinen Applaufum gefunden. "baß es überflußig mare, mann ich beghalben mich mit vielen Lobipruchen beraus laffen wolte: Da ohnehin meiner 2Benigfeit bingufugenbe Appro-"bation bom fchlechten pelo fenn murbe. Em. - hab ich alfo bie Ghre "biemit alleinig zu versichern, daß ich fothanes Wercf zu meinen beione "bern Bergnugen und Unterricht gelefen, und noch lefen werbe. Gleiche "wie nun in berlen Gachen ein jeder vornemlich Dasjenige recht zu unter-Juden pfleget , mas fein Batterland anbetrifft ; alfo babe ich in bem "unterm 29. Januarii 1738. herausgefommenen f. Stuck, worauf ber "Bergogl. Carl Rubolphische Administrations - Thaler recenfret ift. und gwar in fine beffelben, erfeben, bag Em. folden fur ben zten Ad-"ministrations - Thaler befagter Lande halten. Sich nehme babero bie "Frenheit, benenfelben hiemit zu benachrichtigen, baß ich, nach bengeben-, ben

"ben Anschluß, einen besite, und mithin jener der Zeit nach der dritte "wäre: worzu nun anjeho der vierdte, so des Herrn Herhogen Carl "Friedrichen von Würtenberge Dels Durcht, als jehtmahliger Herr Administrator, wie ohne Zweissel schon bekandt sehn wird, und zwar in "nicht allzugrosser Anzahl, prägen lassen, gekommen ist, so nicht übel nausgefallen 20. 31. den 20. Apr. 1740.

H. v. G.

Erwehnter Bergog Ludwig Rriedrich ju Burtenberg, mar ber britte Gobn, Friedrichs, fechften regierenben Berhogs ju 2Burtenberg, und von Sibylla, Furst Joachim Ernste zu Unhalt Tochter, A. 1586, ben 29. Jan. gebohren. Im Furst. Collegio zu Tubingen, und auf ber hoben Schule zu Strafburg, erlernete er mit besondern Fleiß alle einem Rurften anftandige Biffenschafften : erlangte bernach ein Canonicat im Sochflifft Strafburg; und verrichtete im Dabmen ber Union eine ans febnliche Gefandschafft an die Konige in Franckreich und Engelland, wie auch an die General : Staaten ber vereinigten Dieberlanbe. Rurft-Bruberlichen Vertrage-Abschied ju Stutgarb A. 1617. ben 28. Man, swiften feinem alteften Bruder, Johann Friedrichen, regierenben Berhog ju Burtenberg, mit ihm und ben jungern Brubern, Julio Briedrichen, Briedrich Achille und Magno, befahm er, fur fich und feis ner eheliche mannliche Leibes : Lehns : Erben, ale ber andere regierenbe Berr, Die Fürftl. Grafichafft Mompelgart, famt allen und jeglichen barmaehorigen in und aufferhalb ber Graffchafft Burgund gelegenen unterfcbiedlichen Berrichafften; besgleichen beebe eigenthumliche Braf und Berrichafften, Borburg und Reichenweiler in Elfaß, mit allen ihren gan-Des Rurfil, boben Regalien, Dignitaten, Obersund Gerechtigfeiten, Les benichafften, Bergwerden, Renthen, und Gintommen, geift und welts lichen, famt ben Reftungen, und barinn vorhandenen Gefchus, Munis tion, und Ruftungen, wie auch Gilber-Geschirr, und allen andern gus gegen liegenden Borrath, an Einkommen und Fahrnuß; insonderheit aber die Praemineng ber Reichs . Gr. Mompelgart, mit beren Stand, Stimme und Gefion im Reich; wie foldes alles feine Bor Eltern ublich bergebracht, und gebraucht; bingegen folte er auch alle auf folchen Graff und herrichafften befundene Onera, auf fich felbft nehmen , bas ben und tragen, ohne Entgeld bes alteffen Bruders. Jedoch verfprach Diefer, nach Möglichfeit auch bahin, nebft ihm, bem Innhaber, trachten ju helffen, bag bie, swifchen ber Gr. Burgund und Mompelgart, wegen

Der prætendirten Souverginitæt, und ben Berrichaften Hericourt. Blaumont, Clemont, und Chaftelor obichmebenbe Grrungen, burch nochmablen wieder vorgenommene gutliche Sandelung, Dermableins auch ihre abhelffliche Daag, fo viel gefchehen fonte, erlangeren. Uber Dies fes mar auch Bergog Joh. Friedrich bes bruberlichen Erbiethens, Die Grafen ju Ortenburg ihrer an gedachten Berrichafften gubaben, vermeinten fonderbahren Prætension halben, abzufinden, und ihn beffen gu ents. beben; und obwohl er fich nicht ichulbig erachtete, aus ber Ctutgarbis iden Rirchen Raftens : Bermaltung , wegen hiebevor gefchehener 21blos fung, ichtwas jahrlich gum Ministerio nacher Mompelgart verschaffen gu laffen; fo verfprach er boch, zu befferer Erhaltung ber Rirchen und Schus len bafelbit, jahrlich auf Georgii, zwen taufend Gulben baraus verabe folgen ju laffen. Desgleichen bewilligte er, aus bruberlicher 2Boblmeis nung, daß Bernog Ludwig Friedrichen, Die mit Recht erhaltene 6000. Eronen Willerminifcher Schuld, erblich angewiesen, und geliefert wers ben folten. Daben hat fich Bergog Ludwig Friedrich babin erflaret, bag er und feine Rurftl. Dachfommen, ju Erhaltung friedl, und Chriftl, Des gimente, ihre Unterthanen mehrbemeldter Graf und Derrichafften, ben ihren Bertragen, Rechten und Gerechtsamen, fo viel felbige ausweisen, und fundlich herkommen, wie auch die Berordnungen beedes in geiftl. und weltl. Stand und Regiment, wie fie bighero von feinen Bor Eltern Mugipurgifder Confesion gehalten und noch befunden murben, bandzubas ben, und bagegen feine Meuerung, fonderlich aber ber Religion balber Mugip. Confession, ber Enden einzuführen, noch andern von feinetwegen gu thun, wiffentlich gu verstatten. Go viel die Reichse und Burgundis iche Lebnichafft offt berührter Gr. Mompelgart betraff, hat gwar Sers Bog Ludwig Friedrich, fonderlich Die Burgundifche, fo viel berentwegen to mobt in Empfahung , als Bedienung berfelben herkommen ift , auf fich genommen; nachdem aber Bergog Joh. Friedrich bie Mompelgars tifche Reichs Regalien bemm Ranfer für fich obnlangft empfangen batte. alfo mard verglichen , bag es daben ju laffen ; und folte folche Berson, Sob. Friedrich vollends bif auf begebende Henderung, und Bersog Lube mig Friebrich anderwerts erfolgte Belehnung tragen, vermannen, und bedienen; auch fonft die Schuldigfeit , wie bighero , bem Reich bavon leiften. Endlich hat auch Bernog Joh. Friedrich bemfelben beede Bofe in ber Stadt Bajel und Strafburg, erblich übergeben und gelaffen. Das ben mart auch fest gejeget, bag, wenn nach Gottes Schickung ber gans te manliche Stamm bes Daufes Burtenberg gu feiner von Gott porbec

her geschenen Zeit allerdings abgeben und verloschen wurde, so solte die Grafschafft Mompelgart, wie auch horburg und Reichenweiler, ben alsbenn lebenden Fraulein vom hauß Wurtemberg und ihren Nachkoms

men porbehalten fenn.

Es war Hergog Ludwig Friedrich in Mompelgard zu eben ber Zeit auf die Welt gekommen, als die Guisischen in diese Grafschafft eingesfallen, und darinnen mit Brand und Plünderung großen Schaben ansgerichtet hatten. Dahero sich Herhog Friedrich von dar nach Würtensberg begeben, um Kriegs-Volck zu deren Vertreibung herben zu führen. Weil er nun diesen zurten Prinzen, seinen Unterthanen gleichsam zum Pfande hinterlassen, so hat jedermann mit großer Verwunderung besmercket, daß dieser in der Wiegen liegende Prinz, nicht in gerinsten für das öfftere Donnern und Knallen der Stücke erschrocken ist. Durch die ohne der Unterthanen Veschwehrung, dren Stunden von Mömpelgard angelegte Eisen-Verzwerke und Hämmer, hat er die Cammer, Einfünsste sehr vermehret, dieweil dieses Eisen so geschmeidig ist, daß es sich wie Ven schlagen und giesen lässet; und auch sonst dieser Grasschafft sehr

aufgeholffen.

Dach ben A. 1628. ben 18. Julii erfolgten Ableben feines obgebachs ten alteffen Bruders, übernahm er die Bormundschafft, über beffen binterlaffenen 14, jabrigen alteften Pringen, Eberhard III, und die Mominis ftration bes Bergogthums Wurtenberg, jur bochft gefahrlichen Rriegs Beit. Das vom R. Ferdinand II. bas folgende Jahr im Reiche ergangene ernstliche Restitutions Ediet, wegen ber nach dem Paffauischen Res ligions Bertrag benen Catholifchen entjogenen geiftl. Guter, und die barauf unverzüglich angeordnete icharffe Execution in allen Reiche Granfs fen , und gwar am erften in dem Ochmabifchen, brachte die Reicheftande noch in groffern Marm, und in die verderblichfte Unruhe. Bergog gubmig Friedrich fellete fich bemnach an die Spige, und bath ben Rans fer im Rahmen aller Evangelischen Stanbe im Schwaben; weil burch bergleichen im Reiche noch nie erhörte Execution, bas Migtrauen unter beeben Religionen noch mehr gunehmen wurde, fie famtlich ben bem Religions Rrieden ju fchugen, durch die darinnen bestimmte Mittel gutober reditlich in Diefer Sache verfahren gu laffen, und infonderheit nicht au gestatten bag fie mit fo geschwinden und hochgefahrlichen Executions-Droceffen übereilet, noch beffen, mas fie von fo vielen Jahren ber , biff in bem vierbten , ja weitern Grab in Poffegion gehabt , einsmahls ent. fest murben. Der Rapfer ertarte fich bierauf: er mare geneigt, niemanb mieder

wieber ben Religion-Friedens beschwehren zu lassen. In dem Edist ware gnugsam ausgeführt, warum die Catholische Stände sich zu keiner Composition verstehen wolten. Ben der Executions Commission sen die Verordnung gethan, daß da nicht notorisch, daß die Sottes hauser und Eldster nach den Religions Frieden einger zogen worden, sondern also beschaffen, daß die Sache genauere Untersuchung ersfordere, sie alsdann nicht von der Execution anfangen, sondern die Parthepen horen, und zu fernerer Entscheidung berichten solte. Ferner beschwehrte sich der Hers wog auch zum höchsten, daß der Bischof von Costant, als Commissarius, da er doch parthepisch und mit interessirt wäre, daben im Schwäbischen Ereps gebraucht wurde. Der Kapser antwortete: Man hätte sich wegen des Bischofs zu Constant um so viel weniger zu beschwehren, weil ihm hierinne keine Cognition zustünde; in Erwegung, daß das Jus allbereit in den Edist entschieden, und in dem notorio dem selben neben andern Mit, Commissarien die Execution ausgetragen wäre; In dubiis

babe fich ber Rapfer bie Cognition porbehalten.

Dieweil nun in ben Burtenbergifchen Lanben, Die Ginfunffte von ben geiftl. Gutern gu Befoldungen ber Rirchen und Schulbiener, gu Unterhaltung ber Theo. logifchen Stipenbiaten , und ber mohl angerichteten gand. Chulen , jum ganb All. mofen, und andern milben Stifftungen find bodiftloblich bepbehalten , und feines weges ju Furftl. Tafel , ober Cammer Gutern, Stutterepen, ober weltlichen Unftalten permendet morben; fo molte fich auch Berbog Ludwig Friedrich, gu Abtret tung berfelben fo gleich nicht verfteben : und fagte gu ben fich im Berbitmonath A. 1629. ben ibm eingefundenen Rapferl. Commiffarien : er verfahe fich jum Rapfer biel ein beffers, meil er jeber Beit in beständigfter Devotion verblieben: fonte auch, ohne Einwilligung feiner Gebraber, jum Prajudit ber Pupillen und minterjabrigen herrn, nichts vom Lande meggeben. Db er nun wohl auch bierauf bie angeforochenen Clofter mit Land, Bolcf befeste, fo murben boch biefelben durch eine weit fiardere Rriegs Gewalt gar balbe eingezogen; biefelbe mar in bie 8000. Dann fard, und fügte über biefes ben Burtenbergifchen ganben unfäglichen Schaben gu. Das hero Herbog Ludwig Friedrich A. 1630. nochmable bem Rapfer eine febr bewegliche Bittschrifft übergab, bes Innhalts; ob er wohl ben hochft flaglichen Buftand feines Saufes und elendiglich jugerichteten Bormunde, ganben, nicht gnugfam porffellen fonte, fo murbe er boch aus unvermeiblicher Roth gemußiget / mit hochfter Beb. muth abermable gu flagen, baf es mit feinen unfchuldigen Bormunde berboathum, wieber alle fein beffer bertroften und verfeben, babin gerathen, bag nicht allein bie barinn gelegene Clofter nunmehr murchlich eingezogen, die bargu gehörige Unterthat nen mit neuen Pflichten beleget, alle Prediger und Schulbiener ihrer anvertrauer ten Dienfte erlaffen , fonbern auch bie groffe Rrieges. Macht, von fo viel taufend in Rog und Bug alles erichopffet und ausgemergelt, und ben nahe ganglich verberbet. und noch über folches , gang unerhorter weiß , in die 25000. Bulden monatlicher Contribution am baaren Gelb biffbero erpreffet worden. Wann es bann einmabl an bem, baf alle folche Elofter ungezweiffelte Lanbftanbe bes Bergogthums, und 17. ganger Jahre vor bem Paffauischen Bertrag gur Chriftl. Reformation vollfommente lich gezogen, bie Ubung ber Mugfp. Confesion bariun beharrlich erhalten, gur Beit bes Paffauifchen Bertrags und Religions Frieden einig offentliches Exercitium Ca. thol. Religion barinnen nicht geubet , was ju Beiten beg Interims benbertbeilen borgegangen, niemalen in einige Confideration gezogen , fein Sauf berentwegen meber in noch auffer halb Rechtens, weber ben offentlichen Reichs Berfamlungen , noch in einigen andern Weg, mit feinem Borte angesprochen, bas Religions Wes fen burch viel unterschiedliche gandes und andere Compactaten , insonderheit aber ben Daffauifchen und Pragerifchen Bertrag , welchen ber Rapfer und beffen Bore fabren am Rapferthum, neben ben Catholifden geiftl. Churfurften , fo mobl abfons berlichen, ale ben offentlichen Reichs gehnungen, mehrfaltig confirmiret, jum fraff. tigften beftattiget, Die Evangelifche Pralaten barben fur rechtmaßige Pralaten erfennet , vornemlich aber berfelben Ratification und Genehmhaltung angezogenen Bragerifchen Bertrags, de A. 1599. an feiten bes Rapferl. Ert. Saufes begehret, er auch wegen folcher eingezogenen Elofter niemaln cieirt, gehoret und borgenome men, vielweniger ju ber Abtretung, auf vorhergebenbe rechtliche Erfenntnug verbammet, fo gar nicht, bag er auch nicht wiffen tonte, von weme, und aus mas Bormand und Schein, folches nach auch befag bes Religions Friedens und anberer Reichs: Sagungen pratendirt werben fonne ober moge; nichtweniger, ob er mobil bon ben veroroneten Rapferl. Commiffarien nacher Schmabifch Bemund, Die bafelbft bon unterfchiedlichen Orten vorgebrachte Documenten gu recognosciren porgelas ben: baß jeboch , auf feiner Rathe begehren , weder der Innhalt derfelben ihnen borgelefen , noch abschrifft ertheilet , noch einiger Termin weiters bewilliget , fonbern bie Brieffirthe Documenten nur von auffen vorgezeigt, und beren Recognition gans unerhorter Beife begehret, auch, alles einwendens ungeachtet, gleich barauf mit murcflicher Ginnehmung ber Glofter mare verfahren worben. Und bemnach er einige Bebanden niemable gehabt, bemjenigen, mas ber Rapfer biefes Dris berpronet, fich de facto gu wieberfegen, oder folches bergeftalt gu hindern und abgue fchaffen, immaffen er biefes mit feinem Rurftl. Wort verfichern tonte, auch fein biff. bero ermiefener Geborfam, und hohe Gedult ein folches im offenem Berd bem gan Ben Reiche zu erfennen gaben, und es babero feines einigen Mannes gu folder volljogenen Execution beborffet , beneben burch bie eingeführte groffe Rrieges , Dacht feine unfchulbige Bormunds gande big auf ben innerften Grab verberbet worben , auch nunmebro eine offenbabre Unmuglichfeit mare, folche Laft langer zu erfchwins gen ; ale mare nochmabln fein Bitten und Fleben, ber Rapfer wolle, ale ein gerechter allergnabigfter Ranfer, ibm und feinen unfchuldigen Bormunds Gohnen, um feines Saufes Erhaltung willen, ben Rapferl. Schut und bie Reichs Berechtige feit, als einem getreuen und gehorfammen Stand, welcher ben Rapfer mit einigen Bebancken niemablen beleibiget, in Rapferl. Gnaben angebepen, und nicht allein bie murdlich eingenommenen Elofter wieberum in ben alten Stand fellen, ibn über bie angemafte Unforberungen nach Rothdurfft vernehmen , fonbern auch bie grundverberbliche Rriegs. Laft unverzüglich abichaffen laffen, und baburch fein Sauf vor end. lichen Berberben retten; er muffe es fonft alles Gott und ber Beit beimftellen,

Des Kanfers hierauf ertheilte furhe trofilofe Resolution mar diese: Ihre Maj. empfänden die bes herhogs ber anbefohlnen schuldigen Parition halber gethane Erstlärung, sonderlich, daß er stat völligen Gehorsams, Gott und der Zeit alles heimstellen thate, nicht wenig. Doch wann er sich ertlären wurde, daß er ber Execution, so nunmehr theils bereits volliggen, noch simpliciter sich unterwerffen, und es ber Elöster halber ben ber Kanferl. rechtmäßigen Berordnung verbleiben laffen wolte, alsbann solte bas Bold unverlängt wieder abgeführet werden.

Da alfo aller von herhog Ludwig Friedrichen, eifrigft angewendter Fleiß und Dube vergebens mar, den Wohlftand bes herhogthums Burtenberg wiederum berguftellen, begab er fich voller Befummernig, ju Musgang bes 1630. Jahrs nach Dompelgarb, und endigte bafelbft A. 1631. Mitwoche ben 26. Januarii an einem Steckfluß fein Leben, im 45. Jahr bes Alters, und 14. ber Dompelgardifchen, und britten ber Bormundschafftlichen Regierung.

Geine erfte Bemablin mar, Elifaberh Magdalena, Lubwige, Landgrafens gu Beffen Darinftadt, und Dagbalena, Chur Pringefin von Brandenburg Tochter, mit welcher er A. 1617. ben 13. Juli Denlager gehalten bat. Gie ftarb A. 1624. ben 9. Junit. Er hat mit folcher erzeuget 1.) Chriftophen, ber A. 1620. ben 25. Dec. gebohren , und A. 1621. den 1. Jan. geftorben ift , 2.) Senriette Louife, geb. A. 1623. ben 20. Junit, bermablt an Marggraf Albrechten gu Brandenburg Onolisbach, A. 1642. den 21. Aug. und gestorben A. 1650. den 24. Aug. 3.) Leopold Friedrichen, geb. A. 1624. ben 30. Day, welcher bem Batter in ber Dompelgarbtifchen Regie rung gefolgt, und A. 1662. ben 15. Januarit gefforben ift.

Bum andernmanl vermählte er fich A. 1625, ben 15. Man mit Unna Eleono: ra, Job. Cafimirs, Gr. ju Daffan Gaarbruck in Beilburg Tochter, welche A. 1685. ben 7. Gept. verichieben ift. Bon ihren dren Rindern ift nur hergog Georg, geb. A. 1626. den 5. Det, am Leben geblieben; welcher anfange nur Borburg und Deichenweiler inne gehabt, aber A. 1662. feinem erblofen altern Stief. Bruber, ber gog Leopold Friedrichen , in ber Gr. Dompelgard gefolgt ift , und die Furfil.

Dompelgarbijche Linie im Saufe Burtenberg fortgepflantt hat.

Rad) ben Daug. Bertragen ber Bergogl. Burtenbergifchen Familie, erftrectt fich bas Recht der Erfigeburth in der Regierungs Rachfolge, auch auf die Gr. Dompel gard, baff alfo biefelbe auch ben ben Erffaebobrnen Dringen, biefes Saufes bleiben folte , und berfelbe nicht fculbig mare, biefelbe feinem jungern Bruber abgutretten; wieSpringsfeld de Apanagio c. 111 n. 60. Ofiander in Orat. funebr. Frid. Duc. Wirteb. p. 35. und Ludewig de prærogativ. Wurtenbergici ducatus Cap. XII. not. nit. p. 15. bargethan bas ben. Dem ohngeacht bat Gr. Ulrich ber VIII. ober XVI. gu Burtenberg, ber Biels geliebte, feinem jungern Gobn Gr. Beinrichen VI. A. 1473. noch ben feinem Leben die Gr. Dompelgard übergeben, welche berfelbe A. 1482, bem altern Bruber Gr. Eber: bard, bem jungern, überlaffen, weil er gant blobfinnig murbe. Deffen altefter Cobn Bergog Ulrich, raumte feinem jungern Bruber, Georgen A. 1534. nur horburg unb Reichenweiler ein. Deffen Gohn aber Bergog Chriftoph, gab ihm A. 1552. auf Les benslang die Gr. Mompelgard , bie er alfo big A. 1558. inne batte , nach feinen Abfterben fiel fie an hertog Chriftophen gurucke, und fahm an feinen Gohn, ben regieren: ben Berfog Ludwig : welcher aber feinem Better Berfog Friedrichen , obbemelbten Berhog Georgens Cohn A. 1581. Mompelgarb abtrat, wie benn auch biefer A. 1592. bemfelben im BerBogthum Burtenberg fuccedirte, und ber allgemeine Stamm, Batter aller noch lebenben BerBoge gu Wurtenberg worben ift. Vid. Bericht vom Saufe Bur tenberg ben ber Borffellung ber Burtenberg. Defifchen Beimführung p. 60. Lairig in Siftor, genealog Dalmwald ad Tab. IX, Cap. IV. 5. 1. p. 497. Pregiger im Wirs

temberg. Cedern: Baum tab. XXV. p. 25. Theatr. Europ. T. 11, p. 31. 101. 181. Lunig im Reiche: 21rdiv. T. IX. p. 749.

#### Der Bochentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

35. Stuck

ben 31. Aug. 1740.

Line febr rare MEDAILLE, des gefallenen Churfürstl. Sachsischen Obrist: Canglers, Wolfgang Dietrichs, Grafens von Beichlingen, von A. 1702.



### I. Befdreibung derfelben.

ie Saupt: Seite zeiget des Grafens geharnischtes Brust. Bild, im Durchs schnitt, von der rechten Gesichts Seite, mit einer Perruque, und umgeschlas genen Gewand, worauf der Danebroggische Nitter-Ordens Stern mit der Umschrifft; ILL. uftrissimus. D. ominus. WOLFG. angus. DIETER icus. S. acri. R. omani. I.mperil. COMES. BEICHLINGIVS. d. i. Der hochgebohrne Berr Wolfgang Dietrich, Graf von Beichling.

Die Gegen-Seite enthalt bas vollige Graft. Beichlingische Wappen, welches bestehet in einem quabrirten Schild, mit einem Mittel Schild. Im ersten und vierdren Quartier, sind im blauen Feld brep auf so viel Hügeln stehende Baume; im andern und dritten Quartier ist im rothen Feld ein Abler. Der mit einem Fürstl. Kronen huth bedeckte Mittel Schild, liegt auf dem Danebroggischen Ordens Ereuß; und führet im rothen Feld einen Abler, über welchem eine strahlende Sonne, und Win welcher

"Unterschrifft ju thun pflegt, ju schreiben, theils auf eine gewiffe unter bes Ronige, "Namen ausgeprägte Munt bas Danebrogger Orbens Band und Crent ju setzen, "theils auch über bas vom Kapfer ihm verliebene Wappen einen Fürstenhuth auf"tufeben. "

Die Abbildung bes Churfurftl. Cachfischen Thalers, mit bem Danebrogischen Orbens Ereng stebet im Hamburg. Diftor, Remarques A. 1704. P. VI. n. XVIII. p. 137. und in der Rurnberg. Samlung ber hiftor. Gedachtnug Mungen A. 1702. n. LXXXIV. p. 238. Es ift aber barauf nur bas Ereut, aber nicht mit bem Band, ju

feben. Es ift biefer Thaler auch ju geringhaltig.

Der gefronte Jurftenhuth erscheinet auf bem Mittel Schilb im Graff. Beichlingischen Bappen. Man fagte bem Groß Canpler nach: er habe ein Fürstenthum in Schleften zu erhandeln gesucht; und habe babero alle feine Guter in Sachsen zu Gelbe machen wollen.

"Infonderheit habe er fich unternommen, eine Genealogie verfertigen zu lafifen, vermittelft welcher er feine Borfahren und Uhnen aus dem Wittefindischen "Stamm und Sachfischen hauß entsproffen zu fenn, erweisen laffen wollen; welches "boch an fich felbst, vermög bekandter hiftorien, ein offenbahres Fallum mare.

Diese Genealogie führet ben Tittel: Augustæ Beichlingiorum origines, Dresdæ apud Maurit. Bodenehr, Chalcographum, typis Schrætelianis A. 1702. in 4. Der Berfasser bavon ist Joh. Conrad Bnauth, welcher sich aber auf ben Tittub Blath nicht geneunet, jedoch diese nur aus 8. Bogen bestehende Schrifft, dem Große Cantiler zugeeignet hat, mit einer Borrebe, in welcher er benselben mit dem Mecanate vergleichet, und ferner zum Boraus behauptet, Stemma Beichlingianum sanguine Reges attingere, ipsamque Augustam Saxonum quondam domum & Principes Imperii affinitate æquare, wie seine Worte lauten. Seine Ableitung der Grafen von Beichlingen aus dem Wittefindischen Stamm ist tolgender massen beschaffen:

Wittekind, ber groffe König der Sachsen.

Wiprecht, Herhog von Sachsen, † 825.

Bruno, Herhog von Sachsen, † A. 845.

Ludolph, Herhog von Sachsen † A. 869.

Otto, Herhog von Sachsen † A. 916.

Seinrich, der Finckler Römischer Kapser † A. 936.

Seinrich, Herhog in Bapern † A. 955.

Bruno, Herhog zu Braunschweig, Marggraf zu Sachssen † A. 1006.

Bruno, Herhog zu Sachsen Braunschweig, † A. 1014.

Ludolph, Marggraf in Thüringen † A. 1064.

Otto, Dernog gu Gachfen an ber Befer, und in Banern Graf ju Rortheim + A. 1083.

Conrad, Pfalggraf von Cachfen, etfier Graf von Beich.

Otto, erfter gebohrner Graf von Beichling.

Es leibet es ber Raum nicht, bie gangliche Unrichtigfeit Diefes Ctamm. Baums ju zeigen. Dieweil auch bem Groß Cangler mar hinterbracht worben, bag noch viele andere grobe Irthumer in biefer Graft. Beichlingischen Genealogie fich befinden; fo trug er dem beruhmten Gachfischen Historiographo, Wilhelm Ernft Tengeln, auf, folde ju verbeffern : welcher bann auch im obbemelbten Jahre Typum Genealogiæ Belchlingicæ plenioris ex chartis authenticis allisque monumentis defumtum, & hiftorix ac genealogiarum patronis ad perficiendum propositum in 4. von 6. Bosgen gu Jena heraus gab. Darinne feste er jum Stamm Pftanger ber Grafen von Beichlingen Siegfrieben, Grafen ju Bommenburg und Rortheim. Alleine er bat boch nicht gehörig erweifen fonnen, wie Friedrich Gr. von Beichlingen, welcher A. 1144. in dem Schencfungs Brief einiger Derter an bas Rl. Balctenrieb von Gr. Ehriftian von Rotenburg , unter ben alten Grafen von Beichlingen am allererften ale ein Beuge mit vor fommt, von bemfelben berfomme. Dochweniger haben meber er, noch Knauth, bargethan, von welchem Grafen von Beichling eigentlich Lie abeliche Familie berer von Beichling, ale eine abgefundene Deben Linie abstamme. Alle ihre Dube und Fleiß ift hierinne ungulanglich gewefen; und es ift eine gant unausge machte Sache geblieben, bag jemable swiften bem Graffichen und abelichen Saufe von Beichling, eine Bermandichafft gewesen fen. Ich halte die Ebelleute von Beiche ling fur Burg : und Dienfileute ber alten Grafen von Beichling : indem viele folche abeliche Familien befant find, die gleichen Dahmen mit ber Burg, und mit benen Grafen und herren geführet, beren Ministeriales fie gemefen find. Die Brafen von Beichlingen führen in ihren Wappen, nach ben alten Giegeln, nicht allemabl ben quergeftreifften Schild , fondern auch einen Abler, wie Tengel wohl bemercht hat. Dies fer gute Mann , ward burch biefe Benealogie auf feine übrige gange Lebens Beit uns gladlich gemacht. Rach bes Groß Canglers gall fabm er besmegen um bas 2mt unb Die Befoldung eines Churfurftl. Gachfifchen Hiftoriographi, und hat fich big an feit nen A. 1707. erfolgten Tob fummerlich behelffen muffen. Ich zweiffele gar febr, bag fich bes Groß Canglere Borfabren, werben haben jemahle in ben Ginn tommen lag fen , baf fie Abfommlinge von ben A. 1567. abgeftorbenen Grafen von Beichlingen maren. Rachbem aber berfelbe A. 1700. ben 16. Rob. vom R. Leopold, mar in ben Grafen Stand erhoben worden, fo wolte er tein neuer Graf fenn, fonbern vers maß fich von bem alten Graft. Daufe gleiches Rahmens bergufommen. Er fabe fich hierben nach ber Gelehrten Gulffe um, die folten der Belt besmegen eine blane Dunft pormachen. Alleine biefes falfche Golb fant feine Probe aus. Auchoritate Academiz Vicembergenfis, wie auf bem Littul mit groffen Buchftaben ftebet, legte auch ber altes re Schureffeifch A. 1702. ben 23. April in einer in ber Schlog Rirche bafelbft gehale tenen, und hernach auch gebruckten ichonen Oratione Panegyrica bie Gratulation ad

Cancellarium magnum, Confilii publici Principem, Heroem in toga, Macenatem literari ordinis indulgentificoum, & nostra omniumque Literatorum prædicatione atque affentu maximum, Wolfg. Diteicum S. R. L. Comitem à Beichlingen ab, cum renovatæ M. jorum dignitatis infignia illufirissimæ & ab ultimis Germaniæ seculis fplendidiffimæ genti (uæ, aufpicio augustiffimi Rom, Imp. Leopoldi M excelfæ ftirpis familiarum [ponte - vindicis & confervatoris gloriofiffimi , poffliminio & per-Butter Bittefinden , gebacht , jeboch aber auch vorgegeben , bag bie abeliche Beichlinge von ben Grafen von Beichlingen entfproffen maren. Schurpfleifch er bebet feine Stimme besmegen alfo: Cujus profecto majores, multis ante feculis, fummo in vicinia loco nati, & ab antiquis Turingiæ Comitibus procreati, atque in regionis illius fines descripti, & in tabulas primorum gentis procerum Comitumque relati, ab Vnstruto fl. ad superiorem Albis ram progressi, in Missiam commigrarunt, neque amiferunt pervetuftas Comitum imagines, fed aliquandiu intermiferunt, modestizque causa ad tempus gradu equestri se tenuerunt. Veri nihilominus Comitum posteri, titulo duntaxat nomineque abstinebant, nihil de ortu suo arroganter foquentes, nihil de meritis ambitiofe prædicantes, eam fibi legem dicebant, ut origines suas & majorum figna minime omnium jactarent, nec tamen ad vulgus se demitterent, stirpisque suz initia, vel imperite ignorarent, vel abjecte inficiarentur. Aber auch biefes ward mehr Rednerifch, als hiftorifch von ihm behauptet. Schurts-fleifch mufte es gewiß beffer; er mufte aber bazumahl mit ben Bolffen heulen, ohngeacht es ibm febr fauer anfahm. Er ichamte fich auch nicht wenig, als ibm ber Statte balter in Sachfen, ber gurft von gurftenberg, burch ben geheimen Rath Bech, nach. bem ber Graf von Beichling gefturst mar worben, zuentbiethen ließ; wenn er nun noch etwa Belieben batte, eine offentliche Rebe von bemfelben gu balten, fo wolte er ihm einen anbern Stoff bajugeben.

"6) Sabe ber Graf von Beichlingen, ben Musmungung ber rothen Gechfer, "bon welchen ber Rouig, wiewohl auf feine Borffellung, nur ein gemiffes Quantum "ju mungen verwilligt, baffelbe, wieder bes Ronigs Biffen und Billen, bif an

"feche Tonnen Golbes gefteigert. "

Weil die Churfurfil. Lande burch biefe geringhaltige Scheide, Munge, in ben graffen Schaben gefest murben , fo nennte man biefe rothen Sechfer insgemein Seuffiger. Rach ben Leipziger Mung. Fuß von A. 1690. folten die Sechs Pfennige. Stude ju 4. Loth fein ausgemuntt werben , bag 156. auf bie Marct giengen, thut bie feine Mard in 624. Stild 13. Thir. Es murbe aber faum ein Loth Gilber en

ben Scuffgern genommen. ,,7) Richt minber lage am Tage, was fur Alienationes groffer Stucke gandes, ja Provingien ober beren Jurium , theils wirchich vollzogen, theils noch weiter von "bem Brogieangler intendirt worden: ben welchen allen fich groffe Malverfationes, "auch capitale Berbrechen erwiesen, indem ju etlichen bas Votam und Seffion in Im"perio , ju groffen Nachtheil bes Ronigs und bes Churfurft. Staats , jugeftanben, und dagu cooperiet, etlichen gange Provingien und Stucke gandes, theils mit Abdi-"carion aller Jurium, theile nur Pfanbichaffts: Beife und antichretice, theile ,auf ichabliche Biebertauffe, übergeben und abgetretten werben follen, etliche auch murdlich, ohne Confideration ihrer Burbe und Bichtigfeit, um ein geringes pre-"uum

ntium, etliche Alemter, Guter, und Revenues gar mit nachtheiligen Conditionen, sober fur illiquide Borfchuffe an ihn ben Grafen felbit, vertaufft, und ihm juger meignet worden; burch welche Alienationes allerfeits er groffe Gummen Geloes "proficiet, fich aber bamit nicht vergnüget, fondern noch mehrere dergleichen Lan-

"bes Bertauffungen , big auf 4. Millionen aufs Taper gebracht babe.

Dieher gehoren sonderzweiffel die A. 1698. an den Chursursten von Brandens burg vertauffte Erd Schutz Gerechtigfeit ben dem Stifft Quedlindurg, das Rloster Petersberg ben halle, und bas Schulten Umt zu Nordhausen, die vor 100000. Thir. ausgemachte Streitigfeit mit bem Fursten zu Schwarzburg, die dem herzog zu. Sachsen Beits A. 1700, zugestandene Lands-Furst. hoheit in dem hennebergischen Landes-Antheil, und Anrichtung einer Canglep in Schleusingen, und die an sich ges brachte herrschafft hoherswerda in der Dber Laufnig u. f. m.

"S.) Das bem Ronige und bero Churfurstenthum und Landen allein zustehenbe "Jus B. & P. habe er zu schwächen sich gleichfalls unterflanden; simulirten schädlichen "Umschlag über ein Stuck Landes, zu des Ronigs Prajudiz getroffen, auch sonst die-"Berfassung bes Landes zurbirt, und an dem Statthalter im Churfurstenthum Sachsen,

ben Burften von Furftenberg , fich burd, verbottene Dittel vergriffen. ,,

"9.) Debft andern Falis fahme auch vor, bag er eines auswartigen Minifters "Sand nachmachen, und in beffen Nahmen falfche Dinge fchreiben, auch folche nach

"gebende befanbt werben laffen.

"10.) Da er feine meiste Zeit habe auf verbothene Kunste, delicieuse Leben, und andere Zeit verberbende Berrichtungen gelegt, barneben auch sich groß und reich zu machen seinen einigen Borsatz sent laffen, so waren baburch die Königl. Affaires zweltsältig versäumet, bas Königl. Intereste an unterschiedenen fremden Höfen nicht zwebachtet, importante Staats und Beld. Sachen seinem Bruder, dem gewesenen "Ober Falcenirer und ber Fren, Frau von Rechenberg von ihm anvertrauet, und "wichtige Concepte durch fremde Personen gemacht worden, derselben er die wenige "sten revidirt, und die Extension auf die vom Könige erhaltene Blanquete hatte "tichten lassen. "
"11.) Ohne Geld habe er wenig, für Geld aber desso ungerechter Sachen expediret.

"Moratorien, Monopolien, Protectionen, Promotionen, welche meistentheils abs"que prævia cause cognitione geschehen, bloß um Gelb bavon zu schneiben, theils
"mit ungleicher Borstellung vorgeschlagen, theils approbiret, theils auf Blanquete,
"ohne des Königs Vorwissen, extendirt, denen und also Commercien und dem Pu-

"blico einen groffen Schaben gethan.

"13.) Richt minder ware auch dem König in Oeconomicis ein unerfehlicher Ruin "berurfacht worden, du er nicht allein bero Salt, und andere Intraden in Pohlen mit "groffer Untreue administrirt, und zu dero groffen Schaden geschmählert; sondern auch die Chur Sächsische Eanmer durch vielerlen verderbliche, unüberlegte Bers "ausserung unterschiedlicher Cammer Güter und Gefälle, Aushebung der Amts Capit "talien, und andere untreue Berordnungen, zum höchsten geschwächet habe: im "massen er alle aus derfelben fommende Revenues, so wohl was der König aus der "Ober Steuer Einnahm, als der General Kriegs Cassa zu heben gehabt, zu seiner Cassa zulieffern, und sich dasselbst mit groffen Wucher verzinsen lassen; er habe auch die Berschand.

"handlung berer Steuer: Affignationen, mit groffen Intereffen, wie auch bie Antici"pationes auf funfftige Revenues, und anbere bochft verberbliche Umschlage, ju "groffen Schaben des gandes, berer Commercien und Grebite eingeführt.

Es traf bemnach ben ibm vollfommen ein, mas er gewohnt mar aus bem Tacito in bie Stamm : Bucher ju fchreiben : Omne magnum Exemplum habet aliquid ex iniquo. Vid. Theatr. Europ. Tom, XVI. p. 275.



### Der Möchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

36. Stud

ben 7. Sept. 1740.

Eine MEDAILLE, von dem berühmten Cantiler in Francreich, Michael de l' HOSPITAL, zwischen



#### 1. Befdreibung berfelben.

ie Saupt Seite zeiget beffen Bruft Bild im Durchfchnitt, bon ber linden Gefichte Geite, mit einem fast fahlen Ropffe und langen Barte, in damahle gewöhnlicher Rleidung, mit ber Umschrift: M.ichael. OSP.italius. FRAN.ciæ. CANCEL.larius. b. i. Wichael Sospital, Cangler von France

Die Ruck Seite enthalt ein Sinn Bilb, ober vielmehro beffen Symbolum heroicum: nehmlich einen auf einem Felfen im Meere fiehenben hohen Thurn, mit Mauer Binnen, auf welchen von oben aus ben Bolcken, in welchen dren Sterne, Donner und Bligen, und unten die Meeres Fluthen hefftig auschlagen; mit der Umstehrifft aus des Horatii Lib. III. oda. III. v. 2. IMPAVIDVM, FERIENT. RVINE.

b. i. Der Sall wird mich gang unerschrocken ereffen.

#### 2. Siftorische Erklärung.

Unter anberer vielen Chre, welche man biefem bochverbienten Cangler, Michael von hofpital, erwiefen bat, ift biefe nicht bie geringfte gewefen, bag man bat aus Br

ber Bufammenhaltung einer alten Medsille, mit bem Bilbnuf bes Ariffoteles und feines Ungefichts, burchaus behaupten wollen, er fabe volltommen biefen groffen Beltweifen fo abnlich , ale ein En bem andern. Ariftoreles fag bagumabl noch in feiner groften herrlichfeit, auf feinen mit mehr als zwolff towen zu benben Seiten begierten und mit Gold überzogenen Ehron. Es foffete bem Petro Romn fein Leben, bağ er bon ber Bermegenheit gemefen , und fur beffelben fonft allenthalben ange betbeten Majeftat feine Rnie nicht batte beugen wollen. Es brachte bemnach bem Hofpital eine ungemeine Chresbietung ju mege, bag man fich einbilbete, an ihm eis nen wieder lebendig gewordenen Mriftoteles vor Alugen gu feben. Bon biefem Babn maren macfere Leute eingenommen. Thuanus fcbreibt unter andern vom Hofpital Lib. LVII, ad A. 1571. p. 43. Qui non vultu tantum Aristotelis os, quod utriusque imaginum ubique proftantium comparatione conflat, fed Solonis, Lycurgi, Chirondæ ac Platonis denique, sapientissimorum legislatorum, pectus, mores, doctrinam, & judicium, quibus longo rerum maximarum ufu & experientia confirmatam prudentiam junxerat, in omni vita, five privata, five publica, actione referebat. Deffelben Enciel, Michael Hurault, bat in bem gu feines Groß Batters in Rupffer ger fiochenen , und beffen nach Uer bes Horatii in Berfen verabfaften Sermonibus ober Epiffolis, in ber Musgabe ju Lyon in 8. von A. 1592. vorgefesten Bilbnug bergefugten meitlauftigen Elogio fich noch mehr bamit in biefen Worten gebruftet: Addatur autem hoc que que fatali cuidam ipfins decori, quod, ut ex antiquiffime unmismate apparuit, fummum illum philosophorum omnium Principem, Ariffotelem, fic ore toto retulit, ut alterius ex altero imago expressa videri post: forte tamen in co dispari, quod, ut de pietote taceam, que deambulans Aristoteles in umbra porticus differuit, Hospitalius noster re ipsa exercuit. Sic itaque nos illius aliquendo cum Aristotele descriptam imaginem descripsimus:

Talis Arifloteles oculos atque ora ferebat.

Sculptoris docta nunc redivive manu;

Pars autem tila tui melior, melioribus olim

expressa in tabulis, ne peritura manet.

Sed quid opus, sculptisve fuit, scriptisque tabellis.

En vivo in XEN10 vivit Aristoteles.

Man schmeichelte sich aber mit einer gang falschen Einbildung. Bon dem Mris stocke ist weber eine Munge noch eine Statue vorhanden, welche uns dessen Geschichs Bildung darstellete. Die Medaille mit des Aristotelis Bildung hat der Vicentiner, Valerius Bellus, im sechzehenden Seculo aus seinem Gehirne ersunden. Bon dessen Gepräge man auch den Platonem, den Palamedem und die Didonem, und viel andere berühmte Leute mehr hat. Stephanus Forcatulus meldet zwar Lib. VII. de Gallerum imperio Sphilosophia p. 1087. Carolo IX. Rege suam Galliam opidatim lustrante, cum sorte eruta suit & e sinu terræaltius essossa fastua inciso Aristotelis titulo, quæ apprime M. Hospitalem lineamentis ac sigura referedat, ut nec sibi ips magis sti ille similis, sicut nec animo dotibus ad insigni philosopho multum dissert. Unde bene ominari cæpi de componendo turbulentæ reip, statu, quia Gallorum Cancellarius regi maximo intimus magni illius Alexandri doctorem essigie exæquasser. Nos itaque Hospitali, humanissimoque viro, honoris gratia, tunc versiculos dedicarimus, comiter supra expectationem accipiendos:

Quisquis Aristoteli doctum te contulit, idem Blanditus docto fertur Aristoteli.

Ich zweiffele aber gar sehr an dieser Geschichte, von der ausgegrabenen Statue bes Aristotelis. Michael Hurault, Thuanus, Scav. Sammarthanus, und Theod. Beza wurden solche anzusühren nicht ermangelt, und ein gröfferes Werck davon ges macht haben, wann solche vollends auch mit der Medaille, auf welche sie samtick sich alleine beruffen, solte überein getroffen haben. Ich habe in des Folv. Ursini imaginitus Gelogii illuste. Virorum, dassenige Bild in einem alten Marmor Stein, welches er für den Korff des Aristotelis ausgiebt, und welches auch in des Meidomil Diogene Laertio nachgestochen zu besinden, gang genau betracht et; aber nicht die geringste Alehnlichseit zwischen demselben, und den Gesichte des Hospitals daben sinden son nen. Aristoteles sieher daselbst gang glatt um das Maul aus, auch sind alle Lineamenten gang anders beschaffen.

Die fpotifichen Sofieute, welchen bes Sofpitale ernfthafftes und firenges Befen nifffiel, fagten: Er fabe mit feinem langen weiffen Barte, und blaffen Gefichte bem beil. hieronpmo gleich. Sie geriethen aber auch auf ben irrigen Einfall, burch bie Gemablbe biefes Kirchen Batters, welche gleichermaffen aus ber bloffen Mab-

ler Dhantafie ihren Urfprung baben.

Diejenigen traffen es weit besser, welche in Ansehen seiner vortresslichen Gemuthbe Eigenschafften, mit dem Brancosme behaupteten, es habe den M. Porcium Catonem Censorem und den Hospital ein grosser Seist belebet: indem er eben wie derfelbe, mit ungemeinen Enser das gemeine Beste befördert, die Gerechtigteit gehands
habet, und sich in allen seinen höchst gefährlichen Umständen gant unerschrocken ers
wiesen habe. Seine Großmuth hat er dahero auch in seinem auf dieser Medaille stebenden Symbolo heroico oder Sinn Bild am Tag gelegt, welches er aus seinem
Wappen genommen. Dieses bestand aus einem blauen Schild, in welchem ein auf
einen Felsen von Silber stehender Thurn zu sehen war, mit einem rothen SchildesDaupt, besest mit dren goldnen Sternen von acht Spisen in eine Reihe; wie aus
dessen Abbildung in des Francois du Chesne Histoire des Chancellers & Gardes des Sceaux de France, enrichte de leurs Armes Blasons, & genealogies p. 635. zu ersehen ist. Eatl
ltenhoo hat über diese wohl ausgesonnene Devise solgendes Epigramma gemacht:
Tota licet vasti jabesat machina mundi

inque suum redeant tota elementa chaos; Nescius in Varias LOPITALIVS ire figuras Impavidus, solide rupis & instar erit.

Gabriel Naude, wann er in Considerations politiques sur les Coups d'estat Cap. V.p. 307, die Starcke des Geistes, die Gerechtigkeit und Klugheit, als dren Haupt Ensgenden, von einem zu Staats Streichen geschieften Minister erfordert, sagt zwar auch, daß die erstere sich in grosser Krafft ben dem Hospital geäussert habe, seine Devise davon aber sen allzusten gewesen. Mr. le Chancelier de l'Hospital, schreibt er, qui estoit pourveu de cette force d'esprit autant qu' aucun autre de ceux qui l'ont precedé ou suivy, la décrivoit encore plus brievement, quoy qu'en termes beaucoup plus hardis, des quels même il avoit composé sa devise; Si frastus illabatur ordit impanidum ferient ruine Es wird aber aus folgenden zu ersennen senn, daß Hospital gar nicht zu viel von sich gesprochen habe.

Es hat derfelbe selbst die sicherste Rachricht von seinen Lebens Lauf in seinem kurt vor seinem Lob A 1573. den 13. Martii aufgesetzen sehr weitlauftigen Testament gegeben, davon zuerst Brantosme eine fehr accurate Abschrift zum Borschein gebracht hat, in Tome II. Memoir. p. 78. dans eige au Connetable de Monmorent, aus welchem Laboureur, in Additions aux Memoires de Michel de Castelnau T 1. Lure II. p. 505-510. du Chesne l. c. p. 644-648. und Colonnies in der bibliotbeque ebossie p.

418 - 427. es genommen haben.

Die Geburthe Stadt biefes groffen Dannes, melchen bie Rrangofen biff auf biefe Stunde nicht fattfam loben tonnen, mar Aigueperfe in Auvergne. Gein Batter, Johann von Holpital, mar erfilich Medicus ben ber Renata von Bourbon, Montpenfier, Bergogin von lothringen , und hernach ben bem Conneftable, Carl pon Bourbon , ihrem Bruber : welcher ibn fo lieb und werth batte , bag er ihn mehr für feinen bertrauteffen Rath , ale einen Medicum , brauchte. Als ber Conneffable A. 1523. ju R. Carln V. übergegangen mar, verließ ber alte Ho piral Beib und Rind, und folgte ibm nach. Er marb babero auch mit feinem Berrn geachtet, und mit Gim giebung aller feiner hinterlaffenen Saabe und Gater beftrafet. Bermoge bes Rries bens ju Cambray aber erhielte er A. 1533. ben 10. Cept. vom Ronig Bergeibung, und gelangte wieder gu feinen Gutern. In biefer geben jahrigen Unrube und unfic ten Leben , hatte er murchlich bas Jahr vergeffen gehabt, in welchem biefer fein ein Biger Cobn gebohren worben, und folches auf befragen niemahle gewiß angueigen gemuft. Balb hat er gejagt, er mare auf die Welt gefommen, ba unter R. Lubmigen XII. ber Rrieg mit Genua ausgebrochen, welches A. 1499. gefcheben, und ein ans ber mabl: es fen folches gefcheben, ba berfelbe geenbigt worden, melches A. 1507. erfolgt ift. Bayle in Dillionaire bift & ert. Tom, II. in All. Hoffital , p. 1609. not. (Q.) argert fich bruber , bag ein fo verftanbiger Mann , als wie der alte Hofpital gewes fen , bas nicht gewuft hatte , mas ein jeder tolpifcher Bauer von feinem Rinde gu fagen muffe. Alleine bem alten Hofpital hatte bie Befummernug über fein Unglud, bergleichen Rleinigfeit aus bem Gebachtnug leichte bringen tonnen. Der Canpler Hofpital, glaubt er fen 18. Johr alt gemefen, als ber Conneftable pon Bourben aus Francfreich A. 1523, entwichen, folglich fiele fein Geburthe Jahr in bas Jahr 1505. In ber Borrebe feines Teftamente benm Brantosme ftebet, bag er folches A. 1573. im 68. Jahr bes Alters gefchrieben habe; welches wieber mit bem Jahre 1505, ubereintrifft. Bir wollen ihm bemnach mehr glauben , als bem Thuano und bem Sammarthano . welche melben, er fen 70. Jahr alt geworben.

Er studierte A. 1523. In Toulouse, als sein Batter dem geflüchteten Connekable, seinem Herrn, als ein getreuer Diener nachwanderte: und musse die Schuld seines Batters tragen, indem man ihn gefangen seste. Dieweil man ihn aber gang unschuldig an seines Batters Berbrechen befand, so tahm er auf Königl. Befehl bald wieder in seine Freiheit. Er gieng darauf auch seinem Batter nach, und traf dem selben in der Stadt Mayland an. Als diese Stadt von den Fransosen belagert ward, schaffte ihn der Batter mit Juhrleuten noch in Zeiten aus derselben fort: da er sich dann in einen Maul. Esel Treiber verkleidete, und nicht ohne grosse Gesahr über die Flüsse Addua und Marrinengo, in das Benetianische Gediethe, und ferner nach Padua fahm, wo er sechs ganger Jahre sein Studium Juris fortsette. Sein Batter, der nach dem Zod des Herzogs von Bourdon beym Kayser blieb, berusste ihm A. 1530.

nach

nach Bononien.wo er den Ranfer ironen fabe. Bon bar gieng er nach Rom, und ward gar balb bafelbft Auditor di Rot: Rach feines Batters Begnabigung locfte ibn ber Cardinal von Grammont, unter bem Berfprechen einer anfebnlichen Beforberung . nach Frandreich. Er gab babero feine Stelle in ber Kota auf, und gieng wieber babin : feste fich aber gwifchen gween Stublen nieder. Er practicirte babero vor bem Parlement ju Parifi bren Jahre: und henrathete nachbem des Johann Morins, Lientenants criminel bafelbft, verwittibte Tochter, Maria, burch welche Deurath er Barlamente Rath murbe. Rach neun Jahren Schiefre ibn R. Beinrich ber andere A. 1547. als feinen Gefandten auf bas allgemeine Concilium nach Bononien, welches bernach nach Trident verlegt murbe, wofelbft er fich 6. Monathe aufhielte. Er marb aber bafur fchlecht belohnt; und tahm burch bie Bancferegen und Bermirrung ben Sofe in allerhand Gefahr, hieraus errettete ihn bie Ronigliche Schwefter, Margas retha , melder ibr Bruder bas hergogthum Berei A. 1550. eingeraumt batte, und machte ibn gu ihren Cangler. In ber Berwaltung biefes Amts, feste er fich in folches Unfeben , baf ibn R. Francifcus II. jum Chef und Surincendant des Finances en fa Chambre des Comptes und geheimen Rath A. 1559, ernannte; und ihm auftrug bie Beimfilbrung ber an ben Bergog von Gavopen, Emanuel Philibert, vermablten Drine gefin, Margareth, im felbigen Jahre ju berrichten. Er befand fich noch ju Nizza, als thm bas Ronigl. Parent d. d. St. Leger A. 1560, ben 30. Junit überbracht murbe, in welchem er jum Cantler von Francfreich ernennet warb. Diefes hochfte civil-Amt im Reiche mar burch ben Tob bes Fr. Olivier erledigt worden; man gebachte folches anfangs bem Joh. Morvillier, Bifchof ju Orleans ju geben, als folderes aber que foling, fo brachte beemegen bie Bergogin von Montpenfier ben ber R. Catharina von Medices, ben Hofpital im Borfchlag. Diefe hielte benfelben auch fur einen berghaffe ten und Hugen Mann, beffen fie fich gegen bie bitigen und gefahrlichen Unfchlage ber machtigen Guilen bedienen fonte. Hofpital hatte jederzeit viele Chrerbietung und Gefälligteit gegen ben Cardinal von Lothringen bezeigt; in ber hoffnung alfo , baf er an ben Holpital auch einen ftattlichen Benftanb befommen murbe, war er es gar wohl ju frieden, bag berfelbe jum Cangler beforbert murbe.

Beine Berrichtung in biefem bochwichtigen Umte, befchreibt er in feinem Teffa. ment felbft folgendermaffen : " 3ch tahm an einen febr beunruhigten, und wegen bes Rriegs Befchreges febr bewegten Dof, gleich nach ben Auffauf von Amboite ; melcher an fich felbit nicht fo gefahrlich mar, als megen ber balb barauf erfolgten Une "rube ber Parthepen. Sierauf befahm ich mit Perfonen guthun, bie nicht weniger .. fubne ale machtig maren ; und lieber begehrten alle Gachen mit Gewalt, ale mit "Rath und Bernunfit einzurichten. Dabon tan die Ronigl. Mutter ein gutes Benge nus abffatten: welche in folden Stand bon benenfelben gefent marb, baf fie faft pon "aller Reichs Bermaltung getrieben marb. Gie beichwehrte fich baruber offt gegen smich ; ich fonte ibr aber nichts anders vorftellen, als die Autoritze ber Ronigl. Majer "fat: wann fie fich berfelben gefchicklich bebienen wolte , fo murbe fie tonnen aller ib. rer wiedermartigen Dochmuth und Borhaben fchmachen und zu Boben fchlagen. 218 R. Carl IX feinem Bruber Francifco II. in ber Regierung folgte, marb gmar bie Daze "then bererjenigen , welche unter R. Francifco am meiften vermocht batten , aes "ichmacht, und bie Dacht ber Ronigl. Mutter febr vermehrt: aber bie Diffaunft bo-"rete feineswegs auf. Der Ronig von Ravarra, jog aus falfcher Meinung an fich alle D 11 3 "Gemalt

"Unterfchrifft ju thun pflegt, ju fchreiben, theils auf eine gewiffe unter bes Konige, "Namen ausgeprägte Munt bas Danebrogger Orbens Band und Erent ju feten, "theils auch über bas vom Kapfer ihm verliehene Wappen einen Fürstenhuth auf...tufeften. ...

Die Abbildung des Churfurfil. Cachfischen Thalers, mit dem Danebrogischen Ordens Ereng stehet im Hamburg. Diftor, Remarques A. 1704. P. VI. n. XVIII. p. 137. und in der Rurnberg. Samlung der Histor. Gedachtnug Mungen A. 1702. n. LXXXIV. p. 238. Es ift aber darauf nur bas Ereus, aber nicht mit dem Band, gu

feben. Es ift biefer Thaler auch ju geringhaltig.

Der gefronte Fürstenhuth erscheiner auf dem Mittel Schild im Graft. Beichlingischen Bappen. Man fagte bem Groß Cangler nach; er habe ein Fürstenthum in Schleften zu erhandeln gesucht; und habe dahero alle feine Guter in Sachsen zu Gelbe machen wollen.

"Insonderheit habe er fich unternommen, eine Genealogie verfertigen zu laf"fen, vermittelft welcher er feine Borfahren und Uhnen aus dem Wittefindischen
"Stamm und Sachfischen hauß entsproffen zu senn, erweisen laffen wollen; welches
"boch an fich felbft, vermog befandter hiftorien, ein offenbahres Fallum mare.

Diese Genealogie führet ben Littel: Augustæ Beichlingiorum origines, Dresdæ apud Maurit. Bodenchr, Chalcographum, typis Schrætelianis A. 1702. in 4. Der Berfasser bavon ist Joh. Conrad Anauth, welcher sich aber auf ben Littul Blath nicht genennet, jedoch diese nur aus 8. Bogen bestehende Schrifft, dem Große Cantiler zugeeignet hat, mit einer Borrebe, in welcher er benfelben mit dem Mecænate vergleichet, und ferner zum Boraus behauptet, stemma Beichlingianum sanguine Reges attingere, ipsamque Augustam Saxonum quondam domum & Principes Imperii affinitate æquare, wie seine Worte lauten. Seine Ableitung der Grafen von Beichlingen aus dem Wittefindischen Stamm ist folgender massen beschaffen:

Wittekind, ber groffe König ber Sachsen.

Wiprecht, Herhog von Sachsen, † 825.

Bruno, Herhog von Sachsen, † A. 845.

Ludolph, Herhog von Sachsen † A. 869.

Otto, Herhog von Sachsen † A. 916.

Seinrich, ber Finckler Römischer Kapser † A. 936.

Seinrich, Herhog in Bapern † A. 955.

Bruno, Herhog ju Braunschweig, Marggraf ju Sachssen † A. 1006.

Bruno, Herhog ju Sachsen Braunschweig, † A. 1014.

Ludolph, Marggraf in Thuringen † A. 1064.

### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

37. Ctuck

ben 14. Gept. 1740.

LAMOIGNON, von A. 1679.



### 1. Befdreibung derfelben.

ie Saupt: Seite jeiget bessen Brust. Bild, im Durchschnitt, von ber rechten Gesichts. Seite, im blossen Haupte und seinem Eeremonien Rocke, mit dem Littul: GVILL.elmus DE LAMOIGNON, SENATYS. PRINCEPS. b. i. Wilhelm von Lamoignon, Parlaments: Prafident. Unter der Schul-

ter febet bes Medailleurs Rabme T. BERNARD. F.ecit.

Die Aud: Seite ftellet eine auf einen Saulen Fuß figende geschleperte Beibs. Person vor, vor welcher ein Storch mit dem erhadnen rechten Fuß stebet, mit der Umschrifft: OPTIMO PARENTI CHR.iftianus. IFR.anciscus. F.ilius. ADV. ocatus. GENER.alis. d. i. Dem allerbesten Vatter hat es der Sohn, Christian Frang, General Advocat machen laffen, und mit der Unterschrifft PIETAS, b. i. Die Kindliche Liebe und Schuldigfeit. A.nno. MDCLXXIX.

2. Siftos

Cancellarium magnum, Confilii publici Principem, Heroem in toga, Mæcenatem literari ordinis indulgentificum, & noftra omniumque Literatorum prædicatione atque affensu maximum, Wolfg. Ditricum S. R. L Comitem à Beichlingen ab, cum renovatæ M. jorum dignitatis infignia illufiriffimæ & ab ultimis Germaniæ feculis fplendidiffimæ genti fuæ, aufpicio augustiffimi Rom, Imp. Leopoldi M excelfæstirpis familiarum (ponte - vindicis & confervatoris gloriolistimi , postliminio & per-Batter Bittekinden , gedacht , jedoch aber auch vorgegeben , bag bie abeliche Beichlinge von ben Grafen von Beichlingen entsproffen maren. Schurtfleifch er bebet feine Stimme desmegen alfo: Cujus profecto majores, multis ante feculis, fummo in vicinia loco nati, & ab antiquis Turingiæ Comitibus procreati, atque in regionis illius fines descripti, & in tabulas primorum gentis procerum Comitumque relati, ab Vnstruto A. ad superiorem Albis ram progressi, in Missiam commigrarunt, neque amiferunt pervetuftas Comitum imagines, fed aliquandiu intermiferunt, modestizque causa ad tempus gradu equestri se tenuerunt. Veri nihilominus Comitum posteri, titulo duntaxat nomineque abstinebant, nihil de ortu suo arroganter foquentes, nihil de meritis ambitiole prædicantes, eam fibi legem dicebant, ut origines suas & majorum figna minime omnium jactarent, nec tamen ad vulgus se demitterent, flirpisque sue initia, vel imperite ignorarent, vel abjecte inficiarentur. Aber auch biefes ward mehr Rednerifch, als Difforifch von ihm behauptet. Schurge fleifch mufte es gemig beffer; er mufte aber bagumabl mit ben Bolffen beulen, obnge acht es ibm febr fauer anfahm. Er ichamte fich auch nicht wenig, ale ibm ber Statt balter in Gachfen, ber Aurft von Aurftenberg, burch ben geheimen Rath Bech, nach. bem ber Graf von Beichling gefturst mar worben, quentbiethen ließ; wenn er nur noch etwa Belieben hatte, eine offentliche Rebe von bemfelben ju halten, fo wolte er ihm einen anbern Stoff bajugeben.

., 6) Sabe ber Graf von Beichlingen, ben Ausmungung ber rothen Gechfer, "bon welchen ber Rouig, wiewohl auf feine Borftellung, nur ein gewiffes Quantum Biffen und Biffen, baffelbe, wieber bes Ronigs Biffen und Biffen, biff an

"feche Tonnen Golbes gefteigert. "

Weil die Churfurfil. Lande burch biefe geringhaltige Scheibe Dunge, in ben groffen Schaben gefest wurden , fo nennte man biefe rothen Sechfer insgemein Seuffrger. Rach ben Leipziger Mung-Sug von A. 1690. folten bie Sechs Pfennige. Stude ju 4. Loth fein ausgemungt werben, bag 156. auf die Marc giengen, thut die feine Mard in 624. Stud 13. Thir. Es murbe aber faum ein Loth Gilber gu

ja Provingien ober beren Jurium , theils murchich vollzogen, theils noch weiter von "bem Groß Cangler intendirt morben: ben welchen allen fich groffe Malverfationes. "auch capitale Berbrechen erwiesen, indem ju etlichen bas Votum und Sellion in Imund baju cooperiet, etlichen gange Provingien und Stude gandes, theils mit Abdi-"cation aller Jurium, theile nur Pfanbichaffte Beife und antichretice, theile mauf fchabliche Biebertauffe, abergeben und abgetretten werben follen, etliche auch murdlich, ohne Confideration ihrer Burbe und Wichtigfeit, um ein geringes pre"tium, etliche Memter, Guter, und Revenues gar mit nachtheiligen Conditionen, "ober fur illiquide Borichuffe an ibn ben Grafen felbit, verfauft, und ibm zuges "eignet worben; burch welche Alienationes allerfeits er groffe Gummen Geloes "pr. feirt, fich aber bamit nicht vergnüget, fonbern noch mehrere bergleichen Lan-

"bes Berfauffungen , big auf 4. Dillionen aufs Tapet gebracht babe.

Dieher gehoren sonderzweiffel die A. 1698. an den Chursurften von Brandens burg verlauffte Erd. Schutz Gerechtigfeit ben dem Stifft Quedlindung, das Kloster Petersberg ben halle, und bas Schulgen Amt zu Nordhaufen, die vor 100000. Thir. ausgemachte Streitigfeit mit dem Fursten zu Schwarsburg, die dem herzog zu Sachsen Beit A. 1700, zugestandene Lands Furst. hoheit in dem hennebergischen Landes: Antheil, und Anrichtung einer Canglep in Schleusingen, und die an sich gei brachte herrschafft hoperswerda in der Dber Laufinig u. f. m.

"8.) Das bem Könige und bero Churfürstenthum und Landen allein juftebende "Jus B. & P. habe er ju schwächen sich gleichfalls unterfanden; smulirten schädlichen "Umschlag über ein Stück Landes, zu des Königs Præjudiz getroffen, auch sonst die-"Berfassung des Landes curbirt, und an dem Starthalter im Churfürstenthum Sachsen,

ben Gurften von Fürftenberg , fich burch verbottene Mittel vergriffen. ,,

"9.) Debft andern Falfis fahme auch por, bag er eines auswartigen Minifters

"gebends befandt werben laffen. "

"10.) Da er feine meifte Zeit habe auf verbothene Kunfte, delicieuse Leben, und andere Zeit verberbende Verrichtungen gelegt, barneben auch sich groß und reich zu machen seinen einigen Borsatz sehn lassen, so waren baburch die Königl. Affaires "veleifältig versäumet, bas Königl. Intereste an unterschiedenen fremben Dofen nicht "beobachtet, importante Staats und Geld. Sachen seinem Bruder, dem gewesenen "Ober Falckenter und ber Fren. Frau von Rechenberg von ihm anvertrauet, und "wichtige Concepte durch fremde Personen gemacht worden, derfelben er die wenige "flen revidirt, und die Extension auf die vom Könige erhaltene Blanquete hatte "richten lassen. "

"11.) Ohne Gelb habe er wenig, für Gelb aber beste ungerechter Cachen expediret.
"12.) In justiz- und Policen Sachen habe er durch Ertheilung ber Abolitionen,
"Moratorien, Monopolien, Protectionen, Promotionen, welche meistentheils abs"que prævia causæ cognitione geschehen, bloß um Gelb bavon zu schneiden, theils
"mit ungleicher Borstellung vorgeschlagen, theils approbiret, theils auf Blanquete,
"ohne des Königs Borwissen, extendirt, denen und also Commercien und dem Pu-

blico einen groffen Cchaben gethan.

"13.) Nicht minder ware auch dem König in Oeconomicis ein unerfettlicher Ruin verursacht worden, ba er nicht allein bero Salt, und andere Intraden in Pohlen mit groffer Untreue administrirt, und zu bero groffen Schaben geschmählert; sondern auch die Chur Sachsiche Canmer durch vielerleg verderbliche, unüberlegte Versausserung unterschiedlicher Cammer Güter und Gefälle, Aufhebung der Amts Capis, stalien, und andere untreue Verordnungen, zum höchsten geschwächet habe: im massen er alle aus derfelben fommende Revenues, so wohl was der König aus der "Ober Steuer Einnahm, als der General Kriegs Cassa zu heben gehabt, zu seiner Cassa zeliesten, und sich dasselbst mit groffen Wucher verzinsen lassen; er habe auch die Verschabe

"banblung berer Steuer, Affignationen, mit groffen Intereffen, wie auch bie Antici-"pationes auf funfftige Revenues, und andere bochft verberbliche Umfchlage, gu "groffen Schaben bes ganbes, berer Commercien und Eredits eingeführt.

Es traf bemnach ben ihm vollfommen ein, was er gewohnt war aus bem Tacito in die Stamm : Bucher ju fchreiben : Omne magnum Exemplum habet aliquid ex iniquo. Vid. Theatr. Europ. Tom. XVI. p. 275.



#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

36. Stud

ben 7. Gept. 1740.

Line MEDAILLE, von dem berühmten Cantzler in Srandreich, Michael de l' HOSPITAL, zwischen



#### 1. Befdreibung berfelben.

ie Saupt: Seite zeiget beffen Bruft. Bild im Durchschnitt, von ber linden Gesichts Seite, mit einem fast kahlen Kopffe und langen Barte, in bamahle gewöhnlicher Rleidung, mit ber Umschrifft: M.ichael. OSP. italius. FRAN. ciæ. CANCEL.larius. d. i. Michael Sospital, Cantiler von Franck

Die Auck Seite enthalt ein Sinn Bilb, ober vielmehro bessen Symbolum heroicum: nehmlich einen auf einem Felsen im Meere stehenben hohen Thurn, mit Mauer Finnen, auf welchen von oben aus den Wolcken, in welchen dren Sterne, Donner und Bligen, und unten die Meeres Fluthen hefftig auschlagen; mit der Umsschrift aus des Horatii Lib. III. oda. III. v. g. IMPAVIDVM, FERIENT. RVINE, d. i. Der Sall wird mich gang unerschrocken ereffen.

#### 2. Siftorifche Erklärung.

Unter anderer vielen Chre, welche man biefem bochverbienten Canpler, Michael von hofpital, erwiefen bat, ift diefe nicht bie geringfte gewefen, bag man bat aus Bi it

fconen, fo mar feine Untwort: Geine Gefundheit und fein Leben gehorten nun bem Publico, und nicht mehr ihm. Er gab fich Dube, felbft die Partbepen am suboren, ibre übergebene Schrifften gang burchgulefen, fie mochten fo lang und perbruflich aufgefest fenn , als fie wolten ; und trauete nicht ben baraus öfftere entweber von untreuen ober nachläßigen Sanben gemachten Quejus gen , welche bas Recht bermirren , und einer guten Gache eine gant andere Beftalt geben tonnen. Er verwilligte memahle , mas die beimlichen Anbringer perlanaten ; er that feinem groffen Miniftre, noch auch ber Ronigin felbit, was ju gefallen; und tonten alfo geringere eingelne Perfonen burd ibr ungeftummes Unbolten ober burch ibre Freundichafft basjenige nicht von ibm erhalten, mas er auch nicht, mer ber in Unfeben ber Danctbarfeit gegen feine Boblthater, noch aus Refpect gegen bie Ronigin verwilligte. Diefes tahm baber, weil er fich besjenigen angenehmen Du nens ganglich aufferte, welcher bie Urquelle ber menichlichen Schwachbeit und Berberbens ift. Er mar von bem Ginn ber eitlen und eigennutigen Menfchen entfernet, welche bie Eugend nur lieben um bie Reputation, fo man bavon bat, und welche fein Bergnugen baben guted gu thun, wenn fie nicht auch bie Runft miffen, folches baben groß zu machen. Er bat bingegen viele Anfchlage gegeben, ober verbeffert, bavon niemanb etwas erfahren. Er bat vielen Dienfte erwiefen, babon biejenigen nichts ne muft baben , welche bavon bie gute Burdung verfpubret. Er welte auf folche Beife nunbabr fenn, ohne einen Rugen babon ju baben; fich tugenbhafft bezeugen , ohne besmegen geehrt gu merben; er that feine Cchulbigfeit, um bas einige Beranugen nu genieffen, basjenige verrichtet ju baben, mas ihm gebubrte; und feste in allen feinen Sandlungen die Treue gur Richtschnur, bas gemeine Befte gum Sauptzwect, und den Ruhm etwas wohl gethan zu haben zur Belohnung. In der Abficht, verachtete er offt bas gemeine Geschren: und ba er fich auf feine gute latention fteiffte, fo unterließ er feinen Sandlungen einen auferlichen Schein ju geben. Er glaubte, bag eine Obrigfeit liche Derfon nicht durffe an bas bencten, mas man von ihr retete, fondern auf bes, mas fie ibr felbft fchulbig mare; und um bem gemeinen Wefen gu bienen, fo mufte fie mandmabl bie BerBhofftigfeit haben, bemfelben miffallig gu merben. Er erinnerte fich bierben bes guten Rathe, welchen Q Fabius Maximus bem L. Amilio benm Livio Lib. XXXII. c. 39. gab: Refiftes adverfus famam , rumoresque hominum , fi fatis firmus fleteris: fi te neque collegæ vana gloria, neque tua falfa infamia moverit a veritate. Laborare nimis jus lape ajunt, extingui nunquam Gloriam qui fpreuerit, veram habebit.

Durch dieses von allen Eigennuß lediges Bezeigen, erhielte er sich ben ber in seinem Umte so höchst nothigen Frenheit des Gemuths. Er war zum Nichter gesest über die meisten Thorheiten der Menschen; er sahe um sich herum alle Pasions: einer suchte ihn durch die allzugezwungene Borstellung seines Elendes zu bewegen; ein am berer bearbeitete sich ihn durch den Schein der Rechts Gründe zu verblenden. Jener gedachte ihn durch einen fünstlichen Argwohn, gegen die unschuldige Parthen auszus bringen. Dieser gebrauchte Autoritzt; ein anderer suchte sich seine Freundschafft das ben zu Nußen zu machen. Jeder wolte ihm seine Vorurtheile mittheilen, Rechts Sprüche vorsagen, die er nach seinem Eigendunkel abgefasset hatte, und Nichter in seiner eigenen Sache sehn. Lamoignon wuste sich aber aus allen diesen Stricken zu retten: er urtheilete, wie die Gesese sprachen, nach der einigen Regel der Billigkeit, und nicht nach einen bengebrachten fremden Wahn.

Er begegnete allen, die ben ihm was anzubringen hatten, freundlich und glimpffs. ich, und pflegte ju fagen: Mau muß das Ungluck, daß einer einen Rechts Danbel har, baburch nicht vermehren, daß man ihn übel aufnimmt. Wir find gefest ihr Recht zu untersuchen, nicht aber ihre Gedult auf die Probe zu fiellen. Die Richter, welche die Leute übel aulaffen und anfahren, machen die Frucht der Gerechtigkeit so bitter als Wermuth.

Datte er bem Ronige eine Borftellung ju thun, fo gefchabe biefelbe gwar mit bem allererfinnlichften Refpect; jedoch allemahl nach feinen Gewiffen, und in ber Buverfiche

ju ber Minigl. Gerechtigfeit, mit einem fregen Rachbeuct.

Er hielte wochentlich eine Berfammlung von Gelehrten, hoflichen und ehrlichen Leuten in feinem Saufe: in welcher fie fo mobl von allerlen Wiffenichafften, als anbern maenehmen und nublichen Gachen fich unterrebeten, und einander barüber bas licht ibred Berftanbes beicheibentlich mittheileten. Wann man glaubte eine borgetragene Paterie mare nun vellig erlautert, und gant erichopfit, fo mufte er bavon eine fo reiche Rachlefe anzuftellen, bag fich bie andern verwunderten, bag baven fo viel nothiged unb brauchbahres guruct geblieben war. Er fonte fich überaus gefchieft nach einem jeben richten, und Die Leute nach ihren Eigenichafften, Stand, Burben und Berbienffe unterfcheiben. Dan fabe niemable an ihm ein wolchigtes Gefichte, welches ein Difffallen ober Difftrauen erregen fonte. Er verlangte von niemand eine gezwungene Borfiche tigfeit, noch eine fnechtische Aufwartung in bem Umgang. Dan borte ibn, nach Beichaffenheit der Beitellmftanbe, von groffen Gachen fprechen, als mann er fich um bie geringen nicht befummerte, und zuweilen von Meinigfeiten fprechen, ale ob er von ben groffen Sandeln nichts verftande. In ben freundschafftlichen Umgang borte er jeden mit Bergnigen au, jebermann founte ibm vertraulich antworten ; er gab jebem Geles genheit feinen Berffand gu geigen, ohne bag er baben verftanbiger und fluger, als bie andern, fcheinen molte.

Rach langer und fauerer Arbeit, suchte er mandymahl feine Auche und bie Erhose lung ber abgematteten Rraffte auf feinen luftigen landgut ju Baville. Dafelbft belut fligte er fich mit der angenehmen Betrachtung der Bunder Sottes in der Natur; dachte auf seine wohlgesetzen Anreden, womit er die Liebe zu handhabung der Gerechtigkeit zu vermehren trachtete, und entschied öffters die Etreutigkeiten unter den armen landwolf in einem schattigten Spatiergang, oder auf einer Basen Sanck mit eben solchen Bergnugen, als wie in der Stadt die wichtigsten Rechts handel auf den hochften Thron

ber Gerechtigfeit.

Gegen die Armen bezeigte er eine groffe Gutigfeit. Unter feinem Borfahrer, bem Parlements Prafibenten de Bellievre, hatten ber Magiftrat und die Burgerschafft gu Pariff, bas groffe Spital vor der Stadt seit 30. Jahren aufzuführen angefangen. Die fer Dau mar nachdem sehr ins fieden gerathen: und weil fich alle Quellen eines fernern liebreichen Beytrags hierzu versiopfsten, so freng man an an bessen glücklicher Bollen bung zu zweiffeln. Er brachte aber vom König hierzu eine ftarde Benstener zu mege, und that selbst aus seinen Bermögen einen so reichen Juschuß, daß diese löbliche Anstale in furger Zeit ganglich zu Stande fahm.

Man ruhmt auch fonberlich von ihm, baf er ber getfil. Jurisdiction, teinen Gingriff gethan hat. Er schiefte die verirreten Schafe wieder zu ihren hirten. Er befidtigte in bem Palais, was die Rirche veroronet hatte, und lieg ben Pralaten die Bewalt,

Die ihrigen nach ben Rirchen Gefegen gu beftrafen, gang ungefranctt.

203

Der Konig erwießihm alle Gaade. A. 1670. im December erhuber feine Buter, Baville und Buify zu einem Marquifat, und die Guter Cincehour und Launay - Courfon A. 1671. zu einer Graffchafft, und machte fie alle zu Manns und Weibelehn: auch durffte er die Chatellenie von Bry mit einer von diefen herrichafften vereinigen.

Er verfchied A. 1677. ben 10. December. Alle bie ihn hatten fierben feben, wie berhohlten von ihm ben Spruch Roctefiaft. XL VIII, 27. Spiritu magno vidit ultima. Er

liegt in ber Rirche ber Barfuffer Donche mit folgenber Grabichrifft begraben :

ley gift GVILLAVME de LAMOIGNON, Marquis de Basville, Comte de Courson, Baron de Saint Yon, promer President au Parlement. Sa piete sincere, son prosond seavoir, sa fermeté inchrantable pour la justice, sa fidelité pour ses amis, & sa tendresse pour ses enfans, rendront sa memoire illustre dans tour les fiecles. Il mourur dans sua soxintième année, regrette de son Roy, honoré des grands, aimé des peuples. Passant ne refut point tes prières pour celuy, qui ne resus jamais son pouvoir & son autorité pour sou lager les malheureux.

Er batte fich A. 1640. ben 14. Nov. vermahlt mit feiner Bermandtin im vierdten Brab, Magdalena Potier, einer Tochter Nicolas Potier, herrns von Ocquerre, und Secretaire d'Etat, und ber Maria Barré. Sie ftarb nach ihm A. 1705. ben 18. Det. und war eine Mutter von 10. Rindern, davon ich nur die mercfwurdigsten anführen will.

1. Chriftian Franciscus, mar gebobren A. 1644. ben 26. Junii. Er hatte ben beruhmten P. Rapin jum Lehrmeister in humaniorbus literis und in ber Rhetoric. Sein Daupt Studium mar bie furisprudenz Der Batter lief ibn recht von unten anfangen. A. 1663, mart er ein Abvocat , und fuhrte bie Rechts Sanbel vor bem Porlement mit folder Gefchicklichfeit und Beredfamteit, daß, ba fich alle Abvocaten bighere befliffen hatten, hierinne ben beeben berühmten Dannern, ben le Maire, und ben de Patru, nadhuahmen, man nunmehro beren Rebler ju erfennen, und fich vielmehro nach feiner Urt und Beife eine Rechte Cache anzubringen und auszuführen, zu richten anfieng, Dabero man big auf biefe Stunde noch in Francfreich ibm alleine gufdreibet, bag bie Beredfamfeit, eine Gache bor Gerichte ju vertheibigen, von ihm jur Bollfome menheit fen gebracht worben. A. 1666. ben 12. April ward er unter bie Parlemente. Rathe aufgenommen. A. 1671. ben 25, Febr. marb er Maitre des Requeres, und nach ben Tob bes Mr. Bignon A. 1673. ben 7. Dec. Avocat general du Roi, in welchem Um te er viel uble Gebrauche abgeschaffet bat. A. 1690. gab ihn ber Ronig jur Belohnung por feine fiebenjahrige Arbeit die Anwartschafft zu bem Amte bes Præfidencens a Mortier , welches bajum bl Guillaume de Nesmond hatte: nachbem aber berfelbe A. 1693. geftorben , überließ er folches bem Abrian Alexander de Hannyvel und blieb Avocat general big A. 1698, ba ibn ber Ronig nach bem Tobe bes Dionyfii Talon ben 28. Martit gebachtes Umt noch einmahl auftrug. Ben verfpuhrter Abnahme feiner Rraffte trug er folches, mit Genehmhaltung des Roniges, A. 1707. Wilhelm auf und ftarb A. 1709. ben 8. Mug. Er hat mit feiner A. 1674. ben 7. Januarii geehligten Ge mablin. 8. Rinder erzeuget. Er mar ein groffer Patron ber Gelehrten, und legte eine jablreiche Bibliothecf an, worüber er ben berühmten Abrian Baillet feste: babero marb er auch A 1705, jum Prafident ber Ronigl. Academie ber Inscriptions ermeblet. Der Konig fragt ihn einsmahle, mo fich einer von feinen Freunden, ber wegen ber Ronigl. Ungnabe ausgetreten mar, aufbielte? er antwortete: Sire, mann ibr mir foldes befehlen werbet, fo will ich es euch fagen. Denn unter einem folden Drinnen, wie ihr feyd, wird die Schuldigfeit des Beborfams, der Pflicht der Freunds Schafft niemable entgegen fteben. hierauf bat ber Konig auch besmegen weiter in ibn nicht gefest. II. Vicos

II. Vicolaus von Lamoignon, Marquis de la Mothe en Poiton, Comte de Launay-Courson & de Montrevaux, Baron de Bohardy, war gebohren A. 1648, den 26. Apr. und starb als Conseiller d'Etat ordinaire A. 1724, den 7. Man. Er wur auch A. 1670. Parlements Rath zu Paris, A. 1673. Maitre des Requetes, A. 1682. Intendant zu Poitiers, und A. 1685, im Languedoc gewesen. Er hat von seiner Gemahlin, Anna Louise Bonnin de Chalicet Kinder hinterlassen.

111. Maria von Lamoignon, gebohren 1645. ben 2. Aug. warb A. 1686. ben 20. Aug. mit Victor Mauritius, Comte de Broglio, nachmable Marichallen von

Frandreich, vermablet.

IV. Magdalena von Lamoignon , gebohren ben 14. Upr. 1649. verehligte fich A. 1667. ben 12. Sept. mit Achilles de Harlay , nachmale erften Prafibenten bes Par-

lements ju Parif, und farb A. 1671, ben 8. October.

Der erste aus dieser ansehnlichen Familie, welcher sich auf die Seudia, und insons berheit die Rechts Gelahrheit, legte, war Carl von Lamoignon: welcher gebohren ist, A. 1514, den 1. Junit. Er ward Doctor I. V. zu Ferrara A. 1543, den 20. Julit, und das folgende Jahr Advocat zu Paris. Er brachte sich bald durch seine Geschicklichkeit und Beredsamseitin solches Ausehen, das ihm K. Franciscus I. A. 1545, die erste offne Stelle eines Parlements Naths versprach. Er muste aber aus einem wiedrigen Schick, saal noch lange das Nachsehen haben, dist er endlich A. 1557, darzu gelangte. Bey R. Carln IX. kahm er in großen Credit, der ihn A. 1564, zum Maitre de Requettes, und A. 1572, zum Staats Nath machte. Der König dachte ihm auch noch höhere Strenstellen zu, er starb aber bald darauf. Seine Gradschrifft lautet in der Barfüsser-Kirche zu Paris also:

CAROLVS de LAMOIGNON, Miles, longa apud Nivernenses generis nobilitate clarus,
Dominus de Basville & de Courson, insuprema regni curia Senator, dein libellorum supplicum Magister, tandem regi ab omnibus consiliis, & inter honoratos curiæ Senatores receptus, hic in antiquo Besanconiæ gentis monumento cum Carola de Besancon, amantissimauxore expectat resurrectionem. Vivere coeperat 1. Junii 1514. Obiit 1. Nov. 1573.

Unter feinen Sohnen mar Peter von Lamoignon, fcon in feinen 15. Jahre ein vortrefflicher Poete in Griechischen und Lateinischen Berfen, welcher aber A. 1584. in 24. Jahr feines Alters verstarb. Seinen fruhzeitigen Lob haben fast alle Poeten felbiger Beit verstaget, und vornehmlich Beza folgendermaffen :

LAMONII exuviæ extincti florente juventa,
Viator, hic fint conditæ,
Quem truculenta licet flevir miferata cadentem
His ipfis Parca vocibus:
Teftor munien, at, juvenili in corpore canatua me fefellit indoles,
et te fcribentem, te demirata loquentem
ætate credidi fenem.
Ille autem vitæ certus melioris, & inter
jamjam locandus fidera,
Tolle moras, inquit, nam cui juvenive, fenivecælum placet, fordet folum.

Wid. Blanchard en hilloire des Presidens du Parlement de Pariss. Bernard Colon in orat, funebri Wilh. Lamonii, Flechier en Oraison stimebre de Mr. de Lamoign. en Sermons sur differens Sujets T. II. p. 429. Journal des Sçavans Ottebr. 1710. p. 450.

Stamms

#### Stamm: Tafel

#### bes PARLEMENTS-PRÆSIDENTENS IN Darifi. Wilhelms von LAMOIGNON.

- I. Wilhelm bon Lamoignon, Ritter + 1283. Gem. Agnes.
- II. Deter von Lamoignon, Gem. Sfabelle A. 1291.
- III. Carl von Lamoignon, biente R. Philippen von Valoisin ber Schlacht ben Bovines f 1346. Gem. Johanna von Anlezy A 1323.
- IV. Michael von Lamoignon lebte A. 1357.
- V. Wilhelm von Lamoignon, † 1388. Gem. Johanna von Troufichois † 1389.
- VI. Peter von Lamoignon, biente Philippen von Burgund, Gr. von Nevers im Rriege † 1424. Gem. Margareth von Fougeroy.
- moignon, bat bie altere Linie fort gepflanst.

VII. Guyot bon La- VIII. Johann pon Lamoignon , Urheber ber Linie von Baville, Gem. Johanna Prard.

- IX. Johann von Lamoignon , Secretaire und Conerolleur Joh. von Burgund, herhoge in Brabant, Gr. von Nevers. Gem. Maria von Leftang verm. 1477. ben 25. Nov. † 1482. ben 17. Dan.
- X. Franciscus von Lamoignon, Secretaire und Controlleur der Francisca von Albret , ber Bitme Job. von Burgund, Berg. von Brabant, geb. 1480. ben 17. Dap. Bem. Maria von Coing. verbeurathet 1509. ben 14. Jan. †21. Dec. 1520.
- XI. Carl von Lamoignon, geb. 1514. Ronigl. Staate und Geheimer Rath † 1572. im Dob. Gem. Charlotte bon Befancon, verm. 26. Jul. 1547. † 17. Det. 1594.
- XII, Chriftian von Lamoignon , geb. 22. Aug. 1567. Prafident in Parlement gu Pa-Eiß, † 18. Jan. 1636. Gem. Maria bon Landes, berm. 10. Junii 1597. † 1651. ben 31. Dec.
- XIII. Wilhelm von Lamoignon , Praffbent im Parlement ju Parif, von welchem biefer Bogen banbelt.
- KIV. Chriftian Franciscus von Lamoignon, Prafibent im Parlement ju Parifi, melder feinem Batter ju Ehren biefe Medaille pragen laffen.

A. 1635, ben 19. April unter bie Parlemente. Abvocaten, und ben 14. December bars auf unter bie Parlements Ratbe aufgenommen marb. Er batte fich bie vollfommene Biffenich ifft bes gottl. und menichlichen Rechte, die grundliche Rantnug ber Landes Gefete und Gewohnheiten , und ber baben ju beobachteten Formalitæten und Broces buren zuwege gebracht, welche bie Bichtigfeit feines Umtes erforberte: baben er über Die Guter, über die Ebre , und leben ber Denfchen gu fprechen batte. Er ftanb aller mabl ber gerechten Sache ben, entschiebe die zweiffelhaffte, und wickelte aus einanber alles , was ichwebr und verworren vorfahm. Abfonderlich feste ibn in groffes Unfeben ber mifliche Recht, Sanbel einiger Rauffeute aus ber Levance, mit 2. Frankofie fchen Cavers, melde wieber Die Freibeit ber Schiffarth umb Sicherbeit ber Sandlung. burch diefelben um ihre mir Morgentanbifchen Baaren reich belabene Schiffe gefoms men maren. Diejenige, melde ihnen batten belffen follen, fuchten fie vielmebro gu unterbruden. Man vergag nicht nur bas fchulbige allgemeine Mitleiden gegen folche ungludliche Leute; fonbern auch bie fonderbahre Dofflichfeit, welche fonft bie Frantofen benen Fremden zu erweifen gewohnt find. Gie maren von ihren Freunden weit entfernet, und in einem Lande, wo man ihre Sprache nicht berffeben fonte: man wolte fie auch nicht einmabl anboren. Gie nahmen endlich ihre Buffucht zu bem Lamoignon, als einen aufrichtigen und gerechten Mann, ber fich nicht bestechen ließ; welcher bie Parthie der fchmachern gegen bie Stardern nahm, und bie verwirrten Umftanbe von ber Sauptillrfache ju unterfcheiben mufte. Er nahm fich ihrer au. Gein Epffer ent branbte wieber ben Beig: er entbectte bas Gebeimnuß ber Bogbeit; und frug biefe Sache bren Sage bintereinanber bemRonigl. Rathe mit folcher Richtigfeit unb Dronung por, baf biefe ungluckliche Rauffleute wieder zu ben ihrigen fabmen, welches fie allbereit für verlohren geachtet batten; und befennen muften, es mare in Francfreich noch Recht und Billigfeit, Bulffe und Schut, ju finden.

3m Jahr 1644. ben 15 December ernannte ibn ber Ronig jum Maitre des Requeres, und A. 1658. ben 2. October jum erften Prafibent in Parlement ju Pariff, worauf er ben 4. ben End in die Sande beffelben ablegte, und ben 16. Rob. in biefes hobe Umt eingewiesen warb. Diergu verhalffihn nicht bie Gunft bes Sofes. Er hatte mit bemfelben vorhero nichte gu thun, auffer was feine Umte. Berrichtungen mit fich brachten. Er gelangte bargu auch nicht von ohngefehr. Man berathichlagte vorbero lange barüber, wem biefes bochwichtige Umt fonte anvertrauet werben. Es geichah biefes noch vielmeniger durch eine Cabale. Er mar allezeit von ber Babl bererjenis gen, die ihre Schuldigfeit thaten ; biefe Parthen, ift zwar allemabl bie gerechtefte, aber boch nicht die ftardfte. Die Gefchicflichfeit, fich in die Beitelauffte ju fchicfen, trug biergu auch nichte ben. Die bofen Zeiten waren vorben, wo man Memter nach bem Mothifand, und nicht nach ber Wahl vergeben mufte; wo ein jebweber fich bie Un. rube im gemeinen Wefen gu Rugen machen wolte, und feine Dienfte theuer verfauffte, momit er bemfelben entweber bienen ober ichaben fonte. Der Rubm, welchen er fich im Parlement und Ronigl. Rath bigbero erworben, verlangte biefe Burbe vor ibn vom Ronia. Der erflarte, baff er feine Erhebung nur alleine feinen Berbienften fchulbia mare, und bag man ibn fur ben getreueften und gefchiefteften Mann ju biefem Umte

gehalten batte.

Ben ber Berwaltung beffelben erwieß er fich fehr amfig, arbeitsam und unverbroffen. Wann ihm zugerchet murbe: er solte boch feiner Gesundheit baben mehr D 0 2 schonen, Auf ber recht ichen ausgearbeiteren Gegen: Seite fiehet man in einer Lanbichafft jur linden Seite die Grafichafft Flandern, als eine Frauens Person, figen, nebst den ben ihr zur Linden liegenden Lowen, welcher ihr Wappen Schild mit der rechten Tage halt. Sie wendet die Augen gegen den hinter ihr fiehenden, und die handelichafft vorbild benden Mercurius, welcher mit den in der rechten hand führenden Schlangen Stad, auf die ben ben Offendischen Schleusen new angelegte Befestigungs Werde weiset, und mit der linden hand sich auf den Wappen Schild des Grafens von Monterey steiffet. In der Ferne siehet man die Stadt Offende, und über der Landschafft die fliegende und in die Trompeten stoffende Fama, mit der Uberschrifft in 2. Zeilen:

CEDE MARI, NEPTVNE, VAGIS MONSREGIVS UNDIS
IMPERAT, ET DOMITAS FLANDRIA LAETA STVPET.

8. i. Veptun, weiche aus dem Meere. Monterey beherrschet die Sluthen,
und das frohe Slandren erstaunet, daß er sie gebandiget hat.

2. Siftorifche Erklarung.

Der Graf von Monterey, Gouverneur ber Spanifchen Rieberlande, mar nicht auf einer Linie des Daufes Zuniga entsproffen, wie Basnage T. Il. Annales des Provincesunies ad A. 1672. P. IV. S. CCXCI. p. 346. vorgiebt, fondern aus der Familie derer von Haro, Marggrafen von Carpio. Diefelbe hat ihren Urfprung von Inigo Lopez, Gras fen von Bifcaia, meldjer mir feiner Gemablin, Toda, zween Cobne gezeuget bat, Lopez und Sanacho laniguez. Bon bem lettern fammet bas Dauf Mendoza ab. Der altere blieb Graf von Biscaia und mar ein Batter bes Diego Lopez , welcher 2. Cobne hatte. Der altere Lopez Diaz , herr bon Bifcaia, Nagera und Haro, hat feinen Rache fommen ben Bunahmen Haro hinterlaffen, von einen an glug Ebro in Alt Caftilien ger legenen und an fich gebrachten Stadgen: und ber jungere Sancho Diaz ift ein Ctamme Ratter ber Familie von Roxas gemefen. Die Stadt Carpio in Undalufien, welche lange Beit ben bem Saufe Haro gewesen, bat St. Philipp II. A. 1559, bem Befiger D. Diego Lopez de Haro de Soromajor, bem alteffen Gobn bes Lubwigs Mendez de Haro, und ber Beatrix Porrocarero, jur Gnabe jum Marquifat gemacht. Deffen altefte Tochter pon D. Maria Angelica de Velasco & de la Gueva, Beaux de Haro, permablte non mit ihrem Onchef, D. Ludwig Mendez de Haro, und brachte ibm gebachtes Marquifet gu. Dit beren an ben Franciscus Pacheco de Corduba vermablem alteffen Tochter, Maria, tahm baffelbe an bas Sauf Corduba. Dadbem aber ibr ein Riger Gobn. D. Diego Lopez de Haro ofine Erben gefforben, ift baffelbe an bas Sauft. Haro gurucke gefallen. Diefe Familie fubret in ihren Wappen, in einem golonen Relb zween übereinander gehende Bolffe , welche zwen filberne Schafe im Maule tragen. Den Schilb umgiebt ein zwenfacher Rand. Im erften filbern Rand find 4. fluden von einer blauen Rette, nehmlich oben und unter ein Ctud, und auf jeder Geite ein Grad. In ber anbern rothen Einfaffung find 8. golbne ichwebenbe Echrag Rreuglen, ale oben und unten brepe, und auf jeglicher Geife eines. Rachbem wir alfe bas Stamm . Sauf bes Grafens von Monterey beffer miffen, als Mr. Basnage, wollen wir auch beffer Eltern leichte finden.

Er war der jungfte Sohn bes fo mohl wegen bes A. 1643, gefturgten Comte-Ducs, als bes A. 1659, gefchloffenen Pprenaifden Friedens weltberühmten Oberften Spanifch in Staats Ministers, Don Luis Mendez de Hiro-Guzmann & Sotomajor, de la Prz. Marggrafens von Carpio und Eliche, Derhogs von Montoro, Comte-Duc de Olivares und Grafens de Morente, von seiner Samablin Catharina Fernandez de Corduba und Aragona. Daß seines Vatters höchster Ehrenstand nicht erstlich die gas milie von Haro in dem hohen Spanischen Abel gebracht hat, ist aus dessen angefügter Ahnen Dasel zu ersehen:



Auf berrecht ichen ausgearbeiteten Gegen: Seite fiehet man in einer Lanbichafft gur linden Seite die Grafichafft Flandern, als eine Frauens Person, figen, nebst den ben ihr zur Linden liegenden komen, welcher ihr Wappen. Schild mit der rechten Tage halt. Sie wendet die Augen gegen den hinter ihr fiehenden, und die handelschafft vorbildenden Mercurius, welcher mit den in der rechten hand führenden Schlangen Stab, auf die ben ben Offendischen Schleusen neu angelegte Vefestigunge Werde weiset, und mit der linden hand sich auf den Wappen Schild des Grafens von Monterey steiffet. In der Ferne siehet man die Stadt Offende, und über der Landschafft die fliegende und in die Trompeten stoffende Fama, mit der Uberschrifft in 2. Zeilen:

CEDE MARI, NEPTVNE, VAGIS MONSREGIVS UNDIS
IMPERAT, ET DOMITAS FEANDRIA LAETA STVPET.

5. i. Vieptun, weiche aus dem Meere. Monterey beherrichet die Sluthen,
und das frohe Slandren erstaunet, daß er sie gebändiget hat.

2. Sistorische Erklarung.

Der Graf von Monterey, Gouverneur ber Spanifchen Dieberlande, mar nicht aus einer Linie bes Saufes Zuniga entsproffen, wie Basnage T. Il. Annales des Provincesunies ad A. 1672. P. IV. S. CCXCI. p. 346. vorgiebt, fondern aus der Familie derer von Haro, Marggrafen von Carpio. Diefelbe hat ihren Urfprung von Inigo Lopez, Gras fen von Bifcaia, weldjer mit feiner Gemablin, Toda, green Cobne gezeuget bat, Lopez und Sanacho laniguez. Bon bem lettern fammet bas Dauf Mendoza ab. Der altere blieb Graf von Biscaia und war ein Batter bes Diego Lopez , melder 2. Conne hatte. Der altere Lopez Diaz , herr bon Biscaia, Nagera und Haro, hat feinen Rache fommen ben Bunahmen Haro hinterlaffen, von einen an Alug Ebro in Alle Caffillen ger legenen und an fich gebrachten Stabgen: und ber jungere Sancho Diag ift ein Stamme Ratter ber Familie von Roxas gemefen. Die Stadt Carpio in Andaluffen, welche lange Beit ben bem Saufe Haro gewesen, bat St. Philipp II. A. 1559, bem Befiger D. Diego Lopez de Haro de Soromajor, bem alteften Gobn bes Lubwigs Mendez de Haro, und ber Beatrix Portogarero , jur Gnabe jum Marquilat gemacht. Deffen altefte Tochter pon D. Maria Angelica de Velasco & de la Cueva, Beautx de Haro, permablte non mit ihrem Onctel, D. Ludwig Mendez de Haro, und brachte ibm gebachtes Marquifet gu. Dit beren an ben Franciscus Pacheco de Corduba vermablten alteffen Tochter, Maria, fahm baffelbe an bas Sauf Corduba. Dadbem aber ibr eine Biger Cobn. D. Diego Lopez de Haro ofine Erben gefforben, ift baffelbe an bas Sauf. Haro gurucke gefallen. Diefe Familie führet in ihren Bappen, in einem goldnen Relb zween übereinander gebende Bolffe , welche zwen filberne Schafe im Maule tragen. Den Schild umgiebt ein gwepfacher Rand. Imerften filbern Rand find 4. fluden pon einer blauen Rette, nehmlich oben und unten ein Ctuct, und auf jeber Geite ein Grad. In ber andern rothen Einfaffung find 8. goldne ichwebende Echrag Rreuglen, ale oben und unten brepe, und auf jeglicher Geite eines. Rachbem wir alfo bas Stamm : Sauf bes Grafens von Monterey beffer miffen, als Mr. Basnage , wollen wir auch beffer Eltern leichte finben.

Er war der jungfte Sohn bes fo mohl wegen bes A. 1643. gefturgten Comte-Ducs, als bes A. 1659. geschloffenen Pprendischen Friedens weltberühmten Obersten Spanischen Staats Ministers, Don Luis Mendez de Hiro-Guzmann & Sotomajor, de la Paz, Marggrafens von Carpio und Eliche, herhogs von Montoro, Comte-Duc de Olivares und Grafens de Morente, von feiner Bemahlin Catharina Fernandez de Corduba und Aragona. Daß feines Batters hochfter Ehrenstand nicht erstlich die Fai milie von Haro in dem hohen Spanischen Abel gebracht bat, ift aus deffen angefügter Ahnen Lafel zu ersehen:



Diefe Ahnen Zafel ift mir gufammen gu tragen, faurer geworben, ale vielleicht jemand glauben mag. Inegemein fagt man, ber groffe Staats. Minifter R. Dbi lipps IV. in Spanien, Don Luis de Haro, fen nur besmegen vornehmlich empor ger fommen , weil ber fo gewaltige Comte - Duc von Olivares feiner Mutter Bruber gemefen fen. Diefe Bermanbichafft trug gwar zu beffelben Groffe etwas ben. Mis len Guzmannen muchfen bie Schwingfebern febr ftard, unter biefem aus ihren Beblute entsproffenen Spanischen Sejan; ob nun ichon auch bes Don Luis de Haro. Melter , Mutter vatterlicher Linte eine fchone Gugmannin , und ber mutterl. alter Batter auch ein boch ansehnlicher Gutmann gewefen war; fo bat boch auch bas Sauf pon Haro feinen besondern ftarden Glang, fonft murde burch bie getroffenen Chen, bas beeberfeitige Geblute nimmermehr gufammen gefloffen fenn. Die Spanifchen Grandes machen feine folche Blutwurfte , wie die Frangofen. Eines burch ungeh-liche Ungerechtigkeiten reich geworbenen Pachters Tochter, beffen Batter ein Roeurier gewesen , macht fich fo gar fein Duc und Pair de France ein Gewiffen gu ebligen. Dabero fan auch ber Frangofifche Abel , ber fich gwar auch offtere nur von einer Windmuble fchreibt , und mit einem gebratenen Apffel fich zu Abende abspeifet , fo leichte feine unbescholtene Abnen aufbringen. In Spanien und Teutschland hingegen ift biefes ein wesentliches Saupt. Cruck des achten Abels; bas ift in unferm Batterlande nur baben gu bedauern , bag ber Abel fo faul und nachläßig wird , bag mancher, ob er wohl gang untabelich vom Schild und helm gebobren ift , boch faum feiner Grogmutter Gefchlecht und Wappen weiß , und pollenbe noch weniger feine Ahnen ju gehlen gelernet bat : fonbern fich fo tomm hin mit einem puren bochabelichen Rohler Glauben behilfft, jumahl wann er feine Hoffnung bat, in ein hochstifft ober in ben Teutschen Orden zu fommen. Uch tahmen boch die Turniere wieder im Schwang, die Profestores ber hifforie murben mit ibrer Unweisung Uhnen Droben ju machen , fich mehr Gelb verbienen, als jego gefchiehet, ba man bendt : 3ch bin ein guter Ebelmann ein alter Ritter; es bat fich niemand um meine Uhnen ju befummern; ben Beweiß fuhre ich an ber Seite , und am Gattel , wenn jemand baran zweiffeln will. Deswegen trage ich boch feine Schen offentlich gu fagen , es mag auf Dieb, Ctof ober Schuf geben, baff ich benjenigen fur einen gang unwurdigen Ebelmann balte , ber feine Ubnen und fein Wappen nicht recht grundlich fennet.

Ich muß mich aber aus Teutschland, wieder nach Spanien mit meiner Feber begeben. Den Tittel eines Grafen von Monterey befahm obbesagter Johann Dominicus de Haro wegen seiner Gemablin, Agnes Francisca de Zuniga, Fonseca, ulloa und Toledo, siedenden Grasiu von Monterey, fünsten Grasin von Fuentes, britten Grasin von Ayala, Marggrasin von Tarazona, Baronesin von Madbeghen, Frauen von Biedma, Moa, Nibera u. s. m. Diese war die einzige Tochter und Erdin Ferdinands von Ayala, Toledo, und Fonseca, andern Grasens von Ayala, mit welchem sich ihre Mutter Jsabella, Marggrasin von Tarazona, und Baronesin von Maldeghen zum andernmahl vermählt hatte. Diese hatte zum Batter Balthasar von Zuniga, Groß, Comthurn von Leon, und Prasidenten des Italianischen Kaths, und zur Mutter, Ottilia von Claerhout, Baronesin von Maldeghen in Flandern. Alls dieses ihres Batters altern Bruders, Caspars,

Sohn, Emanuel, sechster Graf von Monterey, und dritter Graf von Fuentes gestorben, erbte die Jsabella die Grafschafften Monterey und Fuentes. Die Grafschafft Monterey liegt in Gallicien, gegen die Grange von Portugall. Es hat dies selbe schon D. Diego Lopez de Zuniga der alte, magnus Justitarius von Castis lien, unter den Königen Heinrichen III, und Johanne II, desessen gehadt. Sein Enckel, D. Johann Zuniga de Biedma hinterließ nur eine Tochter, Theresia, welche D. Sanche Sanchez d' Ulloa, Herr von Ulloa und Monterroso zur Gemahlin nahm, und deswegen von R. Heinrich IV. A. 1474. zum ersten Grafen von Monterey erstärt ward. Seine Tochter, Francisca, vermählte sich mit D Diego d'Azevedo, und behielte die Grafschafft Monterey. Ihr Sohn war D. Alsonso d'Azevedo und Zuniga, dritter Graf von Monterey. Ihm solgete sein Sohn Hieronys mus, welcher zween Sohne erzeugte, Casparn und Balthasarn, von welchen ich furg vorhin gesprochen habe.

Das Beburte , Jahr bes Grafens von Monterey , von welchem ich bier rebe, iff nicht recht gewiß ausfundig zu machen. Basnage fagt I, c. ad a. 1670. 6. 24. p. 109. er fen 28. Jahr alt gewefen , als er bas Gouvernement ber Spanifchen Dies berlande befommen batte, folglich mufte er A. 1642. gebohren fenn. Bingegen in ber afferneueften Sollandifchen Musgabe , bes Moreri fiehet , er mare A. 1716. im 69. Jahr feines Altere geftorben : biefem nach fiele bie Geburte Beit in bas Jahr 1649. Wer recht ober unrecht habe, fan ich nicht entscheiden. Die Geftalt bes Gefichts auf bem Medaillon zeiget einen noch gar jungen herrn. Dem obngeacht hatte er gleichwohl die Ehre, den Connetable von Caffilien, Inego Melchiorn Fernandez de Velafco im befagten Jahre, in ber bochanfebnlichen Statthalterichafft. ber Spanischen Riederlande abzulofen , als benfelben bie verwittibte Ronigin in Spanien , nach Abfterben bes Marquis d' Ayrone , jum Dberften Staats : Minte fer nach Spanien jurud beruffte. Deffen 216 und fein Untritt geschahen ohne alle Beitlaufftigfeit. Der Marquis de Aytone reifte in aller Stille A. 1670. ben 22. Julii von Bruffel ab , unter ben Bormand, feiner fchmachen Befundheit beffer ju pflegen , und ließ ben feinem Abfchiede nur ben General Marcin, feines Ronias Ambaffadeur ben ben General, Staaten ber bereinigten Rieberlande, Don Eftevan de Gamarra, ben Gouverneur bes Schloffes ju Untwerpen , Ant, Pimentel, und bie bren Staats Rathe, Hovines , Berliere , und Lierland , jur Audieng. Den folgenben Lag begaben fich alle Glieber bes Staats , Rathe in gebachtes Schlof, mofelbit ber Cangler von Brabant ben erhaltenen Ronigl. Befehl eroffnete, baring ne ihnen angebeutet warb , bag ber Ronig ben Grafen von Monterey jum Gouverneur ber Rieberlande ernennt hatte. Derfelbe mar fchon bor einiger Beit bafelbft angefommen , bielte bierauf auch feinen Gingug in bas Schlof, und begab fich noch felbigen Abend ben fpater Beit, unter Begleitung bon 40. Chelleuten, in bie Cather bral Rirche, mofelbft er von Bijchoff eingefeegnet mard.

Jebermann vernahm mit groffen Vergnügen, bag ber Konig einen so jungen, und muntern herrn biese hochansehnliche Wurde aufgetragen hatte; und hielte beffen lebhaffte Kraffte für zulänglich, eine so schwehre Last zu tragen : zumahl bep so beforglichen Zeitläufften, da Franckreich von neuen mit gefährlichen Anschlägen

gegen holland fcmanger gieng, wegen bes Berdruffes uber ben Mactifchen Rries ben, ju welchen ibn biefer Frenftaat burch bie angegettelte Tripel Allians genothi get batte. Diefe Rrone machte fich auch groffe Dafnung , baf fie einem folden jungen Gouverneur, ber von fo weniger Erfahrung mare, manchen Rand ablauffen murbe tonnen : jumabl ba fie erfuhr, bag ber Graf von Martin fich weigerte, unter beffen Befehle ju fieben, umd alle Cabalen machte ihn wieder aus biefer Burbe ju fegen. Der Graf von Monter-y geigte fich aber gang anbere als feine Borfabrer, welche eingig und allein nur maren barauf bebacht gemefen, ihren Boutel ju fpiden, übrigens fich aber um ben Mugen ibres herrns, und um ben Wohlftand ber ihnen anvertraueten ganber wenig , ober gar nicht , befummert batten. fich bingegen nach bes vom Tacitus fo gelobten Agricola Benfpiel angelegen fenn: Noscere provinciam, nosci exercitui, discere a periris, sequi optimos. Nihil per liberos servosque necex commendatione aut precibus, a suisque orsus primum domum suam coercuit, quod pletisque haud minus arduum, quam provinciam regere. b. i. Er lernete bas gand fennen, machte fich ben ber Urmee befandt, ler nete von erfahenen Leuten, folgte ben Beffen; gab meber feinen Lieblingen, noch Bebienten Gebor; that nichts auf bloffe Recommendation ober Bitte, fieng an feis nen Sofftaat in beffern Stand ju feben, welches einige eben fur fo fchwebr balten, als ein Land gu regieren.

Infonberbeit, weil er jum voraus fabe, daß man fich auf ben Frieden mit Franckreich gar nicht zu verlaffen batte, machte er febr gute Anftalten, Die Dieber lanbe allenthalben in beffere Giderheit gu feten. Der Couverneur bon Dennes gau, Bergog von Arenberg, erhielte von ihm Befehl, Mons noch mehr gu befeiligen. Muf ben entstandenen Ruff, bag ber Marquis de T elon in willens batte, fein an ber Dag zwischen Daftricht und Luttig wohlgelegenes Ochlof Argenteau an einen ausmartigen Pringen ju überlaffen, fo ließ er foldes burch ben Grafen von Marein mit einigen Spanifchen Boldern befeten. Die Befeftigungs Berde bon Bruf fel ließ er auch ausbeffern, und vor ben Sallischen Thor auf einer Sobe eine Chan-Be bon 4. Baftions anlegen; gu Befchleunigung biefer Arbeit, mufte auch, auf Bergonftigung bes Ers Bifchoffs ju Decheln, fo gar die Beiftlichfeit ju Bruffel mit Dand anlegen. Dergleichen gefchahe auch ju Gent ben Abtragung bes Berges von S. Amend. Bu Mecheln ward bas grobe Befchus umgegoffen , und bas Colog in Untwerpen mit gnugfammer Ammunition berfeben. Er reifete felbft berum , und nahm bie Befchaffenbeit ber baltbabren Grant Statte im Augenfchein. Die Grabt Valenciennes ward auch angehalten, ihre Mauern und Bollwercte auszubeffern. Als er Oftende hefichtigte, und befand, bag man bie Schleuse zwischen 3manenhoed, und ben Graben ben Blandenberg hatte eingehen laffen , burch welche man boch bas Seewaffer abgebalten, bag es nicht hatte tonnen in ben Canal von Grugge eine bringen; baben auch beobachtete, bag biefelbe burch gar feine Schange bebectt murbe: fo ließ er gwifchen ben beeben Dammen befagten Canals eine neue geboppelte Schleufe, und auf ber Dft . Seite ben 3manenhoed eine regulirte Change bon 4. Baftions, und auf ber Weft Geite ben bem Graben ju Blanckenberg ein Rronwerd anlegen, wodurch bie Schleufe im Stand gefetet ward, bag man folche gegen eis nen Unfall beschirmen, und bon baraus bas Land überschwemmen fonte. Difenbe,

gant Flandern betahm dadurch eine gute Vormauer. Diefes ift eben das Werch, welches auf diesem Medaillon fo fehr gepriefen wird. Es ward darauf ichon bazumahl eine Gedachtnußi Mante geprägt; welche auf der ersten Seite des Koniges in Spanien Bruft Bild und Tittel, und auf der andern Seite eben diese landschafft mit den Schleussen und ihren Befestigungs Wercken vorstellet, mit der Uberschrifte: FLANDRIA. OSTENDE. Daben halten 2: Engel in der Lufft einen Wappen Schildund Zettel auf welchen dieses Chronostichon zu lesen ift:

### NEFTVNO ID FRENVM CAROLVS APPOSVIT.

#### Carl bar bem Mepeum Diefen Saum angelegt.

Ben bem Musbruch bes Frangofifchen Rrieges mit holland A. 1672, beteunte fich ber Graf von Monterey als ein aufrichtiger treuer Freund und guter Dache bahr gegen diefe Mepublick, und aberließ ihr geben bif 12. taufend Mann Sufi bant. Der Ronig von Engelland machte am meiften hierzu groffe Mugen; und lieft fich bariber burch feinen Abgefanbten ju Dabrit beschwehren, als ob foldes ber Gr. von Monterey aus mohl belohnter Freundschafft nur vor fich gethan hatte; ohngeacht man gar leichte begreiffen fonte , bag ein Gouverneur , ohne ausbruck. lichen Konigl. Befehl , tergleichen fich nicht unterfteben murbe. Der Graf von Monterey trug auch fein Bebeneten, ben an ihn A. 1672. eben bestwegen abgefchiche ten beeben Engl. Minifters, bem Bergog von Bucfingham, und bem Lord Arlington . ale fie beshalben wieber ben ihm Unregung theten, fren unter bie Mugen gu fagen . er habe bierben nichts ohne Ronigl. Genehmhaltung und Anweifung gethan , ob fich bie Belt gleich bas Gegentheil bavom einbilbete. 218 fie ihn bargegen porftele leten , baf bergleichen Bezeigen gu einen offenbahren Rrieg gwifchen Francfreich unb Epanien Unlag geben tonte, fo gab er jur Untwort: Spanien thate eben baffelbemas Grandreich ben Portugall nach ben Porenaifchen Frieden gethan batte. Der Lord Arlington fagte ibm barauf ine Dhr: Jego batte Spanien die befte Gelegen, Beit, fich ber vormable von ben hollandern abgenommenen Plage wieber gu bes machtigen, welche fo balb nicht wieber tommen wurde: und woferne biefes gefchabe, fo murbe es auch bes fonft unausbleiblichen Kriege mir Franctreich überhoben fenn, ber Graf auch daben fich die Ehre juwege bringen , bag er bie fcon ichon langft für ganglich verlohren gehaltenen Derter, wieder an Spanien gebracht batte. 216 feine ber Graf bon Monterey verfette: Spanien pflegte mit feinen Bunbegenoffen ehrlich und getreu umgugeben; es murbe feine Befogung in ben anvertrauten Sol tanbifchen Reffungen, ju beren Beichirmung laffen, feinesmeges aber trachten folde an fich ju reiffen , übrigene in guter Bereitschafft gung unerschrocken erwarten, mas Baraus erfolgen murbe. Gur bergleichen Unfchlag babe man einen Abichen.

Micht minber that er ben hollandern einen groffen Dienft, bag er ihnen geits fich Rachricht bavon gab, bag bie Frangofen ben Dunderfen auch Bolder gufammer jogen, und bamit einen Anfall entweder auf Schluft, ober Geeland, oder

Briel thun wolten. Dabero ber Mupter gleich Befehl befahm, diefem Borhaben mit feinen Schiffen vorzubeugen.

Er half ferner durch die unter dem General Marfin zugeschieften zehentausend Mann, dem Pringen von Oranien die Belagerung von Charleroi unternehmen, und schod alle Schuld auf die Untreue gedachten Generals, welcher um seiner Gemahlin Guter in Franckreich benzubehalten, es hernach an nöthigsten hatte daben fehlen lassen, dieselbe glücklich auszuführen. Im Jahr 1673, fand sich endlich Spanien genöthiget, Franckreich sermlich den Krieg anzufündigen; dieweil die ben dem Polifandischen Kriege, starck hin und wiederziehende Frankösischen Krieges. Deere, die Niederländischen Provingen sehr hart mitgenommen hatten. Der Graf von Monterey ließ hierauf 25. tausend Mann zu der Hollandischen Armee stossen, welche über die Maaß ben Venlo giengen, dann zu der Kanserl, Armee unter dem Montecuculi stiessen, und Bonn belagern halffen. Der weitere Verlauf dieses Krieges gehört nicht bieher.

Die Hollander verlohren diesen guten Nachbahrn A. 1675. ba ber König in Spanien den Grafen von Monierey, mit dem Herhog von Villahermosa, bisherigen Chef der Cavallerie, verwechselte. Er zog den 8. Martit von Brüffel in Begleitung seiner Nachfolgers und einer ansehnlichen Begleitung des Abels weg. Alls sie nach Anderleg gefommen waren, stieg er vom Pferde, übergab dem Herhog von Villahermosa den Negiments. Stad mit einer nachbrücklichen Nede, und trat hierauf nach erhaltenen Passeport, die Reise durch Franckreich nach Spanien an. Sein Abschied ward von jederman bedauert, dieweil er durch seine gang untadelhaffte Aussührung aller Leute Herhen au sich gezogen hatte. Er hatte viele Misbräuche im Finanz-Wesen abgestellet, die scharsse Kriegs Zucht wieder im Gang gebracht, die Festungen allenthalben repariren lassen; und insonderheit die Handlung und das Mannsfactur. Wesen auf alle nur ersinnliche Weise besordert. Dahero er auch durch die wieder brauchbar gemachten Schleusen ben Ostende, den Städten in Bradant und Flandern, hatte die Communication mit der See verschaffet.

Rach seiner Zuruckfunst ward er Prafident im Rath von Flandern, auch ber: nach Vice-Roi in Catalonien, wo er ben Marchall de Navailles verhinderte, die Bei lagerung von Roses A. 1677. ju unternehmen, und ihn nach den Treffen ben Espouilles nothigte., wieder nach Roufillion zuruckzufehren.

Unter bem Ministerio bes Hergog von Medina Cell, siel er in bes Königs Ungnade, und ward vom Hose nach einer von seinen Herrschafften verwiesen. Dies ses bewog ihn nach den A. 1710. den 10. Man erfolgten Absterden seiner Gemahlin, in geistl. Stand zu treten, und A. 1712. die Priesterliche Wenhe zu empfangen. Er lebte hierauf noch dis A. 1716. da er im Februario ohne Kinder gestorden ist. Vid. Imhos in recherches dist. S geneal. des Grands d'Espagne p. 136. S 204. S in Genealog. XX. Hisp. p. 350. Spener Part. posterior. theatr. Nobilit. Europ. p. 96. Basnage & Theatr. Europ. ad b. aa. Etat present de l'Espagne T. III. p. 129. 130. Gerard van Loon

T. III. de l' hift. metallique des XVII. Prov. des Pays-bas Liv, I.

p. 42. & Liv. II. p. 165.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

39. Stuck

ben 28. Gept, 1740.

Bin sehr rarer Thaler, Johanns des ersteren, Pfaltzgrafens bey Rhein, und ersten Reformirten Jürstens Zweybrückischer Linie, zwischen A. 1575. und 1604.



### I. Beschreibung deffelben.

ie Saupt Seite zeiget das vorwarts stehende geharnischte Brust.
Bild desselben, im blossen geschohrnen Kopsse, mit einem stars den Barte gefröselten Kragen, und der Umschrifft: MO.neta.
IMP.erialis, D.ei. G.ratia. IOHAN.nis. COM.itis. PALA.tini RH.eni
DV.cis. BA variæ, d. i. Reichs-Münge von Gottes Gnaden Johanns,
Ptalagrasens, bey Khein, Gernogs in Bayern.
Die Ruck-Seite enthält den mit 2. gekrönten helmen bedeckten viere

Die Ruck Seite enthalt ben mit 2. gefronten Belmen bebeckten viere felbigten Wappen Schild mit einem Mittel Schild. Im 1. und 4 Felb ift ber Pfalgische Lowe, und im 2. und 3. find bie Bayerifchen Wecken.

20

Der filberne Mitteledilb mit dem blauen lowen, ift wegen ber Graffchafft Belebeng. Der erste helm ift der Pfalgische, und der andere der Banerische. Umher wird der auf der ersten Seite angefangene Tittel, alfo foregeführet: COM.icis. VEL. deneix ET SPON.heimii. BIPON.ti C.omitis. d. i. Grafens von Veldentz und Sponheim, Grafens zu Zweybrucken.

2. Siftorische Erklarung.

Dieser von den Reformirten bochgepriesen und mit dem Jorobabel verglichene Pfaltgraf Johan Ec, der erste ju Iwendrucken, hat A. 1570, und 88. tween Tahler schlagen lassen, die ich auch in der Borrede des achten Ebeils der Sistor. Mung Bel. h. VL num. III. p. XXVII. angesuhret habe; nachdem mir nun junsthin auch der dritte zu Handen fommen ift, so habe ich nicht unterlassen wollen, denselben anjeto mitzutheilen. Ich habe solchen der sonderbahren Gutigteit eines hochsurst. Ministers zu dancken; welcher mir solchen nebst andern schönen Mungen, in nach folgenden chreiben zugesendet, welches als einen abermahligen Beweiß der unaufhber lichen gunstigen Beförderung dieser Arbeit, auch von weit entsernerten Mung Dattronen ansühre: dahero verhoffentlich mir niemand dieses als ein ruhmräthiges Soginnen auslegen wird, dieweil bergleichen Sewogenheit nicht alleine mich, sondern auch alle andere Mung Liebhaber, so daran einen Wohlgefallen haben, zu einen ößsentlichen Danck verbindet. Hiermit wird auch zugleich die Euriosität dererjenigen gestillet, die gerne wissen mögten, wo ich Iro pauperior doch so viele Mungen her betähme? das Schreiben lautet also:

"Das wenigste so ich und andere Mont Liebhaber Ew. schuldig sennd, ift, daß wir, statt einiger Bergeltung aller Mühe und Arbeit, so sie zu unsern wöchentle "chen Belustigungen nunmehro bereits so viele Jahre angewandt, und wann anders "unser Wunserh zu geiten fleißig durchsehen; und wann wir vermeinen etwas gesamlet zu "Baben, das ihres Auswertens wurdig, solches zum Zeichen unserer Danckbegierde "Ew. ergebenst mittheilen. Es sommen so dann selbige Stücken jedesmahl gelehrt "und angenehm erleutert, folglich am Werth verbessert, dem Eigenthümer wieder "iurück. Die edle Wissenschaft wird dadurch mehr und mehr excoliret, und manschen vorhin unersahrnen Lust und Begierde erwecket, der so wie ich, Ew. dasür "unendlichen Danck weiß. Mein Thalere Vorrath hat aus dem in Hamburg neulis "cher Zeit öffentlich verfaussten Classenschen Labinet ansehnlich zu genommen. Biele "leicht verdienen einige Stücke berselben, welche der Uberbringer dieses Em. einschändigen wird, daß sie der Bergessenheit entrissen, und den Liebhabern kentlich

"gemachet werben. Ich überlaffe folches lediglich berofelben beliebigen Ginficht und "Billtubr , mit mahrer Sochachtung und Ergebenheit allfiets verharrend ze.

Aus ben überfandten 26. Stücken habe ich nun vor allen andern, biefen extra schönen und raren Thaler, so gleich benm ersten Andlick erwehlet, welchen sein ehr mahliger Bestiger auch so bochgehalten, daß er ihn hat vergolden lassen. Er zeigt auch einen sehr belobten, und insonderheit der historie sehr gewogen gewesenen Fursten, welches mir noch ein besonderer Antried gewesen. Denn lasterhafte und den Stubien abgeneigte Pringen verdienen nicht, daß man, wann es nicht hochst nothig ift.

fich die Diche giebt, ihr abicheuliches Gedachtnus ju erneuern. Das ift die ebelfte

und billigfte Rache, welche Gelehrte von Dufen Feinben nehmen fonnen.

Dieser libliche Fürst war der zwepte Sohn Pfalggraf Wolfgangs, bes gesegg neten Stamm: Batters aller anjego lebenden Pfalggrafen ben Mein, von seiner Gemahlin Anna, kandgt. Philipps des Großmuthigen zu heffen Tochter. Er kahn zu Meisenheim, im Jahr 1550. den 18. May zwischen 12. und 1. Uhr Nache mittags zur Belt, und erhielte nach und nach zu geschickten kehrmeistern den Em. Tremellius, Conrad Marius, und Peter Agricola: durch deren sleißige Unweistung er in seinem funszehen jahrigen Alter, auf die ihm aus den Hauptstücken der Christ. Lebre, der Logic, Rhecoric, Arithmetic, und historie, vorgelegte Fragen, ben der vorgenommenen Prüfung seiner erlangten Bissenschaft, so richtig und wohl antwortete, ingleichen auch seine Fertigkeit in der Lateinischen, Griechischen und Frankösischen Sprasche betrgestalt zeigete, daß seinem Herrn Batter sur Freuden die Augen übergengen: wie dieses Johann Sturmius, welcher daben gewesen, in der Zuschrist der Sebale Lauingane, umständlich erzehlet. Er saß um so mehr besto steisiger über den Büschern, dieweil er durch die Kinder Blattern an einem Fusse hinctend war gemacht worden: welchen Leibes Gebrechen er aber sich so wenig zu Gemüthe zoge, daß er auf die Nachricht, daß eine adeliche Frau im Scherz von ihm gesagt hätte, Pfalzz graf Iohannes hincte zwar am einen Susse, aber nicht im Kopffe, zur Intwort gab: Homo sum, humani ame nihil alienum puto. d. i. Ich din ein Mensch, und meine nicht, daß was menschliches von mir entsernet sen könte.

Der historie und Genealogie war er bergestalt von Jugend an die gante Zeit seines Lebens bestissen, bag er darinne seine meiste Ergögung und Vergnügen, nach vollbrachten wichtigern Regierungs Geschäfften, fand. Hauptsächlich aber war er gant unermüdet bestissen, den Ursprung und die Fortstammung der aus dem Herzogl. Baperischen Stamm entsprossenen Pfaltgrafen benn Rhein, recht ausfündig zu mas den; und gerieth darüber so tief in das Alterthum, daß er dieselben nicht nur aus dem Carolingischen Geschlechte, und dann noch weiter von den alten Steambrissschen Königen, sondern auch endlich gar von dem Trojanischen Antenor von 2773. Jahren ber zuversichtlich, seiner Meinung nach, berleitete, und davon 25. Folianten, als Unszüge aus den Geschicht und Stamm Büchern, mit unermüdeter eigener Dand zusammen geschrieben hatte. Wann ich zur selbigen Zeit gelebet, und die Enabe gehabt hätte, in desselben Diensten, als Bibliothecarius, zu stehen; so hätzte ich ihn, da er schon so weit bis an den Antenor hinauf gestiegen war, noch weit ter auf die Sprünge, gar die vollends zum Adam leichte helssen wollen: und würde sonderzweissel dafür ein Fuber guten Moseler Wein, aus seinen mit dergleichen Zeidend gend werden haben. Nies mand lache über diese Berwegenheit, daß ich mir dergleichen auszusühren getraue; damit jederman sehen möge, daß ich es ernstlich meine is will ich kürzlich aus den altessen Stamm Registern von Untenor an die Generationes dis auf den Abam solgendermassen fortsühren; um damit, wo es möglich sehn könte, dieses in der Generationes bis auf den Abam solgendermassen Fürstens Alsche noch zu erfreuen.

Untenor war ein Cobn bes Sirfeus, welcher war ein Cobn Cleomefires, ber war ein Cobn bes R. Tros, ber war ein Cobn bes R. Brichtonius, ber war ein Cobn bes R. Dardanus, ber war ein Cobn bes R. Cornebs; ber war

292

ein Sohn bes Jupiter, ber war ein Sohn bes Saturnus, ber war ein Sohn bes Cres, ber war ein Sohn bes Vimrod, ber war ein Sohn bes Chus, ber war ein Sohn bes Chus, ber war ein Sohn bes Cham, ber war ein Sohn bes Vioah, ber war ein Sohn bes Lamech, ber war ein Sohn bes Mathusalem, ber war ein Sohn bes Enoch, ber war ein Sohn bes Jared, ber war ein Sohn bes Malaleel, ber war ein Sohn bes Caix nan, ber war ein Sohn bes Enos, der war ein Sohn bes Seth, ber war ein Sohn bes Adam. Solche Kunstellernet man in der Genealogie. Des Abams Rachfommen big auf den Rimrod, fan niemand in Zweifel ziehen. Für den Beweiß zu den nachfolgenden Personen, will ich bie alten Genealogisten sorgen lassen. Sung

ift es anjego, bag ich es ihnen fideliter nachgeschrieben babe.

Aber nun von dem Abam wiederum gu ben Pfalggraf Johannes gurucke gu geben , mobin mich fein Untenor verführet bat , fo bat ihm fein A. 1571. verftorbener Batter Digr. Wolffgang, in feinem A. 1568. gemachten Teftament Art. X. bas Rur. ftenthum 3megbrucken, und ben Untheil an ber hindern Grafichafft Gponbeim ber ichieben. Dieweil er noch minberjabrig mar , fo hielte er fich ben feinem altern Bruber Bfar. Philipp Ludmig ju Reuburg auf : welcher auch indeffen bie 3menbrib diche Regierung führete, big er folche felbft A. 1575, antrat. Er fand biefes Land, megen ber von feinem herrn Batter gemachten farcten Rriege Huftung, mit groß fen Schulben befchwehret: babero er eine febr fparfamme Saufthaltung aufieng, und fein Sofffatt gar enge einschranctte. Daburch gewann er fo viel Geld, bag er bas Umt Stabeden fur 22300 fl. und Saufweiler fur 21000fl. an fich brachte, Saldenberg mit goooff. Offenbach mit 1000off. Gobramftein mit 1200off. Winden mit 1500off. amo Mublen gu Berg Babern mit 2000 ff. ben Bebenden ju Dbenbach mit 3000 ff. und Ober Auerbach mit 2000 fl. in furger Beit einlofete , welches in Gumma boch faft eine Tonne Golbes austrägt. Er war ben allem biefen genauen Befen, boch febr bebacht, ber Unterthanen auf alle Beife ju fchonen; hielte fcharf über Recht und Gerechtigfeit ; verhutete , dag ben ben Durchjugen ber fo mohl von Dergog Joh. Wilhelm ju Sachfen , als Pfgr. Johann Cafimir ber in Franckreich geführten Buiffs Bolcker, bas gand nicht gu bart mitgenommen ward. Die gute Unterweifung ber Jugend, forberte er burch bie fleifige Dbficht über bas Gymnafium illuftre gu Dornbach: welches er offt besuchte, und Lehr und Bernende ju unablaglicher Beor bachtung ihrer Schulbigfeit, burch offtere ausgetheilte milbe Geschende ober vers fprochene balbige ober weitere Beforberung , aufmunterte. Dachbem er es auch im recht guten Stand gefetet hatte , fo machte er fich damit fo groß, bag er fast alle feine boben Gafte mit babin nahm: als wie A. 1593. mit bem Churfurft Gebbard pon Colln, und Philipp Marnir, herrn von Abelgunde gefchabe.

Im Jahr 1579. ben 4. October vermählte er fich zu Bergzabern, mit Herpog Wilhelms zu Julich, Eleve und Berg dritten Prinzesin, Magdalena, mit welcher er von A. 1580. biß 97. zwölff Rinder erzeuget, darvon aber find nur viere lebhastt gewesen, als 1.) Maria Elisabeth, geb. A. 1581. ben 7. Nov. welche A. 1601. den 17. Map mit Pfalbgr. Georg Gustav von Beldens-Lautereck vermählt worden ist. 2.) Pfalbgraf Johann der zweyte, der dem Herrn Batter in der Regierung gesolgt ist, 3.) Friedrich Casimir, geb. 1585. ben 10. Jan. welcher die Lands-bergische Linie gestisstet hat, und 4.) Joh. Casimir, geb. 1589. den 12. April, von

meldem bie Cleburgifche Linie entftanben ift.

Dem vatterlichen Testamente ju Folge, trat er in einem beswegen ju Bergjabern A. 1584. ben 24. Junit errichteten Bergleich, seinem jungsten Bruder, Pfgr. Carln, bie halbscheid ber hintern Gr. Sponheim ab, mit Borbehalt ber barauf hafftenben Reichs und Ereng Gerechtsammen; welches Unlaß zu der Birckenfeldischen Lie nie gegeben hat.

fingst am Baffer ftehenbe groffe Bebaute auf, worein nachgehenbs bie Bibliotheck gesett marb; ferner die Canplen, Munge, und Muhl. Das Schloß zu Bergga, bern vermehrte er mit einem Stock, und Uhrwerd: ließ auch bie Schloffer zu Kirsetel, Lichtenberg und Nohevelben theils gang ausbauen, theils bequemer und ranmelicher einrichten.

Den groften Dahmen bat er fich mit Einführung ber Reformirten Religion in

bem Zwenbrudifchen gemachet, womit es folgenbermaffen gugegangen ift.

Er mar in ber Evangelischen Lutherifchen Religion erzogen und gebohren; babero als Churfurft Muguffus ju Gachfen , ju Bepbehaltung ber reinen Evangelie ichen Lehre, nach den Borte Gettes, und der unveranderten Augfpurgifchen Confesion, und ju ganglicher Biederherstellung ber big anhero burch allerhand frittige Bebre Dundte febr gerrutteten Glaubens, Einigfeit, burch etliche biergu mit groffer Borficht auserlefene geschicfte Theologen verschiebener Evangel. Lander bie Torgaie ichen Artidel, welche hernach bas Concordien . Buch find genennet worben, batte auffegen laffen , welches binfubro , nach ber beil. Schrift, und Augfp. Confefion, allen Epangel. Rirchen ju einer Richtichnur ber richtigen und beilfammen Lebre bies nen folte, welche ihm auch von feinem Bruder, Pfgr. Philipp Lubwig, jugefendet wurden: fo fchrieb er bemfelben, nach ber von ihm fo mobl, als feinen Theologen, angeftellten genauen Prufung berfelben, ben 16. Sept. gebachten Jahres juructe: Damit biefes nothwendige Chriftl. Beret feines Theils nicht gefaumet fen, fo gabe er hinwieder freundlicher ju ertennen, bag er auch fur feine Perfon baf "bige Gachfifche Bebencken bem Borte Gottes, ben bregen Symbolis, ber unberafalfchten Mugfp. Confefion, ben Smalcalbifchen Articeln, benben fleinen und groß "fen Catechismus Lutheri, und feiner Rirchen Dronung gemäß erachtete. " auf gefchabe es auch , nach bem A. 1577. im Rlofter Bergen ben Dagbeburg bas Concordien Buch völlig war ju ftanbe gebracht worben, baß folchem im September ber Fürfil. hofprediger D. Jacob Beilbrunner, Pantaleon Candidus, Superinten-dens ju Zwenbrucken, M. Chriftian Kolchwig, Superintendens ju Berggabern, M. Sacob Chopper, Pfarrer und Profeffor Theologie ju hornbach, und alle Pfarrer im Bergogthum, mit ihrer eigenhandigen Unterfcrifft benpflichteren.

Mis aber balb hernach allerhand Urtheile und Bedencken, wieder das Concordien-Buch einlieffen, insonderheit von dem Landgr. Wilhelm zu Deffen : Caffel, so ward Pfalggr. Johannes barüber flutig: und verweigerte A. 1578. die von feinem Bruder und ben bren Churfürsten von Pfalt, Sachsen und Brandenburg, und her bog Lubwig von Würtenberg, starck verlangte Unterschreibung desselben; begehrte bingegen von ihnen, sie solten eine General. Bersammlung aller Evangel. Etanbe veranlaffen, auf welcher nach siesiger Untersuchung, ber herausgekommenen Censsuren bas Concordien. Buch, von allen und jeden gebilliget, und eine vollkommene Einigkeit baburch gestisstet wurde. In diesem Vorsat starcken ihn sein Nath und

293

Dofmeister Wolfigang Mambold von Umftabt, und ermeldter Pantaleon Candidus, welcher der Schweiterischen Lehr-Befantnuß vom beil. Abendmahl benzutreten amfteng; hierüber gerieth er mundlich und schriftl, mit D. heilbrunnern in bestigen Streit. Der Pfalggr. befahl zwar allen beeden, daß sie sich einiger gewissen Redens Arten enthalten solten; sie liesen sich aber das Maul nicht binden. Dahero als heilbrunner A. 1580. den 12. Junii in einer Predigt gelehret hatte, daß Chrissus nach seiner Menschheit mit seinem Leibe noch jeho auf Erden gegenwärtig sepe, und Candidus in einer andern Predigt den 18. Junii dieses hefftig wieder sprochen hatte, so wolte der Pfalggr. des unaufhörlichen öffentlichen Janckens entübriget sepn, und gab D. heilbrunnern, weil er zu erst das fürstl. Verboth übertreten hatte, den Abschied.

Hierauf galt Candidus alles ben bemfelben, und wagte es besto freper, unter ben Rahmen Palatini Kednadon a Straswick, ein Gespräche von ber persönlichen Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Ratur in Christo, zu Genff A. 1583. brucken zu lassen, wie auch einige Fragen vom heil. Abendmahl zum Gebrauch der Jugend, ur rem Sacramenti, wie seine Worte lauten, & signum discernere polient. Hierüber packten ihn der Professor Theologiæ zu Hornbach, herman Wascher, der Pfarrer Stuß zu Zwenbrücken, und der Pfarrer zu Bergzabern hart an, und beschuldigten ihn offenbahrer Irthumer wieder die Augsp. Consesson. Der Fürst suchte sie durch eine zu Zwenbrücken A. 1585. angestellte und etliche Tage dauernde Unterredung, mit einander zu vereinigen; da aber dieses nicht erfolgte, so verordnete der Fürst, daß hinsühro niemand in Kirchen und Schulen von der persönlichen Vereinigung der benden Naturen in Christo neue Nedenselleten gebrauchen, serner auch nicht lehren solte, daß die Unwürdigen im heil. Abendmahl Christi Leib und Blut warhasstig genössen. Daraus konte jedermann abnehmen, welcher Parthen in diesen Religions Zwist der Fürst bengethan war; und wem wohl sepn wolte, der lenckte die Seegel nach den Winde.

Der völlige Ausbruch von der Religions Uenderung des Pfalhgrafens geschahe, durch die A. 1588. zu heibelberg im Druck, zum Borschein gedrachten Erklärungen des Catechismi, welche kunfftig bin im Fürstenthum Zweydrücken von Rirchen und Schul Dienern, ben dem gemeinen Mann und der Jugend getrieben werden sollte. Zu welcher berselbe mit eigner hand, binnen 6. Stunden, die Borrede aufgesetzt batte. Dieser war gant nach der Neformirten Schweiger Lehr Sägen eingerichtet. Dabero sochten solchen D. Jacob Andrea zu Tübingen, und D. Johann Pappus zu Straßburg, mit ihren geschärsten Federn, durch eine berausgegebene Warnung und Bericht, nicht wenig an; diesen allen ohngeacht musten dieselbe alle Pfarrer und Schul Diener annehmen. Zu dem Ende reisete der Pfaltgraf selbst in allen seinen Nemtern herum, soderte dieselben vor sich, begegnete ihren Einwendungen, soste die weigrenden nach verstossen vor sich, begegnete ihren Einwendungen, seste die weigrenden nach verstossener vergönter kurgen Bedenckzeit ausser Dienste, und vergab die ledigen Stellen nur an die Placentiner, daran es gar nicht mangelte. Der Ausang ward von der Landschule zu hornbach gemacht, wo etliche Lehrer springen mussen.

Seine Frau Mutter und herren Bruber, waren bamit febr übel gufrieden: babero trachteten fie ben Pfalggrafen burch ein zu Reuburg im December A. 1593. angestelltes Colloquium zwischen beederseits Theologen babon wieder abzulencken. Pfalbgr. Johannes ließ sich hierzu auch willig finden, und brachte mit sich dahin M. Michael Philipp Beuther, Diaconum zu Zweybrücken, und Barthol. Derams mer, Pastorn und Prosesson zu Hornbach. Bon Pfalb. Neuburg ward hierzu erneunet ber Hosprediger D. Jacob Heilbrunner, und ihm als Zeugen zugegeben, D. Philipp Heilbrunner, Prosessor der Theologie zu Lauingen, M. Joh. Kleinau, Superine zu Meuburg, D. Tob. Bruno, Hosprediger, und M. Magnus Agricola, Pfarer zu Meuburg: es ward beschlossen, über folgende aus dem Iweybrücksischen Eates chismo gezogene sieben Puncte, in der Unterredung zu handeln:

1.) Bon ber Abtheilung ber geben Bebote,

2.) Bon ber Befchreibung ber Borfebung Gottes,

3.) Bon einigen Fragen und Untworten die Perfon , himmelfarth , und Majeftat Chrifti betreffend.

4.) Ob unter bem Berbot, leine Creatur anzubeten , auch die Menfchheit Chrifti ju verfieben fen?

5.) Bon ben Cacramenten insgemein.

6.) Bon ber Tauffe, und 7.) von bem beil. Abenbmabl.

Den 2. December, als am ersten Sontag bes Abvents, fieng sich bas Gespräche an, und endigte sich ben 7. dieses Monats, mit der neumbren Jusammensunst, als welche manchmabl vor und nachmittag gehalten wurden. Bon den Fürstl. Brübern fanden sich Pfgr. Philipp kudwig zu Reuburg, Pfgr. Ariedrich von Bohenstrauß, und Pfgr. Carl von Birckenseld auch daben ein: Pfalggr. Ott Heinrich zu Sulgdach, schiefte aber einen Gesandten, seinen Superincendenten, D. Joh. Jugstern. Es reisete eben dazumahl Ers. Herbog, Ernst von Desterreich durch Murnberg; weil nun die beeden altern Brüder, Philipp kudwig und Johannes, um densselben zu sprechen, sich auch eiligst dahin begaben, so nahm man daher Gelegenheit bas Colloquium abzubrechen; ob man schon nicht weiter als dis auf den dritten Bunct kommen war, und auch denselben nicht völlig abgehandelt hatte.

Pfalggr. Johannes hat sich baben, als ber beste Borfechter, und ber rechte Hinterhalt seiner Theologen, erwiesen, und ist denselben in allen Studen zu Hulffe gesommen, wo sie steden geblieben sind. Das in seinem Catechismo bas erste Gebot, in diese zwen Gebote war abgetheilt worden: 1.) Du solt fein andere Gote ter neben mir haben, und 2.) du solt dir fein Bildnuß und Gleichnuß machen, ber hauptete er mit dieser Distinction: Das erste Geboth rede von den Gottern, so alle bereit zuvor gemachet worden waren, als Conn, Mond u. Das andere Gebot sen zu verstehen von Bildnußen, die man zur Abgotteren noch kunftig machen konne. Darum waren es zwen unterschiedliche Gebote. Er wuste insonderheit was eter mit Syllogismis um sich zu wersten, und beren Majorem und Minorem auf Erstorbern, wo es nothig war, dergestalt in Forma richtig zu prodiren, daß er den im Disputiven sonst sehr gewiegten Heilbrunner gnug zu schaffen machte. Man schied dahero mit mehr verbitterten Pergen von einander, als man zusammen som

Der Saupt Rebler boben mar biefer : Dag man ben D. brunner jur haupt Perfon ben 3mepbrudern entgegen fiellete , welcher fich ichon worhero ben benenfelben fo verhaft gemacht hatte: babero ichameten fie fich , bag fie ibm nachgeben folten. hatte man einen anbern und in ben bigberigen Bmen brudifchen Befen, gant unparthepifchen Ebangelifden Theologen biergu gebraucht ber auch meniger Deifterichafft bon fich hatte fpuhren laffen, fo murbe bie Cache gang anbere gegangen fenn. Beilbrunner aber verbarb mit feiner Defftigfeit alles, und muften alles Reftorianifche , Zwinglifche und Schwendfelbifche Irthumer, ober lauter Petitiones, Principia, Ambages, Effugia , und Abfurda fenn , was Gegenpant vorbrachte ; wie ber von huttern publicirte Extract bes Protocolls von biefem Colloquio bes mehrern ausweifet. Dabero balt bie von huttern gegen ben Sofpinian unternommene Bertheibigung bes Beilbrunnere feinen Ctich ; fo lange ber Inhalt bes von ihm felbft im Druck gegebenen Protocolls mahr bleibt. Erwegung biefes gang unfruchtbabr abgelauffenenColloquii bringt mich von neuen ba bin, bag ich unwiedereufflich ber Mennung bes Petri Molellani benftimme, melche er in einen Schreiben an Bilibalb Dirdbeimern von ben Religions Bereinigung 8. Geford chen folgenbermaffen geaufert hat : Mihi hoc disceptandi genus theatrium, nunquam visum est mansuerissima Christi doctrina dignum: nec adduci possum, ut credam, Spiritum fanctum, pacis auctorem, ad ejusmodi pugnas fe unquam demittere. Christianz theologiz veritas citius impetratur orando, quam inveniatur di-(ceptando.

Mfalbar. Johann batte auch viel Coulb an bes wolluftigen Churfurftens ju Colln Religions Menderung und Cheftand mit ber Grafin Agnes von Manefelb: ba hero biefes ungludliche Chepaar auch beffen geliebter Pantaleon Candidus, nach et gener Geftanbnuß priefterlich gusammen geben hat. Datte Churfurft Gebharben Die ichone Ugnes nicht entzudet , fo murbe er auch niemable Religions , Scrupel befommen haben. Dem Pfalggrafen mar biefes unverborgen : er glaubte aber, es wurde, nach ben Ausspruch Chrifti geben, bag bie Bollner und Subrer ebe ins Simmelreich tabmen, als bie Pharifaer.

Mit feinen Nachbabren fuchte er allenthalben Fried und Rube gu erhalten, und gab in biefem bestreben auch feinen Geift im 29. Jahr feiner ruhmlich geführten Regierung auf. Denn er ftarb A. 1604. ben 12. Aug. gu Germersheim, worbin er fich begeben hatte, mit Churf. Friedrichen IV. ju Pfall nachbahrliche Etrei tigfeiten gutlich ju fchlichten und abzuthun. Vid. Pantaleon Candidus in Libris IV. beroico caraine in laudem buj. Princip Pareus in bift. Bav. Palat. Libr. V. Sell. II. p. ac 1. Deilbrunner in tr. von der Sweybruck. Religions : Acnderung. Hutterus in Concordia concord. Cap. Ll. p. 1337. Struv. in der Pfals

Bifchen Rirden : Sift. & de formula fucceff. P

p. 324.



#### Der Wöchentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

40. Stud

den 5. Oct. 1740.

Ein rarer Thaler, des Pfand : Innhabers der Grafschafft Glan, IOGULTUG, Freyherrns von BERUSELIU, von A. 1540.



#### 1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite stellet den gefronten Lowen, des Konigreiche Bohe men Wappen-Zeichen, schreitend, und nicht wie sonst gewohndich ist, aufgerichtet, vor, mit der Umschrifft: MONE.ca. NO.va. COMITATVS. GLACENS.is. 1540. d. i. Teue Munz der Graf-

fchafft Blag.

Die andere Seite enthalt zwey mit einem barzwischen stehenden, oben und unten sich ausbreitenden Blumen. Strauß, als eine Zierath, zusammen gehencfte Wappen. Schilde. In dem ersten zur rechten befindet sich ein vorwärts stehender Buffel-Ochsen Ropff, mit einem Ring in der Nasen, als das Geschlechts. Wappen berer von Bernstein; in dem

andern zur lincken zween von der rechten zur lincken gehende Schräge Balcken, als das Wappen der Grafschafft Glan, mit der Umschrifft: 10HAN.nis. BARO.nis. A. BERNSTEIN. IN. HELF. fenkein. d. i. Johanns, Freyherens von Bernstein, in Selffenstein.

#### 2. Siftorifche Erklarung.

Die aniego ju Bohmen gehörige Grafichafft Glan, ift vormable cans gewiß ein Stuck von bem angrangenben Schlefifchen Fürstenthum Munfterberg gewesen. Die Bohmische und Schlefische Geschicht, Schreis Ber ftimmen barinne überein: Dag ber tapffere und großmuthige Bergog Bolco ober Boleflaus II, welcher in ber Theilung mit feinen zween altern Brudern, Bergog Bernharden, und Bergog Beinrichen I. bon ben vatterlichen ganbern A. 1302. Munfterberg befommen hatte, auch die Stadt und Landschafft Blag besessen, und solche A. 1322, dem Konig in Bohs men, Johann, vertaufft habe. Borbero findet man gwar auch, bag bie Bohmen etlichemabl den Doblen Dieselbe abgenommen haben; fie baben aber folche niemable behalten tonnen: fonbern Die Doblen und Schlefier haben ben aller Gelegenheit folche wieder an fich gebracht. Dubravius Hift. Babem. Lib. VIII. p. 215. geftehet felbft in ber Befdreibung bes Rries ges, welchen Bergog Wratislas II, in Bohmen mit ben Doblen A. 1091. geführet, bag Glat ju Schleffen gehort habe, in folgenden Worten: Comperto deinde Polonos denuo adversus Bohemos in Silesia graffari Vratislaus decernit & ipfe delectum militum, eisque oppidum Glacium nominat, ad quod prastituto die conveniant. Nam hoc oppidum in Silesiam totum prominet, utpote ultra Bohemiæ montes in plano fitum, quondamque numeratum inter Silesia oppida, quibus tunc magna ex parte Poloni dominabantur: affiduo fatagentes, ut Glacio quoque rurfum potiri poffent. Die Drobften ju Glas auf bem Berge ift nach Curei Bericht im P. III. ber Schlefifthen Chronict p. 409. uns ter die vier Drobftenen bes Landes Schleffen jederzeit gerechnet morben. melde allefamt unter bem Breflauifden Ordinario fteben. Im gangen Glanifden Lande ift Die Teutsche Sprache, wie in Schlefien, in den Rirs den, im weltlichen Regiment, auf den Rathe Saufern und in Gerichten. wie auch in gemeinen Sandel und Wandel allgemein; und wird gar nicht Bohmifd irgend wo geredet. Im Sufiten Kriege, darinne gung Bohe men wieder Schlessen gewesen, bat es Glas allezeit mit Schlessen gegen Bohmen gehalten. In bem wegen bes Bugs wieder die Sufiten A. 1431.

ju Nurnberg gemachten Reiches Unfchlag, wird Glag jum Schlefifchen Bentrag gezogen, wie folches Golbaft de R. B. Lib I. c. 15. bemerchet.

Diejenigen hingegen, welche Glat ursprünglich zu Bohmen rechnen, fleiffen sich lediglich auf ben Bohmischen Chronicken. Schreiber, Wilshelm Hagect; welcher ben aller Gelegenheit Glat in das Bohmische Reich einschreibet. Dieweil er aber die Zeiten nicht unterscheidet, so bes ruhet der aus ihm lediglich hergenomutene Beweiß auf schlechten Grunde.

Die Glaßische Landschafft gränget gegen Morgen und Mitternacht mit Schlesien, und insohderheit mit dem Franckensteinischen Weichbild, im Münsterbergischen Fürstenthum; gegen Abend mit Böhmen, wo der Fluß Wörliß A. 1550. 78. und 86. zur rechten Gränß-Scheidung ist geset worden, nach einen 40. jährigen hesstigen Streit, welcher auf die 75. tausend School gekostet hat. Gegen Mittag ist Mähren. In alle diese drey benachbahrte Länder gehet von diesem Lande eine richtige und bequeme Landstrasse. Was die Grösse derselben anlangt, so erstreckt sich die Breite an etlichen Orten auf fünff, und die Länge auf 8. Teutsche Meilen; der gange Umkrenß wird auf 24. Meilen geschäßet. Es ist zwar dasselbe sehr bergicht und waldig, jedoch sehr fruchtbahr, und dahero wohl angebauet, und gar Volckreich. Als A. 1620. der zwanzigste Mann zum Krieg aufgeboten ward, so haben dieselben 700. Mann ausgemacht, folglich haben sich dazumahl 14000. streitbahre Männer in

bem Glagischen befunden.

Es entspringen barinne bren ansehnliche Rluffe; nehmlich 1.) die Meiffe, entftebet unter bem Schneeberge, eine halbe Deile von Mittels walbe, fleuft die Stadt Blag vorben, gehet in Schleffen, und fallet nicht weit von Brieg in die Dber. 2.) Die Mabr, gehet aus einem groffen Quall am Schneeberge gwo Meilen von Mittelmalbe, fleuft burch Dabs ren, barinnen fie bie March genennet wird, und gieffet fich uber Drege burg in bie Dongu: 3.) bie Worlig, entspringt aus ben Schneefelbern su Marienthal, eine Meile von bem Urfprung ber Deiffe, wendet fich nach Bohmen, und vereiniget fich ben Roniggraß mit ber Elbe. Mus bem Urfprung biefer Fluffe ift abzunehmen, bag bas Glanifche Land eine febr hobe Lage bat. Die bren gebogene Striche ober Straffen in bem Glas Bifchen Wappen, follen biefe bren Gluffe bedeuten. Muffer biefen ift bas Land fonft auch febr mafferreich, und hat ben lanbect ein marmes Bab. welches gwar nur laulicht ift , aber boch mit trinden und Baden febr beilfam ift, und die Gliedmaffen ftarcet. Ferner find auch barinne gwolff Sauerbrunnen von fonderbahrer Rrafft und guten Gefchmack angutreffen,

als 1.) zu Altebeyde, 2.) Altwihmedorff, 3.) Arnsdorff, 4) Bros tendorff, 5.) Bailenaw, 6) Barte, 7.) Rudowa, 8) Vieuwistrin, 9.) Niederlangnaw, 10) Sauerbronn, 11.) Schwedeldorff, und 12.) tu Werners dorf, deren Wasser hauffig auch auswärts verführet werden.

Die Berge geigen gwar viel Gifenftein, und an unterschiedlichen Dre ten Steinfohlen; Die erftern werden aber nicht gebrochen, fonbern nur Die anbern von ben Schleffern abgehohlet. Im Bilhelmethal ober Deuflablein baben fich auch Anbruche von Gilber Erst gezeiget; fie find aber aus Mangel der Gewercken ungebauet liegen blieben. 2lm Sols ift ein fo groffer Uberfluß vorhanden, bag viele taufend Rlafftern jabrlich, auf ber Deif, Bilau, Mohrau, Mahlbach, Ramis, Roblis, Bolffelsbach. und Beiftriß abgefloffet werden ; infonderheit nach Ruttenberg in Bohmen Go werden auch eine groffe Menge Breter, Dielen, Latten und Schindeln gefchnitten, und auswartige bamit verforget. Man findet ferner bafelbit fehr gute Steinbruche, infonderheit um Sabelichmerdre und Lomis, mo viele hundert Duble und Leichen: Steine, und andere Berche fructe in groffer Ungahl gebrochen, und nach Bohmen, Mabren und Schleffen zu ansehnlichen Gebäuden gebracht werden. Wegen der fehr que ten Sut und Biebweide, hat Diefe Landschafft eine febr ftarce Biebucht: und badurch einen fo groffen Uberflug von moblgefchmachter Butter, baff iabrlich bavon mit vielen Centnern beladene 2Bagen nach Schlefien geben. Es mangelt berhalben diefem Lande nichts jum gnuglichen Unterhalt, als alleine bas Gats.

Es liegen in demfelben vier Stabte, als Glan, Sabelfchwerd, Wunschelburg und Landeck, und fünff offene Marcte, nahmentlich Meurode/ Mittelwalde, Reimern, Levin und Wilhelmsthal, sonft

bas Teuffabtlein genannt.

Die Sauptstade Glaz andem Neiß-Fluß hat ein festes Berg-Schloß: und ist dahere jederzeit für einen wichtigen Grang-Paß gehalten worden. Es ist dasselbe von einen weitläusstigen Umfang, und wird in das Nieder. Mittel und Ober Schloß abgetheilet. Das Nieder-Schloß liegt etwas tiesfer und der Stadt am nächsten. In dem Nieder-Schloß haben, vermöge ertheilten alten Privilegien, etliche alte adeliche Famisien das Burgsehen gehabt, oder die Gerechtigseit, daß sie sich mit ihren besten Sachen und Leuten in gefährlichen Kriegs-Läussten dahinnein haben ihre Justucht nehmen dursten: wie es denn auch einen sehr weiten Plat in sich fasset, darauf etliche tausend Menschen sich aufhalten können. In demselben stehet auch das also genannte Deidnische Kirchlein, weil es noch im

wegen.

henbenthum foll fenn erbauet worden ; welches Berbog Ernft in Bapern jum Gottesbienst hat einrichten laffen. In Diesem Dieber Schloffe find auch etliche Ctuben , in welchen vormable einige hohe Ders fonen find in gefänglichen Werhafft gefeffen , als A. 1595. Gierkig Doppel von Lobtowis, Land : Dofmeifter in Bohmen , und A. 1616. ber Bohmifte Landherr, Wengel Ringfy. Das Obere: Schlof wird pon ben Diebern burch einen tieffen Graben und farcte Mauer unters ichieden, und hat dren weite Bofe. In bem auferften Dofe gegen bem Bohmifchen Thore, ftehet ber alfo benannte hohe Benden : Churn: wels der ber gemeinen Sagenach, ber alten Senbnifden Einwohner Sande. werch fenn foll. Die Erbauung biefes Schloffes ichreibt eine alte gefdries bene Glatifche Chronick R. Beinrichen I. ober bem Finckler ju: und mels bet baben, daß nach ber Dieberlage ber Ungarn ben Merfeburg, die überbliebene Rluchtlinge, als fie ihren Ruchweg burch Schlefien übers Ges fence nach Ungarn nehmen wollen, von bem nacheilenben Seutschen Rriegsheer maren an bem Ort, wo jego Glag ftebet, und welcher bas mable Luca geheiffen, vollens erleget, und ihr Sauptmann, Blonar, gefangen genommen worden. Bum ewigwahrenden Bedachtnus biefes Sies ges, babe R. Beinrich aus bem Marcfflecten Luca eine Stabt erbauet. und ihr babero ben Rahmen Glog, welches burch bie grobe Mussprache in Glan nachgebends vermandelt worden, gegeben. Bu beffen mehrerer Beftattigung wird gar die Abschrifft, bes den erften Burgern biefer neuen Stadt von bemfelben im Ranferl. Schlof Merfeburg ben 27. Man A. 936. in Seutscher Sprache ertheilten Freiheit Driefes mit eingerücket. mit der Unterschrifft: Geinrich der I. Diefes Mamens Romifcher Rave fer; moburch aber diefes Mahrgen vollends entbecht morben ift.

Es hat das Glatische Land seine Herren sehr offt verändert. Nicht zu erwehnen, wie dasselbe in alten Zeiten offte die Pohlen und Böhmen einander aus den Händen entrissen haben; so ist dach gewiß, daß nachdem oberwehntermassen R. Johannes in Böhmen, solches vom Herhog Bolco II. zu Munsterberg A. 1322. käusich an sich gebracht hatte, er so wohl als sein Sohn, R. Carl IV. sich dessen recht als eines Köbers, um damit die Schlesischen Fürsten sich unterwürffig zu machen, klüglich bedienet haben. Denn R. Johannes gab es hierauf A. 1327. Herhog Heinrichen VI. zu Breslau gegen das Versprechen, daß nach dessen Tode auch das Fürstenthum Breslau nehst Glatz wieder an ihn fallen solte; welches auch A. 1337. erfolgte. Alls sich hernach obgedachter Herhog Bolco II. zu Munsterberg lange weigerte, der Kron Böhmen zu untergeben, und besondiesen gange weigerte, der Kron Böhmen zu untergeben, und besondiese

wegen auch von Marggraf Carln in Mabren, als bem Ronigl. Erbe Drins ben, eine Belagerung in ber Stadt Francfenftein aushielte: fo marb endlich gwifden ihnen A. 1341, ber Bertrag gemacht, bag Bergog Bolco ein Lehns Mann von Bohmen werben, bingegen bie Berrichafft Glat Die Zeit feines Lebens zu genieffen baben folte. Er ftarb aber balb Darauf. Mus dem bon R. Carin IV. A. 1350. bem 11, Jan. gegebenen Privilegio, daß die Berrichafft Blag die Frenheit haben folte, nur die halbe Steuer ju geben, ift gu erfeben, baß folches berfelben um besmillen fen ertheilet worden, Dieweil Diefelbe 1500. Schocf Prager Grofchen ihm gegeben habe, bamit er folche von Ulrichen von Crenowig habe wieder einlosen konnen. In der Suffitischen Unruhe hat A. 1431. Sincto Rrufcbing, Die Stadt Franckenftein nebft Glas inne gehabt: mit mas Recht ober Unrecht aber ift unbefannt. A. 1454. befahm bes Königreichs Bohmen Gubernator, Georg von Cunftadt und Podies brad, Blas von R. Ladiflaus als einen Pfanbichilling: und nachbem er beffelben Rachfolger auf bem Bohmifchen Ehron A. 1458. geworden, fo hinterließ er A. 1471. folches feinen Gobnen erbeigenthumlich. Er brache te es auch bahin, bag Ranfer Friedrich III. A. 1463. bas Glanische Land gu einer Graffchafft machte. In ber bruderlichen Theilung feiner brei Sobne A. 1472, erhielte der mittlere, Seinrich der altere, unter andern gu feinen Untheil bie Graffchafft Glas, welche ihm R. Blabifilaus, als ein rechtes Lehn von ber Rron Bohmen, in eben felbigen Jahr beftattigte. Er hat auch auf dem Schloffe ju Glas bif an feinen A. 1498, erfolgten Cob feine Dofhaltung gehabt; welches auch von feinen bren Gohnen, Albreche ten, Georgen, und Carin geschahe : bif fie die Grafichafft Glag an ih. ren Schwager, Graf Ulrichen von Sardect, ber ihre Schwefter Gis donia jur Bemablin hatte, A. 1500, am Creuserfindungs, Sag ju Bittis cfau fur 60000. Gulben verfaufften, Bon bemfelben erbte fie A. 1524. fein Bruder, Graf Sanf von Sarbeck, welcher A. 1533. Frentage nach Maria Lichtmeg eine Verordnung gemacht, wie es in Erbfallen unter feinen Unterthanen folte gehalten werden, und ben 27. Julii in eben fels bigen Jahre gestorben ift. Ihm folgte sein Sohn, Graf Christoph von Sardect, welcher A. 1537. am Lage Maria Geburt Die Grafichafft Glag wiederum an R. Ferdinand I verfauffte. Aber noch am felbigen Tage verfeste folche R. Ferdinand, wieber an den Frenherrn, Johann von Bermtein, ber biefen Thaler hat fchlagen laffen, und auf bem Schlofe fe ju Glat hof gehalten hatte. Er ftarb zu Gruschbach A. 1548. am Tag Marie Geburt. Zwen Jahr bor feinem Ableben, trat er mit Bergog' Ernften

Ernften von Bayern, gemefenen Ers Bifchof ju Galgburg, in Unterfande lung, wegen Uberlaffung ber Grafichafft Glas. Die Bohmifchen Stanbe verwilligten auch auf bem ju Prag A. 1546. Dienstag nach Jacobi gehals tenen Landtag Bergog Ernften, bag er Die Grafichafft Glas von ihm abe lofen tonte: boch bergeftalt, bag er aller Pflicht, fo ju bem Ronigreich gehorte, als ein anderer Inwohner beffelben ein Gnuge thate, und fich in allen ber Lands-Ordnung gemäß verhalte. Es fahm aber biefe Ablofung erftlich nach bes von Bernfteins Abfterben gu fande, und ward bemfelben A. 1549, ben 2. Dec. für 140000 fl. übergeben und eingeraumet. Er hat von der Zeit auf dem Schloffe gu Blag bif an feinen A. 1560, ben 7. Dec. erfolgten Tod feine Resident gehabt. Er hat A. 1554. ben andern Glasifden Thater ichlagen laffen, beffen Abbilbung in ben Samburg. Siftorifch. Remarques P. VII. A. 1705. n. IV. p. 25. angutreffen ift. Dach beffelben toblichen Abgang ift bie Graffchafft Glag wieber an R. Ferbis nanben I. gefommen : welcher ben Pfand Schilling bem Bergogen von Bayern wieberum begabtet, und von felbiger Beit an, auch bestanbig ber ber Eron Bohmen geblieben. Vid. Alurius in Glaciographia. Henelius in Silefiographia renov. Dewerdeck in Silefia Numismat. Lib. IV. c. I.

### Mung . Neuigkeit. Verruffung

ber bom Ofinabrugischen Thum: Capitul neuerlich gepragten Rupfer: Munge.

De dato ben 31. Mugusti 1740.

Von SOttes Gnaden, Clement August, Erg. Bischoff zu Colln, bes Heiligen Römischen Reichs durch Italien Erg. Cangler und Chursfürst, Legatus natus des Heiligen Apostolischen Stuhls zu Nom, Administrator des Hochmeisterthums in Preusen, Meister Teutschen. Orzbens in Teutsch und Welschen Landen, Bischoff zu Ofinabrück, Hils besheim, Paderborn, und Münster, in Ober und Nieder Bapern, auch der Obern. Pfalg, in Westphalen und zu Engern Herhog, Pfalgsgraf ben Rhein, Landgraf zu Leuchtenberg, Burggraf zu Stromberg, Graf zu Phrmont, Herr zu Borckelohe, Werth, Freudenthal, und Eulenberg 20, 20.

Jugen hiemit ju wiffen; Rachbem Und mifffalligft vorkommen muffen, bag Unfer Burbiges Thum Capitul bes Dochftiffts Dfinabrud, fich neuerlichft ange maffet, Rupfer Munge fchlagen und unter bie Leute bringen zu laffen, und Bir bieferthalben ichon befagtes Thum Capitul gu Rebe und Untwort geftellet, gleiche wohl aber bon felbigen nichts bengebracht werden tonnen, wodurch bie Befugnig habenber Dans Gerechtigfeit fo menig in Pollefforio, als Peritorio mit Beffanbe

Diechtens erfenet worben.

Co tonnen Bir fothanes Unternehmen anderffer nicht, ale einen offenbabe ren Gingriff in Unfere Lanbes Derrliche Regalien bemercken : Und finben Wir Und Fürftlicher Obliegenheit balber, in gegenwartiger Begebenheit unumbgang. lich genothiget, es in bie Bege ju richten, bamit wenigft biefer fo neuer, als ar-gerlicher Borgang Und jur Schmache, Unferen Nachfolgeren am Sochstifft aber bermableine nicht ale ein fchabliches Benfpiel jur Behauptunge gines obnftatthaff. ten Polleflorii angezogen werden moge , und des Ende die folchergeftallt geprage te Capitular Munte in famptlich Unferm boch Stiffte obne Auftand gu verruffen, gnabigft entichtieffen muffen.

Bir verruffen bannenhero vor erft öffentlich fothane Capitular Dunge, und verbieten Umferen famplichen Bebienten und getreuen Unterthanen, ben willfuhr licher Straffe , mehr befagte Dunte angunehmen und auszugeben : wornach fich Danniglich ju achten und vor Schaben ju buten miffen mirb. Urfund bep gebruckten Soch Fürstlichen Canblen Infiegels und gewöhnlicher Unterschrifft. Geben Dfinabruck ben 31. August 1740.

(L.S.)

Ad mandatum Rev.mi & Ser mi Electoris proprium

Sixt Anton Oftman, von ber Leve.

Ant. Rud. Wetter Secretar.

Muf biefer Rupffer Munte ffebet auf ber erften Geite ber beil. Petrus, in ber rechten Sand die Simmels Schluffel baltend, mit vor ibm febenben Schilb mit bem Dad, swiften ben beeben Buchftaben S. P. b. i. Sanctus Petrus , und ber Umichrifft; MONETA CATHEDRA,lis. ECCLES.iz. OSNAB,rugenfis. Auf der andern Seite find die Borte in einer Carrouche befindlich : III, PFEN-NING. 1740.

)0( 153

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Müntz-Belustigung

41. Stud

den 12. Oct. 1740.

Ein sehr rarer Thaler, Bertzog Albrechts des fünfften in Bayern, von A. 1557.



I. Befdreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget ben gefronten zwenkopffigten Reiche-Abler, mit bem Reiche-Apffel auf der Brust, worinne der Werth von 72. Kreugern stehet, mit der Umschrifft: CAROLI V. IMP, cratoris. AVG. usti. P. ii F. elicis. DECRETO.

Die andere Seite enthalt bas mit der Orbens. Kette bes goldnen Bluesses umgebene Baperische Wappen, von 4. Feldern: im ersten und vierdten mit den Pfallzischen Löwen, und in 2. und 3. mit den Bapes rischen Wecken, mit der darüber stehenden Jahrzahl: 1557. und der umschrifft: ALBERTVS. COM.es. PA.latinus RH.eni. BAVAR! E. DVX.

2. Siftorifche Erklarung.

Es ist schon von mir in der Borrede des VI. Theils der List. Müngs Bel. 5. XII p. XI. erinnert worden, daß die Thaler der Herkoge in Bayern, fast die allerraresten unter den Thalern der alten Fürstl. Häuser sind. Ich würde dahero auch hier diesen Thaler, vom Herkog Albrechten dem fünstten in Bayern, schwehrlich haben zu Gesichte bekommen, wann ders selbe mir nicht wäre aus Wien, von dem Kapserl. Herrn Hose Cammers rath, Johann Baprist, Freyberrn von Tavonach, unter andern vorstresslichen Thalern und Medzillen, gütigst übersandt worden. Er ist in keinem alten Müngs Buch, und dishero zum Borschein gekommenen Thaler: Cabinet anzutressen, als nur in dem ben Aldam Berg zu Münschen A. 1597. in f. gedruckten treuen Müngs Buche solio 20. (a) wo er auf 18. Pagen in dem damahligen Werth, angesetzt stehet. Da in eben demselben auch nur Gulden Groschen angesührer werden, welche die Herzoge in Bayern haben geschlagen, so halte ich ihn für den ältessen Bayerischen Thaler so lange, dis mir noch ein älterer gezeiget wird.

Bergog Albrecht der funffre aber, ber folchen hat pragen laffen. verbienet noch mehr, genauer betrachtet zu merden. Es mar berfelbe Sers Bog Wilhelms IV. in Bapern anderer Cohn, von Maria Jacobag. Marggraf Philipps gu Baden Cochter, und A. 1528. ben 1. Mers ges bobren: Rachdem fein alteffer Bruber Theodo A. 1534, vericbieben. folgte er feinem A, 1550, ben 6. Mert verftorbenen Batter in ber Regierung, und empfieng von R. Carin V. ben 20. Gept. bie Belehnung. en bem bald bernach ausgebrochenem Rrieg, Churfurft Morigens au Sachsen wieder ben Ranfer , wegen ber Befrepung bes Landgr. Dhis lippe in Beffen, verftarcte er nur die Befagung ju Ingolftadt; that aber übrigens bem Churfursten feinen Ginhalt : weil er nicht gnugfamme Boleter, ben bem fablingen und unvermutheten Uberfall, auf ben Beis nen hatte; obmohl bas Baperifche Land ben Diefem friegerifchen Durchs tug febr mit genommen, und Die Rlofter Ctal, Benedictbeiern, Rorens buch, und Sabach rein ausgeplundert murden. Er beforderte babero um fo viel mehr perfonlich ben Paffauifchen Bertrag, mohnte auch in Berfon A. 1555. ber Reiche Berfamlung gu Mugfpurg ben, auf welchem ber Religions Friede erfolgte, worgu man in Rom groffe Hugen machte. A. 1556, ernannte ibn ber Romifche Ronig Ferdinand, in feinem Dabe men ben Reichstag ju Regenfpurg ju eröffnen, und bemfelben porguffeben. Die Egtholifchen und Augipurg. Confesions : Bermandten beichmehrten

fich

sich starck gegeneinander, über die wieder den Religion Frieden, von bepden Theilen zugefügten Unrechte, und verursachten Schäden, und bes gehrten dahero deren Erledigung, Ersezung, und genauere Handhabung des Religion Friedens, welches man ihnen auch versprochen; worauf dann die gesuchte Türcken Hulffe bewilligt ward. Man berathschlagte auch, den häussigen Müng Gebrechen abzuhelssen: woben sich dann Hers wog Albrecht sehr angelegen senn ließ, alles zu einen einhelligen und dem Rom. König wohlgefälligen Schluß zu befördern. A. 1567. besorgte er gleichermassen im Nahmen R. Maximilians II. den Reichstag zu Regensspurg, der meistentheils auch die begehrte schleinige Hulffe, wieder den Türcken in Ungarn betraff: wie er dann auch sonst sich sehr bestisse, mit dem Ersehause Oesterreich in beständiger Freundschafft zu leben.

Seine allermeifte Gorge mar aber babin gerichtet , baf bie Cathos lifche Religion in feinem Berhogthum mochte erhalten merben: Diemeil er beobachtete, bag ber Abel fo mohl, ale ber gemeine Mann, ju ber Evangelifchen Lehre eine groffe Buneigung hegte. Der Jefuit, Perrus Canilius, nennet ihn Dabere in Der Bufdrifft Des Operis Mariani einen unübers mindlichen Beichuger ber Rirchen, einen getreuen Wachter bes Chrift. Glaubens und der beiligen Tradition ber Rirchen Batter; und vergleis chet ihn mit bem Rubifchen Ronige Jofia und bem Ranfer Theodofius, und mar aus fcbulbiger Danctbarfeit, Dieweil Berfog Albrecht am alfermeiften ihn und feine Mitgefellen baju gebraucht bat. Es hatte gwar fcon fic hergog Wilhelm IV. von D. Paul III. und bem Ignatius Lovola aus beffen neu errichteter Befellichafft bren Theologen, auf Die Unis perfitat ju Ingolffabt, burch feinen Cangler, Leonhard Ect, ausgebethen, und folche auch A. 1549 erhalten. Diefelben maren Claudius Jajus. Alohonfus Salmeron und ermehnter Petrus Canilius. Galmeron erflars te die Paulinischen Episteln, Jajus die Pfalme, und Canifius ben Magiftrum Sententiarum mit groffen Bulauff. Er hatte auch gu Erbauung eines Collegii vom Dabfte Die Bergonftigung erhalten, auf bren Jahr ben Bebenben von allen geiftlichen Ginfunfften gu beben, welche nur im erften Sabre 20. taufend Gulben abgeworffen hatten; ber God batte ibn aber biefes Borbaben nicht ausführen laffen: babero beftrebte fich Der-Bog Albrecht um fo viel mehr, baffelbe ermunicht ju vollenden; um ben Rubm gu haben, bag er unter allen Ceutschen gurften mit am allererften Diefe neue Gefellfchafft, von Beiftlichen, welche Die Riffe ber Babftl. Rirche ausbeffern fotte, in fein Land aufnahm, und ihr Lehrftuble auf einer weitberühmten hoben Schule einraumete. Er bath bemnach ben S 8 2 Stiffter

Stiffter berfelben , bag er ihm achtzehn gelehrte fromme Manner ichicfen mochtewelche Ingolffabt burch ihre fleißige Unterweifung recht in bas Aufnehmen brach. ten , und bafelbft einen Pflant , Garten bon gefchickten Beifflichen anrichteten , an welchen es in feinem ganbe febr mangelte. Dieje ftelleten fich auch balb ein ; unb wurden fo lange in bas alte Collegium ber Academie eingewiesen, und ihnen bie St. Catharinen Capelle eingegeben , bif ber Bau ihres Collegii fertig mar. In furger Beit gebite man auf Diefer Univerfitat auf 700. Studenten , worunter 6. Grafen waren : bergleichen Ungahl man vorhero lange nicht gehabt batte. Der aute Fortgang bee Jefuiter , Collegii ju Ingolftabt, trieb ben hertog an, biefe Ber fellichafft auch A. 1559. in ber Refibeng : Stadt Munchen einzufilbren. Es fabmen anfangs nur achte bon benenfelben babin, worunter vier Prieffer: welchen ein fluck bom bintern Theil bes Rlofter Gartens ber Auguftiner, ju Erbauung eines fleinen Collegii angewiesen ward. Dicht weniger beforberte er bas Borhaben Graf Comeid. barbte von Selffenftein, Frepherrne von Gundelfingen, bamabligen Pflegere gu Landtfpera, welcher A. 1576. ben Jefuiten ein Probier Sauf ober Novint-Collegium ju Landfperg anlegte, ju beffen Erbauung er ben bafelbftigen gurftl. Schlof Bau-Garten, worinne bas Jagerhauß fand, fchencite. Die Ingolftabtifche Stifftung bes Jesuiter. Collegit, erweiterte er in eben bemfelbigen Jahre ben 20. Der auf 70. Pers fonen, und feste ju beren Unterhalt jahrlich 4000. Rheinische Gulben aus, welche aus ben Bollen gu Dunchen und Ingolftabt ju erheben angewiesen murben , laut bes Stifftungs Briefes, in Gewoldt Addit. ad Hundii metrop, Salisb. T. II. p. 177.

Bas für fonberbahre Dochachtung und Gutigfeit in Worten und Berden. Diefer BerBog ber Gefellichafft Jefu bezeiget , bat Ablgreiter P. II. Lib. XI. 5. IX-XI. XV. XVI. Annal. Boic. gent. weitlaufftig mit vieler Lobes Erhebung berfelben angetühret: baß man auch baburch faft folte in ber Meinung bes Balbini , bes Boines burgs, und bes Leibnig beffarcht merben, es habe ben biefen Annalibus ein Lothrins gifcher Jefuit, Ferveaux, bie fo gierliche Beber geführet. Gundling nimmt grar auch baber beshalben einen Beweiß, bieweil Ablgreiter in ber Streitigfeit Ranier Lubs mias mit ben Rom. Dabften, gar nicht ben gufftapffen bes Nicolat Burgundi und Job. Beorg hermarts von Sohenburg gefolget mare, welche boch auf ausbrucklichen Befehl bes groffen Churfurftens, Maximilians, diefen glorreichen Rapfer gegen die Lafterungen bes Bzovil gerettet batten. Deffen Worte lauten bavon alfo in ber Prafation bes Aventini: Illud maxime miror, non subpuduisse Addirecterum improbare fere omnia, atre notare carbone, que Ludovicus Cafar ad Rom. Prafulis furores obtundendos legitur suscepisse, quaque delicata oratione, nitidoque sermone, & Nic. Burgundus & Jo. Georgius Hernvartus contra Bzouil ineptos susurros, sub sapientifimi Principis Maximiliani auspiciis, pro virili sunt tutati. Quæ cum attentioribue oculis perluftraffem, in eam, non difficeor, opinionem cum aliis fere fum prolaplus, qui Adelzreiteri opus non tam fratus Administro, quam sacerdoti vana religione infatuato attribuerant. Neque enim animo concipere, multo minus certo mihi persuadere potui, hominem rerum publicarum non imperitum, & fui, & Principum suorum adeo quivisse oblivisci, ut quam seueris modis ultum iuit Eledor injuriam, eam denuo fricaret Adeltreiterus, novoque chu lacefferet Ferdinandum Mariam, quem ab alienigena ferre Maximilianus, pater, neque condonare ulla ra-Itaque Warfuglus, Jefuita calamum libro adhibuit, & tione voluit externo.

Aditreiterut, tot publicis negotiis distentus; nominis fortalle splendorem opert tantum commodavit; cum vero non videatur simile, virum regnandi artibus multo cumulatissimum tam absona maleque cohærentia literis memoriæque prodidisse. Gundling schreibt aber hierinne auch zu viel, und that dem Adlgreiter ges waltig unrecht. Ich habe mehr als einmahl mit allem Bedacht, dep meiner allichte lich wiederhohlten Lehre der Reichs historie, des Adlgreitters Erzehlung von der Zwistigfeit des Kanser Ludwigs mit den Pabsten gelesen, und nicht gefunden, daß Molgreitter den diesen die Kirche und den Teutschen Reichs Staat so sehr zerrütten, den Handeln etwas misbillige, als die von dem Kanser unternommene Absezung P. Johanns XXII. Parte II. Lib. II. & XXII. XXVI. wie er denn so gar auch das Urtheil der Riederländer von dieser Tragoedie, nach seiner Benennung, ansühret: Ludovicum nulla re pejus, vel de sua fama, vel de Ecclesia merkum, quam eo die.

quo se optime de utraque mereri credebat.

ich tan bierben nicht unterlaffen, mit anzuführen, bag mir jungfibin gween Briefe pon bem trefflichen Baperifchen Gefchicht. Schreiber, Andreas Brunner, an M. Elias Ehingern, Rectorem ber Echule ju Regenfpurg, porgefommen. aus welchen beutlich zu erfeben , bag berfelbe bem Nicolao Burgundo ben gangen Stoff ju beffen Ludovico Bauaro gegeben habe. In bem erften Briefe d. d. Dune den d. 4. Julit A. 1636. fchreibt er folgenbermaffen von feinen Annalibus Boicis; Ad geminos pridem editos (ber erfte Tomus fahm beraus 1624. und ber anbere A. 29. in 8. ) accedet hoc anno Tomus III. nifi pralia prela iterum turbent. De quarto nihil eft, quod speres. Ludovici IV. res eo complexus sum libertate Germanica, candoreque, quem vestis mez color, crede mihi, nihil obsuscat. Negant tamen Censores mei absque periculo invidiz publicz, in totum Societatis nomen torquenda, moveria me Camarinam illam posse. Itaque Burgundus, Professor ingolftadienfis, edet, & cetera porro fæpius in eundem scopulum incursura, tutus clypeo Boico, publicabit. Und in bem andern Schreiben d. d. Munchen von 16. De cember felbigen Jahres melbet er mit einer weitlauftigern Erflarung hieruber, bies fes nochmable alfo : Crede mihi , Ebingere , nunquam bella amavi , etiam cum corum incommoda nulla sentirem. Vix puer illa libenter legi: vocatus deinde ad Anpalium scriptionem, nihil m leftius tuli, quam præter bella vix quicquam calamo selictum. Nihil proinde mihi gratius accidere potuit, quam missionem denique ab his me rixis impetraffe, Ludovicus IV. viam mihi ad libertatem apernit, quem cum duobus libris summa cura fideque descriptistem, quodque necesse fuit, nonnulla subinde ulcera intrepida manu tangerem, rumperemque, non cariturus invidia videbar, & fortaffe etiam religionem, quam fequor, eidem objecturus, fi. meo nomine odium paritura veritas mitteretur in lucem. Itaque post tertium annalium Tomum, qui Ludovici principatum dumtaxat ultimo libro exquitur lucubrationes meas clariffimo viro Nic, Burgundio, Profesiori Juris Ingolstadii. viro eloquentissimo tradidi; ille eis, uti volce, refictis, interpolatis, reconcinnatisque utetur. Hoc te feire pro amicitia volui. Dieraus erhellet alfe, marum Brunners icon ausgearbeiteter R. Ludwig unter feinen Rahmen guruck geblieben. und unter mas fur eines andern Rahmen, berfeibe bennoch an bas Licht getres ten ift.

Bie feiff und feft DerBog Albrecht über die Catholifche Religion gehalten, ift auch baraus abzunehmen , daß ale die gand Stande A. 1557. ben Bermilligung ber Turden Steuer und anberer Reiche Unlagen , binwiederum inffandiaft begebr. ten, bag ihnen ber Gebranch bes beil. Dachtmabis unter benberien Geftalt mochte berftattet merben, er ihnen gwar folden, jeboch uur auf eine gar furbe Beit, unb nicht anders, als wann folden die Bifchofe genehmhalten wurden, verwilligte: mit ber angefügten Erflarung , baf er fonft bie geringfte Reuerung in ber Religion nicht verftatten murbe. Da aber die Bifchoffe nicht hiergu ja fagen wolten, fo blieb auch bie Fürftl. Erlaubnug ohne Burdung. Diemeil aber boch bie Unterthanen beswegen mit Bitten und Gleben nicht ablieffen , fo fchicfte er Auguftin Baumgartnern und ben Jefuiten, Job. Covillon, nach Erient: welche auf ber bafelbft angefiellten Rir. chen Berfamlung Borftellung thun muften, wie nothig es fen, jur Erhaltung bet wandenben im Glauben, erftlich bie icharffe Rirchen: Bucht unter ber Geiftlichfeit wieder einzuführen, jum andern ben Lapen ben Relch, und brittens ben Pfarrern bie Che gu berftatten. Er molte gwar hiermit ber Rirche feine Gefete vorschreiben, jedoch gebuhrte es ihm, die überhand genommene Gebrechen anzuzeigen, und beren abhelfliche Magfe, fich von bem Concilio auszubitten. Der Gefanbte zeigte bas ben in einer weitlaufftigen Rebe an , in mas für ein groffes Berberben bie Prier fterichafft in Bayern bagumahl gefallen fen. Das uble Bepfpiel berfelben habe auch die Rirch Rinder gant ruchloß gemachet, daß fie alle argerliche Thaten fur erlaubt hielten : weil fie faben , bag folche von ihren geiftl. Borgefesten unge-Scheut ausgenbt murben; unter funffsig Pfarrern murbe faum einer gefunden, bet nicht eine Bepichlafferin hatte: ( bie eigentlichen Worte benm Paulo Sarpio in Hift. Concil. Trident. Ltb. VIII. p. 1416. lauten alfo: Ex quinquaginta Sacerdotibus vix unum reperiri, qui non fit fcortator notorius.) Beil bas Galt alfo tumpff ge worben, fo murbe man bas frifche Bleifch bamit nicht falgen, und fur ber gaulung bemabren tonnen. Da bas Licht bergeftalt umnebelt , fo wurde es bas bundle Schlecht erleuchten. Die Gefaffe, aus welchen bie gottliche Lauterfeit ben Bubos rern folte mitgetheilet werben , muften nothwendig von dem gufammen geffoffenen Lafter Unflath gereiniget merben. Auf biefe weitlauffige und nachbruckliche Bors ftellung erflatte fich bas Concilium furg und überhaupt , bag man nicht ermane geln murbe , basjenige gu verordnen , mas gur Beforberung bes Gottes Dienftes und jum Geelen Dent ber Glaubigen gereichete.

Dieweil auf folche Beife die Julassung des verlangten Relche, in das weite Feld verschoben ward; so nahmen sich einige angesehene und sonst bey Hofe wohl gelittene Ebelleute vor, die Religions Freiheit mit Sewalt zu erzwingen; die sie durch anhaltendes Hitten bishero nicht hatten erhalten können. Sie stelleten dem nach unter des Hergogs Nahmen, auswärtige Berbungen von Kriegs Bolcf an. Verschiedene Neichsstände verwunderten sich darüber, daß man dergleichen in ihren Ländern, ohne vorher begehrte gebührende Vergönstigung, unternahm. Insonderheit berichtete Chursuss August zu Sachsen dem Hergog, daß sich in seis nen Chursussiehten Baperische Werber eingefunden hätten, die viele Manschafft annahmen. Dieses liesse wieder das Reichs Herkommen: nach welchen fein Stand bes Reichs in des andern Sediete, ohne erhaltene Erlaubnuß, solches unternehmen durste. Hierüber ward Perhog Albrecht nicht wenig bestürft; und um recht

binter bie mabren Umftanbe biefer ibm gang unbewuffen Begebenheit gu fommen. perfugte er fich felbft in Cachfen , bandte bem Churfurften fur biefe alte Teutiche. Aufrichtigfeit , ließ bie Werber aufheben , und tahm baburch noch geitlich binter Das gange Geheimnuß ber Bogheit. Rach feiner Buruckfunfit forberte er bie an biefen aufruhrerischen Borhaben theilhabenbe Ebelleute por fich ; und ba fie baf felbe nicht laugnen tonten , verwieß er ihnen biefen greulichen Unfug auf bas fcharfffte, mit ben Bebeuten, baß er zwar befugt mare, ihnen allen beswegen bie Ropffe fur bie Guffe legen gu laffen, und ihre Guter einzuziehen; alleine er wolte Diefesmabl noch Gnabe vor Recht gegen fie ergeben laffen: in hoffnung, baf fie Diefe fchandliche Untreue, und groben Frevel berglich bereuen, und bergleichen fic nicht mehr geluften laffen wurden. Damit fie aber boch ein Unbencken ihrer wohl berbienten Straffe haben mochten , muften fie ihm alle ihre Bappen Ringe ein banbigen , welche er fo gleich in ihrer Gegenwart mit einem hammer gerfchlug : mit ben Bedeuten, wie febr fie ihren Abelftand burch folches ungiemliche Unternehmen felbft beschimpffet batten. Beiter erfolgte nicht nur nicht bie geringfte Beffrafung bererfelben , fonbern ber Bergog verfchwieg auch bie Dabmen biefer Berbrecher, bergeftalt , bag man niemable bat erfahren tonnen , wie biejenigen Shelleute gebeiffen baben , welche einen fo bofen Unichlag baben ausführen wollen.

Der Pabst hat jedoch es sehr schlecht erkannt, das Herzog Albrecht so bei ftandig ben bemselben gehalten, und seinen Unterthanen die so offt gesuchte Gewissens Freiheit beharrlich abgeschlagen hat. Deffen Better, herzog Ernsten, einen sehr gelehrten, und exemplarisch lebenden Fursten, nahm er A. 1560. das Ery-Bisthum Galburg, und das Bisthum Passau, weil derselbe bedencken hatte, einen geistl. Orden anzunehmen, da ihn doch vorhero P. Leo X. von dieser Berbindlichteit befreyet hatt. Der Pabst ließ es ferner geschehen, daß, ben der unordentlichen Bahl zum Ersstifft Colln A. 1577. der liederliche Gebhard, Truchsses von Waldburg, desselben wohlgezogenen Pringen, Ernsten, vorgezogen ward.

Der Kapfer hingegen war eifrigst bestissen, hertog Albrechten bie bem ganten Reiche und besonders seinem Ery Daufe, ben aller Gelegenheit geleistete stattliche Dienste, möglichst zu vergelten. Nach toolichen Abgang Gr. Ladislas von hag, aus ben Fraundergischen Stamm, ohne Kinder, hat er, Kraft der von K. Carin V. gegebenen, und vom K. Ferdinand bestättigten Anwartschaftt, die Grafschaftt Dag, und dazu gehörige Herschaftt hohen Schwangau A. 1567. eingezogen, und bessen nächste Allodial-Erben mit einer ansehnlichen Summa Gelbes abgefunden. Sten dergleichen Erpectant erhielte er auch A 1562. vom K. Ferdinand auf die tünfstig erledigten Neichslehen der Frenherrn von Wolfsstein.

Ben ben unaufhörlichen Reichs und Landes Gorgen, richtete er ju jedet Beit ein gutiges Muge auf die Gelehrten; und bestrebte fich recht, ihnen durch angehnliche Beforberungen zu eintraglichen Memtern, und durch reiche Geschence, nach Berbiensten wohl zu thun. Er nahm es fehr gnadig auf, wann ihm Bucher

von allen Bissenschafften zugeeignet wurden: dieweil er solches nicht alleine für eine Shrerdietung, welche man ihm ben seinen Leben erwiese, ansahe, sondern auch für eine gesällige Bemühung, seines Nahmens Gedächtnus auch nach seinem Tode ben der Nachwelt zu verherrlichen, dahero er solche niemahls unbelohnt ließ. Des Laurentii dust weitläusstiges Werck von dem Leben der Heiligen, nach den Calender: Tagen, ließ er mit vielen Kosten aus dem Lateinischen ind Teutsche überseben, und drucken. Er vermehrte die Fürst. Bibliotheck zu München sehr farck, und brachte den herrlichen Vorrath von Müngen, alten Statuen und Bildern von Erst und Marmor, welcher anzeho noch die reiche Antiquitäten Kammer bezieret, mit großen Geldscummen zusammen. Er wendete auch sehr viel auf die Russe, und verstand dieselbe recht gründlich: dahero hielte er auch stattliche Capell. Reisster, darunter Orlando Lasso einer der berühmtesten war. Weil er insonderheit vies le gelehrte und geschickte Geistlichen gerne um sich hatte, welche er mit Lobe Bries sen weit und breit verschickte, so schried ihm deshalben der Cardinal Hosius zu: Nunc sola mini videtur Celstudo vektra, que tanto studio ejusmodi viros ad se congregat, ut aula illius schola quedam pietasis videatur; ex qua velut ex equo Trojano prodenne fortissimi milites, qui verbo & opere errantes populos ad sidem Christi revocare contendunt.

In seiner letten Kranckheit, als er bie Abnahme seiner Leibes Kräffte allzuwohl verspührte, konte er nicht vertragen, das man ihm Hossung zu einen dalbigen Aussommen machen wolte; sondern verlangte von seinem Leid Medico, Philipp Mengeln, welchen er besonders lieb und werth hielte, daß er ihm nicht verhalten solze, daß sich sein Lebens. Ende herben nahete, damit er mehr auf die Versorgung seiner Seele, als auf die Pflege des Leibes, bedacht sehn konte; denn es ware ihm mehr um die seelige Unsterdichteit, als um eine turge Lebens. Frist zu thun. Und da derselbe auch diesen Verlangen ein Gnüge that, erwartete er sein annaherndes Lebens. Ende mit getrosten und freudigen Muth, welches A. 1579. den 24. Oct. im 51. Jahr des Alters, und 29. der Regierung erfolgte.

Sein Gemahlin war Anna, K. Serdinands I. zwepte Ert. herhogin, mit welcher er A. 1546. ben 4. Julii Beplager gehalten, und 7. Kinder erzenget hatte, barunter 3. Pringen, und zwo Prinzesinnen erwachsen sind. Der alteste Prinzest hatt her herhog Wilhelm V. sein Machfolger. Vid. Nic. Eberhardi, Jo. Nic. Boscii Alb. Hungeri, Greg. de Valencia, & Philippi Menzelii Orat.

funebres. Adizreiter P. II. Lib. XII. Hund im Bayes
rischen Stammen. Buch.



#### Der Wöchentlichen

### Wistorischen Minz-Belustigung

42. Stúd

ben 19. Oct. 1740.

Des Königl. Polnischen Printzens, VLUDIS: LUS SIGISMILIDS, Gedächtnüs: Münize auf seine A. 1610. geschehene Wahl, zum Czaar von Rußland.



#### I. Befdreibung derfelben.

im Durchschnitt, von der rechten Gesichts : Seite, im blossen Jaupte, mit furgen Haaren, und einen kleinen Uberschlag, mit dem umherstehenden Littel: WLADISLAVS. SIG.ismundus. D.ei. Grztia P.oloniz ET. S.ueciz, PRI.nceps. ELE. Aus. M.agnus. D.ux. MOS. coviz. SEV.eriz. CERN.ichoviz. d. i. Oladifilas Sigismund, von GOttes Gnaden, Prinz von Poblen und Schweden, erwehlter Groß, Fürst von Moscau, Severien, Czernichovien.

Die Ruck Seite enthalt ein Sinn Bild, welches eine Spis Saule vorstellet, an welcher ein biß auf den Kopff gang geharnischter und geftus gelter Jungling, mit noch darzu angegürteten Schwerd hinauf flettert; um den an der Spise befindlichen Lorbeer-Rrang, und die freugwense durchs gesteckte Palmzweige herunter zu langen. Uber derselben erscheinet der ISus Nahme in Wolchen. Daben die Uberschrifft zu lesen: VEL.

SIC. ENITAR. b. i. Huch also will ich binauf tommen.

Man hat noch eine Medaille auf Diese Begebenheit, mit eben biefer Borftellung; jedoch von einem gang andern Stempel. Diefelbe ift nicht oval, fondern rund, und fuhret auf der erften Seite des Bringens amar auch geharnischtes Bruft Bild, jedoch mit der Ordens Rette Des golbe nen Blueffes und umgeschlagenen Gewand, ingleichen mit einen ausgegactten Hals-Rragen. Das Saar ift auch nicht fo ftruppicht, fonbern in beffere form gelegt. Umber ift ju lefen: WLADIS, laus. SIGIS.mundus. PRIN. ceps. POLO niæ ET. SVE.cia. EL.ectus, Magnus, D.ux. MOS. covix. Die andere Seite jeiget eben biefes Sinn Bild, jedoch die Rie guren find anders gestaltet. Die Pyramide ift ftarcfer, und febet mit vier Rugeln auf einen groffern vierectigten Gauten-Rug; an beffen porderfter Seite, bas Bappen angemachet ift. Un berfelben flettert ein nacfigter und geflügelter, und eine mit einem Federftus geschmuckte Duse aufhas benber Gungling binan: ber fich aber mehr mit ben Sanden, als mit ben fehr herabhangenden Suffen gu helffen fuchet. Mus ber Gpise ber Dos ramibe geben zween Dalmgweige burch einen Lorbeer-Rrans, Den gans sen übrigen Umfrenß füllet die Umschrifft aus : VEL. SIC. EN! TAR.

Daju gehöret noch die dritte Medaille, auch in ovaler Form. Des ren Vorder Seite enthält das vorwärts stehende geharnischte Brust Bild R. Bladislas mit einer Perruque, breiten Spigen Mberschlag, und der Ordens Rette des goldnen Bluesses: der umstehende Littel lautet also: VLADISLAVS IV. D.ei. G.ratia. REX. POLONIA. ET SVECIA. MA.gnus. DVX LITV.anix. RVS. six. PRV six. d. i. Olas dislas IV. von Gottes Gnaden, König in Pohlen und Schweden, Großebersog in Litthauen, Reussen, Dreussen. Auf der hinteren Seite siehet man in der Gegend von Danzig, mit dem Kloster Oliva und der Schissinde an der Ostese eine Pyramide, über welcher der strahlende Nahmen JEsus; mit einem auf der rechten Seite stehenden, gesharnischten, gestügelten, und mit der Königl. Krone bedeckten Jüngling, der in der rechten zween Palmzweige, und in der lincken einen Lorbeers Kranz mit ausgestreckten Armen halt, mit der Uberschrifft aus einem Zettel:

Bettel: HONOR. VIRTVIIS, PRÆMIVM. b. i. Die Ehre der Tu-

gend Lobn.

Alle diefe drey Medaillen find fonberzweifel in Dantig gemacht. aber febr übel geschnitten , und noch schlechter ausgebacht. nach den auf der Poramide befindlichen Lorbeer-Rrang und Palmgweig ftrebende Jungling Flugel bat, warum fleugt er nicht gleich binauf, fonbern bemübet fich binauf zu flettern? er fahme weit eber binan. 2Barum macht er fich es auch fo fauer baben, und behalt ben Barnifch und ben Des gen an? wie leichte tonte ibm diefer gwifchen die Beine tommen, fo mure beer ja berunter fallen: benn im Ruraf fan man feinen Lufft Sprung thun. Der nackende Rerl mit ber Reder. Muse wurde weit geschwinder den Lorbeer Rrang und die Palmgweige herunter haben langen fonnen, wann er nicht ju fteiffe Beine gehabt. Jeboch icheinet es, man babe befibalben ihnen Rlugel gegeben, damit fie die Lufft besto beffer hinauf schieben fonte. Der gelehrte Dangiger Caffellan, Stanislas Kobierzicki, bat babon auf bem Rupffer . Littel : Blat, feiner fo zierlich und mohl gefchriebenen Historia Vladislai Polonia & Suecia Principis usque ad Excessum Sigismundi III. R. eine weit beffere Borftellung gemachet. Muf felbigen fiehet man einen gang leicht angefleibeten Jungling mit bloffen Saupte einen Gaus ten Regel ober Obelifcum hinan flettern, auf beffen Gpige ein Lors beer Rrang über gween Palmen : 3weigen ftebet, mit ben Bepworten: HONOR. VIRTVTIS, PRÆMIVM.

#### 2. Sistorische Erklärung.

Obwohln zum öfftern die benachbarten Unruhen einen Potentaten verleiten, ben solchen bequemen Umständen der Zeit, etwas groffes, zu Ausbreitung seiner Macht, und Vermehrung des erlangten Ansehens, zu unternehmen; so hindert er sich doch selbst beym Erfolg, durch Eigensinn, Verwerffung kluger Anschläge, Versäumnuß der besten Gelegenheit und Stunden, üble Absicht, Fahrläßigkeit, und unzulängliche oder nicht recht angewendete Mittel, an glücklicher Aussührung seines Vorhabens.

R. Sigismund III. in Pohlen hatte ben bem durch das blutige Spiel, mit den falschen Demetriern so fehr verwirrten Zustand in Rufland, seinem Pring Bladiflaß, zu dem ihm zwenmahl angetragenen Groß. Ders hogthum gar leicht verhelffen können, wann er nur hatte gleich zugreiffen, und ihn auf dem geraden Weg dahin unverzüglich führen wollen; alleine er brachte durch seine häussig baben begangene Staats und Kriegs. Feb.

ler Diefes wichtige Borhaben felbft ins Stecken, und mar hernach alle

baben ju fpath angewendete Bemubung vergebens.

Mis ber Caar Bafilius Buffy, fich burch bie Schwedische Sulffe gegen ben ftarcken Unfall bes von etlichen Doblnifchen Dagnaten und ben gegen ibn aufgestandenen Ruffen, machtig unterftußten gwenten Demes trius ju retten trachtete: fahm R. Gigismunden III. in Doblen auch bie Luft an, ben diefen Unruben im truben gu fifchen, und ben Ruffen alles, mas fle in ben vorigen Rriegen von Doblen abgeriffen hatten, absonders lich Die Stadt Smolenfto, und bas Fürstenthum Geverien, wieder abs gunehmen. Ginige Senatores migbilligten biefen bochft unbilligen Rries bensbruch, melcher lauter Ungluck nach fich gieben murbe ; jumabl ba men nicht Rraffte gnug batte, einen fo muthwilligen Rrieg in einem fo meitlaufftigen Lande auszuführen, worzu mehr als ein Rriegheer gehorte. Die ju folden aber geneigte Parthen hielte benfelben fur bochfinothia: um nicht nur ben diefer Belegenheit die verlohrnen Provingen wieder an fich ju bringen, fondern auch um mit aller Macht abzuwenden, daß bie Ruffen nicht unter einen folden neuen herrn gerietben, ber Doblen ein gefährlicher Rachbahr fenn tonte. Die glucklichen Umftanbe ber Beit konten auch vielleicht gar bem Ronige Die Beberrichung von Rufland gumenben; alsbann murbe mit ber vereinigten Rugifchen und Doblnis ichen Macht gar leicht auch Schweden wieder zu erobern fenn.

Man fundigte babero A. 1609. im September Mofcau den Rried an, weil die Doblnifchen Gefandten, die bes erften Demetrius Sochteit bengewohnt hatten, auf bas argfte maren beschimpffet, und bigbero in Berhafft behalten worden; und fieng benfelben mit Der Belagerung von Smolensto im October an. Die erfahrnften Senatores riethen, Smos tensto nur von weiten einzuschlieffen, Damit man ben Rucken ficher behiele te, und mit bem ftarciften Deer in Rugland gleich einzudringen, fo murbe fo mohl der Demetrius als Buffy, bald fonnen übermaltigt merben, morauf fich auch Smolensto ergeben muffe. Der Ronig mendete aber bagegen ein; er ftrebte nicht nach einem fremden gande, fondern trachtete bas feinige wieder ju befommen:und ließ fich bon der Belagerung von Smolensto nicht abbringen. Jedoch mar er barauf bedacht, wie er ben ben bem Demetrius fich befindlichen Sauffen von demfelben fonte abmendig machen, um bas mit feine Armee gu verftarden. Er brachte es auch durch feine an benfels ben abgeschickte Gefandten babin, bag berfelbe fich nach vielen miebers fireben endlich babin erflarte, wann man ibm ben rucfftandigen gwens ighrigen Gold bezahlen molte, fo molte man von dem Demetrius abtreten.

Reil nun auch die Gefandten den auf des Demetrius Seite geftandenen Ruffen goldene Berge verfprochen hatten, und folde fo mohl bes Demes trius, als bes Buffy überbrußig maren; jumahl weil ber erftere fich ben Dem vermerchten Abfall , nach Kaluga gefluchtet , und ber lettere bie Schweben ine gand gezogen hatte: fo lieffen fie ben Ronig A. 1610, ben 31. Jan, burch eine ansehnliche Gefandichafft von 42. Berfonen, unter melden Michael Soltikow bas Wort führete, erfuchen, baf er ihnen feinen Dring Bladiflas jum Gjaar geben mochte: jedoch mufte berfelbe aur Briedifden Rirche fich befennen. Der Senatorn Rath gieng ben biefen unvermutheten Untrag bahin, ber Ronig habe hierben febr bebutiam au verfahren, und einer gegen bie Pohlen fonft ftets übelgefinneten Das tion nicht fo leichte gu trauen. Dabero fertigte fie ber Ronig nur mit bem weitlaufftigen Berfprechen überhaupt ab , baf er ihnen feinen Primen nicht verfagen wolte, mann man feben murbe, bag es gottlicher Mille. Rufland auf folde Beife mieber gu beruhigen, und bie Ruffen einhellig auf Diefer 2Bahl bestunden. Daben verfprach er auch ihnen, noch vorhero Bulffe Bolcker ju fenden, und die bigbero ben ihnen gestandenen Doble

nifden Golbaten mit Gelb ju befriedigen.

Alles Diefes ward von bem Ronige ins weite Felb gefchoben. Daris ber rudten bie Schweden unter bem Jacob de la Gardie, in Begleitung bes Midgel Scopin, ber ihnen ben 2Beg wieß, immer naber an Mofcque und Die Boblen faben fich genothigt, ganglich Davon guruck gugieben, und endlich aar meiftentheils ben Wolof auseinander ju geben. Busfi befahm Daburd Lufft : bezeigte fich aber nicht gegen bie Echmeben fo bandbahr. als es fich gebührte. Jedoch lieffen fie fich bon ihm noch überreden, baf fie bem Obriften Wolochin ju Gulffe tahmen, welcher mit 5000. Mann Die Boblen im Lager vor Smolenoto hatte überfallen wollen, aber von bem Doblnischen Groß Relbheren Zolkiewski mar eingeschloffen morben. Gie murben aber ben 4. Junii von demfelben ganglich ben Clufin gefchlagen. Diefe Dieberlage erregte einen Hufftand in ber Stabt Mofcau Buffy mar von bem beimlichen Demetrianer, Bacharias Lippenov, überfallen , und ins Rlofter geftoffen worden. Ben ber barauf ben 27. Juli angestellten neuen Wahl eines Cjaars, ftimmere ber Barriarch auf den Bufilius Galiczio, und ter Lippenow auf den Demetrius; Die meiften berharreten ben ben ichon einmahl angenommenen Doblnifchen Dr. Blabifilas. Demetrius eilte gleich mit dem noch übrigen Doblnifchen Alnbang unter bem Sapieha auch herben, und fieng bie Grabt Mojcau von neuen an auf einer Seite ju belagern. Bolfiewoft faumte fich binges

gen auch nicht, feinen Gieg gu verfolgen , fonbern gieng auch auf felbige Stabt log, fabin ben 28. Julii ben Mafaisko gu fteben, und both ber Stadt alle Bulffe gegen ben Demetrius an. Den 4. Mugufti gelangte er mit feinen Bolckern wor berfelben an. Die geangftigten Ruffen ertlarten fich fo gleich ben Dr. Blabiflag, ale ihrem Cjaar ju bulbigen, mann er fich ju ber Griechifchen Rirche befennen murbe. fieweft fchlug ihnen biefes gleich rund ab, weil fich ber Dr. Bladiflag nimmermebr murbe umtauffen laffen. Die Griechifche Religion murbe er ihnen aber boch gants ungefranctt laffen. Diefes lieffen fich endlich bie Ruffen auch gefallen. Boltiemefi biele te mit bem Statthalter in Dofcau, Theodor Miclislawski, ben 27. Mug. 1610. eine Bufammenfunfft in 2. Begelten por ber Stadt, in welchen auf folgenbe von beebers feits befchmobrne Punctte, bem Dr. Blabiflas bas Rufifche Reich aufgetragen murbe: 1.) Der Print folte fich von bem Patriarchen gewöhnlichermaffen einweihen und Fronen laffen, 2.) Die Griechifche Religion und Die Geifilichfeit, wie auch Die Rlofter, folten ben aller ihrer biffberigen Krenheit und Gerechtigfeit bleiben. 3.) Der Catholifchen Religion folte nur eine eingige Rirche in ber Stadt Dofcau gu haben verftate tet werben. 4.) Reine andere Religionen, und infonderheit die Juben, folten im ganbe gar nicht gedultet werden. 5.) Bu landesbienften und Burben folten nur eingebobre ne Ruffen , und feine Pohlen gezogen werben. 6.) In ben alten Rufifchen Gefeten; Rechten und Gebrauchen, folte nicht bie geringfte Beranberung vorgenommen were ben , 7.) swiften Rugland , Poblen und Litthauen folte ein befrandiger Friede und ruhige Machbarichafft bauern. 8.) Der ben ber Bermahlung bes erften Demetrius gefchebene Tobichlag fo vieler Boblen, folte in ewiger Bergeffenbeit vergraben bleiben, 9.1 gwifchen beeben Reichen folte frener Sanbel und Banbel getrieben werben. 10.) Der biffherige falfche Demetrius folte mit jufammengefetter Macht vertrieben werben. bracht werben, und ben Tittul einer Ctaarin nicht mehr gebrauchen. 12.) Beber Bolfieweti, noch Sapieha, folte feinen Poblnifchen Golbaten erlauben, ohne Pag in bie Stadt Mofcan ju tommen. Das mabre Original von biefem Bergleich ift nache mable berlohren gegangen, und bat fich nirgend gefunden, ale ben erfolgten Fries ben, folches bie Ruffen wieter guruct begehret. Man glaubt , Bolfiewsti babe foldes felbft vernichtiget, weil er einen fo fchlechten Danct dafür befommen bar: babero es ber Kobierzicki Lib. V. p. 301. nur and einer privat - Abfchrifft feiner Die ftorie einverleiben tonnen.

Bolt iewsti verjagte hierauf ben Demetrius von ber Stadt Moscau nach Kaluga, wo er furt barauf von einem Tartarischen Mursa ermorbet ward: babero ihm die Russen bie Reichs Reinobien, ben gefangenen Zußty mit seinen Brüdern, und bas Czarische Schloß in Moscau überlieferten. Sie schickten auch nochmahls Gesanbten an ben König, welche begehrten, ben Pr. Blabistas eiligst nach Moscau abzuschicken, und die Belagerung von Smolensko aufzuheben. Dem Könige war es kein Ernst ihnen beebes zu verwilligen: bahero er nach zweymonathlicher Berzögerung seinen Entschluß auf das Gutachten eines Reichstags verschob. Seine Lieblinge, die Poroczky, brachten ihm aus Neid gegen dem Zolsiewsky ben es sene ein grosses Verschen von demselben, daß er die Russen dahin nicht vermocht hätte, daß sie den König nicht lieber selbstzals seinen Pringen zum Ezaar angenommen hätten.

Es mare hochfigefahrlich einen fo jungen Pringen folden Barbarn anzuvertrauen, Die feiner bald murben eben fo überbrugig werden, als wie bes bigherigen Czaaren.

Dem Joltiewsky ward hieruber die Zeit zu lang, bahero begab er fich von Mofeau mit dem in feine Sewalt gebrachten Zufty felbst zum König: ber ihn aber gar nicht freundlich empfieng, weil er ihm die Czaarische Würde nicht zugewendet hatte. Da man auch durch die Uberläusser ersuhr, daß die Nogischen Gesandten die belagerte Stadt Smolensko zu tapfferer Gegenwehr ferner schrifftlich angefrischet hatten, so ließ sie der König gefänglich anhalten, weil sie aus Freunden Beinde geworden waren.

Diefe Beleibigung und bas lange Bergogern ber Konigl. Antwort brachten bie Ruffen nunmehro auf gang andere Gebancten. Der ermelbte Lippenow, ber Das triard Hermogenes, ber Metropolit von Roftaw, Philaretus, und Bafflius Galliczin, ber felbft gerne Cjaar gemefen mare, entichloffen fich ganglich, nunmehre bon bem Pr. Bladiflas wieder abzufegen , und die hinterlaffenen Pohlen aus bem Schloffe mit Gewalt zu vertreiben , zumahl da auch der von dem Bolfiemefi hinter-laffene Commendant, Gofiewsky, ihnen fehr überlaftig gewesen war. Gofiewsky ere fubr burch ben Solricow ben gefahrlichen Unfchlag, und jog feine in 7000. Mann beftehenbe Golbaten am Schloffe auch jufammen. Den 29. Martit am grunen Donnerftag A. 1611. gefchabe ber Unfall von ben Ruffen febr befftig auf Die Dobe len , welche ju ihrer Rettung die Stadt an etlichen Orten fo gleich im Brand fect. ten, und fich ihrer Saut trefflich mehrten. Die Unruhe und bas Befechte mabrete 2. ganger Tage , barüber faft bie gange Stadt in einen Afchen Sauffen verman. beit ward , und ben 60000. Menfchen umfahmen. Die fiegenbe Poblen brachten pon ben plunbern groffe Beute gurucke ins Schlog Krimgoro, vergaffen aber baraber fich jugleich mobl gu proviantiren. Denn balb barauf belagerte fie barinne ber Lippenow mit einer gufammen gebrachten ftarcten Kriege Dacht. Den 13. Julii marb zwar endlich von bem Ronige Smolensto mit Sturm erobert, wie foldes erzehlt worben ift. Un ftatt aber, bag er ben feinigen in Dofcau gu Gulffe foms men folte, hielte er lieber einen triumphirlichen Gingug in Barichau.

Indeffen that boch ber Gosewsky den Lippenow tapffern Wiederstand: brachte es auch durch einen falschen Brief bahin, daß denselben die Sosacken in Stücken zer hieden. Der Trubeczky sette aber die Belagerung noch eifriger fort, und verwehrte auf alle Weise, daß keine Lebens: Mittel ins Schloß kommen konten. Der wei nige von den Sapieha den 15. Augusti mit der größen Wagnuß hinein gebrachte Borrath, war nur auf eine kurte Beit hinlanglich: dahero wie der Hunger über hand nahm, schried die Besatung an den König, wann nicht auf den 6. Jan. 1612. der Pr. Bladislaß nach Moscau kähme, so wurden sie wegziehen; dieses erfolgte auch von einem grossen Theil derselben, welchem man zushrer Befriedigung etliche tostbahre Stücken und Kleinodien zum Unterpfand ihres ruckständigen Solds mitz geben muste. Nach den Tod des Sapi ha zog auch dessen starckes Regiment davon. Die übrigen hielten noch diß im October aus. Da sie aber endlich auch aus huns gerdie ausgegrabenen Leichnamme andeissen musten, so sahen sie sich endlich genöthigt,

bas Schloß auf einen ausbedungenen fichern Abzug zu übergeben. Die Berbitterung ber Ruffen mar aber gegen fie fo groß, daß ihnen bas verfprochene fichere Beleite nicht gehalten mard, fonbern bie allermeiften bavon auf allerhand Weife jammer. lich umfahmen.

Indeffen batte fich wieber ein neuer Demetrius zu Plefcow hervorgethan, ber war feine Perfon febr fchlecht fpielte, und babero auch ein balbiges und fchlimmes Ende nahm. Es gedachte auch der Schwebische Beld Berr, Jacob de la Gardie, ben Schwedischen Pringen, Carl Philipp, jum Czaar zu machen; diefes bewog endlich ben Ronig, ben Pring Bladiflas, felbst nach Moscau zu fuhren. Der Litthauische Belbherr Chodkiewiz folte baben vollenben, mas ber Bolfiemefn angefangen batte. Es gieng aber alles fo fpath und langfam baben ju , bag jebermann jum voraus fabe, es murbe biefer Bug fruchtloß ablauffen. Unterwege erfuhr ber Ronig gu feb nem groffen Leibwefen, Die Ubergabe bes Schloffes in Mofcau, und Die fchmablige hinrichtung ber ausgezogenen Befagung. Er lief fich aber boch nicht abhalten, bif Viasma ju ructen. Der Print mufte fich ber Stadt Dofcau noch weiter nat hern, und bif nach Fiedoroufci geben. Es tahm ibm aber niemand entgegen, ber ihm fur ben Cjaar anzunehmen begehrte. Alle Stabte und Schloffer murben por ibm verfperret. Jeberman feste fich jur Gegenwebre : und ber barte einfallenbe Minter nothigte ihn endlich , ben Deimmeg wieber ju nehmen : Plafecius , melder baben gewesen , endiget feine Beschreibung bavon in Chronica p. 279. mit biefen Borten: Atque hic fuit exitus expeditionis illius, & electionis Principis Viadislai in Ducem Moscoviz, ad quam evertendam unus error non suffecisset, nisi tam multiplices fuiffent cumulati. Ein gleiches Rlaglied ftimmet ber Kobierricki an Lib. VII. p. 455. Atque hic exitus fuit famole expeditionis Moschowitice, cujus initia ut læta auspicataque, ita exitus tristis ac calamitosus erat, abrupti succeffus, clufæ spes, votaque ad vanum reducta magnæ victoriæ. Earum vero viciffitudinum fruftra humanus intellectus in zternitatis facrario investigabit caufas. quas folus novit cœli terræque arbiter, & cui in ipsos Reges imperium est.

Db nun wohl bie Muffen A. 1613, um aller fo langwierigen Reiche Berrub fung einmahl ein Ende gu machen, ben Michael Feodorowiz Romanow gum Eigar erfiefet batten , fo magte es bod) R. Gigismund A. 1617. noch einmabl, feinen Dr. Bladifilas mit einer anfehnlichen Urmee nach Dofcau ju fenden. Der Felbherr Chodkiewiz fonte aber eben fo wenig ausrichten als vorbin. Die Ruffen bielten ben ihren Czaar Dichael fleiff und fefte; babero hatte ber Dr. Blabiflas GDtt fund gurude fahm. Vid. Kobierzicki, Pialecius, & Theatr.

Europ. ad h. aa.

#### Der Wöchentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

43. Stud

ben 26. Oct. 1740.

Line auf die geschwinde Eroberung von Tunis A. 1573. dem Johann von Gesterreich, R. Carls V. uns ehlichen Sohne, zu Ehren geschlagene MEDAILLE.



#### I. Befdreibung berfelben.

ie Saupt: Seite zeiget desselben rechts sehendes und geharnischtes Brust: Bild, im Durchschnitt, mit blossen Haupte, kleinen Hals, Kragen, anhangenden goldnen Blueß, und umgeschlagenen Ge, wand, mit der Umschrift: IOANNES AVSTRIÆ, CAROLI V. FLLIVS. ÆT.atis SV. ANN. o. XXIV. d. i. Johann von Oesterreich, Carls V. Sobn, im 24. Jahr seines Alters. Unter der Schulter stebet des Medailleurs Nahme IO. V. MELON. F.ecit. 1573.

Die Gegen Seite stellet den auf einem Delphin stehenden Neptun vor, wie er mit seinem oben mit dem Spanischen Wappen Schild bes zierten Drepzanck einen im Meer liegenden Turcken todten will. Daben zeigt sich in der Ferne auf einer Anhobe die Stadt Tunis, mit dem darus ber gesetzten Nahmen, und ber davor liegenden Spanischen Flotte, und auf dem zur lincken anstoffenden Gestade, ein hauffen flüchtiger Eurs eten, mit der Uberschrifft: VENI ET VICI. d. i. Ich bin gekommen und habe überwunden.

In des Luckii Sylloge Numismat, elegantior. F. 247. ift biefe Me-daille auch angutreffen : Die Gegen : Seite aber ift gant verfehrt vor-

gestellet.

2. Siftorifche Erklärung.

Der gewaltige , und wegen seiner verübten Geerauberenen , und Plunderung der Spanischen und Italianischen Ruften, der Christenheit fo fürchterlich gewordene Eurckische Sees Admiral und Dey ju Algier, Mrabin Barbaroffa, batte ben Mulen Safcem von Qunis vertrieben: mel der mit hinrichtung ein und grangig feiner Bruber allein ben patterlis chen Thron ju befigen getrachtet hatte. Es maren aber noch zween Brus ber feiner Graufamfeit gluctlich entflohen. Der altere, Mulen 211 Ras fchib, erlangte von dem Barbaroffa gwar Sulffe und Schus: alleine Barbaroffa behielte bas wieder eingenommene Tunis, unter Des Gurctis ichen Gultans Ober Bothmäßigfeit vor fich, und verforgte Diefen nun geboppelt unglicklichen Pringen nur mit einem reichen Unterhalt. Dies fer Nachbahr bunctte R. Carin V. megen feiner an bem Mittellandifchen Meere liegenden Lander allgu gefahrlich gu fenn : babero ließ er fich burch bes zu ihm feine Buflucht genommenen Muley Safcem, inftanbiges Birs ten bewegen, benfelben A. 1535. perfonlich mit einer groffen Deeres und Gee-Macht wieber in fein Reich eingufegen, und ihn gu feinen ginfibale ren und ganglich unterthänigen Lehns. Mann zu machen. Dach bes Rans fere unglucklich abgelauffenen Bug nach Allgier, hatte auch bes Mulen Dafcem Regiment feinen Beftand: fondern es erregte, auf Unftifften ber Purcken, fein Gohn Mulen Samed, gegen ihn A. 1544. eine Emporung, und fließ ihn mit geblendeten Gefichte von Ehrone. Er fluchtete fich gwar nach Spanien, und begehrte wiederum Sulffe vom Ranfer, welchem er bif nach Augipurg nachreifete. Dieweil aber berfelbe ben Berluft por Algier noch nicht verschmerget hatte, auch fonft weit wichtigere Dinge Dazumahl auszuführen gebachte, fo wieß er ihm in Sicilien indeffen feinen Muffenthalt und Unterhalt an , big fich eine bequemere Beit gu feiner Biedereinsehung finden wurde.

Bald barauf befahm Mulen Samed, wegen der an feinem Batter verübten Braufamfeit, feinen Lohn; und ward von dem Lurcfifden 216:

miral, Ulugalt, auch verjagt, daß alfo Qunis wieder unter Die Berrichafft bes Groß Gultans gerieth. Das mit ben Turden ben Lepanco bon ben vereinigten Geemachten gludlich gehaltene Geetreffen batte bie Burdis fche Geemacht gar febr gefdmachet: babero, obgleich die Republic Bes nedig fury hernach mit ben Turcken-Frieden gemacht, und ihre Bunds. genoffen im Stiche gelaffen hatte, fo bunctte es boch R. Philippen II. in Spanien , nunmehro gute Gelegenheit ju baben bem Ulugali Qunis wieder zu entreiffen ; ebe er fich bafelbft recht fefte feste: zumahl ba auch bas inftandige Berlangen bes D. Gregorius XIII. barin fabm, Dunis nicht in den Sanden ber Unglaubigen ju laffen, weil fie Spanien und Stalien baraus unaufhörlichen Schaben murben gufugen fonnen. Siers ju hatte ben Pabft infonberheit ber Pring Johann von Defterreich gebracht, welcher gerne Ronig von Tunis gemefen mare. Es hatte ihm Dies fe Kronfuchtigen Gedanden fein Secretarius, Johann von Soto, im Ropff gebracht, mit ber Borftellung, bag eines fo groffen Ranfers Gobne, auch billig eine Rrone ju tragen gebuhrte; und bag es fur Die Chriftens beit weit guträglicher mare, wenn Qunis nicht einen Mahometanischen, fondern Chriftlichen Serrn, beftandig hatte. Bu bem Ende hatte er fich felbft nach Rom begeben , und Diefes Borbaben feines Berrn , dem Dabit fo fuffe angepriefen, daß berfelbe foldes ben bem Ronig burch feis nen Gefandten beftens befordern lief, ohne gu bebencfen, wie bergleis den Gefuch ben Ronig nicht wenig befremden wurde. Denn obwohl ber Dabft gleichfam nur vor fich bemfelben biefen Borfchlag that, und Que nie fur den Dringen ausbath ; fo merctte boch ber icharffichtige Ronig fogleich, wer bem Pabft biefe Borbitte im Dund gelegt hatte: bielte es aber beimlich fur febr bedencflich, des Pringens Sochmuth, und meis te Abfichten burch ein Africanisches Ronigreich ju berftarcen. boch weder ben Pabft , noch ben Pringen , verdrieglich ju machen, fo gab er jur Untwort: Er bielte es allerdings für unumganglich nothwen-Dig, Tunis nicht unter Turdifcher Bothmäßigfeit gu laffen : ber Dring folte es babero wiederum erobern. Dachbem murde es fich geigen, mas ferner ju beffen fichern Befit fur gute Unftalten muften gemacht merben.

Weil nun auch der König sich die gröste Ehre daraus machte, am allerbeständigsten ben dem wieder die Turcken gemachten heiligen Bund zu beharren, und, auch ohne der Benetianer Benstand, den Krieg ges gen dieselben in Africa fortsesen zu können: so befahl er dem zu Neas pel sich befindenden Pringen, den Tunetanischen Zug unverzüglich vorzunehmen. Demselben hatte nichts angenehmers zu verrichten können

11 u 2

aufgetragen werben. Er ließ bemnach ju vorderft burch ben Marcell d' Oria und Grang Grimaldi mit 2. Galeeren fich erfundigen, wo fich bie Burdifche Rlotte aufhielte. 21ls er nun erfuhr, baß fich biefelbe an ber Rufte von der Infel Cephalonien befande , und es das Infeben batte, bag fie nach völliger Musruftung einen Raub auf die Stalianischen Ruften pornehmen murbe; fo faumte er fich nicht, burch ben Ingriff von Junis folche an biefen Worhaben gu hindern. Er fchiffte ben f. Mug. A. 1573. bon Napoli ab, und fahm in 2. Sagen mit 4000. Mann Seutschen Rug: Bolcke ju Megina an. Bu ihm flieffen dafelbft von Porto Hercole uns ter bem Pagan d' Oria fo viel taufend Stalianer, und 3000, unter bem Octavius Gonjaga, ingleichen ben 6. September von Rhegio und Catanea Die Spanischen Bolcker. Alle gu der Uberfarth bestimmte Schiffe verfamleten fich in bem Safen Mazara. 2Beil er benfelben von einer groffen Beitichafft und Sicherheit befand, auch benachrichtiget mard, bag berfelbe in aften Zeiten ber fo beruhmte Portus Lilybaus gemefen, fo ließ er benfelben noch in beffern Stand fegen, und nennete ibn ben Safen von Defterreich. Er brachte bafelbft 90. Galeeren, und 80. Laft : Schiffe jufammen, welche er mit 8000, Spaniern, 10000, Itatianern, 4000. Teutschen, alles Fug. Bolck, und 4000. Reutern befeste, mit gnugfammen Proviant und Ammunition verforgte, und bamit ben 8. October abichiffte. Die Africanische Rufte mard in menig Lagen glucklich erreicht, und das Unlanden geschahe auch ohne alle feindliche Berbinderung. Der Ulugali hatte fich von Tunis wieder nach Conffans tinopel begeben, und ben Radam jum Commandanten binterlaffen. Denfelben wolte er burch ben Aidares ablofen laffen. Beebe befanden fic in Junis mit 6000. Mann orbentlicher Milit, und fo viel taufend bes maffnetes Land , Bolct; als fich der Dring von Defferreich mit feiner Macht annaberte. Much unter ber geworbenen Mannichafft maren bie Muf ber manckelmuthigen Africaner tapffern Delfite kaum Turcken. Dieberftand fonte man feine gewiffe Buberficht fegen. Dabero entichlofe fen fich Radam und Aidares, mit ber beften Manschafft lieber aus Tunis noch ben Zeiten ju entweichen, ehe bie Spanier Die Stadt umichangten. und fie zu einer ichimpfflichen Ubergabe nothigten. Diefes gefchabe auch mit folder Stille, Gefdwindigfeit und Borficht, bag von Diefer Rlucht ber Dring nach 3. Tagen erftlich Nachricht befahm. Db nun gleich bierauf Die Ginwohner ju Tunis, mit felbft geoffneten Thoren Die Spanier einnahmen, fo ließ ber Dring Diefelben boch rein ausplundern; verboth aber niemand an Leibe ju beschädigen ober ju tobten, wie auch feine

Sclaven zu machen. Man fand barinne einen groffen Borrath von Ges trande und andern Lebens : Mitteln, 50. brauchbahre Stucke, und an Dulver, Blen, und eifern Rugeln, wie auch andern Rriegs. Materialien eine ftattliche Menge. Der Konig hatte zwar befohlen, bas eroberte Tunis ganglich zu gerftoren, und ben Safen unbrauchbar zu machen. Diemeil aber der Dring fich noch mit der Soffnung fcmeichelte, ber Ronig murbe ibm biefe Stadt jum Gigenthum überlaffen; fo liefe er Diefelbe nicht nur in ihren bigherigen Befen, fonbern fabe auch an ben innern Deerbufen einen mobigelegenen Ort aus, wo er ein neues feftes Schlof anlegen mols te, welches fur acht taufend Mann raumlich gnug mare; gur ordentlichen Befahung folten aber nur 4000. Mann, barinne bestimmt fenn. Ben funfftis ger Unruhe folten aber fonnen noch 4000. Mann binein gezogen werben. Er trug biefen Bau bem hinterlaffenen Ronigl. Statthalter in Ufrica, Gas briet Serbellon auf; welcher beswegen vieles einwendete, und bie Ochmies riafeit benfelben mohl auszuführen, infonderheit megen bes augenicheinlichen Mangels geschickter und gulanglicher Werckleute, und tauglicher Bau Materialien, vorftellete. Der Dring verfprach ihm aber aus Sicie lien und Spanien , bamit gnugfam bald ju berfeben. Die nabgelegene Stadt Biferta, hatten die Burcken noch befest. Die Ginmohner berfel ben molten aber auch nicht ben Ingriff von den Spaniern erwarten; fonbern folugen Die fcmache Eurchifche Befagung tobt, und ergaben fich frenmillig benenfelben. Der Pring befegte fie mit 300. Mann unter Frank Avila. In Tunis hinterließ er 22. Fahnen Stalianer, mit ihren Obriffen Dagan d' Oria; fo viel Spanisches Fuß: Bolcf, unter bem Unbrege Salazar, mit etlichen Compagnien Neutern, unter dem Lopez Hurtad Mendoza. Uber Die Ginwohner fo mohl ber Stabt, ale bargugehorigen um. liegenben Landschafft, feste er ben andern Gobn bes Muley Safcem. Mechmet, jum Regenten; Dieweil benenfelben ber Muley Samed, megen feines mighanbelten alten Batters allzwerhafft mar. Dabero auch berfelbe mit feinen zween Gohnen nach Palermo gefdickt warb. Alle er uns termegs feines Bruders Erhebung erfuhr, gerieth er barüber in folden Unmuth, bag er fich aus Bergweifflung ins Meer fturgen wolte: woran ibm aber fein Gohn Samed verhinderte. Bon bar mard er in bas Cas fell St. Elmo ju Meapel in fichere Bermahrung gebracht, mo ibn A. 1577, ber Thuanus auf feiner Reife angetroffen bat. Db er fcon batu. mabl icon foft ein achtzigjabriger Dann gewesen, fo hat er fich boch noch eine Mohrifche Sclavin jur Benfchlaferin gehalten. Bon feinen beeben Gobnen, bat er ben alteften und ungestalteften am meiften geliebet, und Dabero guch nicht von fich gelaffen. Der jungfte bingegen, fo febr mobt 1111 2 ause

ausgesehen, auch im Reiten und andern ritterlichen Ubungen vortrefflich erfahren gewesen ist, hat sich mit dem Vatter nicht wollen einsperren laß sen, sondern hat alle Freiheit in Neapel gehabt, auch sich viele Gewosgenheit von dem hohen Abel daselbst zugezogen; dahero ist er auch zu seines Vetrers, des Mechmets, Nachfolger bestimmt gewesen. Nach dieser gemachten guten Einrichtung verweilte sich der Print nicht länger in Tunis; sondern gieng ber einbrechenden Winterzuruck nach Sie

cilien, und von bar nach Meapel.

Dem Ulugali fcmerete ber jablinge Berluft von Tunis nicht wenige babero lag er bem Groß: Sultan unaufhörlich in Ohren, folden nicht ju erdulten, fondern ihm mit gnugfammer Macht zu beffen Wiedereinnehmung auszuruften, und gwar fo gefdwind, als es nur fenn tonte; ebe bie neue Reftung baben ju volligen Stande fahme: jumahl ba R. Philipp in bem Niederlandischen Rrieg alle Bande voll zu thun hatte. Er versprach auch baben, mit Verluft feines Ropffes Gulecca, ju erobern, und die gante Ufricanische Rufte von den Spaniern ju faubern. Gelim II. fonte feinem muthigen Admiral nichts abschlagen, und suchte ihm ohnehin in seinen wichs tigenUnternehmungen mehr zu fordern, als zu hindern. Ulugali lieft Dabero nach Algier und Tripolis Befehl ergeben, Schiffe, Bolck, Proviant, und Rriegs. Gerathe im Bereitschafft auf ben Gommer bes folgenben 1674. Jahrs ben feiner Unfunfft in ber groften Bereitschafft gu halten. Die gans Be Eurdische Rufte in Ufrica murbe barüber rege; und folglich blieb bem Gerbellon nicht unverborgen, mas für einen farcen Unfall er von bem Mugali gewiß zu erwarten hatte. Dit bem von bem Pringen angegebenen neuen Reftungs, Bau aber fabe es noch ichlecht aus. 2lus Spanien batte man benfelben, wegen ber Mifgunft gegen ben Pringen, wenig beforbert: und entweder ju langfam, ober gar nicht geschicft, mas darju erforderlich war. Dier Bollwerde maren gwar aufgeworffen: Die Mauern aber, welche folde gufammen bengen folten, noch nicht boch genug aufgeführt; Die Gras ben auch noch nicht tieff genug gemacht; am bebeckten Weg war noch nicht gedacht. Man mar faum mit ben Wohnungen ber Golbaten, ben Bors rathe und Beug Saufern, und ben 2Bofferbehaltern in fo furger Beit, und benm Abgang nothiger Materialien und Arbeits: Leute fertig geworben. Muf Die gemiffe Dachricht von bem Turcfifchen Bug wieber Junis, befahm Serbellon von dem Vice-Re in Mapel, dem Cardinal Granvella, Die Unweisung, alles Kriegs , Bolck aus Biferta ju gieben, Gulerta bingegen mit allen mohl zu verfehen. Serbellon begab fich felbft babin, und befand am allernothigsten, Die Bruftwehre auf 2. Fuß allenthalben zu erhoben.

200

Den 8. Julii erichien die Turdifche Flotte por Tunis. Gie beffant aus 260. Galeeren, und gwar aus 230. groffen, und 30. fleinen; bas Rriege:Bold flieg obne allen Bieberftanb and Land, und machte 40000. Mann aus, worunter 7000. Janite fcharen. Uber die Flotte mar der Ulugali gefeget, und über das Rriegs Deer ber Sinan-Baffa. Derfelbe fieng bie Stadt Tunis und Guletta ben 26. Julit gugleich an gut belagern. Pagan d' Oria mehrte fich etliche Tage in Tunis; bieweil man aber bas Bold jufammen gieben mufte, und es in ber neuen Feftung nothiger brauchte, fo mus fte er bie Stadt verlaffen, und ben Serbellon verftarden. hierauf verdoppelten bie Surden ben Ungriff von Guletta. Die Spanier wehrten fich barinne unter Petro Portocarrero bif ben 22. Mug. an welchen fie es mit fturmenber band einbefahmen. Gie fanben barinne 500. groffe und fleine Canonen, und fo viel Proviant, bag fie bie noch übrige Belagerung big im Geptember fortfeben tonten. Dunmebro galt es bie neue Reffung, melche Serbellon bif auf ben letten Dann beschuten wolte. Geine Befagung mar aber indeffen von 4000, bif auf 1400. Mann vermindert worben. Er hielte jedennoch mit biefem wenigen Bolde und in ben noch gang unvolltommenen Befeftigungs Berden, 14. gewaltige Sturme aus, big enblich die Turcfen bas Saupt Bollwerd erober. ten, 300. Dann von ben noch übrigen beffen Leuten nieberhieben, und ibn gefangen nahmen. Er fchatte es ben biefem betrubten Bufall fur fein groftes Gluct, bag ben Lag porbero, fein Cobn mar erichoffen worben. Dun mar noch tie por Tunis liegenbe und pon bem Spanifchen Dbriften Sinoguerra, mit etliche hundert Mann auf einem farcten Thurm befeste Infel allein übrig. Sinan-Baffa nothigte babere ben gefange. nen Serbellon, bem Sinoguerra fchrifftlich angubefehlen, bag er auf versprochenen frepen Abgug, foiche unverzüglich raumen folte. Diefes gefchabe auch: alleine bie Turchen lieffen benfelben nur mit 50. Dann abziehen, und machten bie übrigen 200. Dann zu Sclaven. Die Befeftigungs Berete von Goletta und bem neuen Schloffe bes Bring Ben, murben bierauf ganglich gefprengt ober niebergeriffen, bamit man eine ftarcte Ber fasung erfpahren mochte. Serbellon und Portocarrero muften in Gifen und Banben felbft baben mit Sand anlegen.

Soldergefialt ward ber Spanifden Berrfchafft über Tunis binnen 36. Tagen ein Enbe gemacht, welche R. Cael V. fich mit fo vielen Chriften Blut und Roften zuwege ges bracht hatte. Die Schulb von biefem Berluft war bald biefem balb jenem bengemeffen.

Bon bem Beter Portocarrero. Commenbanten in Guletta, fagte man, er fen fo ein schlechter helb gewesen, daß er auch das Donnern der Canonen nicht habe anhören fons nen: sondern er hatte sich entweder die Ohren verstopffen lassen, oder sich gar in die tieffissen Gewölde verfrochen. Die Rriego Runft habe er gar nicht verstanden; dahero er auch den bedeckten Beg so bald verlohren gegeben, welchen er gang wohl noch 2. Monathe hatte behaupten ionnen. Einige melden gar, die Turcken hatten ihm die Inseluppern zu schencken versprechen, wenn er die Eroberung von Guletta ihnen erleichtern wurde. Dabero habe er die von dem Neapolitaner, Liberto Brancati, angebothenen 1000. Mann nicht annehmen wollen, mit der ruhmrätigen Untwort: die Spanier hätten nicht Urssache, ihren Ruhm mit den Italianern zu theilen. Die Turcken haben ihn boch hernach nur als einen schlechten Sclaven gehalten, und mit ihm viel Gespotte getrieben.

Dem Serbeilon marb nicht wohl gesprochen, daß er in der gang unhaltbahren neuen Reftung gewagt, einen vergeblichen Wiederstand gu thun. Er hatte solche auch, wie die Stadt Lunis verlaffen, und fich mit feinem Bolcke in das mit allen fo wohl verfebene Guletta begeben follen, so wurde Guletta big ju der herbepfommenben bulffe fevn erhab

ten worden; zumahl da ihm der Unverstand und Ungefchicklichkeit des weibischen Portocarrero sen gnugsam befand gewesen. Er hat sich aber damit entschuldiget,daß der Print, den Spaniern Guleit i, hingegen ihm und feinen Italianern die neue Festung anvertrauet hatte. Jeder hatte seine Schuldigkeit beobachten sollen. Ohne einen andern Befehl des Pringens, hatte er seinen ihm angewiesenen Platz nicht verlassen durffen. Er ward das folgende Jahr gegen 37. in dem Seetreffen ben Lepanto gefangene Turckische Officiers

ausgewechfelt.

Das allermeifte Berfeben bierben marb bem Printen jugefchrieben: weil er erftlich burch Unlegung einer gang unnothigen Feffung, Die Turcken recht wieber fich gereitet und in Darnifch gebracht, auch etwas angefangen batte, bas er nimmermehr ausführen fonnen: jumahl ba er foldes wieber ben Billen bes Roniges unternommen. hernach auch, bağ er fo fchlechte Unftalt jum Entfan gemacht. Er gieng zwar, auf bie erhaltene Madricht von ber Turctifchen Belagerung ber Stabt Tunis, eiligft von Mailand über Genua nach Reapel, und von bar nach Balermo: alleine ehe er nur 23. Galeeren jufammen brachte, verfirich bie Zeit bif auf bem Gept. Wie folche auslauffen folten, entftanb ein fo gewaltiger Gee Sturm, welches fie abbielt. Es folten nur 2. Baleeren mit 300. auserlefenen Golbaten fortichiffen; benen Ruber Knechten marb die Frenheit verfprochen, wenn fie fich baben recht angreiffen murben:aber auch biefe wurden bas anhaltenbe ungeftume Wetter gurucke gefchlagen. Serbellon berichtete feinen auferften Dothftanb, und rieth baben an,baff man die Gulffe. Bolefer folte ben bem Dorffe Camaita landen lafe fen. Diemeil ber Dbriffe Sinoguerra aber baben gefchrieben, diefer Ort mare auf 6000. Chritt entfernet, bag man fich erfflich murbe burchichlagen muffen, babero es ficherer ware, wann fich bie Flotte ungefchenet vor ben Safen zeigete; fo berath fchlagete man noch lange, was ju erwehlen fen : endlich entichloffe fich ber Print, mit 70. leichten Galeeren big nach Trapani gu geben ; bon bar molte er einige voranschicken, welche fich genau er: fundigen folten, wo am ficherften und bequemften gu landen fenn mochte. Che aber biefes noch gefchabe, waren die Turcken ich on vollig Meifter von Tunis geworden. Pasquino fagte ju Rom, bes Bergogs von Surffa Podagra, bes Pringens Ballhauf, und bes Carbinals Granvella Bein Rleiber batten ben Ronig bon Spanien um Tunis gebracht. Thuanus madht bavon biefe Auslegung : Ubi de infelici fucceffu in urbem allatum eft, flatum dicterium Pasquilli nomine sparsum, quo Guleta & regni Tunetaniamisti culpa in podagram Sueffani Ducis, in Austris sphæristerium, hoc est negligentiam in Cardinalis Granvellani, Neapolitani Vicarii subligar, hoc est libidines reiiciebatur.

Mach ben auf bieser Schaumunge angezeigten Alter, mare ber Pring Johann von

Defterreich A. 1549. gebohren. Insgemein wird angegeben, er fen A. 1547. an die Welt gefommen; da man nun auch fagt, er ware im 33. Jahr feines Alters A. 1547. an die Welt gefommen; da man nun auch fagt, er ware im 33. Jahr feines Alters A. 1578. gestorben, so musie er A. 1545. an das Licht getretten sehn. Weil seine Geburt lange Zeit, dis nach seines Batters, K. Earls V. Tod, ist in der größten Geheim gehalten worden; so darst man sich nicht wundern, daß sein Geburts Jahr nicht kan gewiß ausfindig gemacht werden. Man hat deuselben gang recht mit dem Germanicus verglichen, indem er gleichen Argwohn und Verdacht, wie jener von dem Tiberius, also auch er von R. Philipp, hat ausstehen mussen; der ihnen beederseits auch den Gist. Tod zugezogen hat. Ob ihm gleich K Philipp an der Krone so wohl von Tunis, als Irland, welche ihm auch mit Benstimmung des Pabsts von ben rebellischen Irrländern war angeboten worden, aus missgönstiger Eisfersucht gehindert hatte, so ließ er ihm doch mit einer Krone auf dem Jaup te begraben, sonderzweisel mit diesen Gebaucken: Sie coronatus, sie divus modo non sie vivus.

Vid. Thuanus Lib. LV. ad a. 1573. & Lib. LVIII. ad a. 1574. Leti in vita Philippi II. Regis T. II. Lib. II. p. 207. & Lib. III. p. 234. Ottomannifche Pforte ad h. a.

#### Der Wöchentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

44. Stuck

den 2. Nov. 1740.

Ein rarer Thaler, Bertog Adolph Friedrichs, des ersten, zu Medlenburg, und Stiffters der Schwe: rinischen Linie, von A. 1642.



#### I. Befchreibung Deffelben.

ie Zaupt: Seite zeiget bes Herhogs vorwarts stehenbes geharnischtes Brust: Bild, im blossen Haupte, mit einem breiten und mit Spigen bebramten Uberschlag, und bergleichen Felds Binde, mit dem umbergesesten Teutschen Littel: ADOLPH. FRIDR. V. G. G. H. Z. M. F. Z. W. D. R. S. D.

Die Gegen: Seite enthalt den schon mehrmahls beschriebenen volligen Fürstl. Mecklenburgischen Wappen: Schild, von 4. Felbern, mit einem Mittel. Schild, bedeckt mit 3. Helmen, und der Umschrifft: U. G. Z. S. D. L. R. U. S. H. AN. 1642.

Bie biefer Fürftl, Eittel ju lefen fen, bavon wird gleich gehandelt

werden.

2. 6iftos

2. Siftorische Erklarung.

Es ift fehr schwehr herauszubringen, wie eigentlich der Fürftliche Tittel auf der erften Seite bieses Thalers zu tesen sen. Derfelbe fangt sich also an: Adolph Friedrich, von Gottes Gnaden Sernog zu Mecklenburg, Surft zu Wens den, was aber die folgende drep Buchstaben D. R. S. bedeuten, das bleibt ein uns aussorschlich Ragel. Der Fürst. Schleswig, Holsteinische Hof. Cangler und Gesheimbte Nath, Herr von Westphal, hat sich in Specimine Documenter, ineditor. Mecklenburgens, Num. VII. p. 143. deshalben sehr viel Mübe geben, diese auch auf einem Thaler dieses Hersogs von A. 1639. vorsommende Umschrift verständlich zu machen, und fünst Muthmassungen, darunter ihm aber nur eine gefället, davon angeführt.

Die erste ift. Das D. tonte zu bem vorhergehenden W. gezogen werden, und bebeute also Wenden. R. und S. aber Razeburg und Schwerin. Beil aber diese beebe Stiffter lange hernach im Westphälischen Frieden in weltliche Fürstenthumer erst verwandelt, und dem Hause Mecklenburg vor das der Eron Schweden überlaffene Wissmar zugetheilet worden; so schiefe fich diese Auslegung nicht. Ich sese hinzu, weil auf dem Gepräge von A. 1642. zwischen W. und D. zween groffe und deutliche Puncte, die zwar in dem Holfschnitt des Thalers von A. 1639 nicht zu sehen sind; so ist dieses ein klares Anzeichen, daß W und D. von einander abgesondert bleiben muffen, und zwo besondere Wörter: Anfangs Buchstaben sind.

Die andere geht bahin: D. R. S. hieffe fo viel als Dux Regens Senior. Der altere regierende Bertog: bieweil aber bergleichen Litulatur unter ben Bertogen gu Mecklenburg niemahls gebrauchlich gewesen ift , auch ben Teutschen Tittel mit Lateinischen Worten ju unterbrechen gleichfalls nicht ublich ift; fo fallet biefelbe

auch meg.

Die britte beutet die dren Buchstaben D. R. S. auf die dren Stadte, Domin, Rostock, Schwerin, welche die herhoge zu Mecklenburg alleine behalten hatten, als sie im brensigjährigen Kriege, durch die Friedlandische Sewalt von Land und Leuten vertrieben worden sind. Da aber auf der andern Seite der Fürstl. Littel fere ner lautet: Und Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Serr, so tonnen unmöglich D. R. S. auf der ersten Seite diese bren Stadte bedeuten, die sich auch nach den Wendischen Fürstenthum anzusühren gar nicht schiefen. Meiner Meinung nach, macht diese Auslegung serner verwerssich, daß schon vor A. 1639. und 42. der Herbog seine Lande, so wohl durch die Schwedischen Wassen, als voll lends durch die Unnehmung des Prager-Friedens wieder bekommen hatte, und also gar nicht nöthig war, daß er sich von den unter der Kriegsellnruhe behaltenen dren Städten hätte schreiben sollen.

Die vierdre leitet R und S. auf bas Reich Schweben. Denn weil bas Schwebische Bundung hatte ben Bertog wieder zu seinem Bertogthum geholffen, so hatte biese Bulfe auch berfelbe öffentlich anpreisen wollen; und sich babero einen Bertog zu Meckienburg und Fursten zu Wenden Durchs Reich Schweden genem net. Diese Erklärung dunckt mir aber am aller gezwungensten und unwahrscheinlichsten zu senn. Der mit dem Kapfer durch den Prager Frieden wieder ausgeschnte Reichs Kurft, wird bem Kapfer nicht auf solche Weise getroget haben: zumahl ba er bes

Ranfers eifernen Bepter, fo bart empfunben batte.

Der herr von Westphal hat, wie billig, alle diese Meinungen verworffen, und stehet dagegen in den Gedancken, D. R. S. heise: Direstor Ratteburgischen Stiffes. Denn er habe A. 1636. nicht nur die Bormundschaft über seines A. 1636. versiorbenen Bruders, Johann Albrechts Sohn, Gustav Absliphen, sondern auch das Directorium des Bisthums Nagedurg übernommen. Diese Meinung sey um deswillen gultig, weil sich auch Müngen von demselben sinden, mit dem Buchstaden A. S. S. welche bedeuteten: Administrator Schwerinischen Stiffes; Auf einigen stünden auch diese Buchstaden: A. D. S. d. i. Administrator Des Stiffes. Es wäre desselben Thaler von A. 1642. vorhanden, mit der Umschrifft: H. J. M. F. J. W. J. W. J. W. J. D. D. G. u. G. J. S. d. i. Sertzog zu Mecklenburg, Sürst zu Wenden, 21dz ministrator des Scisses, und Graf zu Schwerin. Verlangte man, es müste in des Thalers Umschrift siehen: D. D. R. S. d. i. Direttor des Katzeburgischen Stiffes, so fände sich nach dem lesten Buchstaden S. noch ein etwas kleineres D. wegen des engern Naums, und diessen Buchstaden S. noch ein etwas kleineres D. wegen des engern Naums, und der Jusammenhang des Littels besser; dieweil an eben dieser Stelle nach den Westphälischen Frieden, der Littel des Fürstens zu Schwerin

und Rageburg nun gebraucht murbe.

Dinn ift es gwar an bem, baft Bergog Abolph Friedrich A. 1634. Abminiftra. tor bes Stiffe Schwerin geworben ift; wie die gwischen ihm und bem Thum Capis tel den 17. May felbigen Jahrs gefchloffene Capitulation und Recef in bes herrn D. Gerdes VI. Sammlung Medlenburg. Urkunden n. II. p. 491. ausweifet. In bem von ber verwittibten herthogin ju Medlenburg, Eleonora Maria, A. 1637. an demfelben ausgestellten Revers in Lunigs Reichs Urchiv T. IX. p. 542. n. XIV. mirb er auch babero titulirt: Surft gu Wenden , Administrator Des Stiffes, und Graf ju Schwerin. Alleine megen ter angegebenen Direction bes Rabens burgifchen Stiffte entftehet ben mir ein Zweifel, ob folche tonne auch Bertog Abolph Briebrichen bengelegt , und folglich bie Buchftaben D. R. S. auf bem Thaler mis fen bavon verftauden merben. Denn Bergog Auguftus ju Luneburg mar Abmis niffrator bes Stiffte ju Mageburg bif an feinen A. 1636. ben 1. October erfolgten Sob. In eben bem Jahre noch vorber ben 23. April farb auch hertgog Abolph Briebrichs Bruber , Bergog Johann Albrecht ju Guftrom , welcher Coadjotor ges bachten Stiffts gewefen. Deffen hinterlaffener minberjahriger Pring , Guffan Abolph , ward zwar A. 1637. zum Bifchof zu Rageburg vom Thum Capitul bafelbft poffulirt; alleine beffen Bormund, herfog Abolph Friedrich, überkahm baburch nicht Die Direction bes Dageburgifchen Stiffts, fonbern es melbet Bergog Guftav Abolph felbft in einem Schreiben an bie Ranferl. und Ronigl. Schwedischen Pienipotentiarios ju Dfinabruct d. d. Guffrow ben 12. April 1648. in bes herrn von Meiern Aff. P. W. T. VI. Lib. XLVI. S. XLI. n. II. p. 734. bag bem Thum Capitul ben ber Minberjahrigfeit bes postulati Episcopi, laut ber Bertrage, die Administration bes Stiffts committiret mare. Goldergeftalt tonnen bie Buchftaben D.R. 3 mobil fcmehrlich von ber Direction bes Rageburgifchen Stiffte ausgelegt werben. Da fich auch ber hergog auf bem Thaler nicht einen Administrator bes Stiffts Schme rin genennet, ba er boch murchlicher Administrator gemefen ift, fo mufte es gar eis ne besondere Abficht gehabt haben, wann an fratt eines wurcklichen Tittels, ein leerer Tittel mare auf bem Thaler gefest worben. Jeboch wird es mir ein befone ber gesetzten Nahmen, und ber bavor liegenden Spanischen Flotte, und auf dem zur lincken anstossenden Gestade, ein hauffen flüchtiger Eurs cken, mit der Aberschrifft: VENI ET VICI. b. i. Ich bin gekommen und habe überwunden.

In des Luckii Sylloge Numismat, elegantior. f. 247. ift biefe Me-daille auch angutreffen : die Begen : Seite aber ift gang verkehrt vors

geftellet.

2. Sistorische Erklärung.

Der gewaltige, und wegen seiner verübten Seerauberenen, und Plunderung ber Spanischen und Italianischen Ruften, ber Christenheit so fürchterlich gewordene Eurchische See Aldmiral und Dey ju Algier, Arabin Barbaroffa, batte ben Muley Safcem von Tunis vertrieben: mel der mit hinrichtung ein und gwantig feiner Bruber allein ben patrerlis chen Thron zu befigen getrachtet hatte. Es maren aber noch zween Brus ber feiner Graufamfeit glucklich entflohen. Der altere, Mulen 211 Ras fchib, erlangte von dem Barbaroffa gwar Gulffe und Schus: alleine Barbaroffa behielte bas wieder eingenommene Tunis, unter Des Surctie ichen Gultans Ober Bothmäßigfeit vor fich, und verforgte Diefen nun gedoppelt ungludlichen Pringen nur mit einem reichen Unterhalt. Dies fer Nachbahr bunckte R. Carln V. wegen feiner an bem Mittellanbifchen Meere liegenden ganber allgu gefahrlich ju fenn: babero ließ er fich burch bes ju ihm feine Buflucht genommenen Mulen Safcem, inftanbiges Bits ten bewegen, benfelben A. 1535. perfonlich mit einer groffen Deered und Gee-Macht wieber in fein Reich eingufegen, und ihn gu feinen gingbab. ren und ganglich unterthanigen Lehns. Mann gu machen. Dach bes Rans fers unglucklich abgelauffenen Bug nach Allgier, hatte auch bes Mulen Dafcem Regiment feinen Bestand: fonbern es erregte, auf Unflifften ber Burcken, fein Gohn Muley Samed, gegen ihn A. 1544. eine Emporung, und fließ ihn mit geblendeten Gefichte von Ehrone. Er fluchtete fich mar nach Spanien, und begehrte wiederum Bulffe vom Ranfer, welchem er bif nach Augfpurg nachreifete. Dieweil aber berfelbe ben Berluft por Algier noch nicht verschmerget batte , auch fonft weit wichtigere Dinge Dajumahl auszuführen gedachte, fo wieß er ihm in Gicilien indeffen feinen Auffenthalt und Unterhalt an , biß fich eine bequemere Beit gu feiner Biedereinsehung finden wurde.

Bald darauf befahm Mulen Samed, wegen der an feinem Batter verübten Braufamfeit, feinen Lohn; und ward von dem Turcfifden 216:

miral,

miral, Ulugalt, auch verjagt, daß alfo Tunis wieder unter Die Berrichafft bes Groß Gultans gerieth. Das mit ben gurden ben Lepanco bon ben vereinigten Geemachten glucklich gehaltene Geetreffen batte bie Burchis fche Geemacht gar febr gefdmachet: babero, obgleich die Republict Bes nedig furg bernach mit ben Eurcfen-Frieden gemacht, und ihre Bunds. genoffen im Stiche gelaffen batte, fo buncfte es boch R. Philippen II. in Spanien , nunmehro gute Gelegenheit ju baben bem Ulugali Qunis wieder zu entreiffen ; ebe er fich bafelbft recht fefte feste: zumahl ba auch bas inftandige Verlangen bes D. Gregorius XIII. bargu fabm, Qunis nicht in den Sanden ber Unglaubigen ju laffen, weil fie Spanien und Italien baraus unaufhörlichen Schaben murben gufugen fonnen. Siers ju hatte ben Pabft infonderheit ber Pring Johann von Defterreich gebracht, welcher gerne Ronig von Tunis gewefen mare. Es hatte ihm Dies fe Kronfuchtigen Gedanden fein Gecretarius, Johann bon Soto, im Ropff gebracht, mit ber Borftellung, daß eines fo groffen Ranfers Gob. ne, auch billig eine Rrone gu tragen gebührte; und bag es fur bie Chriftene beit weit guträglicher mare , wenn Qunis nicht einen Mahometanischen, fonbern Chriftlichen Serrn, beständig hatte. Bu dem Ende hatte er fich felbft nach Rom begeben , und Diefes Borhaben feines Berrn , dem Dabit fo fuffe angepriefen, daß berfelbe folches ben bem Ronig durch feis nen Gefandten beftene beforbern lief, ohne gu bebencfen, wie bergleis chen Gefuch ben Ronig nicht wenig befremben wurde. Denn obwohl ber Dabft gleichfam nur vor fich bemfelben biefen Borfcblag that, und Que nis fur ben Dringen ausbath ; fo mercte boch ber icharffichtige Ronig fogleich, wer bem Pabft Diefe Borbitte im Mund gelegt hatte; bielte es aber beimlich fur febr bedencflich, des Pringens Sochmuth, und weis te Abfichten burch ein Africanisches Ronigreich zu verftarcten. boch weber ben Pabft , noch ben Pringen , verdrießlich zu machen, fo gab er jur Untwort: Er bielte es allerdings für unumganglich nothwen-Dig, Sunis nicht unter Eurctifder Bothmäßigfeit gu laffen : ber Dring folte es babero wiederum erobern. Nachbem murde es fich geigen, mas ferner ju beffen fichern Befin fur gute Unftalten muften gemacht merben.

Weil nun auch der Konig sich die grofte Shre daraus machte, am allerbeständigsten ben dem wieder die Turcken gemachten beiligen Bund zu beharren, und, auch ohne der Benetianer Benstand, den Krieg ges gen dieselben in Africa fortsesen zu konnen: so befahl er dem zu Neas pel sich befindenden Prinken, den Tunetanischen Zug unverzüglich vorzunehmen. Demselben hatte nichts angenehmers zu verrichten konnen

11 11 2

aufgetragen merben. Er ließ bemnach ju vorderft burch ben Marcell d' Oria und Frang Grimaldi mit 2. Galeeren fich erfundigen, mo fich bie Burcfifche Rlotte aufhielte. 21le er nun erfuhr, bag fich Diefelbe an ber Rufte von der Infel Cephalonien befande , und es das Unfeben batte, baß fie nach völliger Musruftung einen Raub auf die Italianischen Ruften pornehmen murbe; fo faumte er fich nicht, burch ben Ungriff von Junis folde an biefen Borhaben gu bindern. Er fchiffte ben g. Mug. A. 1573. von Napoli ab, und fahm in 2. Tagen mit 4000. Mann Teutschen Rug: Bolcke ju Defina an. Bu ihm flieffen bafelbft von Porto Hercole uns ter bem Pagan d' Oria fo viel taufend Stalianer, und 3000, unter bem Octavius Gonjaga, ingleichen ben 6. September von Rhegio und Caranea Die Spanischen Bolcker. Alle gu ber Uberfarth bestimmte Schiffe verfamleten fich in bem Safen Mazara. 2Beil er benfelben von einer groffen Weitichafft und Gicherheit befand, auch benachrichtiget mard, bag berfelbe in aften Zeiten ber fo beruhmte Portus Lilybaus ges mefen, fo ließ er benfelben noch in beffern Stand fegen, und nennete ibn ben Safen von Defterreich. Er brachte bafelbit 90. Galeeren, und go. Laft : Schiffe gusammen, welche er mit 8000. Spaniern, 10000. Italianern, 4000. Teutschen, alles Rug-Bolck, und 4000. Neutern befeste, mit gnugsammen Proviant und Ammunition versorgte, und damit den 8. October abichiffte. Die Africanische Rufte ward in wenig Lagen glucflich erreicht, und bas Unlanden geschahe auch ohne alle feindliche Berbinderung. Der Ulugali hatte fich von Tunis wieder nach Conftantinopel begeben, und ben Radam jum Commandanten hinterlaffen. Dens felben wolte er durch den Aidares ablofen laffen. Beebe befanden fich in Junis mit 6000. Mann ordentlicher Milis, und fo viel taufend bes maffnetes Land, Bold; als fich der Dring von Desterreich mit feiner Macht annaherte. Huch unter ber geworbenen Mannichafft maren bie Belffte faum Turcken. Muf ber manckelmuthigen Alfricaner tapffern Wiederstand konte man feine gewiffe Zuverficht fegen. Dabero entichlofe fen fich Radam und Aidares, mit ber beften Danichafft lieber aus Qunis noch ben Zeiten ju entweichen, ebe die Spanier die Stadt umschangten. und fie zu einer ichimpfflichen Ubergabe nothigten. Diefes gefchabe auch mit folder Stille, Gefdwindigfeit und Borficht, bag von Diefer Rlucht ber Pring nach 3. Tagen erftlich Nachricht befahm. Db nun gleich bierauf die Ginwohner gu Tunis, mit felbst geoffneten Thoren die Spanier einnahmen, fo lief ber Pring Diefelben boch rein ausplundern; verboth aber niemand an Leibe ju beschädigen ober ju tobten, wie auch feine School

Sclaven ju machen. Man fand barinne einen groffen Borrath von Getrapbe und andern Lebens : Mitteln, 50. brauchbahre Stucke, und an Dulver, Blen, und eifern Rugeln, wie auch andern Kriege, Materialien eine ftattliche Menge. Der Konig hatte gwar befohlen, bas eroberte Junis ganglich zu gerftoren, und ben Safen unbrauchbar zu machen. Dieweil aber ber Dring fich noch mit ber Soffnung fcmeichelte, ber Ronig murbe ibm biefe Stadt jum Gigenthum überlaffen; fo ließ er Diefelbe nicht nur in ihren bigherigen Wefen, fonbern fabe auch an ben innern Deerbufen einen mobigelegenen Ort aus, wo er ein neues feftes Schloß anlegen mols te, welches für acht taufend Mann raumlich gnug mare; gur ordentlichen Befanung folten aber nur 4000. Mann, barinne bestimmt fenn. Ben funfftis ger Unruhe folten aber fonnen noch 4000. Mann hinein gezogen werben. Er trug biefen Bau bem hinterlaffenen Ronigl. Statthalter in Ufrica, Bas briel Serbellon auf; welcher besmegen vieles einwendete, und die Schwies riafeit benfelben mohl auszuführen, infonderheit megen bes augenicheinlichen Mangels geschickter und gulanglicher Werckleute, und tauglicher Rau Materialien, vorftellete. Der Print verfprach ihm aber aus Sicie lien und Spanien , bamit gnugfam bald ju verfeben. Die nabgelegene Stadt Biferta, hatten die gurceen noch befest. Die Ginwohner berfelben molten aber auch nicht den Ingriff von den Spaniern ermarten; fonbern ichlugen bie ichmache Burchifche Befagung tobt, und ergaben fich frene millig benenfelben. Der Pring befegte fie mit 300. Mann unter Frank Avila. In Tunis hinterließ er 22. Fahnen Stalianer, mit ihren Obriffen Magan d' Oria; fo viel Spanisches Fuß, Wolch, unter bem Inbrege Salazar, mit etlichen Compagnien Reutern, unter dem Lopez Hurtad Mendoza. Uber die Einwohner fo mohl ber Stadt, als barjugehörigen ums liegenden Landschafft, feste er ben andern Gohn bes Muley Safcem, Dechmet, jum Regenten; Dieweil benenfelben ber Muley Sameb, megen feines mighanbelten alten Batters allzuverhafft war. Dabero auch bers Gelbe mit feinen zween Gohnen nach Palermo gefchicft marb. Alle er uns terwegs feines Brubers Erhebung erjuhr, gerieth er barüber in folchen Ummuth, bag er fich aus Bergweifflung ins Meer fturgen wolte: woran ibm aber fein Gobn Samed verhinderte. Bon bar marb er in bas Cas fell St. Elmo ju Meapel in fichere Bermahrung gebracht, mo ibn A. 1577, ber Thuanus auf feiner Reife angetroffen hat. Db er fcon batus mabl fcon foft ein achtzigjabriger Mann gemejen, fo hat er fich boch noch eine Mohrifche Gelavin jur Benfchlaferin gehalten. Bon feinen beeben Sohnen, bat er ben alteften und ungestalteften am meiften geliebet, und Dabero guch nicht von fich gelaffen. Der jungfte bingegen, fo febr mobl 1111 3 ause

ber allen ersinnlichen Berdruß und Beschwerung machten. Jum andern hat die von A. 1621, biß 26. anhaltende Pest die Fürstl. Lande gewaltig verödet. Drittens ward er, als ein Anhanger R. Christians IV. im Nieder Cachsischen Krieg, nebst sein warder, vom Kauser geächtet, und vom Wallenstein A. 1628. seines Fürstensthums entsetzt, welches der Kanser bemselben gar zueignete; dahero er vier Jahre sich auswärts aufhalten mussen, diß er wiederum obgedachtermassen darzu gelangte. Dierdrens muste sein Land A. 1633. viel Uberlast von dem Kanserl. Kriegs Deer unter dem Gallas erleiden, und die A. 1638. darauf erfolgende ansieckende Seuche hat die Unterthanen fast vollends gar weggeraffet; indem sie weit hesstiger, als die borige, gewesen.

Er hat mit zwo Gemahlinnen 19. Rinder, als geben Cobne und 9. Tochter ergeuget, bavon die meiften erwachfen find, infonderheit 6. Cobne, unter welchen er A. 1654, ben 31. October eine beilfamliche testamentirliche Berordnung gemacht;

beren Sanpt. Dunctte folgende find :

Der alteste und ersigebohrne Sohn, hergog Christian Ludwig, solte allein bas Kurstenthum Mecklenburg Schwerinischen Antheils erben. Der andere her bog Carl, befahm bas Fürstenthum Kaneburg, und der dritte, hergog Johann Georg, bas Fürstenthum Schwerin; jedes Kürstenthums Besiger war gehalten die barauf haftende Schulden abzutragen. Wegen bieser Subdivision im Schwerinischen Fürstl. Antheil, hat hernach hergog Christian Ludwig das vätterliche Testament nicht wollen gültig senn lassen: aus dem Grund: die durch den Westh. Frieden erlangten 2. Fürstenthumer Napeburg und Schwerin, träten in die Stelle, und folglich auch in das Recht der an die Eron Schweden überlassenen Lande. Die übrige 3. Sohne, Gustav Adolph, Friedrich, und Philipp Lud.

Die übrige 3. Sohne, Gustav Abolph, Friedrich, und Philipp Audirig, wurden mit einem Jahrgelb abgefunden, und zwar einem jeden solte der altes ste Bruder jährlich 3000. Thir. zu zweien Zielen, Ostern und Michaelis, aus zahlen; und solte hierzu Herhog Carl aus dem mit dem Fürstenthum Nagedurg consolidirten Capitul Intraden an Herhog Gustav Abolphen 1000. Athlir. und an Herhog Friedrichen 500. Athlir. jährlich reichen. Diese Deputat Gelder, solten ben jüngern Sohnen nicht eher geliessert werden, als dis jeder das 18te Jahr seines Alters erfüllet: immittelst solten sie ben der Frau Mutter auf ihrem Wittelum gelassen, und zu deren Unterhaltung dis auf das 12. Jahr jährlich 600. Athlir. nachgehends aber diß auf das 18. Jahr 1000. Athlir. der Frau Mutter entrichtet werden.

Die jungern Sohne folten mit Heurathen nicht eilen: in Erwegung, wenn sie mit Kindern von Sott geseegnet wurden, daß die ihnen verordnete Fürsten, thumer und Jahr Selder zu deren Unterhalt wenig erklecken, ben erfolgender Division und Subdivision, es gar geringe Theile geben, und davon einen Jürstl. Staat zu führen schwehr fallen wurde. Da aber ihrer ein oder der andere sich verehlichen wolte, solte er vorsichtig auf eine solche Person gedencken, da er eine ansehnliche Mitgist, oder Land, und Leute erlangen, und das Fürstl. Hauß damit vers mehren möchte. Würde es ihnen aber an solcher Selegenheit ermangeln; solten sie lieber mit einer zur linken Hand angetraueten ehrlichen und züchtigen Jungfer Privat. Standes in eine Christl. She treten, als sich mit unteuscher Brunst außen.

Mor

Bor die Verpflegung und Unterhalt an Roft, Rleibung und anderer Notheburfft der Fürftl. Tochter, hat er für jede bist auf das 12. Jahr ihres Alters, jes des Jahr 400. Athle. nach 12. Jahren aber, bist sie ausgesteuret, auf jede 600. Athle. jährlich verordnet.

Weil er ohne fein Berfchulben , inbem er fo genau und fparfam , als immer moglich , hofgehalten , und allen Uberflug und Uppigfeit gemieben, bennoch eine groffe Schulden Laft hinterlaffe, ble er theils von feinen Groß . Bor und Eltern por fich gefunden , theile burch bas lang gemabrte Rriegs Wefen , und gewaltfam. mer Entfegung von gand und leuten , ben mahrenden vierjahrigen Exilio, ba er bon allen Einfommen entbloffet gewesen , bennoch babe leben muffen , immer gefliegen fen; worzu auch ferner bie Rriegs und Recuperations - Roften gefommen : fo lebte er ber Buverficht, die getreue Ritter , und Landichafft, murbe in Ermegung, bag fie auch von dem unerträglichen fremben absoluten Dominat gerettet, und im porigen Stand und Frenheit wieder verfeget worben , feinem alteffen regierenben Cobne alfo unter die Urme greiffen und gufteuren , bamit ber Furfil. ehrliche Dabs me allenthalben gerettet , und in feinem Difcredir gefetet merbe. Singegen fole ten fich auch feine Gobne fur fernern Schulden getreulich buten, fparfam und genau Saughalten, auf die Saughaltung fleißig felbft feben ; babero juweilen auf bie Aemter und Meger Dofe reifen, und fich beren Buftandes, und wie allenthale ben hauß gehalten murbe, fleifig ben bem Gefinde und Umte Unterthanen erfunbigen. Gie folten auch groffe unnothige Gafferepen, überflußige und weitlauffte ge Sofhaltungen meiden, auf toftbabre frembe Gaben, toffliche Rleibungen , fiatte liche Gebaude , bie ein groß Geld megnehmen , Rlemodien und andere toftbabre Cachen, nicht ju viel verwenden; ingleichen fich vor groffen Schendungen , hoben Spielen , und Gnaben : Geldern huten , fondern allenthalben fich nach ber Dece ftrecten, bamit bie Ausgabe nicht groffer werbe, als bie Ginnahme.

Begen ber Landes Regierung, hat er auch nachfolgende gute Erinnerungen mit angefüget.

Ben Bestellung ber Dienste und Annehmung ber Rathe und Diener solten feis ne Gobne, nach bes Königl. Propheten Davids Lehre und Exempel, nach den Treuen im ganbe, die Gott fürchten, warhafftig und dem Geiße feind senn, sich umsehen. Denn ein Herr und fein ganbes Dauß, um eines frommen Dieners willen von Gott gesegnet wurde. Ohrenblafer, Juchsschwanzer, und Dancks verdiener, die andere treue Diener falschlich antragen, und damit Gnade zu erwer, ben, und ihren Rugen zu suchen pflegen, solten sie nicht dulten; und wenn jemand angetragen, benfelben gleich brüber vernehmen.

Sie solten fich auch ber Leutseeligkeit besteißigen, einen jeden auf Begehren por fich fommen laffen, auch von armen geringen Leuten Supplicationen annehmen, ju weilen perfonlich horen, ihren beschwehren, nach thunlichen billigen Dingen, abhelffen, und mit guter guddiger Ertlarung von fich laffen. hiedurch wurden die Gemuther gewonnen, und gute Affection erhalten. Denn weil eines Fürsten Sicherheit, Macht und Bermogen guten Theile barinne bestehe, bag er von seinen Landes, Standen mehr geliebet, denn gefürchtet werde, so hatten fie

mit allen Rleiff babin gu feben, baff fie ber Unterthanen beffanbige Liebe , Treue und Devotion erlangten und behielten. Dabero folten auch von ihnen biefelben ben ib. ren wohlhergebrachten Privilegien, Freiheiten, und Gerechtigfeiten gelaffen, ger handhabet , und geschutzer werden. Daben mare gleichwohl nothwendig zu erin-nern , baß fo mohl bie von ber Ritterschafft , als ben Stabten mehrmahls , un-term Pratert ihrer Peivileglen , fich allerhand unverantwortlicher Dinge unterfiengen , Diefelbe mieber ben Buchftaben in anbern und fremben Berftanb idaen, und baraus gleichfam Materie ju Streitigfeiten nahmen, auch mobl Privilegia und Landes Gebrauche prælupponirten und fich felbft einbilbeten, ba feine vorbans ben maren : fo batte fein Gobn, ber funftig regierende ganbes furft, barauf gu feben, baf folde Extentiones nicht gefrattet , und mas in ben Reverfalien , aufgerichteten Bertragen und Abichieben nicht befindlich, ober fonft erweißlich, feinesweges, unter angemaffeten Bormand ber Privilegien und Landes, Gebrauche, ihnen nach gefeben und eingeraumet, ober aber auch mehrere und folche Privilegia, fo etwan ju Abbruch und Schmalerung ber Landes Furftlichen Soch und Dbrigfeit gereichen, gegeben murben.

Bor ungewöhnlichen, neuen, und befdmehrlichen Steuern, Die ohne Roth erforbert werben , und ben ben Unterthanen viel Geuffgen , auch , an ftatt bes Ceegins , ben Bluch erwecken, folten feine Cobne fich allerfeits buten : und ge wiß bafur balten , omne Aurum , quod cum Subditorum lacrymis colligitur.

adulterinum effe.

Gie folten auch fonberlich barauf feben , bag gute Munge, vermoge bes beil. Reichs Munt Dronung gefchlagen , und aller Profit und Eigennut baben gurud gefetet wurde; fintemabl bie Dunge nicht bargu erfunden und angeordnet fen, baf Damit Gewerbe ju treiben und Rugen ju fuchen, fondern daß biefelbe in menfchlie chen Sanblungen gleichfam eine Menfura und Scheidung ber Leute fen. Go balb man aber bamit aus Geit und Eigennut, gleich andern Bahren , Sandlung trei ben, und burch Bufat Ruten haben wolte, und alfo biefe communis Menfura, verfalfchet murbet entftunbe baraus nichts anbers, benn ein gemeiner Betrug und verberblicher Schaben. Go batte auch ein Rurft baran um fo vielmehr einen Ecfel und Abichen gu haben, weiln er fein Geprage, Bappen, Tittul, und Bilbnug barauf fchlagen, und gleichfam baburch manniglich ben feinen Furftlichen Ehren, guten richtigen Behalt, und fur allen Betrug verfichern lieffe; nicht meniger ale fonffen, burch eine unter feiner Sand und Giegel von fich gegebene Obligation. gen mare auf bas Dungmefen gute Achtung ju haben, und benen vortheilhafften Mungmeiftern auf die Sande zu feben. Denn folcher unrechtmäßiger Gewinn nicht ber herren, fondern ber Mungmeifter, Aufwechgler, und bergleichen Practiquen macher und eigennutiger Diener mare. Colche recht gurftliche Gebancten batte biefer gite preigmurbigfte hergog ju Medlenburg, welches biefes geitliche gefeeg. nete zu Schwerin A. 1658. ben 27. Febr. feines Altere im 70. Jahr. Vid. Chemnitius in Genealogia Regg. Dar. & Duc, Megapol. Bacmeister in Continuat. Annal.

Herul, & Vandalor, Gerdes Collett. V. Mecklenb. Document. p. 363.

Lunig in Reichs : Archiv T. IX. p. \$46. n. XVI.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

45. Stud

den 9. Nov. 1740.

Line Schau : Muntze, UNDREUS TEU: SELS von Gundersdorff, Rayferlichen Obristens zu Roß, von A. 1566.



# 1. Befdreibung derfelben.

ie Vorder. Seite zeiget dessen vorwarts stehendes geharnischtes Brust. Bild, mit einem hohen huth bedeckt, welcher vorne mit einem Feder. Stug geschmückt. Umber ist zu lesen: ANDR eas. TEUFEL. v. GVNDERSD, orf. K.aiserlicher. M.ajestæt, OBR, ister.

Die Ruck Seite enthalt bessen Wappen von vier Felbern, mit 2. gefronten helmen bedeckt. Im 1. und 4. rothen Feld liegt ein schwarzs ges Jagdhorn, mit gelben Beschläge, und schwarzen geschlungenen Anshäng Band, auf einem aufgerichteten weissen Kussen, mit vier gelben Knöpssen und Quasten an den Zipsseln, als das Wappen der Oesterreis chischen herrschafft Gundersdorff. Im 2. und 3. goldnen Feld ist ein in die Höhe gebaumtes schwarzes Roß, als das Wappen der Wallins weisseln und 3. gerischen

gerischen Familie in Erann. Der rechte helm ist der Gundersdorffische, und der linche der Mällingerische, welche mit den Wappen Zeischen bezieret sind. Die Umschrifft ist: FORTITVDO. ET. LAVS. MEA. DNS. (Dominus) b. i. Der Sterr ift meine Starcke und mein Lob, aus Exodi. XV, 2.

### 2. Siftorifche Erflarung.

Ich habe zwar ehedem in der Historia genealogica Wolfsteiniana p. 152. bem Bucelin und Spener gefolgt, und geglaubt, daß die Teufel von Gundersdorff in Desterreich, und die Teufel zu Pirckensee in der Ober-Pfalk, zwo gank von einander unterschiedene Abeliche Familien wären; nachgehends aber habe ich gefunden, daß nicht nur Wolfgang Lazius Lib VII de migrationibus geneium meldet, daß die adeliche Familie der Teufel ursprünglich aus Baperland herstamme, und zum Pheil sich nach Desterreich gewender habe; sondern daß auch die Desterreichissche Linie der Teufel von Gundersdorf solches selbst eingestanden, und ihre uralte Abstammung aus Bapern herzuleiten, sichs für eine Schre gesachtet hat; wie aus dem gedruckten Lebens Lauf Otto Ehristoph Teufels, aus dem Hause Gundersdorff, des mehrern zu ersehen ist.

Den meiften Zweifel hierben, haben die verschiedene Mappen biefer beeben Linien in Bapern und Desterreich erreget. Der Desterreichischen Leufel Bappen ift auf dieser Schau-Munge zu sehen, und oben beschrieben worden. Es stehet auch in bem groffen Beigelischen Warven-Buch

P. I. cab. 22. und im Opener an unten angeführter Stelle.

Die Pirckenseeische Linie der Teusel, suhret hingegen in einem von roth und gold quer getheilten Schild, in der obern rothen Helfste einen goldnen abgerissenen Drachen Ropff, welcher eine rothe mit gold vers mischte dreyzüngichte Feuer Flamme aus dem Rachen schiesset, und aus dessen abgerissenen Halse in die untere goldne Helfste auch dergleichen Flamme mit dren Jungen gehet: daben die verwechselten Farben der Schilds Figur nach den gefärbten Schilds Feldern von der Richtigkeit dieses Wappens nach den Regeln der Heraldick zeigen Es ist dieses eine Art von den ältesten so genannten redenden Wappen; da man nur auch ein Stücke von einem Dinge nimmt, dadurch etwas pflegt auch öffters nur mit einer Allusion vorgebildet zu werden. Spener nennet diese Schilds Figur Feram ignivomam, ein seuerspependes wildes Phier, überhaupt. Im Bucelin ist es wie ein Greissen Kopff abgebildet, mit eis nem spissigen Schnabel. Sostehet es auch im großen Weigelischen Wappens

pen Buch P. I. isb. 96. wie ich es aber recht accurat gemahlt habe, so gleichet diese Figur mit einer langlichten Schnause der sonst gewöhnlichen Bildung eines Drachens. Der Teusel wird ein Drache in der heiligen Schrifft genennet. Bon dem Drachen haben die guten einfältigen Alten geglaubt, daß er ein Thier sep, welches Feuer-Flammen von sich werse. Der Ort der ewigen Quaal, in welchem der von dem Angesicht Gottes wegen seines Sünden-Falls verstoffene dose Beist, welcher der Teussel genennet wird, ewige Pein leidet, wird als ein Feuer-Pfuhl auch vorzessellelt: dahero ist es gekommen, daß man dem Teusel die Gestalt eines Feuer-spependen Drachens bengelegt hat. Der alte Teutsche Abel hat zum Schrecken seiner Feinde furchtbahrliche Zunahmen, als von wilden, reissenden und grausammen Thieren, von Donner und Hagel, und ders gleichen allerhand Scheusaalen, gerne anzunehmen psiegen; dahero ist es nicht zu wundern, daß man auch auf den erschrecklichen Teussel zeiget. len ist: wie davon auch das adeliche Geschlecht der Man-Teussel zeiget.

Daß aber die Teuffel in Desterreich eine weile boch vor bem, ihr altes angebohrnes 2Bappen benbehalten haben , bavon fuhret Gpener felbit ein Zeugnuß an, und ichreibt: Fir etiam mentio A. 1339. Octonis Teufel, in cujus figillo damonis species visitur cum cornu venatorio. b. i. In bes im Jahr 1339. lebenben Ottens Teuffels Giegel, fen bie Beftalt eines Teuffels mit einem Jager : Dorn ju feben. Diefe Bes fcbreibung des Siegels ift nicht fo ju verfteben, daß in bemfelben ber Teuffel, ein Jager Dorn führend, mare vorgestellet worden: fondern baff ein Drachen Ropff mit Feuer Rlammen, als bas Befchlechts, 2Bappen, und bas Jagb Sorn ber Berrichafft Gundersborff, barinnen geftanben ift. hierben ift auch ber von den Beraldifden Lehrern, burch viele Erems pel bewiesener Gas ju beobachten, baf bie 2Bappen öfftere nicht einere len find : obgleich Diejenigen , fo fie fuhren , einerlen Rahmen und Ure fprung ungezweiffelt haben. Stumpff in der Schweiger Chronick Lib. V. c. 19, melbet, bag zween Bruber von Cocenburg gans unterfchiebliche Wappen geführet: nehmlich Alte Tockenburg hat im gelben Reld einen rothen por fich gefehrten gelben Lowen, auf bem Rucken mit einem blauen halben Abler, beffen Ropff hinter fich gefehrt, gehabt; Teu-Tockenburg aber im gelben Relb einen fcmarten Ruben geführet. Mehrere Erems vel find in bes Rudolphi Heraldica curiofa P. I. Sect. II. Cap. I. S. 4. p. \$4. angutreffen : berer ju geschweigen, welche Menetrier anführet. Gin in viele Relber abgetheiltes Wappen, war vorzeiten unter bem Abel nicht üblich. Befahm nun eine Ramilie neue Berrichafften mit befondern Gerechtfame men,

men, jumahl in einemlande, in welchem fie nicht unter die Eingebohrnen, sondern unter die Untomlinge, gehorte; fo verließ fie ihr altes Wappen, und nahm basjenige an,

welches ihr bajumabl nothig und nutlich war.

Mus angeführten erhellet bemnach, bag bie in Baperifchen und in ber Dber: Pfalt annoch anfehnlich beguterte Familie ber herren Teuffel fur Die eigentliche Stamm Linie biefes uralt abelichen Daufes unfehlbahr ju achten ift; und bag binges gen bie'in bem Rrenberren Stand gefette Teuffel von Gunbersborff in Defterreich, in einer Reben Linie bon berfelben entfproffen find. Wann ber britte Theil bes bon Biguleiß Sund verabfaffeten Baprifchen Stammen Buch mit Joh. Liebs Chur Bape rifchen Archivarii, aus gemelbten Churfurftl. Archiv gezogenen und mir ungabibabr andern Anmerckungen, Bu. und Fortfebungen gemehret, jum Borfchein getommen ware, worinne fich, nach ben vorlauffig gebruckten Berzeichnug aller barinnen vorfommenden Gefchlechter , die Teuffel auch befinden, fo murbe man vielleicht eine nas bere Berbindung ber Bayerifchen und Defferreichifchen Linie finden fonnen. Das bem fleifigen Bucelin von Joh Abam Teuffel von Durckenfee, Des Bifchoffe ju Gich. ftabt hoffuncter , mitgetheilte Stude einer Stamm Tafel von feiner Familie, web thes er T. HI. P. II. Germania topo-throno-flemmatograph. p. 189. einverleibet bat, ger bet nicht boch: fonbern fangt fich mit Conrad Teuffel von Durckenfee, bem altern an, beffen Endel Conrad A, 1582. gefforben ift. In ber von ihm auch I, c. P. F p. 235. bengebrachten Deductione Stemmatographica Lib. Baronum Teufel von Gunbers. borff , machet aber ben Unfang Otto Teuffel von A. 1274. Folglich muß die Trem nung diefer becden Linien ichon im brengebenden Jahrhundert gefchehen fenn. Unter meinen Borrath von gefchriebenen Genealogischen Rachrichten befinbet

Unter meinen Borrath von geschriebenen Genealogischen Nachrichten befindet sich ein in Desterreich um A. 1642 verzeichneter Stamm Baum der besagten Desterreichischen Familie der Teussel. In demselben stehet zu oberst, Benedict Teussel mit seiner Gemahlin Margareth, Lorenz von Harrach und Ugnes von Prandeck Tochter, welcher Kapser Sigmund zu Hoff und zu Feld gedienet, auch mit ihm auf das Concilium nach Constant, gezogen ist. Bucellin nennet p. 236. die Gemahlin, Margareth Haaserin oder Harasserin, oder Harras, und sest sie beede ins Jahr 1470. Ihm tolgt Wolff Teussel, welcher K. Friedrichs III Marschall gewesen, und mit ihm nach Siena und Kom zur Vermählung und Kapserl. Krönung gezogen ist. Er hatte sich verehliget mit Dorothea, einer Tochter Hans von Luttmanstorff und Elisabeth von Pergheimb. Diese hatten einen Sohn auch Wolff genannt. Dies ser ward vom K. Matthias in Hungarn in seinem eigenen Schloß, Putten, hart belagert. Als ihm nun die Lebens-Mittel fast entgangen waren, erdachte er eine List, und schiefte dem König einen gebratenen Haasen, und Semmel, sammt einer Flasselchen stein, in das Lager hinaus, demselben damit zu verstehen zu geden, als hätte er noch einen guten Uberstüß zu leben. Als der König dieses empfangen, das hätte er noch einen guten Uberstüß zu leben. Als der König dieses empfangen, das er ihm wieder ein gang silbernes und verguldtes Trinck-Geschier in Form einer Alichel geschieft, mit dieser Post:

sty! hat er noch Semmel, Wilpret, und Wein, So mag er wohl der Teuffel fevn.

Sat hierauf auch die Belagerung aufgehebt, und ift bavon gezogen. Diefes Trinck Geschirr hat die Familie jederzeit aufbehalten und gezeiget. Er batte zur Ches Frau Anna, Sebastian Klingenbrunners, und Gertraut von Pronach Tochter. Aus

biefer Ehe kahm Erafinus Teuffel Frenherr; ber war Obrifter über ein Regiment ju Jug, und befand sich mit selbigem in der Stadt Wien, als sie von dem Türckisschen Kanfer Solymann A. 1529. belagert ward. Er ftarb A. 1535. Seine Gemahs lin hieß Apollonia, Fabian Mällingers, und Afra von Gräftweins Tochter. Bon diefer kommt die Wappens: Vermehrung. Er hat drep Sohne gehabt, die alle in Kriegse Diensten zu hoben Würden und Ansehen gekommen sind.

Der alteste Georg Teuffel, Frenherr, Oberster über ein hoch Teutsches Reigiment zu Fuß, ward von Turcken gefangen, und nach Constantinopel in den schwarzen Thurn geführt, allwo er etliche Jahre gefangen gesessen hat; ward aber bernach durch Auswechstung erledigt, stieg nach seiner Zuruckfunsst am Rapferl. hofe von einer Ehrenstaffel zu der andern, und starb A. 1578. als dreper Rapfer geheimer Rath, Cammerer, und Kriegs Naths Prasident. Geine Gemahlin war Justina, Sies

gismunds von Windischgras und Ufra von Graffwems Tochter.

Der mittlere Gobn, Erafmus Ceuffel, mar R. Ferbinand I. Felb Obriffer und Befehlehaber in Maab. 218 ber Ali-Boffa ju Dfen A. 1552. fo gewaltig im Dbers Ungarn um fich griffe, und viele Schloffer und andere Derter wegnabm; fo mard ibm aufgerragen, bemfelben Einhalt guthun, und bas verlohrne wieber abzunehmen, auch wo moglich ein Treffen mit ihm gu magen. Er verfammlete bemnach ben Egeg, eine Rriegsmacht von 10000. Mann, worunter 4500. Italianer waren, welche Storcia Pallavicini fury porbero bergeführet batte, und 3000. Teutiche Rriegs, Rnechte. Die abrige Manschafft bestand aus Bohmen und Beibucken. Dagu folte ber in 10. Gefpanichafften aufgebothene Ungarifche Abel mit feinem Bolche ftoffen, welches auch ben 7000. Mann ausmachte und ben Fileck gufammen fahm. Auf die erhaltene Rach. richt von biefer gegen ibn vorgenommenen Buruffung, machte Ali-Baffe eilfertige Une falten, ben Rapferl, mit bem Ungriff juborgufommen, che fich bas gange Chrifft. Deer vereinigte; und jog fich ju bem Enbe fo gefchwind als er nur fonte, in bas Ras coniche Gefilbe mit 12000. Dann. Der Ungarifche Abel lieg ben Erafmus Teuffel marnen , fich mit bem geind nicht eher in ein Gefechte einzulaffen , ale bif bie Bere einigung geschehen mare: fo balb berfelbe aber bas grobe Feld. Gefchus erhalten bats te, brach er von Egeg nach Dregel auf, und ructe bem Ali-Balla ferner biff nach Dieffovich entgegen , mo er unter ben Wein Geburge eine gute Gelegenheit ju einem bequemen Lager antraff. Ali - Baffa batte fich ohnweit bavon ben Gilbag auch febr portheilhafft gefeget, und erwartete mit ber groffen Begierbe gu fchlagen ben to. Muguft, ale ben St. Laurent Sag, welchen bie Turcken aus einem alten Aberglauben fich fur febr gluctlich halten. Co balb berfelbe angebrochen, lief er bas Chriffl, La. ger anfallen ; ba bann bie Menteren beraus ructte, und mit etlichen ftarcen Sauffen Fürchifcher Renter ein hartnachiges Gefechte big am Mittag hielte, ba dann ber Illi felbft in voller Schlacht Drbnung ben feinigen ju Gulffe tahm, womit fich bas Sampt. Treffen anfieng. Er that bem Chriftl. Deer infonderheit mit 14. auf einer Unbobe gepflangten Felbschlangen ben meiften Schaben, und erlegte viele Bohmen und Deie buden , brachte auch burch einen ftarden Anfall bas Bug. Bold faft in Die Flucht; mor fern nicht Andreas Teuffel mit ber Teutschen Reuteren bemfelben gu Gulffe gefom: men mare und bie Turden juructe gefchlagen batte. hieruber fiel bie febr finftere Dacht ein; weil aber beebe Kriegs Deer in volligen Baffen indeffen gegeneinander feben blieben, fo gieng mit dem anbrechenden Morgen bas Fechten noch bifiger an.

Unfangs zwar marb von beeben Geiten, nur bas grobe Relb Gefchut hefftig abges feuert : wie aber bie Chriften nicht anruden wolten, fo griffen fie bie Turden an. Dies fer Streit mar faum angegangen, fo fahm Feuer in die Pulver Bagen im Chrifft. Lager, ob aus Unvorsichtigfeit ober burch Berratheren, bas hat nicht tonnen entbect werben. hierburd entftand ein fo groffes Schreden und Bermirrung, gumabl weil baburch auch fo viele Leute umtahmen, baf als bie Turcten mit ber befftigften 2Buth ben Unfall hierauf verboppelten , bas Teutiche gug. Bolet ganglich ben Ructen men. bete. Der Dberfte Relbberr, Erafmus Teuffel, fuchte fie gwar, burch bie borgezogene fchmebre Reuteren aufzuhalten , und wieder in bie Dronung ju bringen. Er marb aber in biefem eifrigen bemuben felbft von ben einbrechenden Eurcken umringet und gefangen genommen. Sforcia Pallavicini hielte gwar mit feinen Stalianifchen Auge Rnechten noch eine weile ftanb; und fuchte fich , als ihm hernach bie gange Turdis fche Dacht auf ben Sale tabm , mit benenfelben, in ben nab gelegenen bicken Balb augieben. Die Turcten beugten ihm aber mit ihrer Reuteren vor, und er mufte fich, nach faft abgehauener rechten Sand, gur Gefangenfchafft ergeben. Ali-Baffa befochte auf folche Beife einen volltommenen Gieg, und befahm bas gange Chriftl. Lager, mit aller Bagage, Relbfructen, und 4000. Gefangenen. Ben feinen triumpbirlichen Einzug in Dfen, mufte Erafmus Teuffel vor ben Gefangenen herreiten, und die Teutfche Relb. Mufic baben auffpielen. Er fchicfte ibn bernach mit 40. Fahnen und etlichen pornehmen Gefangenen nach Conffantinopel; ben Sforcia Pallavicini bebielte er ben fich , welcher fich zu Ausgang bes Jahres mit 18000. Ducaten die Frenheit erfauffte. Erasmus Teuffel hingegen verlaugnete beftandig feinen Nahmen, Stand, und Bebier nung, um das bobe Lofungs. Geld zu erfpabren; obngeacht alle Gefangene bezeugeten. daß er ihr Feld. Dbrifter gemefen mar. hieruber marb ber Groß Gultan fo ergrime met, bag er ibn in einem Gact fecten , und ine Deer werffen lieg. Nic. Ifthuanfins welcher Lib. XVIII. bift rer. Ungaric. p. 332-335. Diefe groffe Rieberlage umftanbe lich erzehlet, foottelt baben aus angebobrnen Saf gegen bie Teutiche Ration, über Diefes unglicklichen Relb. Dbriftens Dabmen, und fcbreibt : Ferdinandus Erafmo Tatfalo, Jauarini præfecto, infausti nominis, ut eventus quoque approbauit, duci, tradito ei fummo totius exercitus imperio, in mandatis dedit &c. Damit legt aber bies fer fonft treffliche Geschicht Schreiber eine gang unanftanbige Einfalt am Lag. Es mare gu munichen, bag es möglich mare gange legionen rechter Teuffel gegen bem Erbfeind Chriftlichen Rahmens ju gebrauchen.

Der britte und jungste Sohn obgebachten Erasmus Teuffels, war Andreas, welchen gegenwärtige Schau Munge abbilbet. Der Graf Khevenhüller melbet von ihm in dem ersten Theil der zu den Annal. Ferdinand. gehörigen Controset-Rupfs ferstichen p. 363. Er wäre von Kindheit auf zu aller Gottseeligkeit, Ehr und Tugend auferzogen worden. So bald er aus den Kinds Jahren kommen, hätte er durch Anleitung seiner Natur, und zu rühmlichen Folg, seiner löbl. Eltern Fußsapsfen, so viel Proben allerlen ihm bepwohnender Lugenden sehen lassen, daß K. Ferdinand ihn in die Zahl seiner Goelknaben aufgenommen. Nach seiner Ausmusterung hätte er in zween Zügen, erstlich wieder die Schmalfaldische Bundsgenossen, und hernach wieder die Türken, Kriegs Besehl getragen. So dann wäre er auch Ers Herhogs Ferdinands Rath, Obrister Rüchelmeister, und folgends Obrister Stallmeister, auch als K. Martmilian II. im Jahr 1565. und 66, wieder den Türken getriegt, Obrister

iber 1000. Pferd gemefen , hatte auch etliche Jahr lang die Dbriffe Stelle in ber Reffung Raab vertreten , worauf ihn R. Rubolph II , und gebachter Ers : herbog Rerbinand auf feine Lebens Beit jum Rath beftattiget hatten. In Gumma, er mare nicht allein von bem gangen Erg. hauß Defferreich, mit gnabigften Willen gemeint, fondern auch in feinem Alter, wegen feiner fonderbahren und beroifchen Qualitaten insgemein von jebermanniglich geliebt und in hoben Ehren gehalten worben. Enbe lich hatte er feines Alters in bem 70ften, nach E. G. aber in bem 1592, ben Lauf feie nes Chriffl, Lebens geenbet, und lage ju Sundersborf begraben. Gein Bilbnug mit feiner Ruffung ift auch in Ert Bertog Ferbinanbe prachtigen Ruff Rammer gu Um. braf aufgestellet, und mit gang gleich lautenben lobfpruch in ber Befchreibung berfelben von Jacob Schrenct von Dogingen n. CXIV. p. 385. beehrt morben. Er batte aur Semablin Maria Anna, eine Tochter Albrechts von Ballenffein und Elifabeth pon Brefompey, babon er 2. Gobne, Carin und Robolph, und 2. Eddter erzeugt bat. Die Gobne haben zwo Schweftern gebeurathet, als Jubith und Polprena, Frenine nen von Gingig. Die eine Tochter Catharina hat Bolfgang Georgen von Gillens, und bie andere Mariana, erftlich Bengel Morasty, und bernach Bernhard Gall, jum Gemahl gehabt. Carl Teufels eingige Tochter, Barbara, bat fich mit Rrang Ebriftoph Rhevenhuller verheurathet.

Der Rriegs Prafibentens Georg Teufels Rinber find gewefen, Michael und Apollonia. Michael Leuffel, war erfilich Ert Hertog Ernfis Cammerer, barnach R. Nubolphs II. Nath und Regent ber Nieber Desterreichischen Lande und ftarb A. 1590. Er hatte jur Gemahlin Potentiana, Ofwalds von Enting, und Barbara von Pamphin ober Pamfling Lochter. Die Apollonia befahm A. 1568. Wolf Jörger

Krepberen von Tolleth jum Gemabl.

Bon Michael Teuffel will ich nur zween zu boben Ehrenftellen gebiebene Gob.

ne anführen, Beorgen und Otto.

Beorg Teuffel, Frenherr zu Gundersborf und Eckertsau, ift nach den Bericht des Gr. Rhevenhullers I. c. P. II. p. 122. nach vollbrachten Studien und Reisen, gar jung in die Rieder Desterreichische Regierung kommen, und darinnen etlich und brenzig Jahr Regiments Rath und Bice Statthalter, auch leglichen Statthalter selbst, und zu unterschiedliche mahlen Deputierter Rath gewesen. R. Ferdinand II. hat ihm den Titul seines geheimen Raths, und den Cammer Schlussel gegeben; und zu vielen wichtigen Gesandschafften gebraucht. Der Gr. Rhevenhuller nennet ihn einen aufrechten, gewissenhaften, und devoten Cavalliero, dem es eine Freude gewesen, wenn er eie nem was guts habe thun können. Er stard a 1642. und hat von Elisabeth Herrin von Puecheim einen Sohn und sechs Töchter hinterlassen; welche letztere alle an Standes. Personen von den vortresslichsten Hausen verheurathet worden sind. Der Sohn Ferdinand Victor, hat mit Juliana Elisabeth Gräfin von Stahrenberg, in und fruchtbahrer She gelebet, und also diese Linie geendiget.

Otto Teussel, R. Ferdinands II. Cammerer und Obrist Falckenmeister, ist A.

Otto Teuffel, R. Ferbinands II. Cammerer und Obrift Falckenmeister, ift A. 1673. ben 20. Sept. gestorben. Er hatte zur Gemahlin Regina Elisabeth, hans Chrisstophs Gr. von Concin, und Barbara, Frenin von Praneck, Tochter, welche A. 1664. bieses Zeitliche gesegnet hat. Ihre Tochter, Dorothea Elisabeth, war an Joh. Wilbhelm Gr. von Abensperg und Traun vermählt, und der einsige Sohn, Otto Christoph Teuffel, Frenberr zu Gundersdorf, Edertsau, Eslingen, Wegerburg, und Rückers.

borf, Erbherr jum hof Raigen mar A. 1624. den 15. December ju Ecterjau gebobren. Weil er ber allerlogte Zweig von dem Defierreich Bunbersborfifchen Reben Mif, berer urfprunglich aus Bapern abstammenben Gerren Ceufel gemefen; fo verbient berfelbe noch ein wenig genauer gefannt ju merden. Er mard wegen ber in Defferreich febr beforglichen Religions Beit in Pregburg erzogen, und in nothigen Gprachen und Wiffenichafften unterwiefen, trat A. 1642, feine Reifen in die Rieberlanbe, Franckreich, und Italien an, fahm bavon A. 1647. mit erlangter vieler Gelehrfam und Gefchicfliche feit gurucke, nahm bierauf Ranferl. Kriegsbienfte an, und warb unterm Dbriften Ranfit A. 1649. Cornet, bas folgende Sahr Mittmeifter; biente ferner A. 1653, bem Churs fürften zu Brandenburg im Poblinifchen Krieg, big A. 1656. bie Kanferl, Abforberung alter Defterreichifchen Bafallen geichabe, ba er bann Dbrift Bachtmeifter ben bes Dbriften Gogens Regiment marb. Geine verlebten Eltern nothigten ibn aber die Rriegsbienfte aufzugeben, und bie Berrichafften ju übernehmen, welche er aber aus Liebe jur Religions Freiheit A. 1688. verfaufft bat, und nach Cachfen gezogen ift; Churfurft Joh. Georg III. erflarte ibn A. 1690. ben 2. Junii ju feinem geheimbden Rath, Er verschied noch im selbigen Jahre ben 25. Augusti im 66. Jahr bes Alters. Bon feiner A. 1658. erheuratheten Gemablin, Polyxena Elifabeth, Bolff Chriftoph, Frenherrns von Boldra Tochter, hatte er nur zwo erwachsene Tochter. Eleonora Polypena, ward A. 1682. ben 3. Nov. eine Gemablin Joh. George Frenherrns von Rechenberg, Churfurfit. Cachfifchen geheimbten Rathe und Cammerherrns, welche A. 1687. den 30. Gept. geftorben ift. Maria Elifabeth ehlichte A. 1687. den 18. Dov. Georg Ludwig Gr. von Bingen, und Pottenborf, auch Churfurfil. Gachfifcher geheimer Rath und Cammerberr, welcher bom R. Leopold per Diploma erhielte, ben Dahmen und bas Bappen feines herrn Schmabers, bem feinigen bengurucken und fortjuführen, welches aber boch nicht gefcheben ift; wie aus bes Frenheren von Sober neck andern Theil ber Genealog, und Sift. Beidreibung ber Stande Des Ergb. Deft. ob der Enfi p. 846. ju erfeben ift. Es hatte berowegen auch nicht follen ben bem Leichen Begangnug Otto Chriftoph Teuffels, beffen Schild, Selm, und Degen, welches lettere vollends gar nicht üblich ift, gerbrochen und ins Grab geworffen werden, jumahl ba auch noch die haupt Stamm Linie ber Berren Teuffel in ber Dber Bfalb übrig war. Golches üble und ungereimte Bornehmen pflegt aber insgemein ju gefche ben, wenn Leute folche Beranffaltung machen, welche von bes Abels Gerechtfammen, und ben Beralbijchen Gefegen und Gewohnheiten teine Wiffenfchafft haben.

Die in ben Baperischen Landen ansestig gebliebene herren Teuffel, find jeberzeit ben den Landes Fürsten, benen hersogen und Pfaltgrafen zu Neuburg in ansehnlichen Hof Staats und Kriegs Bedienungen gestanden, als Hof Rathe, Obriste hausmeister, Pfleger zu Negenstauff, Obristen, u. f. m. und haben A. 1527. von denen von Freudenderg Pirckensee an sich gebracht, auch in den Hochstifftern zu Bamberg, Würsburg und Halberstadt unter den nöthigen Uhnen Proben aufgeschwohren. Ein Stammbalter von denenselben ist anjesto herr Joh Wilhelm Teuffel, von Pirckensee auf Teublik und Carlstein, Chursussit. Pfältzischer Cammerer, ein Sohn Ernst Heinrichs Leuffel von Pirckensee auf Teublik, und Carbarina Cordula von Lindensellzeiner Tochter Joht

Bernhards von Lindenfelß, und Anna Ursula von Kunsperg. Ex Collectan. MSSt. Conf. Bucelinus 1. c. Spener. Op. Herald. P. spec. Lib. 11. c. 96. Hoheneck,
P. I. p. 509. 463. P. 11. p. 585. 451. Khevenhüller 1. c.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

46. Stud

ben 16. Nov. 1740.

Sertion WILSELMS, des altern, zu Brauns schweig und Lüneburg, und lenten von der Saarburgischen Linie, Begrabnüßschaler, von A. 1642.



### 1. Befdreibung deffelben.

nischtes Bildnuß, biß am halben Leib, im bloßen geschohrnen Saupte, breiten mit Spigen bebramten Uberschlag, von sich gesstreckten Armen, mit einer Feldbinde, und der Umschrifft: WILHELMUS. D. G. DUX. BRUNSUIC. ET. LU.neburgicus. d. i. Wilhelm von Gotes Gnaden, bergog zu Braunschweig und Lüneburg.

Die Gegen-Seite ist mit einer Lateinischen Junschrifft, von 9. Zeis ten besetht, welche gang beutlich zu lesen, und zu Teutsch also lautet: Ist gebobren den 14. Mern im Jahr 1564. gestorben zu Sarburg, den 30. Mern, früh morgens um 4. Uhr, im Jahr 1642 seines 21sters 78. Jahr 16. Tage.

21

# 2. Siftorifche Erklarung.

Rach R. Friedrichs IL Lehn Brief über bas A. 1235, errichtete herhogthum Braunschweig und Luneburg, folte zwar baffelbe je und allezeit ungetheilt geblieben fenn , Dieweil Der Rapfer barinne fchreibt: Civiratem Brunsvic, & castrum Luneborg, cum omnibus castris, hominibus, & pertinentiis, univimus & creavimus inde Ducatum. bat aber biefe Bereinigung nicht langer gemabret, als bif A. 1269, ba des erften Bergogs ju Braunschweig und Luneburg, Ottens, zween Gobs ne, Bernog Albrecht ber groffe, und Bernog Johann, bergeftalt eine Erbtheilung, wieder Diefe Rapferl. Berordnung, aus Bruderlicher Gine tracht und Zuneigung, unter fich beliebt haben, daß der erftere bas Brauns Schweigische und Gottingische, ber lettere bas guneburgische und Gellie fche Land befahm. Leibnis bat bieruber in Inerod. in T. III, Script, rer. Brunfo, n. IV. mit folgenden Worten feinen Unwillen bezeigt, Diemeil pon ber Zeit an biefes Berkogthum niemable wieder gant gufammen fom men ift ! Inter Octonis filios peffimo exemplo divisa eft ditio : Albertus Brunsuicensem regionem cum montanis, Johannes Luneburgicam tenuit, que tunc Henoveram usque extendebatur. aber nur ben biefer Abtheilung, in gwo Saupt-Landes- Dortionen, geblieben mare: alleine, fo vertheilten fich Bergog Albrechts bes groffen dren Drins Ben, beinrich , Albrecht ber feifte, und Wilhelm wiederum A. 1279. Beinrich befahm bas Grubenhagische, Albrecht ber fette bas Gortins nische, und Wilhelm bas Braunschweigische. Bergog Albrechts bes feiften mitlerer Gohn, Bergog Magnus ber altere ober fromme, theilte war auch bas an feinen Batter, nach Abfterben Bergog 2Bilbelms A. 1292, gefallene Braunfchweigische Land, mit feinem jungern Bruber, Sers Bog Ernften, nach bem Tode bes alteften Brubers, Bernog Ottens bes Miben, ber anfange über fie die Vormundichafftliche , nachher aber mit ihnen eine gemeinschafftliche Regierung geführet hatte, und überließ bemfelben A 1345. bas land Dber: 2Bald, barinnen Gottingen liegt. und er behielte bas Braunfchweigifche. Als aber fein altefter, an feines Bettere, Dernog Wilhelms ju Luneburg, zwenten Cochter, Dechtild, A. 1355, verheurather Pring Ludewig, von Diefem feinem, feine manliche Grben habenden Better und Schmaber, ben Unfall bes guneburgifchen Landes ju hoffen hatte ; fo verfprady er in einem, feinem Better Bergoa Milbelm gu guneburg, ju Braunfchmeig A. 1355. ben beil. Abend por St. Johann Baptift gegebenen Brief, wie Die eigentliche Worte barinne lauten:

lauten: Dat Jungfer Lodewig, na viem dode, de Berichop to Brune fchwig, unde na vies Debben bode, be Berfchop to Luneborg, to fas mende bebben fchal, ongedelet, und schal er der twever berfchop er rechte ber bliuen , obne einerley Unsprate finer Brober , vier Sobne; er wolte alfo hiermit die weitere Theilung, in feinem Lande abs geftellet baben. Geine vier Encfel von feinem Gobn, Berbog Magnus mit ber Retten, Briedrich, Bernbard, Beinrich und Otto, erfands ten auch ben Rugen Diefer Grofvatterlichen Berordnung, megen ber Uns theilbarfeit bes gandes; und fcbloffen babero, auf Rath und Bulbert ibe rer lieben Mutter, Catherinen, unter fich A. 1374. an unfer lieben Frauen Abend, in Lichtmeffen ben Bertrag , bamit fie ihr gand und Leus te, ihrer Berrichafft ju Braunichweig, ben Ehren und Burdigfeit behale ten, und Gintracht machen mogten, alfo baf fie eine blieben und unges theilet, auch ben allen ihren Erben in gutommenden Zeiten emiglich ; fo follte bie vorbenante Berrichafft Braunfchweig, mit allen Stabten. Schloffern, ganden, und Leuten, und allen Lehnen, geiftlich und welts lich , mit allen Zubehörungen , ewiglich und immer , ein ungezwepete Berrichafft bleiben, und fie noch ihre Erben folten noch wolten mit niche ten theilen, noch zwenen, fondern wolten bas emiglich halten, bag ber altefte Bruber unter ihnen, ber Berrichafft ju Braunfchweig folte mache tig fenn , und berfelben treulich vorfteben , ihnen gu allen Guten und Duben, biemeil er lebte. Er folte aber bavon nichts verlaffen ober verfauffen, ohne Willen und Bollmacht feiner Bruder, und ber Manfchafft und Stabte, in ber Berrichafft Braunschweig. Wann der altefte Brus ber mit Cob abgienge, welcher unter ben Brubern bann ber alteffe mas re, ber folte alebann ber Berrichafft Braunschweig, auf gleiche Beife machtig fenn, und treulich folder, feinen Brubern, ober Brubers Rine bern vorfteben: ober der altefte Brubers achte Gobn, mann fein Brus ber mehr am Leben mare.

Alleine nachdem diese Fürstl. Brüder, nach glücklich überstandes ner vielen Wiederwärtigkeit, auch das Lüneburgische Land wieder an sich gebracht hatten; so überliessen Bernhard und Seinrich, ihrem altessten Bruder, Friedrichen, A. 1388. durch einen neuen Vergleich die Städste Braunschweig, Helmstädt, Schöningen und Lutteren, mit der aus dem Lüneburgischen bengelegten Stadt Giffhorn: und sie behielten hins gegen zusammen, Lüneburg, Hannover und Ulhen. Jedoch vereinigten sie sich A. 1394. in einem neuen, an unsers Herrns Himmelfarthes Lag, zu Giffhorn errichteten Vergleich, dergestalt wieder mit einander, das

sie die anererbte Lande ju Braunschweig und zu Lüneburg, bergestalt vereineten und jusammen setzen, daß ihnen allen aller Fromme, Schade, und Kosten gleich gelten, und teiner gegen den andern einigen Bortheil suchen solte. Unter ihren nachgelasse nen Erben, solte der Aelteste, dieser vorgeschriebenen Lande Herr senn, denenselben getreulich vorstehen, und von denenselben nichts verlassen oder entsernen, ohne Wissenschafft und Einwilligung der andern Erben. Friedrich solte lehnen geistlich und weltlich, in dem Lande zu Braunschweig, mit seiner Brüder Willen. Dergleichen solte auch im Lande zu Lüneburg, von seinen Brüdern geschehen. Sie solten nichts von den Landen versehen, verlassen, oder eignen, ohne der andern Willen; auch keinen Krieg ansangen, oder sich mit jemand vereinigen oder verbinden, ohne aller

feite Einftimmung zc.

Dach hernog Friedrichs Entleibung, festen bie Gebruber, hernog Bernbard, und Seinrich, die gefammte Regierung fort, big A. 1409, ba es gwifchen ihnen am Tage Marid Magbalenen, gu einer Theilung fahm. Rach ber in Teutschland beftane Digen Gewohnbeit, machte D. Bernbard, als ber altefie, biefelbe und D. Seinrichber jungfte , hatte das Chur recht. Diefer wehlte bemnach bas Luneburgifche Land, und S. Bernd befahm bas Land Braunschweig, mit ber Julag von ber Stadt Sannover , ber herrichafft Cherftein , und ben Schloffern und Beichbilben gwifden bem Deifter und ber Leine. Die Stabte Braunfchmeig und guneburg, wie auch ber Schnackenburger Elbzoll, blieben ihnen gemeinschafftlich. Dieweil aber b. Beinriche ju Luneburg Gobne, Wilhelm und Seinrich, nach beffelben Lob, ver-meinten, ihr Batter fen in biefer Erbtheilung verfartt worben, fo brachten fie es burch bie Bermittelung ihres Dheims, Landgraf Ludwigs gu Deffen, babin, baff A. 1428. ju einer neuen Theilung geschritten marb. Diefelbe machte, nach ber por gangigen Ubrebe , S. Bilhelm , und die Bahl traf S. Bernharben. Beil fich biefer anfiellete , als ob er fehr ungerne hierein willigte , fo glaubte S. Bil belm, er murbe auch bas Braunichmeigifche Land nicht gerne fabren laffen, und mache te babero ben neuen Luneburgifchen Theil weit groffer , als fich gebuhrte : als es aber jur Babl tabm, fo griff S. Bernbard jum Jellifchen ober Luneburgifden Theil, und überließ feinen Bettern, S. Wilhelm und Beinrichen, ben Brauns Schweigischen, welcher weit geringer mar. Die Stabte Braunschweig, und gunes burg , und ber Schnackenburger Erbzoll blieben in ber Gemeinschafft.

Herhog Bernhard hinterließ A. 1434, zween Sohne, Orten und Friedrichen; es hat aber die Regierung der alteste nur allein geführet. Mach deffen Absterben ohne manliche Erben, gelangte dazu A. 1445, sein Bruder, H. Friedrich ber fromme. Dieser hatte wieder zween Sohne, Bernhard und Orto, und überließ dem altern die Regierung, als ihm A. 1459, die Lust ankahm, in das von ihm zu Bell neu erbauete Barfusser-Kloster zu gehen. Er überlebte aber seine beeden Sohn; denn Bernhard starb A. 1464, ohne Kinder, und der ihm in der Landes-Regierung gesolgte H. Otto, folgte ihm auch A 1471, im sterben. Dahero befand der alte Herz gog Friedrich sich genötsigt, aus der geistl. Nuhe wieder in die weltliche größte Umruhe zu begeben, und ben der Minderjährigkeit seines Enckels, Herzog Seinrichs des jüngern, die Landes-Berwaltung zu übernehmen, und diß an sein Ende A. 1478, zu führen. Nachdem führte solche gedachten Pr. Heinrichs Frau Mutter, Anna, Gr. von Rassau-Dieß, diß er, zu Folge der großvätterlichen Berordnung, nach zurucks

gelegten 18. Jahr, A. 1487. bie Regierung selber antrat. Seine Einmischung in bie A. 1519. entstandene Hilbesheimische Stiffts Jehbe, brachte ihm R. Carls V. Uns gnade zuwege: bahero er, um berselben zu entgehen, A. 1521. nach Franckreich sich begab, und die Landes Regierung seinen beeden altern Sohnen, Otten und Erns sten, überließ, dieweil der jungste, Franz, noch minderjährig und 13. Jahr alt war. Nach erfolgter Ausschung mit dem Kanser, fahm er zwar A. 1527. wieder zurücke in sein Land, lebte aber bif an seinen Todt A. 1532. auf dem Schlosse Wien.

bufen gant eingezogen.

Gebachte beeden Brüder, Otto und Ernst, führten die gesamt Regierung einträchtiglich, bif A. 1524, da herhog Otto, eine Lüneburgische abeliche Fräulein, Mathilbe von Campen, ehligte, und hierauf seinem Bender, Ernsten, die Haupte Regierung des Lüneburgischen Landes völlig überließ, mit Borbehalt der Stadt Saarburg, und des Amts Moisburg, samt aller daben zusommenden Landssürstl. Hobeit und Gerechtigkeit, für sich und seine Nachsommen. Es soll ihm darzu seine seitige Reigung, zur Rube und Einsamkeit bewogen haben. Da nun bierauf auch herhog Ernst, seinem jüngsten Bruder, herhog Franzen, die Stadt Giffborn, mit dem hasenwinkel abtrat, so entstanden in dem Fürstl. mitlern Lüneburgischen hause dren Linien, 1.) die Zaarburgische mit Herhog Otten dem altern, 2.) die Zellische mit H. Ernsten, als dem gesegneten Stamm: Batter der behden neuen häuser, Braunschweig und Lünedurg, und 3.) die Gishornische mit h. Franzen.

Braunfchweig und Luneburg , und 3.) die Bifbornifde mit S. Frangen. Bergog Octo ber altere ju haarburg , befannte fich gur Augip. Confesion, und beforberte ben Unmachf, ber nach berfelben eingerichteten Gottesbienftlichen Ubung, febr forgfaltig. Er ftarb A. 1549 ben 11. Mug. im 54. Jahr bes Alters. Bon feinen 6. Rindern blieb nur ber A. 1528. ben 25. Gept. gebohrne Bergog Octo. Der jungere, am Leben. Den wolten anfanglich bie anbern Bertoge ju Braune fchweig und Luneburg nicht fur bolburtig halten, weil er aus ungleicher Che ges bohren, und machten ihm babero ben Befit bes Saarburgifchen Landes frittig; er ward aber burch ben Rapferlichen Ausspruch, fur Lebens fabig erflart, und ben bem patterlichen Erbtheil gefchust. Die eigentliche Umffanbe von biefem Rechts Dan. bel find niemable recht fund geworben. Er bat bas Schlog ju haarburg erweitert, und ju einer bequemen gurftl. hofhaltung vollig ausgebauet. Wegen ber Schif. farth auf ber Elbe, und andern nachbahrlichen Streitigfeiten, bat er mit ber Stabt Damburg faft in beftanbiger Uneinigfeit und Berbruß gelebet. Gein Abfterben ere folgte A. 1603. ben 26. October. Gott batte ibn von zwo Gemablinnen, mit 15. Rinbern gefregnet. Bon ber erften, Margaretha, Grafin ju Cchmargburg, mar ben alteffe Cobn, Johann Sriedrich A. 1557 ben 23. Febr. gebohren; weil berfelbe A. 1619, ben 21. gebr. geftorben , fo muß er nothwendig bem Batter in ber Regies rung gefolgt haben. Alleine alle Braunschweig guneburgifche Befchichtschreiber und Benealogiften , melben von ihm weiter gang und gar nichte, als was man von ale Ien Menfchen fagen muß, nehmlich baß fie gebohren und geftorben find. 3ch vers muthe bemnach, bag berfelbe blobfinnig gemefen, weil er auch unverheprathet geblieben ift.

Singegen wird hergog Wilhelm, ber alteste Gobn h. Ottens bes jungern, von ber andern Gemablin, hebewig, Gr. von Oft Friegland, beffen Bildnug und Lebeng Zeit bieser Thaler zeiget, von allen inn und aus lanbischen Geschichtschreibern Bi 3

bern hochgepriesen, und fur seines Batters Nachfolger angegeben. Es hatte bers selbe sich auf brey hohen Schulen, zu Rostock, Leipzig, und Helmstädt, eine unge meine Gelehrsamfeit erworben. Der berühmte Jo. Cascilius hatte darzu helssen mit ben Brund legen, und ihm bas Loquere, ut te videam, siesigig eingeschärsset: da hero er sich auch bestiesse, einen beutlichen, und wohlgesetzen Bortrag zu thun, und gelegentlich nachbrückliche Reben zu halten. Ben Lebzeiten seines Batters, brachte er seine Jahre, meistentheils in auswärtigen Landen zu: und nachdem er sich vornehmlich an den Teutschen hosen umgesehen hatte, durchreisete er Franckreich, Engelland, die Riederlande, Dannemarck, Pohlen, Preussen, Eursund Lief Land, Italien, und Ungarn. Alles was erauf dieser weitläusstigen Reise gesehen und gehöret, hat er von Tag zu Tag eigenhändig, mit unverbrossenen Fleiß ausgeschrieben, welches Reise Buch, ihm in seinen hohen Alter össters eine vergnügte Stunde gemacht; baben er Sott auch, gemeiniglich mit lauter Stimme, in Gegenwart seiner Bedienten gepreiset, daß er ihn so manchen gefährlichen Zufall überstehen belffen.

Er jog anfänglich feinen Bruber, Chriftoph, mit jur Regierung, und batte babero in willens, auch eme Reife in die Morgen Lander gu thun; er marb aber baran verhindert, fo mohl burch beffelben Abfterben A. 1606, ale burch einen Cturs mit bem Pferbe , woburch er eine Berrudung bes rechten Urms befahm , ber gwar burch den Gebrauch bes beilfammen Burtenbergifchen Bilbbabs wieber abgebolffen warb; jeboch bebielte er Lebenslaug babon einen Calenber. Er führte eine überaus gute haußhaltung; bag ob er wohl feine Frau Mutter , 4. Bruber , und 2. Schwestern, eine lange weile ju ernehren batte, fo gebrach es ibm boch nies mable an Gelbe. Daben mar er ein Liebhaber von nuglichen Gebauben : und mar infonberbeit bemubet, ber Stadt Saarburg mehrere Dabrung und Gemerbe, auf alle erfinnliche und mögliche Weife zu verfchaffen. Wegen feiner ftattlichen Rlugbeit, mannigfaltigen Erfahrung, und gant einnehmenben Berebfamfeit, marb er von vielen gurften , Unverwandten , und Rachbahrn , ju Enticheibung ihrer Streit bam bel gu Rathe gezogen. Auch Rapfer Rubolph II. beruffte ibn gu fich nach Prag, und billigte vieles in feinen Borichlagen; welche er, ju Abhelffung ber bamable fich hervorthuenden Unruben, von ihm verlangte. Beil er auch in allen ben fonder bahren und beimlichen Runften und Wiffenschafften , barein fich ber Ranfer allgufebr vertieffet hatte , trefflich befchlagen mar , und bemfelben grundlich bartbun tonte, wie weit man barinne es jur Bollfommenbeit bringen fonte, ober nicht; fo brachte er fich baburch ben bemfelben noch groffere Buneigung und Dochachtung ju mege : jumabl ba ber Ranfer baben binter viele Betrugerepen fabm, bie man bigbero mit ihm gespielet hatte. Aber eben um beswillen lieffen es biejenigen, welche von bem Rayfer fo groffes Lehr. Gelb gezogen hatten , fich febr angelegen fepn, ibn wieber auf eine gute Urt, fo balb, ale es nur moglich mar, unter allerhand Bormand , von bem Rapfer ju entfernen : bamit fie befto ungehindert wieder unter ben Gutlein fpielen, und ihre alte Ranche, jeboch auf veranderte Bei fe, fortfegen fonten.

Spener hat in Sylloge genealogico - bistorica pracipuar, familiar. Princip. Germ. p. 511. billig von Herhog Wilhelm geschrieben: Rem monetariam in primis integram servasse, & curafie commendatur. Denn es hat berfelbe A. 1622, 23, 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 41, und 42. eine Menge guter gerechter Thaler schlagen laffen,

### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

47. Stuck

ben 23. Nov. 1740.

Gedachtnuß: Muntze, auf die Gesellschafft der Liebhaber der Wahrheit, zu Berlin, von A. 1736.



1. Befdreibung berfelben.

ie Vorder Geite stellet bas Bruft. Bild ber Minerva im Profil, don der linden Gesichts Seite, mit helm und Schild, vor. Der helm ift mit den Antligen des Leibnigen und Wolffens, welche ein Lorbeer Krang bedeckt, und mit Febern, ausgeschmuckt. Die Uberschrifft: SAPERE. AVDE. b. t. Erfühne dich vernünstig zu seyn, ift aus des Horatius Lib. I. ep. 2. v. 40.

genommen. Die Auck: Seite enthalt eine beutlich zu lesende Lateinische Innschrifft von 9. Beilen, welche auf Teutsch also lautet: Die Gesellschafft der Warheit liebenden, ist von Ernst Christoph, des Seil. Rom. Reichs Grafen von Mans Teuffel, angestellet worden, zu Berlin 1736.

2. Sistorische Erklärung.

Mach ber auf einem halben Bogen gebruckten Nachricht, von biefer Medaille, bat zu beren Erfindung eine alte Medaille Gelegenheit gegeben, auf welcher man bie Minerva, und auf ihrer Sturm Daube, die Bildnuffe ber zween berühmteften Phis Tofophen bes Alterthums, nehmlich bes Socrates, und bes Plato, erblicket. Diere Mag a

vanz gewefen , beromegen in ben erledigten ganden, auch nach bem Primogenitur-Recht tut fuccediren mare; beme feines Battere Renunciation nicht entgegen fiebe, weil biefelbe friete, und alfo von bem bamable alleine gehabten Bellifchen Lanbe ju verfteben fen. hingegen marb von Geiten ber andern Linien gu vorderft biefe Infanz gemachet, bag, mann nach einem Primogenitur-Recht gu fuccediren, folches nicht ber Dannebergifden , fonbern ber Saarburgifden Linie , und von wegen berfelben S. Wilhelmen gufommen murbe. Es lief babero auch S. Auguft ber jungere, ben bemfelben, um Cedirung feines Primogenitur-Rechts Unmerbung thun. Derfelbe wolte aber, weber fur fich folches einwilligen, noch auch ber Bellifchen Linie bamit prejudiciren. Gleichwie aber bie Bellifche und haarburgifche Linie nicht gemeint maren , die Dannebergifche, von ber Bolffenbuttelichen Succefion ausjus fchlieffen; alfo gestanden fie auch nicht ein, daß im gefamten haufe Braunschweige Luneburg, auf Dafe und Beiffe, wie h. August ber jungere es prædeneiete, bas Primogenicur-Recht hergebracht mare, bieweil Landfundig von Beit gu Beit fo viele Theilungen vorgegangen. Gegen bas Primogenitur-Recht, wie felbiges in Specie, ben ber bamable ausgegangenen Wolffenbuttelichen Linie gewefen, marb eingewenbet , baf bas Beuberl. Pactum, von ber feftgeftellten Primogenitur in felbiger Linie, und bas barüber erfolgte Teffament D. Julius, biefelbe Linie allein, nemlich bie Defcendenten S. Beinrichs bes jungern , und furters S. Julius , nicht aber bie

Algnaten von einer andern Linie, angehe und verbinde.

Dieser gange Streit, welcher in gedruckten Schriften von beeden Seiten weit läustig ausgeführet wurde, war aber gang vergeblich; bieweil sich H. Deinrich, in der an H. Wilhelm gethanen Cosson, den Anfall der Braunschweig. Wolffenbuttels schen Lande nahmentlich in folgenden Worten vorbehalten hatte: "Auch wann uns "serm Bruder und uns, das Fürstenthum Braunschweig, durch tobl. Abgang unsers "Bettern zusallen wird, desselben wollen wir und unsere manliche Erben, gleich "unserm Bruder H. Wilhelmen, und Sr. L. manlichen Erben gewärtig und fähig "senn. "Dahero besann sich H. August der jungere eines bessern, und ward darauf zu Braunschweig A. 1635. den 14. Dec. zur gutlichen Theilung geschritten, in webcher die Zellische Linie das Fürstenthum Calenderg, die Dannebergische das Fürstenthum Wolffenbuttel, und die Sardurgische die Brasslichen Die Dberund Unter Harbischen Bergwercke, blieben zwischen den 3. Fürstl. Linien proQuois gemein. Dieweil die Cammer, Intraden der Gr. Hoja auf 26838. Thir. und der Br. Blandens burg auf 21600. Thir. daben angesest wurden, so versprach H. August der jungere, zu völliger Befriedigung der Haardurgischen Linie, jährlich 16830. Thir, aus feinen

bereiteften Cammer: Gefällen abzuftatten,

Herhog Wilhelm blieb unvermählt, und seine Brüber schieben alle vor ihm um beerbt aus der Welt: daher erlosch mit ihm die Haarburgisch Linie, in dem Zellsoder für neburgischen Hause gänglich. Un Herhog Friedrichen zu Lüneburg, sielen dahero die Alemter Haarburg und Moisburg und die obere Gr. Hoja, und an Herhog Augusten zu Wolffenbuttel, die Gr. Blandenburg. Vid. Rhetmeier, in der Braunschw. Lüneb. Chronic. P. III. c. 70. Pfessinger in der Braunschw. Sist. P. II. Lib. IV. a. 1.
Erath in der Sist. Tachricht, von den Braunschw. Lüneb. Erbtbeil. De-

duction, pon der Succession, nach den Primogenitur-Recht im

### Der Wochentlichen

# Wistorischen Wünz-Belustigung

47. Stuck

ben 23. Nov. 1740.

Gedachtnuß: Muntze, auf die Gesellschafft der Liebhaber der Wahrheit, zu Berlin, von A. 1736.



I. Befdreibung derfelben.

ie Dorber , Geite fellet bas Bruft, Bilb ber Minerva im Profil, con ber linden Gesichts Seite, mit helm und Schild, vor. Der helm ift mit ben Untligen bes Leibnigen und Wolffens, welche ein Lorbeer Rrang bebeckt, und mit Febern, ausgeschmuckt. Die Uberschrifft: SAPERE. AVDE. b. t. Erfühne dich vernünfftig zu seyn; ift aus bes Horatius Lib. I. ep. 2. v. 40. genommen.

Die Rud Geite enthalt eine beutlich ju lefende Lateinische Innschrifft von g. Beilen, welche auf Teutich alfo lautet: Die Gefellichafft ber Warbeit liebenben, ift von Ernft Christoph, Des Seil. Rom. Reiche Grafen von Man Teuffel, angesteller worden, zu Berlin 1736.

2. Siftorifche Erklärung.

Dach ber auf einem halben Bogen gebruckten Rachricht, von biefer Medaille, hat zu beren Erfindung eine alte Medaille Gelegenheit gegeben, auf welcher man bie Minerva, und auf ihrer Sturm Daube, die Bildnuffe ber zween berühmteften Phis Tofophen bes Alterthums, nehmlich bes Socrates, und bes Plato, erblicet. hier burch ift ber Urheber berfelben veranlasset worden, auf bem helm ber Minerva auch bier zween Kopffe, bes Leibniges, und Bolffens, als ber grösten Weltweisen unfrer Zeiten, ausbrucken zu lassen. Bon ber Gesellschafft, zu beren Andencken die Medaille geprägt worden, wird ferner gemelbet, baß sie A. 1736. als D. Joachim lange zu halle, seine alte Beschuldigungen gegen die Wolffische Philosophie wieder ausgewärmet hatte, entstanden sen. Sie bestehet aus einigen, theils zu Berlin wohnhassten, theils auswärtigen Verehrern der Wolffischen Welde sieheit, welche sich vorgesetzt haben, die Wahrheit aufrichtig zu suchen, und mit vernünsstiger Fremmithigkeit zu vertheidigen; baben aber vornehmlich die in solgenden Hexalogo enthaltene Regeln zu beobachten:

#### HEXALOGUS ALETOPHILORUM.

ober

Geds Befege der Wahrheit liebenden Befellichafft.

I.

"Laffet die Wahrheit ben einsigen 3med, ben einsigen Bormurff, eured "Berftandes und Willens fenn.

" haltet nichts bor mabr, haltet nichts bor falfch, fo lange ihr burch feinen sureichenden. Grund bavon überzeuget fend.

LIE.

"Bergnüget euch nicht bamit, baf ihr bie Wahrheir liebet und erfennet; "fuchet fie auch auszubreiten, b.i. euren Mitburgern befannt und angenehm ju manchen. Wer feine Erfantnuß vergrabet, ber vergrabet eine Sache, fo ihm zu Ben iforberung ber Ehre bes hohesten Wefens verlieben uf; ber entwendet ber menschiptlichen Gesellschafft ben Nuben, so ihr baraus hatte zuwachsen tonnen.

IV

"Entziehet bem eure Liebe und Sulffe nicht, fo bie Wahrheit fennet, ober "felbige ju fuchen, ober zu vertheibigen, aufrichtig bemühet find. Es murbe euch "gar ju fchimpfflich, auch ber eigentlichen Befchaffenheit eines ALETOPHILI entsagen fenn, wenn ihr benenjenigen Schut und Benftand verfagen woltet, beffen "Abficht mit ber eurigen übereinstimmet.

V.

"Bieberfprechet feiner Bahrheit, wann ihr ben euch empfindet, bag ibr "burch andere bavon überführet fend, beren Ginficht richtiger, als die eurige, ift. "Ein ALETOPHILUS wurde fich diefes Rahmens unwurdig machen, wann erbie "Bahrheit aus hochmuth, aus Eigenfinn, ober aus andern unvernünffrigen Urfar "chen zu beftreiten unternahme.

"Eraget Mitleiben mit benen, welche die Wahrheit entweder nicht tennen, "ober unrichtige Begriffe bavon haben; unterrichtet fie ohne Bitterfeit: und fuchet "fie burch teine anbre Mittel, als durch die Starde euerer Schluffe, auf den reche "ten Weg zu bringen. Ihr wurdet die Wahrheit verunehren; ihr wurdet fie ver "bachtig machen, wann ihr fie mit andern Waffen ausruffen, ober verfechten woltet, "als welche euch die Bernunfft an die Dand giebt. "

"strafet und belohnet werden fan. Die Harmonia præstabilita, sen nur eine Hyposthesis, so die Möglichkeit der Vereinigung des Leibes und Seele zeigen soll, wie die Copernicanische Hypothesis, von der Bewegung der Erden, die Revoluciones "der himmlischen Serper erkläret. Jene hebe die Freiheit des Menschen gar nicht nauf. Dieses hätte Jacquelor, ein Theologus, und Gelehrter vom ersten Rang er "tennet. Die Antwort auf den 2. Punct wiederhohlet das erstgedachte, und füget "den, daß seine Morale nicht auf die Harmonie, sondern auf die Freiheit des Men, sichen gegründet sen; daß der Zusammenhang der Dinge in dieser Welt, so gar tein "Fatum oder unveränderliche Nothwendigkeit sen, daß vielmehr niemand stärckere "Beweisthümer berselben entgegen gesetzt habe, als Er. Die 3te, 4te und 5te Bes "schuldigung beantwortet er meistens, wie herr Reinbeck.

"Rachdem biese Untwort eingelaussen war, setzen S. R. Maj. zu Untersuchung "ber Langischen Beschuldigungen, eine Commission nieder, worzu unter dem Prz"fidio des Frenherrn von Cocceji, 4. Gerlinische Theologi, 2. Reformirte, Herr "Jablonsty und Herr Noltenius, und 2. Lutherische, Herr Reinbeck und Herr Car"stedt ernennet wurden. Dieser 4. Theologorum Vota, sind zwar durch den Druck "zum Borschein kommen, jedoch daß an statt des ersten Jablonskischen Voti, aus "Irthum, ein Guttisches Gutachten erschienen ist; allein der Commissions-Bericht "litegt noch verborgen: indessen erhellet so wohl aus den gedruckten Votis, als aus "den Drn. Ludovici, daß derselbe gang und gar Reinbeckisch, und für Drn. Wolff

"favorable gemefen fenn.

"Meine wenige Keflexions über diese Begebenheit bestehen barinne: Ben Srn.
"Langen heist es: Antiquum obtinet. Er ist weber ein accurater Disputator und
"Philosophus, noch ein ausmercksammer Lefer ber Bolffischen Schrifften. Er hat
"mur aus seinen vorigen Anti-Bolffianischen Geschmiere, diesen Auszug gemachet.
"Die Ordnung seiner Beschuldigungen ist merckwurdig. Zuerst packet er die Har"moniam præstab. an; zulest berühret er erst die Bolffischen Lehren, die nach seiner
"Meinung atheistisch sind. Ben den beeben ersten Beschuldigungen, behauptet er gar
"eisem Lutherischen Theologo, der Lutheri servum arbitrium nicht verdammen kan,
"und mit Buddeo meistens einerlen Meinung hat, kaum hatte vermuthen sossen;
"allein er hat hierben Gelegenheit gehabt zu sagen, per harmoniam præstab. Daß das
"Desertiten der Solvaten nothwendig, und nicht straffbahr, und das absolutum De"erretum unüberwindlich, wären. Ergo wären dieser beebe Beschuldigungen zu præ"mittiren, als Argumenta, pro captanda benevolenti», gegen S. R. Maj. und als ein
"Argumentum ab invidia ductum, respectu hen. Bolffs.

"Ben bem allen ift nicht zu laugnen, daß herr Lang in den beeben ersten Beschul"digungen, hrn. Wolffen meistentheils scharff angreifft. Ich sage meistentheils. Denn
"es giebt doch noch daben einige Fehler und Abweichungen so gar von dem flatu Con"troveise. 3. E. herr Lange beschuldiget hrn. Wolff falschlich, daß er alle Fren"beit des Menschens, und der menschlichen Seele, über den hauffen wersse, da doch
"1.) die Frenheit der innerlichen Volitionum, sonderlich gegen Sott, z. E. der Liebe,
"des Bertrauens, ben der Harmonia præstabilita in salvo bleibet: da auch 2.) ben
"den Asionibus transeuntibus, oder so genannten Motionibus voluntariis, nur die
"Executio oder Bewegung des Leibes, dem Mechanismo der Welt zugeschrieben wird,

"berfelben , fuhre ein lafterhafftes leben, ba er III.) die Chinefer fur bie grobffen "Atheiften , und ju gleicher Beit fur die weifesten und tugenbhaffteften Leute balt, nach beren Grundfagen er feine Philosophie eingerichtet habe. ic. Diefen Langischen "Auffag, lieffen G. R. Maj. nicht allein dem Brn. Wolf, ju feiner Beantwortung, stufchicken, fonbern auch dem Den. Probft Reinbect communiciren; ber benn bor-Jauffig entwarf, mas Berr Bolf auf Diefe abermablige Unflage vermutblich ant

"morten murbe.

" Gegen die erfte Imputation faget herr Reinbect, bag es eine unlaugbabre "Bahrheit, bag ber menfchliche Corper eine Machine fen : und alfo bleibe nur biefe "Frage ubrig, ob herr Bolff auch die menschliche Geele zu einer Machine mache? "Derr Reinbed antworter mit Viein, weil ja herr Bolff die menschliche Geele "für uncorperlich halte. Ferner sagt er, die Leibnitisische Harmonia præftabilita, sen "gar fein wesentlich Stud ber Bolffischen Philosophie; man tonne biese hypo-"thefin verwerffen , und boch bas gange Syftema Wolfianum benbehalten ; ja biefe, "bie hypothefis, fchlieffe nicht nur die Freiheit des Billens nicht aus, fondern fie afebe biefe voraus, und beftattige folche. Denn Gott babe poraus gefeben, mas "jebe Seele, von Beit ju Beit, por Bewegungen ibres Corpers fremmillig verlangen "werbe; und ale ber vollfommenfte Berameifter, die Dachine bes menfchlichen "Ebrpere fo eingerichtet , bag fie nach ihrem Bau, und nach ber Burchung ber ibri "Gen Corper, von felbft die Bewegungen, fo die Geele will, hervorbringen muß. "Gegen die 2.) Befchulbigung wiederhohlte herr Reinbect, aus der Diederlegung "ber iften Imputation, bag herr Bolff bie Geele nicht gur Machine moche, bag "ber Mechanismus ber Belt und bes menschlichen Corpers, die Rreibeit ber menich "lichen Geele, in ihren Entichluffungen, und Determinationibus ihres Berftanbes nund Willens, nicht aufhebe; bag bie Gewißheit in ben Beranberungen in biefer Belt , und die hypotherifche Mothwendigfeit von einer absoluten Rothwendige steit, febr unterichieben fenen. Ben ber gten Befchulbigung geiget Berr Reinbed. "baf herr Lange nicht Bedult gnug gehabt habe, die Bolffifche Metaphpfiet gnug. afam gu lefen, die Pareiculam exclusivam einfliche, und baraus untaugliche Connfequenzen mache. Die 4te Befchuldigung, wird mit Behauptung bes Gegentheils nabgelehnet, biemeil herr Bolff die Schopffung ber Belt beutlich bewiefen babe, unb "alfo für unschicklich halte, felbige bem Beweiß der Exiftenz Gottes ju præmittiren. afeine reelle und murcfliche Emigfeit behaupte, und hierinne Silbebrand, und anter pre orthodoxi Theologi und Philosophi feiner Meinung beppflichteten. Die ste "Muflage beantwortet herr Reinbect bamit, bag herr Bolff nur biejenigen Ber "weißthumer ber Exiftenz & Dites verwerffe, Die ein Atheift ber Petitionis Principii befchulbigen tonne, in ber legten Ausgabe feiner Morale bas Bort Migbrauch "ber Altheifteren veranbert, und ben Schaben berfelben felbif angegeigt, und fich gin Anmercfungen, über bie Rebe, von ber Beifheit ber Chinefer, gegen alle Diffe "beutungen fattfam erflart babe.

" herr Bolff felbft antwortet auf ben iften Punct ber Langifchen Befchulbis ngung : Er balte Die Belt und ben menfehlichen Corper, mit ben beutigen Medicis mind Philosophis, auf eine unschuldige, und ben vielen Rationen gemobnliche art. "für eine Machine; die Geele aber burchaus nicht , fondern fur einen Geift, ber Derftand und einen fregen Willen babe , unfterblich ift , und nach biefen Leben ge-

"ftrafes

"Daf D. Reinbect die meiften Antworten bes Drn. Wolffe g'ueflich errathen babe; miemobi bierben auch einige Feber mit unterlaufen, welche jeigen, daß H. Neinted in philosophicis aud im disputi"ten nicht febr geübt fep. Dahin referire ich die linftanz, auf die erfte Langische Beichutoigung, inglei"chen, daß er den Sah: der menschiede Ebret sein Machine, für eine unlausdahre Warbeit auf"diebt. Herr Bolff bat bergegen geschrieben: dieser Sah seh unschubeg, und ben Medicis und Philo"sophis in allerten Nationen recipiert. Wie konte man auch vorgeben, die Harmonia præstab. sen nur
"eine Hypochesis, und sehr accidentales Stück der Wolfflichen Philosophie, welche auch Derr Reins bed geiban, und daben ben Gat, ber menfchliche Ebrper fen eine Dachine, fur eine unlaugbabre

"pretiofi temporis detrimento. Non diffinguuntur apud Geometras Euchdei, Archimedei, au Apolloniani. Omnium eadem feda est, fequi aperientem se undecunque veritatem. Nequelunnquam quisquam orietur, qui totum sibi unquam viadicabit patrimonium eruditionis, aut qui genus humanum ingenio siperabit, & omnes præstinguet stellas, exortus ut ætherius sol. Legamus
"Cartessum, laudemus etiam, imo admiremur; sed non ideo reliquos negligamus, apud quos mulnta & magna extant, quæ Cartessus non animaduertit. Nihil magis profectui scientiarum obstat, "quam nimium & fervile in philosophia studium των παραφραζόνταν, neque aliam magis ob causam "quam nimium & tervie in piniolopina nudumi var na pappagoror neque anam magis ob cautam
"fieri arbitror, quod raro aliquid egregium & novum a meris Cartefains profertur, non magis,
"quam à meris Ariftoteleis; non ingeni fane defectu, fed vitio fectæ. Quemadmodum enim ima"ginatio, una melodia nimis occupata, ægre ad aliam canendam convertitur, & qui tritam alteri
"viam infiltit, raro in nova incidit i ita qui uni autori infuevere, mancipia funt doctoris fici, quafi ufit
"capa, ægre que animum ad aliquid novi & diverfi attollunt: cum tamen confet, non alia re magis "incrementa accepiffe fcientias, quam varietate itinerum, quæ in veritate investiganda diversi "iniere. Hieraus it offenbabt, was Leibnig, wenn er wieder in viele Weltzommen lotte, su der jend ut "Eentchiand fiorirenden sectivischen Leibnig. Abdissischen Beitosphie sagen, wie er sich nier teine "Mancipia verwundern, wie er den dem vermeinten obilosephie sagen, wie er sich nier teine "Mancipia verwundern, wie er den dem vermeinten obilosephischen Seculo Philosophos desideriren, "und bestagen wurde das nicht allein alles Wachesbum der Philosophie achemmen ien seneru auch "fine omni Experientia, sine omni Meditatione, ferme etiam Lectione, sine judicio, ungenio & me-"moria, in ihrer und vieler anderer einfaltigen Leue Augen, große Beilofopoi fenn, man fie nur en "chartain Papyrumeinerles bundert taufeindinahl übereragen und ablefen fenner; oder weinies aufs "boch be bomat, mit ein biggen lagenio, ine neue Tourio er Methode langft bekannten Gagen und "ihren Argumentis neben "Ju em Præjudicio Autoritatis Leibnitio-Wolfianæ, tragt bas Blendwerd der mathemati-

Schen Methode, bentige Lages gar viel ben; und bierdurch in Die Medanteren ben biefere cete au cen "Dochiten: bar Bollen aber folder Bemegungen bes leibes, bon ber Geele, als einer Caula "libera, entfteben fan. Biewohl ich auch nicht laugnen fan, bag biefe Rrenbeit ber "Seelen, burch bie Harmoniam præftab. fehr eingefchrandt ift, und bas Automaton "Spirituale, fo in ben Actionibus transeuntibus, nach ber Machine ber Welt, und bes , menfchlichen Corpers gerichtet ift , feine Caufa efficiens libera, refpectu biefer Volistionum genennet werben fan. In ben Queftionibus, ob bie Geele nach frn. ABolffe "Capen, eine Machine ju nennen fen ? ob er eine abfolute , ober eine hypotherifche "Dothwendigfeit flatuire? ift meiftens leerer Wort Streit. Aber barinne bat S. Can-"ge offenbahr recht, daß per Harmoniam præftah, die Motiones Corporis , fo fenft "voluntariæ genennet werben, wohin fiehlen, tobten, defertiren, reben ic. geboret, "ben Menfchen nicht imputiret werben tonnen, weil fie per Mechan smum munds "nothwendig find: und fan ben Menfchen bierben weiter nichte, ale bas innerliche mob slen, ja auch nicht einmahl biefes, als einer Caufæ efficienti liberæ, imputiret werben, "wie ich zuvor angezeigt habe. Gleichwie aber biefer Beweiß, gegen bie vorber bei fimmte Harmonie, nur eine Confequenz, unb Argumeneum indirectum ift; alfo mir "be ein Phile lophe, bie Verulamianifche Variation ber Experimenten gum Grunde le "gen, und j. E. baraus, baf ben berichiebenen Bewegungen bes gefunden leibs es auf "bas Wollen ber Geelen antommt, baf fie gefcheben ober nicht gefcheben, auf biefe ober "andere Weife gefcheben, ben untruglichen Schluft madben, bag bie Geele eine mur-"denbe Urfache biefer Bewegungen fen, mithin folche Bewegungen nicht fur mecha-"nijch gehalten werden tonnen. Die Bernunfitichluffe bagegen murbe ein Philosophe "berlachen, weil die Erfahrung ein Probierftein ber Bernunfftfchluffe ift, und contra "Experientiam reben contra Solem loqui heiffet. Es wird aber auch einem Philofophen micht an Diftinctionibus g. E, inter Canfam efficientem principalem & minns prin-"cipalem, in grundlicher und bentlicher Beantwortung folcher Dubiorum feblen. Ben "ben übrigen Beichulbigungen, und in ben bengefügten Unmerdungen, bat fich herr "Lange meiftentheile ichiecht gehalten, herr Bolffe Lebren falfchlich referirt, elende "Folgerungen baraus gezogen, auch fo gar einige Falla falfch ergeblet. j. E. bag in "Schweden, in Gottingen, in Stalien, die Bolffifche Philosophie nichts gelte, daß Dert "Reinbed feine Betrachtungen über bie A. C. nicht eben auf die Bolffifche Philosophie "gebauet babe, womit er benifelben flatiren wollen, barüber aber vom Orn. Wolff in "feiner furben Untwort Lugen geftrafet worden. Jeboch find einige Puncte barunter, "bie tonten hober getrieben werben, g. E. bie Doglichfeit einer ewigen Welt, ba man "jeigen tonte, bag erichaffen und ewig fenn nicht benfammen fteben tonne: ber unbe-"bachtfamme Gat, nicht die Atheifteren, fonbern ber Digbrand berfelben verurfache "ein lafterhafftes Leben; bie Bergleichung ber Bolffifden Philosophie, mit der Beif "beit ber Chinefifchen Atheifien.

"herr Reinbeck hatte hier gar feine Chre zu reben, und bie præfumtive Ber "theibigung herr Bolffe zu schreiben. Er und seine Berehrer haben sich groffe Chre "baraus gemacht, daß er als ALTER Wolfius, ohne vorher mit ihm zu conferiren, sein "ne Berantwortung machen, mithin einen Bolffischen Advocaten abgeben konte; bard, "ber aber nicht bebacht, daß est ein groffes und unauslöschliches PUDEAT vor der gan "ben Belt sen, zu erst Advocat, und so dann Richter in einerley Sache zu senn ; da ber "gegen, nachbem er ben ersten pas als Advocat gemacht hatte, er die Stelle eines Com"mistarii, auf alle Urt und Beise hatte verbitten sollen. Dieses aber ist nicht zu läugnen,

Do Des D. Meinbeck, die meisten Antworten des Den. Bolffs glücklich errathen babe; wiewohl dierberg nauch einige Febrer mit unterlauffin, welche seigen, das H. Beiffs glücklich errathen babe; wiewohl dierberg den, das fer dem Gos; der menschliche Eerger se eine Rachine, für eine unterlaufigung, ingleichte, der eine Affect der der Achdine, für eine unterlaubet aus eine beigen gesche den, das fer eine So; der menschliche Eerger se, eine Kachine, für eine unterlaubet aus diebt. Derr Rolff der betregen gescheichen: die fleie Achdine, sin eine unterlaubet aus Prito-nsohn in allerten Nationen recipier. Wie bei eine man um worgeben, die Harmonia præise, fen aus eine Hypoches, und betre Gosy der menschliche Ebrer sein eine Achdine, für eine unlaugbabre weine Hypoches, und betre Gosy der menschliche Ebrer sein eine Rachine, für eine unlaugbabre weine Hypoches, und betre Gosy der menschliche Ebrer sein eine Rachine, für eine unlaugbabre westert balten.

"Derr Wolff dat im übrigen geantwortet, wie er auf eben dergleichen Einmütse schon höfters geantwortetuat, mit hin duer auch wieder geziget, das er sein Stocius sein ja die unsbönigen Affecken daben ihn verblendet manches zu schreiben, das er sein Stocius sein ja die unsbönigen Affecken hin der eine Weisen der gerüngen der eine Vollff dat im übrigen geantwortetuat, mit hin duer vollen geschen der allerding so gegündet ift, I. E. Derr Lange beschündig ihn, wieder besser eine Weisen der Ausschlichen der Gestünften der Gestünften der Ausschliche was eine Berüften der Ausschlichen der Schreiben der Ausschlichen der Schreiben der Gestünften der Schreiben der Ausschlichen der Schreiben der Ausschlichen der Schreiben der Berüften der Ausschlichen der Schreiben der Bestigten der Schreiben der Schreiben der Bestigten der Schreiben de nta & magna extant, quæ Cartesius non animaduertit. Nihil magis profectui scientiarum obstat, aquam nimium & servile in philosophia studium των παραφραζόντον, neque aliam magis ob causam inferi arbitror, quod raro aliquid egregium & novum a meris Cartesianis profertur, non magis, aquam a meris Aristoteleis; non ingenu sane defectu, sed vicio sectæ. Quemadmodum enim imaginatio, una melodia nimis occupata, ægre ad aliam canendam convertitur, & qui tritam alteri viam institit, raro in nova incidit? ita qui uni autori insuevere, mancipia sunt doctor is sini, quasi usu capa, ægre que animum ad aliquid novi & diversi attollunt: cum tamen constet, non alia re magis, incrementa accepsise scientias, quam varietate itinerum, quæ in veritate investiganda diversi inniere. Dier aus si si estenbalt, mes re niete en oces elles sentens politi, au der sentens si minere. Dier aus si si estenbalt, men er niete en oces elles sentens politi, au der sentens sentens politique Belus sentens politique en sentens politique en

"ibren Argumentis, acten "Bu en Præjudicio Autoritatis Leibnitio-Wolfianer, tragt tas Blendwerd bet mathemati-fchen Methode, penings Cages gar viel ben; und hierdurch in die Bedanteren ben biefer ette an ven "bodien febendes Lamm, mit der Umichrifft: SOLA. GAVDET. HVMILITATE. DEVS. b.i. GOtt erfreuer fich allein über die Miedrigkeit.

### 2. Siftorische Erklarung.

2Bas man von dem Cardinal, CARL BORROMEO, lobliches fas gen fan , hat Gabriel Flamma, in notis ad vitam S. Heriberi Archiep, Colonienfis, in der Bergleichung beffelben, mit den ruhmmurdigften alten gehe rern der Kirchen, in folgenden Worten ausgedrucket: Fuit CAROLVS. Cardinalis, Præful fanctiffimus, Angelus terrestris, qui bumilitate & caritate fua nobis expressit Basilios, Chrylostomos, atque Gregorios, carnis mortificatione Hilariones & Antonios, animi conftantia Arbanafios & Hilarios; vivum exemplar prælatorum, magister fidelium, subfidium afflictorum, frenum incontinentium, disciplinæque ecclesiaflica regula vivens, & animata. Diejenigen aber treffen es boch , meis nes erachtens, am allerbeften, welche ihn fur einen gleichsam wieberles bendig gewordenen , ober von GOtt ber Maplanbifchen Rirche abers mable geschencften AMBROSIVS preisen. Darunter gehört ber Cars bingl Sylvius Antoniani, welcher unter andern von bemfelben, an ben Cardinal Andr. Battori, also schreibet: Nuper ipfi vidimus magnum illum fervum Dei, imaginem antiquitatis, specimen temperantia. exemplum veteris disciplinæ, alterum nostri temperis AMBROSIVM. Carolum dico Borromæum, Card. &c. qui illustri genere natus, & virtute ac pietate multo illustrior, in sublimi, loco providentia Dei collocatus, non folum Mediolanensem provinciam, finitimasque regiones suavissimo Christi odore complevit, sed tanguam lucerna ardens & lucens, in excelfo candelabro, toti luxit Ecclefia. mochte jemand die Frage einwerffen: wie reimet fich, bes übermuthigen Ambrofius trotiges und ungeftummes Verfahren, mit der Ranferin que Sting, mit bem R. Theodosio, mit bem Rom, Prator Q. Aurel Symmachus, &c. mit ber Diebrigfeit und Demuth Des Carls Borremeo? Sich antworte: Ben alle dem harte Scheinenben Begeigen gegen bie Erhab. nen in der Welt, hat Ambrofius boch auch, fich febr für niedrig und gering geachtet. Mus vielen hieher gehörigen Stellen in feinen Schrifften, will ich nur Die einige auführen. Er begegnet bem ihm gemachten Bormurff, von feiner gang ungeiftlichen Berfunfft, und von ber fo jablingen Berfesung feiner Perfon, aus dem weltlichen in den geiftlichen Stand, Lib. II. de panitentia c. 7. mit Diesen fehr tlein lautenden Worten: Dicetur: Ecce lle non in ecclesiæ nutritus sinu, non edomitus a puero, sed raptus a

tribunalibus, abductus a vanitatibus hujus feculi, a præconis voce ad Pfalmistæ affuefactus canticum. - - - Ego sciebam, quod non eram dignus vocari Episcopus, quoniam dederam me seculo hoic; sed gratia tua, Christe domine, sum quod sum, & sum quidem MINIMVS omnium Episcoporum, & INTIMVS merito. Bie fonte fich ein fo boch angesehener Erg-Bischof tieffer erniedrigen? man halt auch Carly Borromeo billig um deswillen für einen andern Ambrofius, weil er in Manland ebenermaffen mader mit ben Bannftrablen um fich geworffen, und bes wegen fein Unfeben ber Perfon gefcheuet. Ben aller diefer ftrengen Rirs chen Bucht, wolte fich berfelbe boch übrigens ber groften Diebrigfeit bes fleifigen, und hielte folche fur feine grofte Saupt Sugend. Es hatten ibm Die Opruce ber beil. Ochrifft Matth. XI, 29. und Luce 1, 48. und fole gende Worte des Thoma a Kempis, de Imitatione Christi Lib. I. c. 2. 6. 3. auf Diefe Bebancken gebracht: Melior eft profecto humilis rufticus qui Deo fervit, quam superbus philosophus, qui se neglecto, cursum cœli considerat, und Lib. II. c. 2. §, 2. Humilem Deus protegit & liberat : humilem diligit & confolatur: humili homini se inclinat: humili largitur gratiam magnam, & post suam depressionem levat ad gloriam. Humili sua secreta revelat, & ad se dulciter trahit & invitat &c. Dies fe Worte fonnen alfo bie befte Erlauterung, ber Umfdrifft, auf ber Begen-Geite Diefer Medaille geben. 2Bie 2Borte und 2Berche beshalben ober mit einander übereingestimmet haben, bas wird aus ber folgenden Ergehe lung zu erfeben fenn. Dir bunctt es am mabricheinlichften zu fenn; baf Diefem Cardinal fein Gefchlechte- 2Bappen, hauptfachlich, zu dem auf Diefer Medaille befindlichen Symbolo heroico, ober Devife perantaffet babe. Denn in bem blauen Mittel. Schilb bes Borromeifchen Bappen, fiehet bas Wort HUMILITAS, mit filbern Buchftaben, von Gothifder Schrifft, mit einer goldnen Rrone bedeckt; jumahl ba es ben Italianifchen groffen Derren gar gewohnlich, ihre Devifen aus dem Stamm Mappen ju nehe men, wie ich mit vielen Erempeln barthun fonte, wann ich nicht mufte fus chen, ju ber Lebens Befchreibung bes Carbinals Carle Borromeo, gnugfammen Dlas zu behalten.

Es war derfelbe aus einer fehr ansehnlichen, und in vielen hohen Obrigfeitlichen Alemtern gestandenen Familie, in der Stadt Mayland entsprossen, welche sich A 1370. aus Florent, wegen der daselbst entstandenen innerlichen Unruben, dahin gewendet, und mit dem gleichermassen, zu Mayland in grossen Burden und Ausehen, vormahls gewesenen Bitalianischen Geschlechte, durch heurathen vereindahret hat. Das aber diese lettere Familie, von dem Bitalian, König zu Padua, und des gangen Beneter Landes abstamme, und daß unter dessen Nachtommen, ein Antenor Stamme Batter Bbb. 2

bes herhogl. Schwabischen und Kanserlichen hobenstauffischen Geschlechts gewesen sollte, ingleichen bag ein Friedrich Borromeo, Kanser heinriche IV. Tochter zur Sche gehabt haben solte, bas find alberne Traume ber Italianischen Genealogisten, welche ben ben jegigen hellem Lichte in der Genealogie, wie Irrwische verschwinden. Die erste Standes Erhöhung in der Borromeischen Familie, erlangte Bitalian Borromeo, welchen der Herhog zu Mayland, Philipp Maria Viscouti A. 1437. zum herrn von Castelletto und Palestro, und A. 1445. zum Grafen von Arona machte, Vid. la Nobilta Borromea in Milano 1718. in 4. und Imhof in Corp. bist. geneal. Ital, G

Hifp. n. XII. p. 192.

Unfere Carbinale Batter, mar Gibert Borromeo, Graf von Arona, welcher ibn mit feiner erften Gemablin, Margaretha von Medices, einer Tochter Bernarbins pon Medices, aus bem Manlanbifchen Gefchlechte biefes Rahmens, und bes Carbinale, Johanne Angelo von Medices, erzeigt hatte. Er tahm A. 1538. ben 2. Det. in bem Schlof Arona auf bie Belt. Begen feines altern Brubers, Friedrichs, marb er zum geiftlichen Stand bestimmet, worzu er auch von Rindheit an eine Reigung bes geigte, und fein meiftes Spielmerct Capellen und Altare ju bauen, und allerhand Ries chen Gebrauche nachjumachen, fenn ließ. Er befahm gar zeitlich bie Abten SS. Gratiani & Felini gu Arona, welche die Borromeifche Familie, als ihre Stifftung, ju ver geben batte. Bon beren Ginfunften behielte er nur fo viel, ale er gur Rothburfft brauchte; mit bem Uberflug verforgte er bie Urmen. Bann er auch bann und mann feinem Batter, ju jabling vorfallenden Musgaben, bamit aushalf, fo mufte er ibm boch folchen Borichuß, ale ein ben Urmen gehöriges Gelb, unfehlbahr, wieder erflatten. Bu Davia erlernete er bie Philosophie und Rechts Belahrheit, und erhielte bon Francifco Alciato die Doctor Burde in ber lettern. Begen feines Boblverhaltens, trat ibm fein Better, obgebachter Carbinal, die Abten Romaniana, und bas Priorat Calventino ab; und als berfelbe A 1560. ben 26. Dec. unter ben Rahmen Pil IV. Pabft ger morben mar, beruffte er ibn fo gleich ju fich nach Rom, machte ibn erfflich gum Protanotario Apostolico, und utriusque fignatura Referendario, und A. 1561. ben 31. Jan. gum Carbinal Diacono SS. Viti & Modefti, und hernach S. Praxedis, und enblich jum Erg. Bifchof ju Manland, ob er ichon nur 22. Jahr alt mar. hierauf warb er auch Major Poenitentiarius, S. Mariæ majoris Archipresbyter, Legat ju Bononien, und in Romandiola, Protector ber Franciscaner, Carmeliter, Camalbulenfer, und anderer Dr. ben mehr, und erlangte baburch 90. taufend Ducaten jabrliche Einfunffte: movon er eine febr gablreiche und prachtige Sofftat unterhielte. Db ihn nun gleich auch ber Dabft, mit Beforgung ber vornehmften Rirchen und Staate Gefchaffte befchmehrte. und faft ju allen Congregationen verordnete; fo unterließ er boch nicht, in guten Biffe fenschafften fich ferner zu uben. Weil ihm aber von ben vielen Berrichtungen, nur bie Dacht bargu übrig blieb, fo ftellete er mochentlich zweymabl eine Bufammenfunfft, pon allerhand gelehrten Leuten, in feinen Bimmern, bes Pabfil. Baticanifchen Pallafts an, welche babero Noctes Vaticana genennet murben: in welchen alles basjenige, mas tur Berbefferung ber Sittenlehre, der Berebfamfeit, und andern Studen ber Gelehrfam feit, bienlich fenn fonte, vorgetragen, erlautert, und zum Bebraud) angewiefen marb.

Der A. 1563. erfolgte Tod feines unbeerbten alteffen Bruders, Friedrichs, Der Bogs von Camerino und Pabfil. Generals, welcher ihm fehr zu hergen gieng, machte aus ihm einen gang andern Mann, und veranberte feine bigherige Lebens, Art gewaltig.

Conclave

Dan wolte ibn gwar überreten, nunmehro wieber in weltlichen Stand gu treten, und auf bie Forteffantung feiner Familie ju gebenden; alleine fein Beichtvatter ftarcte ibn nicht nur in bem feften Schlug, ein Geiftlicher gu bleiben, fonbern ermabnte ibn auch erufflich, nunmebro fich gum Priefter weihen gu laffen, und fich eines recht geiftlichen Les bens zu befleifigen. Er leiftere bemfelben um jo viel mehr unverzügliche Folge, jemebr er vorhero icon offtere ertannt hatte, bag ibn &Dtt, nicht durch allerhand Ungemach, Ereut und Leiben, wie andere Chriften, fondern burch lauter unberbiente und übers bauffte Bobithaten,ju fich gieben wolte. Dabero,nachbem er Priefter geworben,bande te er fogleich 80. Bebiente ab, fleibete bie übrigen nicht nur, fonbern auch fich felbft, nicht mebr in Geibe, jog feine Sofftat, feine Tafel, feinen Stall, febr enge ein, legte auch fonft alles auferliche Geprange ab, und faftete mochentlich einen gangen Zag, ben Brob. und Baffer. Ferner ließ er fich taglich, von bem berühmten Theoli go, Francifco Forerio, Dominicaner Drbens, in ber Theologie unterweifen, und fieng an in gebeim, in ben Rirchen ber eingezogenften Frauen Riofter gu predigen; bamit biefe fonft unges wohnliche Berrichtung, eines fo groffen Carbinals, feinen Bulauf bes neugierigen

Bolde, nach fich gieben mochte.

je fleißiger er in folden Priefterlichen Ubungen mar, je angfilicher gieng ibm bie eigene Beforgung ber ihm anvertraueten Daplandifchen Rirchen ju DerBen; bon melcher er fich, wegen feines Muffenthalts an bem Dabfil. Sofe, mufte entfernet feben. Er bath bemnach ben Pabft inffaudigft, um feine Entlaffung ; ber Pabft bingegen bath ibn wieder, baffer, ale ber allerliebfte Gobn, feinen alten Batter nicht verlaffen, und ibm feinen Benftand entziehen folte. Da aber bas Gefchren, bon ber in ber Danlanbifchen Dioceff eingeriffenen groffen Unordnung,immer frarder marb, fo trug er bem frommen und gefchicften Priefter ju Verona, Nicolao Ormaneto, welchen er von bem Bifchof bas felbff, bem Carbinal Nauagerio , beshalben auf eine Beile entlehnte, A 1564. auf, bie Danlanbifche Beiftlichfeit, nach ber neueften Berordnung bes Concilii Tridentini. in beffern Stand gu fegen. Diefer berichtete ibm, bag er einen recht febr vermilberten Beinberg angetroffen hatte, welchen er alleine unmöglich umgraben, und wieber fruchte babr machen tonte. Dabero lag er bem Pabft fo lange an,big er ibm A 1565. erlaubte. felbit fich nach Mapland zu verfügen, und die Sand an die fo nothige Berbefferung bes gans verfallenen Rirchenmefens gu legen. Er machte bargu ben Unfang, mit einem ges baltenen Concilio provinciali feiner Suffraganeorum , worunter 3. Carbinale maren. Bie er nun im Begrif mar,nach ben Sagungen beffelben, bie Daylanbifche Rirche recht einzurichten, fo marb er im December bemelbten Jahre,ju feinem tobtifrancten Better, bem Pabft, beruffen, welchen er noch mit bem Tobe ringenb antrat, und mit biefen 3me fpruch in folchem letten Rampff aufrichtete : ., Seiligfter Batter, nun ift an bas himme "lifche Batterland zu gebenchen; nun ift alle hofnung auf ben gecreuBigten Beiland gut "fegen; ber ift unfer Leben, unfere Mufferftebung, unfer Mittler und Borfprecher; und Junfer, B.Dtt feinem Batter, gebrachtes Opfer por unfere Gunbe. Diefer ftoff niemand pon fic, welcher fich in mahrem Glauben auf ihn allein verlaffet, und ware Buffe thut.

Ben ber barauf angeftellten Pabfil. Bahl mar er nicht zu wieber, baf ber Carbinal von Aleflandria, Michael Ghifileri, ein Dominicaner, feines Bettere Rachfolger warb; ohngeacht zu beforgen war, berfelbe mochte feines Bettere ftrenges Berfahren mit bes D. Pauli IV. aus bem Saufe Caraffa , Anverwandten, weil er von biefem ben Carbinals Duth befommen batte, ju rachen trachten. Alle ibn benm Gintrit in bas 25663

Conclave ber Cardinal Croffo gefragt hatte : wer wohl nun wurde Pabft werden, hat er ihm gleich geantwortet : ber, welchen Gott erwehlen wird. Er ließ fich von dem neuen Pabft, welcher fich ben Nahmen Pil V. beplegte, nicht abhalten, fo gleich im April A. 1566, wieder nach Mapland zu kehren, um die vorgehalbe Reformation bafelbft mit

allen Ernft gu vollführen.

Um allen seinen Geiftlichen mit einem guten Benfpiel vorzugehen, machte er ben Ansang datzu an sich selbif, und an feinem Hause; und setze sich badurch gegen allen Borwurff und Aergerung sicher. Er gab ben 60000. Ehlr jährlich eintragende Abteven, und andere geistl. Pfründen auf, womit ihm sein Better, der Pahli, so reichlich bedacht hatte. Er schaffte allen überstüßigen, und nur zum Pracht dienlichen Hausrath, an Tasel Gesschier, Tapezerenen, Gemählden, Statuen, u. d. gl. fort. Er behielte sehr wenige Besdienten; und dieselben musten alle in geistlicher Rleibung gehen, und ein stilles und tusgendhafftes Leben führen. Er danckte seine Trabanten zu Roß und zu Fuß alle ab, und behielte zu den allernothigsten Gebrauch nur 12. Maul Thiere. Auf seiner Tasel sand man feine Leckerbisgen, und nur zur Wollust zubereitete Speisen; die Fasttäge wurden am strengesten beobachtet. Er ver sich, blieb zwar nur allemahl ben Brod und Wasser: Er schlief auch nur auf einem Strohsack; von seinen Bedienten aber verlangte er bergleichen Strenge nicht, sondern war damit zu frieden, wann sie sich nur sonsten sorg fältig nach der Kirchen: Ordnung richteten.

Rachbem er fein hauß so mohl bestellet, unternahm er mit besto gröfferer Freudige teit bes Seistes, die Berbesserung seiner Dioces: fieng von der Stadt Mapland an, untersuchte in allen Kirchen genau, wie die bigherige Ubung des Gottesdienstes ware ans gestellet worden, und wie man in den Klöstern den Ordens, Reguln und Unstalten nach gesommen ware. Dergleichen scharffe Untersuchung, unternahm er an allen unter seine Aussicht gehörigen Orten, mit der größen Gorgfalt und Bemühung; und ließ sich dar von feinen Berdruß, noch Beschwehrlichteit, fein Einwenden und Borschüßen der vor

mable erhaltenen Privilegien, und fein Unfeben ber Perfon abhalten.

Er fand aber daben faft allenthalben groffen Wiederstand. Infonderheit wieders febten fich ihm die Canonici terRirche juscala, mit folder Gewalt, unter dem Borwand, daß fie der Pabst von aller Ery Bischofft. Obsicht vorlängst befrehet hatte, daß fie nicht nur seinen Vieurium schimpflich abwiesen, sondern ihn auch felbst mit bewaffneter Ramschaft zurücke trieben, und durch öffentl. Anschlag mit einen Bannfluch belegten, weil er die Visitation, wieder die erhaltene Pabstl. Freiheit, unternehmen wollen. Diese um gemeine Frechheit bestrafte er zwar mit dem Bann: alleine so wohl an dem Pabstl. als Spanischen hofe, fand berselbe anfangs deswegen feine Bulffe: indem man glaubte, er habe sich baben zu sehr übereilet, die Canonicos zu einer Gegenwehre, durch sein allzus scharffes Verfahren gereißet, und seine Person daben selbst frenwillig in Gefahr gesetzt.

Dierburch wurden die humiliaten, eine Sattung Benedictiner Monche, welchen er furt juvor die Flügel auch ziemlich beschnitten hatte, aufgebracht, daß sie auch wieder einen Muth fasten, sich empor zu schwingen. Sie beschlossen bemnach gar, ben Cardinal ums Leben bringen zu lassen. Bu dieser Mordthat ließ sich einer von ihren verwegnessen Ordens Brüdern, mit Nahmen Hieronymus Farina, von Vercelli, mit 40. Ducaten bestellen. Nachdem berselbe den Cardinal, auf teine andere Beise hatte benfommen tom nen, so trat er A. 1569. den 26. Detober zu Abends, vor die Thure der Hauß Capelle des Cardinals, als derselbe mit seinen Bedienten auf den Knien vor dem Altar liegend, seine gewöhn

gewohnliche Abend Andacht bielte, und ichof burch einen Spalt in ber Thure, ein mit ets lichen Rugeln gelabenes Rauftrobr ab, ba eben bie Borte aus Joh. XIV, 27. Non turbetur cor veftrum, neque formidet, abgefungen wurden. Eine eingige Rugel bavon mar nur, burch des CardinalsChorroct gegangen, und barnach auf die Erbe gefallen ; die übrigen Rugeln alle maren neben bin, und in die Wand geflogen, und hatten niemand weiter bei fchabigt. Der Carbinal fchrieb bavon an ben Pabft; @Dtt habe ihm baben bas Leben nur barum erhalten, bamit er ihm eine febr benothigte noch langere Rrift gur Buffe gons nete. Die Urheber biefer greulichen That, murben burch eine A. 1570. hieruber anges fellte Dabfil. Inquificion, gar bald entbecht, und theils am Leben, theils mit ber Galees ren Celaveren beftrafft: wie bann auch ber Dabft ben ganten Drben vertilgete. Die hierben bezeigte Auffuhrung bes Carbinals, beschreibet Thuanus Lib. L. ad a. 1571. p. 1033. folgenbermaffen gant anbere, ale alle biejenigen, welche beffelben Leben verabs faffet baben, bie von ibm baben eine groffe Gelaffenbeit und Sanftmuth rubmen : Cardinalis quanta præsentia animi & constantia casum in præsenti tulit? Nam orationi intentus, vix caput convertere, aut omnino moueri vifus eff, tam magna feveritate in fa-Hi autores & percustorem postea animadvertit. Nam inquisitione habita, cum suspicio effet, ab Humiliatorum ordinis fodalibus conjurationem factam, & Liguana ac Farina in arcem fe recepiffent, juffi dedere illos præfidiarii, cum fe initio excufaffent, moxque pro supplicibus intervenissent, nihil mitigatus Hispanorum de precatione Borromæus, ut criminis postulatos dederent, gravem pcenam interminatus, imperauit, ac pofremo cunctantes diris deuonit: quo facto commoti adeo funt omnium in urbe animi. nt res paulum a feditione abeffet. Interea Farini habitu diffimulato Clauafium, Philiberti Sabaudi oppidum amandatus est, ubi inter præsidiarios merebat; quo cognito. cum in eo effet Borromæus, ut contra Sabaudum ipfum pari feueritate uteretur, tandem dediti illi, fed autoritate regia merito supplicio affecti funt. Es beschwehrt fich tmar Alph. Ciaconius, in Hiftor. Pontif. R. & Card. T. III. col. 894. über biefe Erzeblung alfo: Carolus etiam atque etiam curavit, ac publico feripto teftatus eft: nolle fe in quemquam omnino legibus agi, Quare Thuanum fatis mirari non possum, dum non minore scribendi licentia, quam veritatis indiligentia, viro longe fanetissimo crudelitatis infamiam afpergere non dubitauit, in rei morte describenda Ein jeder unparthenie feber Lefer wird aber bas feinesweges in bes Thuani Borten finben, mas ihm Ciaconius beichulbigt. Thuanus fchreibt nicht, bag ber Carbinal gegen feine Dorber graufam fich ermiefen; fonbern,bag er nur beren Ausliefferung gu befftig begehrt babe, auch alles Borbitten habe vergeblich fenn laffen. Thuanus muß gu folchem Bericht guverlaffige Urfachen gehabt haben, weil er biefe Sarte, und gar fcheinbahre Rache, bem Carbinal auch in feinem Elogio Lib. LXXX, ad A \$584. p. 534. nechmable borrucfet.

Diefe mundermurdige gottl. Befchugung bes Carpinals, vor dem Meuchelmord, brachte auch die wiederfpanftigen Canonicos ju Scala, jur demuthigen Erfantnug, und Beremung ihrer groben Bergehung; baf fie fich, nach angesuchter und erhaltener Logi

gehlung von Bann, in allen bes Cardinals Unordnung unterworffen.

Micht allein aber bie Geifflichfeit, sonbern auch die weltliche Obrigfeit, machte bem Carbinal viel Berdruß, und legte ihn offt ftarce hinderung, ben seinem Umte Berriche tungen in Beg:dabero zwischen ihnen die befftigsten Streitigfeiten vorfielen, und fo gar ber Carbinal, von dem Statthalter in Mapland, mit welchem er niemahle in guten Versnehmen stand, ben Ronige in Spanien beschuldigt ward, er suchte die Ober Derrschafft

bes gangen Staats an fich zu reiffen, und verführe allzuhißig mit dem Rirchen Bann: worden er die Autoritet der vornehmflen Königl. Rathe, und hoher Magiftrats Perfonen schwächte und verringerte, und unter den Unterthanen groffe Unruhe veranlaffete. Der Cardinal hingegen, suchte diese Beschuldigung damit abzutehnen, daß er verpflichtet ware, über die Rirchen Freiheit auf alle Urt und Beise zu halten, und die verderbten und ruchlosen Sitten, einen solchen unaushörlichen Umte Epfer unumgänglich erforderten. Der Spanische Hof ließ fichs jedoch gar deutlich vermercken, daß ihm der Cardinal einen groffen Gefallen erwzisen wurde, wenn er entweder das Erg-Bisthum gar aufzugeben, oder sich doch zum wenigsten entschließen wolte, seine allzugroffe Strenge hinführo zu mäßigen; indem er schwehrlich alle Berge einebnen wurde können, ohne den gangen Staat umzukehren. Man bath dahero den A. 1572. neu erwehlten B. Gregorium XIII- er möchte ihn suchen, durch ein aufgetragenes ansehnliches Unt in Rom zu behalten; er aber weigerte sich solches anzunehmen, sondern eilte vielmehro so sehr als er konte, wieder in sein Erg-Bisthum zurücke, um seine Last von neuen begierigst zu übernehmen.

In der A. 1575. die Stadt Mapland überfallenden Peft, erwieß er sonderlich den undanctbahren Einwohnern, seine ungemeine Liebe und Vorsorge; indem er nicht nur alleine, die unsägliche Menge der Krancken, mit nöthigen Unterhalt, Betten, Argener, und Pflege leiblich, sondern auch geistlich mit den Sacramenten versahe, und zu dem Ente vier le geistlichen aus der Schweiß kommen ließ, die sich weniger vor diesem Ubel schweten, als die Einheimischen: woben er sich selbst von allen Vorrath an Lebens. Mitteln, Hauß rath, und Baarschafft, durch die so starcke hülffreiche Handreichung entblössete, daß er und die seinigen kaum die äuferste Nothdurst übrig behielten. Er ließ sich auch nicht abshalten, die Krancken selbst zu besuchen, zu verpflegen, zu trössen, und mit den Sacramen ten underdrossen selbst zu versorgen: und weil er daben, ohne allen Anfall von dieser Seuche blieb, so sahe man dieses als ein neues Wunderwerd an, welches Gott um deswillen ihm hätte wiederfahren lassen, weil er in den deswegen angestellten öffentlichen Umgangen, allemahl, mit einem Strick um den Hals, als ein Todeswürdiger Ubelthäter, auch vor des ganzen Volcks Sünde gebüsset hätte.

Bie fehr fauer es fich auch fonft hat biefer Carbinal werden laffen,um balb nach feinen Tobe, unter die Jahl der heiligen aufgenommen zu werden, davon find gange Bucher geschrieben worden. Er hatte seinen Leib durch das stete castenen, dergestalt abgemergelt, daß die Lebens Kräffte badurch sehr abgenommen hatten. Dem ohngeacht, nahm er A. 1584. eine nochmahlige Wallfarth, zu dem zu Turin aufbehaltenen Schweistuch Chrissi vor befahm aber in der Zuruckreise, in der Einstelleren des Bergs Varalo, wo er auch sich der Undacht wegen verweilt hatte, ein so hefftiges Fieber, daß man ihm sehr schwach nach Mayland brachte, wo er den 11. Nov. seinen Geist aufgab. Er ließ sich vor der umtersten Stuffe des Chors, in der Dom-Kirche daselbst, mit dieser selbst aufgesetzen

Brabfchrifft beerbigen :

CAROLVS Cardinalis tituli S. Praxedis, Archiepiscopus Mediolani, frequentioribus Cleri, populique ac deuoti feminei fexus precibus, fe commendatum cupiens, hoc loco fibi monumentum vivens elegit.

Dernach fiehet nur der einsige Borromeische Bappen Schild, mit dem Borte: HVMI-LITAS. Darauf folget dieser Zusaß: Vixit annos XLVI. Mensem I. Diem I. Præfuit ecclefiæ Mediolanensi A XXIV. M. II. D. XXVI. Obiit III. Nonas Novembris. A. M. DLXXXIV. P. Clemens VIII. hat ihn A. 1604. unter die Seeligen, und P. Paulus V. A. 1610. unter

bie Beiligen gesethet. Vid. Fr. Panigarolæ Oratio funebr. Petr. Jussans in ej. wita. Ciacopius I. c. Thuanus I. c. d' Attichy in Floribus hist. Cardinal T. III. p. 372. Godeau in Eloges des Eveques n. XXVIII. p. 627.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Minz-Belustigung

49. Stud

ben 7. Dec. 1740.

Eine MEDAILLE, auf den weltberühmten Philosophen, jeniger Jeit, Christian Wolff.



#### I. Befdreibung beffelben.

ie Saupt Seite zeiget bas vorwarts flehende, und etwas mit bem Gefichte zur lincken Seite gekehrte Bruft Bild beffelben vor, mit bem bengeseigten Nahmen: CHRISTIANUS WOLFIUS.

Auf der Begens Seite siehet man eine Frauens Person, welche ein Jorn des Uberflusses in der rechten Sand halt, auf einen Cubum oder Würffel sigen, bessen vier stehende Seiten eine herumgebogene, und ihren Schwanz anfassende Schlange, als ein Bild der Ewigkeit umgiebt, mit der Umschrifft: SEDES FRUCTUSQUE PERENNIS. d.i. Sig und Frucht ist immerwährend.

2. Siftorifche Erklärung.

Die ich fcon mehrmahlen ben biefer Arbeit beobachtet habe, daß

eine Medaille die andere nach sich gezogen, mithin der vorhergehende Mung Bogen, zu dem andern öfftere Anlaß gegeben hat: so geschicht dies ses, auch ben der, zum Andencken der Stifftung der Gesellschafft der aletophilorum zu Verlin, geprägten, und auf den 47. Stuck befindlichen Medaille. Denn ich habe gleich darauf, von einen verkappten Herrn Aletophilo, nachfolgendes Schreiben bekommen, welches dieselbe noch beseer erläutert, und mir zwar einen wohlverdienten Verweiß giebt; dies weil ich aber zu unaufhörlicher Verbesserung meiner Fehler, dieselben von zedermann gang gerne bestrafen lasse, so trage ich auch kein Bedencken, solches nicht zu hinterhalten, sondern hiermit öffentlich mitzutheilen, und der dem Herrn Wolff zu Ehren, von Mr. Dassier in Genev, schön versfertigten Medaille bevzusügen, dieweil doch die obbenandte Verlinische Gesellschafft, zu desselben Ehre auch errichtet worden ist.

"Belustigung gang von der Klinge gehalten, und ift in der vorgegebenen "Historischen Erläuterung, der Medaille, von der Wahrheit liebenden "Gefellschafft in Berlin, wieder seine Gewohnheit, nur auf das Nes, benwerck, auf die von herr Langen in Halle erneuerte Beschuldigungen, "gegen die Wolffische Philosophie, und die dadurch veranlaste Konigl. "Commission, versallen. Weil ich aber dieselbe etwas näher in Uberles gung genommen habe, so wird mir erlaubt senn, meine wenigen Ges

Dancken bieruber, ihnen hiermit ju erfennen ju geben.

"Es ift mir die alte Medaille, auf welcher des Socrates, und bes "Plato Ropffe, den Selm ber Minerva gieren follen, niemahls ju Gefichte "gefommen; babero weiß ich nicht, ob die Minerva auf berfelben, auch "fcon eine fo fprode und verachtliche Mine, gemacht habe, wie bier ; "gleich als wenn fie fagen wolte : Socrates und Plato find Die groffen Manner, welche es in ber Philosophie alleine ausmachen; Die andern "Stumper mogen immer die Thure huten. Bon der Minerva, Die bes Srn. von Leibnig und bes Srn. Wolffe Ropffe, auf ihrem Selm gu tragen, jest bie Shre bat, icheinet wenigftens ber Erfinder, Diefer nach "geahmten Medaille, wo nicht gar die werthe gange Gefellichafft ber "Derren Alerophilorum, überzeugt ju fenn, recht ju haben, bag fie ihre "Minerva menn fie nur fonte, fo benden lieffen ; und, ba ibr biefes junmoglich ift, ihr wenigstens eine folde Mine, Die Diefes auszudrucken "fabig mare, ins Befichte ju legen. 3ch geftehe, es murbe bief ju por "eilig gefchloffen fenn, wenn nicht fo viel andere Umftande, von benen aid hernach mit mehrern gebencken will , uns foldes fehr mahrscheinlich "machten.

Die Ropfie bes ben, von Leibnin, und bes ben, Wolffe find auf bem belm mohl hanptfachlich besmegen fo nahe gufammen gefügt, bag fie wie ein Janus bi-"frons aussehen, auch faft icheinen nur eine Perrugue ju baben; weil ber enge "Raum, auf welchem fie geffellet worben, biefes nicht anders verftattete. Es ffer "bet aber babin , ob man hiermit nicht auf bie genaue Berbinbung ber lebr , Cane , "fo biefen benben Philosophen gemein finb , feine Abficht babe gugleich richten mole "len; wenigftens beucht mir, bag man biefes nicht unbentlich baraus fchlieffen tonine, weil man beyde Ropffe, unter einen Lorbeer Rrang gebracht bat. Und, bie "Bahrheit ju gefteben, wenn biefes die Abficht bes orn. Erfinders gewefen ift, fo "febe ich nicht , warum biefelbe eben folte ju tabeln fenn. Bas ber Berr Bolff naber, ben man ohne 3meefel badurch ju ehren gemeinet bat, bargu fagen merbe, "bas ift eine andere Frage. Diefer groffe Philosoph, bundt mir , balt es fich fonft "fur eine Schanbe, ober boch wenigstens fur eine groffe Beeintrachtigung feines s, wohl erworbenen Rubms, wenn man fich merden laffet, als glaubte man, bag ger von bes orn. von Leibnis gebren, einige angenommen, und biefelben mit anbern, "fcon in ber Philosophie erfannten Wahrheiten, nur in eine Bertnupffung ge-"bracht habe. Ich habe mich ichon offt gewundert, und mundere mich ben neu vor"tommender Gelegenheit noch taglich bruber, bag biefer gelehrte Mann, wann er abes ben, bon Leibnitg feine, theils in feinen übrigen Schrifften, theils in ber ofdiebenen Lateinifchen und Frangofifchen Journalen, bin und wieder vorgetragene "befondere Meinungen und Gabe, in feinen herausgegebenen Lebr Buchern erfla-gret, und mit andern babin gehörigen Dingen in einen Bufammenhang ju bringen afich bemubet, baben gemeiniglich thue, ale ob er blog burch eigenes Rachbencten, nauf biefes alles gefommen mare, und foldes aus feinen ibm gang eigenen Gagen junumganglich floffe; ja mobl gar fich nicht entblobet offentlich gu fchreiben: er be-"tummere fich eben nicht barum, mas Leibnig fatuirt habe, febe auch nicht fo moble, barauf, ob biefes ober jenes Leibnigens Meinung fen, fonbern fuche vielmehr "Leibnigens Meinungen, ben Gelegenheit aus feinen eigenen Gagen, nur beutlicher und begreifflicher gu machen. Denn bies ift ber mabre Berffand und Innhalt, "berfchiebener Stellen , die bin und wieber , fonderlich in feinen Lateinifchen Ber-"ten, vorfommen. Gleich als ob Leibnigens Theodicee, Briefwechfel mit Clare orden, Principia philosophiz ober Monadologie, bie Leipziger Lateinischen Acta eru-"dirorum , und verfchiedene Frangofifche Journale , in benen allen ber Berr von Leib. nit , ju verschiedenen Beiten , feine befondern Lehren befant gemacht bat , lauter , folche Schrifften maren , die tein Menfch in ber Belt , ale ber herr Wolff allein, agefeben ober gelefen hatte; und, als ob nicht ein jeber, ber biefelben ebenfalls gealefen, und alfo jugleich gefunden, daß faft ein jeber in bes hen. Wolffe Schriff. sten, porfommender befonderer Lehrfag, von bem Grn. von Leibnig, mehrentheils mit eben ben Borten , bald bie , bald ba , langer ober furger , vorlangft vorgestragen fen, baben benden mufte, was die herren Catholici fonft von Lyra und "Luthero ju fagen pfleget: Si Lyra non lyraffet, Lutherus non faltaffet. Dan fan "baber faft ohne Berdruß, folche Dinge in bes frn. Bolffe Schrifften, nicht lefen. "Beboch bat frenlich ber herr Wolff, vor ben Gen. von Leibnin bas voraus, baff, mas jener bie und ba gerftreuet, offt ohne Ordnung und Bufammenhang, vorges ptragen hat, ber herr Wolff fleifig gefamlet, in Ordnung gebracht, mit andern ju Ecc 2 31000

"biefem oder jenem Theil ber Weltweißheit gehörigen, und groffen Theils vorher "ichon befannten Lehren, fo gut fiche hat wollen thun laffen, verfnüpffet; und end"lich, was ber herr von Leibnig entweder Lateinisch, oder Frangofisch, offt furg"und undeutlich gesagt hatte, in seinen erften Schriften fein Teutsch und umftande
"lich erflährt, so daß auch die, so sonft von der Philosophie nicht eben viel gewust,
"es haben lesen, und versteben, und baher zugleich, als seine eigene Lehren, es an-

ofeben fonnen.

"Da nun biefes bes frn. Wolffs Abficht und Meinung, allegeit fceint gemeafen gu fenn, wie er an fo vielen Orten, beutlich gung gu Tage geleget bat; fo fan man leicht erachten, mit mas fur Mugen er es anfeben werbe, bag man bes orn. "von Leibnig Ropf, auf bem Belm ber Minerva, ihm nicht nur gur Geiten, fonbern "fo gar, wie in ber gebruckten Dachricht von biefer Medaille ausbrucklich febet, in "borderft, und folglich feinen Ropff, in bem hinterften Theil beffelben Delme ges "fest bat. Wie tonte auch ein fo groffer Erfinder und Reformator ber Philosophie, "bergleichen mit gelaffenen Gemuthe anfeben? Go wenig ein berrichfuchtiger lu-Blius Cafar einen Pompejus neben fich bulten fan , fo menig fan auch ein regieren. "ber Philosoph, wenn er wenigstens gleiche moralische Grundfage, von ber Spre, mit bem Brn. Wolff hat, einen anderen philosophischen Regenten neben fich lepischen. Weit schwerglich muß es also bem Brn. Wolff nicht fallen, wenn er die Chi grenftelle auf ber Minerva Delm, mit bem geren von Leibnin, von bem er nichts angenommen, noch um feine Lehren fich febr betummert haben will, nicht allein "theilen, und unter einem Rrange fteben, fonbern fo gar noch fich nachgefebt feben "foll? Ich mag an bem Danct, ben er, ber Derr Wolff, bem Drn. Erfinder biefer "Medaille, in feinem Bergen geben wird, nicht theil nehmen. Ja ich beforge fait, "bag der herr Wolff es wohl gar fur eine beimliche Gpotteren anfeben barfite, "wenn er bemercten folte, daß man des herrn von Leibnis, und feine Deruquen, fo ,nabe an einander gebracht bat, daß man an vielen Orten nicht feben fan, ob die "bortherum befindlichen Saarlocken, ibm ober dem herrn von Leibnin eigentlich agugeboren.

"Golten fich ben allen biefen Umftanden nun, nicht bofe Leute finden, die ba fo ,gen fonten: die Minerva der herren Alexophilorum, fen weder über, noch unter "bem helm gar zu gut verwahrt. Doch ich will mich hierben nicht weiter einlafgen, weil mein herr dies am besten zu urtheilen wiffen wird, und über dieses noch

"einige andere Rleinigfeiten ihnen gu fagen babe.

"Ich wundere mich ferner, warum der Derr Erfinder dieser Münte, ben ber "Uberschrifft seiner Minerva, auf den Spruch des Horatius: SAPERE AUDE. d. i. "Erkühne dich vernümstig zu seyn, gefallen sen, da auch dieser von Spottern "sehr übel könte gedeutet, und in einem gant andern Berstande angenommen wer"den, als den der Herr Erfinder vielleicht gemeinet hat. Es wurde derselbe dem
"Hen. Wolff, ohnezweisel einen viel geöstern Gefallen erwiesen haben, wenn er
"nur jest angezeigter Ursachen halber, desen Kopff nicht nur gant allein zum Helmu"Rieinod der Minerva gemachet; sondern so ja einige Worte aus dem Horatius
"batten, zu noch mehrer Zierath, daben siehen sollen, eben diesem Posien lieber die
"Worte aus seinem ersten Briefe abgeborget hatte: SAPIENS UNO MINOR EST
"100VE. d. i. Vur BOtt allein übertrifft den Philosoph; wenn gleich für die

"übrigen bafelbft nachfolgenbe Borte , bie fich fonft auch ziemlich wohl hieber "wohl beffer ichicken, ale auf einen Mann, ben ber grofte Theil feiner Unbeter bens,tiges Tages ben PHILOSOPHVM, ohne allen Bufan, ju nennen pfleget? Eben mie Horatius Aberhaupt SAPIENS fagt. Und es fiehet babin, ob er in tiefen 2Bor: aten nicht gar von unfern Zeiten gemeiffaget habe. Dber mas tonte auch mobi beffers "bem Bilbnuffe eines Gelehrten bepgefügt merben, ber Die Wiffenfchafft aller mogalichen Dinge, wie und warum fie möglich find, befiget ? wie? wird mein Bere sobne Zweiffel fragen; folte der herr Wolff biefes wohl von fich , ober boch menia "ftens einer feiner Unbanger es von ihm, glauben? 3ch antworte: wenn ich beebes "für gang gewiß und erwiesen ausgeben wolte, fo murbe ich vielleicht bem heren "Wolff fo wohl, ale anbern, Unrecht thun, und ihnen bie Unwahrheit berichten. Go viel aber fan ich boch D. D. juverläßig verfichern, daß der herr Wolff nicht "allein ben aller Gelegenheit fo bon fich fchreibe, ale ob er alle Dinge bif auf ben "Grund eingefehen batte; fonbern bag auch fo mohl feine Teutschen ale Lateinischen "Chrifften, nicht anders abgefaffet find, ale wenn er theils felbft bergleichen von sfich fteiff und veft glaubte, theils andere gu überreben fuchen wolte. Es geige mir geinmabl einer von ben herren Bolffianern, eine Stelle in bes frn. Bolffe Schriffe sten, ba berfelbe auch ben ben allerverworrenften und bundelften Bormurffen ber "Beltweißheit, feine Unwiffenbeit geftanden, und offenbergig ju erfennen gegeben er lieber die allerunbegreifflichften und offt lacherlichften Hypotheles an, bergleis then j. E. die find, die er aus des frn. von Leibnis feiner munber und geheimnuß. "bollen Monabologie jum Theil in feiner Metaphyfic entlehnet bat; offt braucht er auch lieber leere und nichts bebeutenbe Borte, bergleichen man, wo er pon ber "Schwere, und ber Urfache bes Bufammenhange ber Corper hanbelt, und an vielen "andern Orten, finden fan; oder er verliehrt fich auch, nach Ariftotelis Bepfpiel, nendlich in fo dunckle Metaphysicalische Begriffe, bag einem der Ropf darüber ju "schwindeln anfängt: ebe er gestunde, bag ihm biefes oder jenes in der Natur, ju "wunderbahr und ju boch sey. Gleich als ob es einem Philosopho eine Schande "mare, wenn er gefteben mufte, bag ber groffe und unbegreiffliche Schopffer mebr Runft und Weißheit an feinen Werchen bewiefen habe, als wir mit unferm fchwar schen Berftanbe zu erreichen fahig find! Und bennoch giebe es leute, bie, wenn fie sibm in folden bundlen Betrachtungen, fo weit nachgefeben baben, bif fie ibn aus bem Befichte verlohren, und ihnen grun und gelbe bor ben Mugen gu merben begin. unet, fich boch mobl einbilben : nun hatten fie bie Doglichfeit ber Dinge recht eine "gefeben, und alles bif auf feinen innerften Grund auseinander gewichelt. Ja bie meiften Stellen, fonderlich in feinen Lateinischen Berden, wo er alles recht aus meinander gefeget, und big auf die allererften Grundfage ber Bernunfft ausgeführet atu baben vermeinet, tommen mir faft (mit aller Sochachtung, fonft von bee berr Bolffe Cchriften ju fprechen,) nicht anbere, ale bas befante Ganfefpiel, por, ba man , ju feinem groffen Berbruß, fo offt in die vorhergebenben Sacher , fich muß "wieder laffen guructe weifen ; ober, meine Gedancten noch beffer ausgubructen, mie "eine Menge feil gebotener groffer und fleiner Schachteln, die alle funftlich in ein anber gepaft find, und ba man immer, wann man bie eine aufgemacht bat, wieber meine "eine andere verschlossene barinne antrifft, in ber, wenn sie eröffnet wird, wieber "um eine andere uneröffnete sich barstellet. Denn wenn man sich endlich die Gebult "genommen, und sie alle nach einander aufgemacht hat, damit man zu den in ber letz, "ten gehofften Kleinod einmahl gelange; so pflegt man doch zuletzt, gemeiniglich "nichts, als ein bisgen leere Lufft, darinne anzutreffen. M. H. fan versichert senn, "daß ich fein Feind guter Dednung din, und deswegen die Schriften des Herrn "Wolffs, nicht hasse. Aber die Einschachtelung, die sich sonderlich in feinen Lateinis"schen Wercken sindet, und ben allen Kleinigkeiten auf die allerberdrießlichste Urt"wiederhohlet wird, ist für einen Leser, der noch nicht durch des Hrn. Wolffs Brib"len siehet, eine unleidliche Sache; sonderlich, wann die gange Auswicklung zulest

"Wer wolte fich aber einbilden, daß man diß Leuten bereden werde, die, wenn "fie diese Schriften etwann einmahl durchblattern, fast auf nichts mehr acht haben, als ob die Seiten, von der Menge der angeführten Paragraphorum, auch fein bund "aussehen; und, so bald sie bieses erblicken, sich über die so grundliche Auswicklung "der Sachen, wundern, und freuen? oder, wo sie ja die Mühe sich nehmen, einige "dieser Schachtein aufzumachen, sich doch bald begnügen, wenn sie nur andere ber "schlossen wieder darinnen antreffen; ohne daß sie fortgeben und untersuchen solten.

,was benn in ben letten endlich gutes enthalten fen.

"Solte man nun aus biesen Umstanden nicht zu schlieffen, Urfach haben: ber "herr Wolff halte, mit seinen Anhangern, sich für den Mann, der die Wiffen: "sichafft aller möglichen Dinge, wie, und warum sie möglich sind, besite? und, "wie wolten doch lettere, dieses auf einige Beise laugnen können? sie nehmen ja bie "sie Beschreibung der Welt Weißheit, die der herr Wolff in seiner teutschen logick "ihnen gleich aufangs gegeben hat, von gangen herben an, und beten sie ihm ja ben "aller Gelegenheit, und fast die zum Edel ihrer Leser, gnug nach. Da sie ihn nun "nicht allein für einen wahren Weltweisen halten, sondern so gar für einen solchen, "ber mit Ausschlüssung aller anderer der PHILOSOPHU verdiene genannt zu werden; so müssen sie ihn ja nothwendig für einen solchen Mann halten, der diese Wisselsen; so müssen sie ihn ja nothwendig für einen solchen Mann halten, der diese Wisselsenschaft in ihrer größen Vollsommenheit besitz: folglich für einen solchen, wie ich "bisher angezeiget habe. Gehört also Horarii gange Weissaung bieber:

Ad fummam: SAPIENS UNO MINOR EST 10VE, dives,

Liber, honoratus, pulcer, rex denique regum, Præcipue sanus, nisi cum pituita molesta est.

"Doch ich entferne mich fast zu weit, von meinem Borhaben. Ich tehre also sier Gesellschafft ber herren Alexophitorum zuruck. Wie aus der gebruckten Rach pricht erscheinet, und auch sonst glaubwürdig hat verlauten wollen, sind die Glieber ber Gesellschafft, größentheils solche Personen, für die man alle Dochachtung zu tragen Ursach bat, und für die ich wenigstens, wie ich M. H. ungeheuchelt versichern stan, nicht eine geringe hege. Wenn auch alle übrige unbekannt und verborgen blei ben solten, so kan boch der weltfündige und gepriesene Rahme, des Herrn Grasens von Manteuffel, von dem, wie der Revers der Münge anzeiget, die Gesellschafft zu. 1736. zu Berlin gestisste ist, schon allein gnug sehn, jedermann die größte Ehrsserbietung gegen eine Gesellschafft einzustössen, die unter einem so ruhmwürdigsen zu. Oberhaupte mit einander sich verbunden hat. Man weiß aber wohl, wie es ben

"bergleichen Anstalten herzugehen pflegt. Ein groffer herr erlaubt zu weilen seinen innahmen zu nehnen, um einer neuen Sache daburch ein Ansehen zu geben, an der "er sonst, wegen höherer Seschäffte, wohl wenig Theil nehmen fan. Ich könte verschiebene Ursachen anführen, warum ich glaube, daß dieß auch hier vielleicht flatt "finden durfite. Es ist aber nicht nothig, mich hierden länger auszuhalten.

"Dag die von den Herren Alecophilis befannt gemachten Gefete, nicht von "ben meiften solten gesehen und gebilligt senn, ehe fie burch ben Druck find gemein "neworden, baran ift fast nicht ju zweiffeln; wohl aber, ob fie auch alle eben ben, "selben Berstand, mit ben hier befindlichen Worten verlnupffen mochten. Die Liebe "und hochachtung macht mich hoffen, daß viele derfelben unter dem Wort Wahr"beit, in ihren Gesehen nichts anders gedencken, als was sonft alle Welt unter dies

"fem Borte fich vorzustellen pflegt.

"In diesem Berstande ift und bleibt freplich, nichts ebler, als die Wahrheit "den einrigen Iweck, den einzigen Vorwurff, seines Verstandes und Wils "lens feyn lassein. Jedermann verstehet, was dieses fagen wolle; und ich will "mich baber mit einer leeren Wortflanberen nicht aufhalten. Die Frage: wie die "Bahrheit ein Borwurff des Willens werden konne? ist leicht zu beantworten. Oh"ne Zweiffel ist die Weinung der Gesellschafft: man solle sich nichts so sehr und so "eiffrig angelegen sehn lassen, als die Bahrheit, und berselben Erkantnus. Und "bieß ist freplich ruhmlich, der Absicht des Schöpffers gemäß, und einem vernünffe

stigen Gefchopffe bochft anfranbig.

"Aber folten nicht einige unter ben Ditgliebern ber Gefellichafft fenn, benen "Wahrheit fo viel heiffen mochte, als mas ber herr von Leibnin, und ber herr "Wolff fur mabr balten, und in ihren Schrifften bafur ausgeben? 3ch fchlieffe, "bies nicht allein aus bem fünffren Gefete, von bem ich funfftig noch etwas geben. aden werde ; fondern auch aus bem Character, ben bie Berren Dettglieder fich felbe siften beplegen. Gie nennen fich Derebrer der Weltweifibeit, dief tan ben einigen "wiederum gut gemeinet fenn. Sat aber, ein Derebrer einer Gachen fepn, im gemeinen leben nicht ben Berftand, folche Gache wegen ihrer Bollfommenheit uber galles andere bochachten, und mit feinen Bolltommenheiten fich begnugen? gwifchen seinen Richbaber und einem Derchrer, if befanntermaffen ein groffer Untericheib; pobgleich bende in gemiffen Sallen, in einer Perfon benfammen wohnen tonnen. Ran anun mobl jemand, ber etwas verebret, auch noch an feinen Bollfommenbeiten in ges mringften gweiffeln? werben ber Untersuchung und Erfantnuß ber Babrbeit, nicht "berfangliche Grangen gefest, wo man eine Gache mit folden Mugen anfiebet? wenn "bie Erfahrung an ben Berehrern ber Bolffifden Beltweißheit, bieg nicht taglich "beftatigte, fo fonte biefer Schluf vielleicht, als übereilt und parthepijch angefeben "werben. 3ch weiß mich gar wohl zu bescheiben, bag man gelehrte und im Unfeben aftebenbe Manner, nicht mit jungen, roben, und unerfahrenen Gemuthern, bie fich ,in ber gelehrten Belt, noch wenig umgefeben haben, in eine Bergleichung ftellen afonne; und, weil befannt gnug ift, wie blindlinge biefe an bielen Orten gufallen, pauf jene nicht baber jugleich ben Schlug machen. Es fommen aber boch von ge-"lebrten, und in wichtigen Bebienungen flebenben Dannern, offt eben bergleichen "Erempel vor, bag man faft nicht weiß , was man bargu fagen folle. 3ch habe mit grecht gelehrten, und fonft vernunfftigen Berehrern bes herrn Wolffs, öffters gu "fprechen

"fprechen Gelegenheit gehabt; aber allezeit gefunden, bag, wenn fie ichon fich ertlart shaben, fie nehmen biefes oder jenes in bes ben. Bolffe Ochrifften nicht an, t. E. "bie Leibnigifche Monabologie, in fo weit fie bom ben. 2Bolff in feiner Detaphofict, "mit vorgetragen ift, oder auch die vorherbeftimmte Sarmonie, fo wohl überhaupt in "ber gangen Belt, als infonderheit groffen Leib und Geele bes Denfchen; fie bem "ohngeacht boch gemeiniglich nicht leiben tonnen, bag man im Eruft etwas bagegen ein-"wende, und die Ungereimtheiten diefer Lebren, ju jeigen fich bemube. Wo man aber "bes hen. von Leibnig und hen. Bolffe, befte Welt vollends von ihrer fchlimmen "Geite angufeben, und auf berfelben ihnen jugleich vorffellig zu machen, fich erfohnet; "fo hat man gar Del ins Beuer gegoffen, und fie find gleich aus allen Schnuren. 3ch "erichrede, fo offt ich an ben Gas gebenche: baß Gott burch bie Bulaffung bes bofen, "mehr gutes in ber Belt erhalte, als er murbe erhalten haben, wenn er baffelbe nicht "jugelaffen hatte; indem es, auffer andern ungereimten Folgen, fo barinne liegen, sibie allernachbrudlichfte Schut Schrifft vor alle fceleraten ift. Gind bie Lafter und . Gunben ber Menfchen, Mittel, woburch Gott mehr gutes in ber Belt erhalt, als er sobne biefelben murbe erhalten baben, wie herr Bolff in feiner teutfchen Detaphpe ,fict §. 1058. und folgenden, und in feiner Theologia naturali P. I. § 550, 610, 683. fq. "begangen haben, ju ftrafen : ba ibre Thaten ja nichts, als Mittel find, bie Gott in "Beforderung feiner Abfichten nothig bat, und ohne die er das Gute in ber Belt nicht "erhalten murbe , mas er jest erhalt, ba er fie julaffet. Und bemnach fiebet man eine pfolche Angabl verfrandiger und gelehrter Danner, bem frn. von Leibnin und frn. "Wolff, bieg alles, wieder nicht andere nachbeten, als ob es eine fymbolifche Blau "bens Formul mare, ben ber fie ihre Bernunfft, ein fur allemahl ganglich gefangen "genommen batten.

"Da nun diefer faft blinde Benfall, ben fo vielen Gelehrten und Ungelehrten, bo"ben und niedern, fich befindet; fo scheinet es der Muhe werth zu senn, zu untersuchen,
"woher benn derfelbe wohl ursprünglich rühre? Ich wurde hier aber sehr weitlaufftig
"sehn muffen, wann ich alles anführen wolte. Weil ich jedoch nicht gefunden, daß bieß
"bon jemand bigher geschehen sen; so will ich das vornehmste, und was zur Erläute"rung der Sachen am meisten dienet, big zu einer andern Gelegenheit verspahren, da
"ich dann zugleich von den übrigen Gesesen der Herren Alexophilorum meine Gedan"chen eröffnen will; zumahl wann ich merden solte, daß dieses M. H. nicht mißfällie

aufgenommen babe. 3ch verbleibe ic.

ALETOPHILUS.

Die Philosophische Secten, haben zu allen Zeiten mit ihren hefftigen Zanckerenen, einen groffen Lerm in der Welt erreget, in welche auch öffters die Rirche und der State fit eingeflochten worden. Das beste daben ift gewesen, daß teine lange gedauert hat, sondern sie haben sich wie Die Moden verandert, und es ist eine von der andern unter bruckt worden. Wann man auch gleich diese von, wieder unter einer angenehmern Gestalt belebt hat, so ist doch auch diese Wiedergebuhrt von keinem Bestand gewessen, sondern es hat geheissen:

Principla fervene, media tepent, ultima frigent.
Ich will bestern. ALETOPHILI weitere Ausführung feines Thematis, und fernere Deterachtung bes Hexalogi ber Berlinischen Marheit liebenden Gesellschafft, nach beffen guter Gelegenheit, gant gerne erwarten.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münß-Belustigung

50. Stud

den 14. Dec. 1740.

Line vortresliche MEDAILLE, auf den bes
rühmten Pabstlichen Leib: MEDICVM, MARCEL-LVM MALPIGHIVM, von A. 1693.



#### I. Befdreibung derfelben.

ie Vorder, Seite stellet dessen blosen Kopff, im Profil, von der lincken Gesichte Seite vor, mit dessen umberstehenden Nahmen: MAR CELLVS. MALPIGHIVS. BONON.iensis. PHIL. ofophus. MED. icus. COLLEG. iatus. b. i. Marcell Malpigbi, ein in die Collegia aufgenommener Philosophus und Medicus, zu Bononien.

Die Gegen-Seite beziert eine Weibs-Person, welche auf einem ershabenen vierectigten Stem liegt, in der rechten Sand ein Vergrösserungs-Glaß halt, und damit einen in der linden Sand befindlichen Rrauster Buschet betrachtet; ben linden Arm steiffet sie auf darunter liegende Bucher, und Rrauter; mit der Uberschrifft: TVTISSIMO. LVMINE. EXHIBITO. d. i. Durch das dargereichte sicherste Licht.

Dbb

2. 5ifto:

### 2. Sistorische Erklarung.

Diejenige Nachricht, welche Malpighi felbst A. 1691. ber Königl. Englischen Gesellschafft ber Wissenschafften, von seinem Leben, sehr umsständlich und weitläufftig gegeben hat, und dessen zu London A. 1697. in f. heraus gekommenen Operibus posthumis ist vorgesetzt worden, sell uns auch am besten dienen, dasjenige kurslich ben zu bringen, was zur Historischen Erklärung, dieser ihm zu Shren versertigten Medaille, gehos

ria fepn fan.

Es mar berfelbe A. 1628, ben 10, Mers ju Crevalcuore, obnweit Bologna, gebohren. Dach erlernten Grammaticalifchen Wiffenschaff: ten, trieb er von A 1645, unter ber Unweisung Francisci Natalis, Profefferis ju Bologna, Die Peripatetische Philosophie, melder ihm auch, nach feines Batters Ableben, ba er zweiffelhafft mar, auf mas fur eine Saupt Biffenschafft er fich ferner legen folte, jur Medicin rieth, worins ne er ju feinen erften Lehrern Barthol. Maffarium , und Andr. Marianum, fich erwehlte. Jener nahm ihn unter feine 9. auserlefene Schuler auf, ben denen in feinem Saufe angestelleten bauffigen Ingtomien; und von diefem erlernete er die Praxin Medicam, nach der Lehre des Hippocratis, ba die andern Medicinischen Lehrer, fich noch an die Arabischen Medicos hielten. A. 1653. Den 26. April erhielte er Die Doctors. Burbe in der Medicin, ließ aber doch nicht ab, fleißig die Anatomischen Untermeifungs Stunden, obermehntens Maffarii, ju befuchen, ber ihn auch mit ju feinen Rrancken, inneund aufferhalb ber Gradt, nahm. Je groffere 2Boblthaten er von Diefem treuen Lehrmeifter befahm, je groffern Schmer: Ben empfand er über beffen A. 1655. erfolgtes unvermuthetes Abfterben. Er hielte fich babero besto fleißiger ju dem Mariano , ber ein febr fluger und glucklicher Practicus mar, infonderheit in hisigen Riebern. A. 1656. gab ihm ber Rath ju Bologna, ein offentliches Lehramt, er marb aber, noch por Ablauf angezeigten Jahres, bon bem Groß Dergog Rerbinand Il ju Pofcana, jum Professor medicinæ theoricæ nach Pila beruffen. Das felbit machte er eine genaue Freundschafft, mit Jo. Alphonio Borello. Prof. Mathem. ber ihm einen Bejdmach, bon ber fregen und unfectiris ichen Art zu philosophiren, benbrachte, babero er ihm fast alles zuschreibt. auf was fur neue Erfindungen er baburch hernach gerathen ift. Sie zerfcmitten mit einander viel Corper ber Thiere, Borellus gebrauchte fic auch der Frenheit, dem Malpighi angugeigen, mo er gefehlet hatte, und ibm angumeifen, wie er alles verbeffern fonte. Des Malpighi erfte Schrifft, mar

war ein Befprach, mifchen einem Galenico und Peripaterico, über einige Phanomena Phyliologia, in welchem ein Chirurgus mit feinen neuen Erperimenten, bie alten Schluggrunde ber Galenicfer über ben Sauffen gu merffen fich bestrebt, und ber britte baben eingeführte Medicus, beeberfeitige Meinung untersuchte, und bavon ein unparthenisches Urtheil falles te. Borellus wieß ihm, bag er Die Runft, Befprachemeife zu fcbreiben, noch nicht recht verftunde, und ben Character ber Derfonen nicht zu beobachs ten mufte, babero er ben Chirurgum weit gelehrterer porftellete, als man von folder Gattung Leute, vermuthen fonte. Er folug ihm beshals ben bes Galilei Gefprache de Syftemate mundi ju einem guten Dufter por. Bu eben ber Beit marb auch ber berühmte Anatomicus, Claudius Uberius, von Padua babin gehoblet, beffen fleißigen Berglieberungen ber

Corper Malpighi eifrigft benwohnte.

Beil ihm die Lufft daselbst nicht wolte guschlagen, so gieng er nach 3. Jahren wieber in feine Geburte , Stadt, ubte fich fleißig in Experi. mentis physicis, und feste bas Studium Anatomicum, benm Carolo Fracallato fort, ba er A. 1660, auf eine neue Structur ber Lunge gerieth. und behauptete, daß dieselbe aus solis membranis in vesiculas & cel'-Iulas conformatis bestunde; et gerieth beswegen mit Fracastato, Borello, Thoma Bartholino, Georgio Entio, dem Swammerdam, und Willifio in groffen Streit , welche behaupteten, er habe fich burch bie Lungen ber Frofche, ju biefen Grthum verleiten laffen. Er mufte aber allen ihren Ginmendungen geschickt zu begegnen , und machte , bag Malachias Truftonus, ju Cambridge, am allererften feiner Meinung benftims 2(m meiften fchmerste ihm baben, bag ihn fein undancfbahrer Schuler, Paulus Minus, A. 1689. auch mit bem Borgeben angrif, baff fcon Caferius bergleichen Structur ber Lunge entbecft hatte.

Dach bem Absterben Petri Castelli, Professoris Medicina primarii, in bem Gymnalio gu Mellina, ward er bom Rath bafelbft, mit 1000. Scudi jahrlicher Befoldung, und 300. Scudi Reife Gelb, an deffen Stelle beruffen, welche er auch, auf Unrathen bes Borelli, annahm, bieweil auch fein alter Lehrmeifter, Andr. Marianus, geftorben mar, welcher ibm fonften am meiften gehalten hatte. Er hielte feine Untritte Rede bafelbft, ben 14. Dop, A. 1662, bon einer Erflarung ber Rlage bes Plinii, und andes rer aften Philosophen, bag fich bie Matur, als eine fehr verfchwenderis fche Mutter gegen bie Thiere , und als eine Stieff , Mutter gegen bie Menfchen, erwiesen hatte. Er begab fich offters auf bas nahgelegene Land. aut des Vicomte Jacobi Ruffi, und beobachtete bafelbft A. 1663. gu erft

D bb 2

an einen Stuck Sols eines Dicken Caftanien-Baums Die Lufft-Robren ber Mflanken. In ber Stadt beichafftigte er fich in feinen mußigen Stunben, mit aufschneiben ber Rifche, und entdecfte baben vieles besonderes. meldes von andern nicht mar beobachtet morden, meldes er in ben Ob. servationibus de ductibus adipofis, & circa Turpedines & pifces Columbos. in der Epistola ad Borellum, circa ftructuram nervi opeici in pifce Xypbia, in Observationibus circa linguam Typis, und de cerebro ejusdem, fund machs te: in den legtern erwieß er die Existenz des Succi necvei, der von den Drufen im Gehirne abgesondert wurde , dagegen ihm Diemerbroeck Ginmurffe machte. Rerner entbectte er, bag bes Gefühles auferliches Mercheug in ben fleinen Marken bestunde, welche unter ber Saut ftede ten. Biele hatten hieruber einen groffen Wohlgefallen, andere aber faben diefes alles mit neidischen und verfleinerlichen Mugen an, babero es an fteten Reber Befechte nicht feblte. Gin taum aus bem En einer fcmare Ben Benne gefchloffener Doctor, Michael Liparus, erfühnte fich eine reche te Lafter Schrifft berauszugeben, unter ben Sittel: Galeniftarum trium. phus neotericorum medicorum infanias funditus eradicans, ne mortales ex corum perpetuo fepeliendis doctrinis immatura, imo violenta, morte moriantur. Diese beantwortete Malpighi, unter ben Mahmen Placidi de Papadopulis, und zeigte ihm feine Unwiffenbeit auf allen Seiten.

Ben ben unabläßlichen Rleif im anatomiren befand er ferner, baf Die Gingeweide auch mit febr vielen Drufen verfeben maren, infonderheit Die Leber, und bas Dille, und gab hierauf fein Werct, de Vefcerum firu-Bura, heraus, in welchem er diefes flarlich barthat. 2Begen ber Leber machte ihm Berkeing, und wegen ber Dieren Garber einen Mieberfpruch, bag er alfo fast niemable bie Reber aus ber Sand legen burffret sumabl ba auch obgebachter Paulus Minus, fich bamit am meiften fuchte groß ju machen, bag er feinen treuen Lehrer, ben aller Belegenheit ansauffte. Die Structura glandulofa ber Leber, fand mar ben ben meis ften Anatomicis Benfall, um aber boch bem Malpighi mebe ju thun. fagten Syerius und Minus, Depffer habe vorhere auch diefes behause tet. Malpighi rechtfertigte fich bagegen bamit, daß erflich Weptfer noch baben einen Zweiffel bierüber geaufert babe, Dieweil er zwenmahl bas Wort Dusf ben Gutbeckung feiner. Meinung gebraucht, und gefcbrieben habe: Expendas, euge hepar fuillum coclum, invenies derracta excima membrana totam & vastam hanc molem, quasi ex innumeris glandulis combinatam, und hernach wiederum, hepar quali glanglandula conglomerata eft. Hernach habe Wepffer, dieses nur in einer gekochten Schweins: Leber, nicht aber in andern Lebern beobach; tet; drittens habe er auch des Wepffers Brief davon, lange nach den ersten Druck ju Strafburg, in Megina, erstlich zu Gesichte bekommen.

Nach ber verstoffenen gewöhnlichen drenjährigen Zeit, verlangte der Rath ju Megina A. 1666, daß er noch 4. Jahr daselbst auf den Catheder bleiben solte. Er willigte auch darein, und bath sich nur die Erlaubnuß aus, nach Bologna, wegen seiner häußlichen Geschäffte, zu reisen. Dieser vorgenommene turge Besuch, verzursachte aber sein beständiges dableiben, indem der Nath ein so berühmtes und nügliches Stadt. Kind, einer fremden Stadt nicht länger gönnen wolte, sondern ihn, mit ansehnlicher Bermehrung seines jährlichen Gehalts, bey sich behielte. Er ließ baselbst, mit Beforderung des Fracasiati und Bonblioli, seine meiste und liebs ste Anatomie senn, untersuchte recht genau die Structur der Glandula, des Mutterleibs, der Gebeine, und der Jähne. Er besahm Zuspruch von etlichen reisenden gelehrten Medicis, als von Seinrich Meidom, Abraham Vilna, und Joachim Elsner, und erfuhr von den letztern des berühmten Sylvii neue Art zu curiren, und die Zubereitung dessen, mit so guter Würckung, in hystericis Assectionibus gebrauchten spiritus volaulis ex Sale Armoniaco & Sale Fartari.

Auf Beranlassung ber Konigl. Gesellschafft ber Bissenschafft zu London, schrieb A. 1667. den 2. October der Secretarius derselben, Seinrich Oldenburger, anibm, weil diese Gesellschafft aus lauter solchen gelehrten Mannern bestünde, welche sich bestrebten nügliche Künste und Wissenschaften, nicht aus lauter Speculationen, sondern ans bewährten Observationen und Experimenten, zu verbessern, und zu befördern, so wurde es derselben zu großen Bergungen gereichen, wann er, als ein Mann, der bischer den Geheimnüssen der Natur, mit so unermüdeten Fleiß nachgeforschet hätte, auch sich in dieselbe begeben, und seine gelehrten Unmer, cfungen, und glücklichen Erfindungen ihr mittheilen wolte, insonderheit verslangte er von ihm Observationes von den Seidenwürmern. Malpighi hielte sich es für eine Ehre, sich solchen eifrigen Naturforschern bezungesellen, und ward dahero auch A. 1669. den 4. Wartii in gedachte preiswürdige Gesellschaffe, durch

einhellige Stimmen ber Mitglieber, aufgenommen.

Er unternahm bahero A. 1668. die Historie der Seidenwürmer, und bei schrieb nicht nur deren auserliche Beränderungen, sondern auch die Beschaffenheit des Leibes und ihrer Eingeweibe, mit solcher eifrigen, und diele Monath getriebes nen, obschon sehr beschwehrlichen Ausmercksamkeit, daß er davon ein Jieber und Entzundung der Augen besahm. Dieselbe zog zwar jedermans Bewunderung nach sich. Jedoch fanden sich z. gelehrte Leute, die daran was auszustellen hatten. Der erste war Swammerdam, welcher in einer Schrifft, so er Natura miraculum betittelte, daß dieses eine blosse Jundthigung ware; er gabe diesenigen Sachen als Fehler an, welche doch der Ratur der Seidenwürmer gemäß waren, und suchte ihm sublatam palmam non invidendo sed zwulando zu entreissen. Man solte aber nur bes benefen, daß er zu allererst eine solche genaue Betrachtung des Seidenwurms unters

nommen, und das Eiß hierben gebrochen hatte; Swammerdam hatte megen ber schon por sich von ihm gemachten Observationen eine weit leichtere Arbeit gehabt. Alls Steno ihm A. 1675, die Abdrücke von des Swammerdans in Aupsier gestochenen Seidenwürmern zusendete, schrieb er baben: Cerco Dio, ma non ancora nella chiesa di Dio V. S. pregni Dio, e per quelli amici, ch'ella cognosce esser veri servi di Dio, faccia pregare per esso. Diese angezettelte Borbitte, hatte aber die verhösste Burckung ben dem Swammerdam nicht. Der Jesuit P. Philipp Bonanni machte dem Malpighi auch in Observat, circa viventia, qua in rebus non viventibus cap. 50. einen Syllogismum cornurum, wegen ber vielen gezeigten herhen, der Seidenmur.

mer, welchen er aber auch gar leichte beantwortete.

Malpighi ward endlich des Wülens in den Eingeweiden der Menschen, Thiere, und Gewürme fast überdrüßig, und legte sich dahero, mit Hilfe des Microscopii, auf die genauere Betrachtung der Pflangen. Er begab sich zu dem Ende A. 1671. auss Land, und brachte darüber viele Zeit zu, bis er seine Anatomen Plantarum vollenden konte, welche die Königl. Academie der Wissenschaften, zu London sehr schön drucken ließ. Rajus machte sich dieselbe in seinem Opere Plantarum gleich zu Nute. Der erste aber, so was daran zu tadeln fand, war Jo. Baptiska Triumpheltus zu Nom, welcher noch darzu recht heimtückisch mit ihm daben versuhr. Der Haupt Streit war von der Frage: An folia seminalia prosperam faciant vegeeationem? welches Triumphelti auf Eingeben des D. Ciani lauguete. Er bekahm deswegen noch mehr Ausechtung, von dem Autore Dissertationis epistolicæ de recentiorum Medicorum Studio, und vom Borello im lib. ultimo de Motu Animalium, ferner auch wegen seiner Meinung von Galläpsseln, von dem P. Bonanni, daß es ihm also niemadis, wann er mit etwas neues herausgeruckt war, an nöthiger Verantwortung sehlte.

Richt weniger gab er sich auch Rube, recht hinter die Formationem Pulli in ovo ju fonumen, und wendete bazu viele Jahre an, diß er flarlich überzeugt ward, in cicatrice adesse compendium animalis. Auch die häuffigen Burmer in den Eingeweiden der Menschen und Thiere, die im Man wie sliegende helle Feuerfunden, des Nachts zu sehende, ingleichen die um das licht herum flatternde Mucken, die Haare und Federn, die Nägel an Händen und Fussen, sahe er mit schärffern Augen an, als sonft geschehen war, und machte davon die nüglichsten Anmerckungen.

Der Cardinal Ant, Pignatelli hatte ihn, als Pabfil. Legat ju Bologna, wohl tennen lernen; bahero als er A. 1691. Pabft geworden, beruffte er ihn nach Rom, und nahm ihn unter seine Leib Medicos an; woselbst er auch A. 1694. ben 29. Nov. im pabfil. Quirinalischen Pallast, an einem Schlag-Fluß, im 67. Jahr seines Alters verstarb. Georg Baglivius hat in Opp. Medic. p. 681. die historie von desten letten Rrancheit, und Section bessen Leichnams beschrieben. Derselbe ward nach Bologna zur Beerbigung abgeführt, woselbst auch diese Grabschrift von ihm besindlich:

#### D. O. M

MARCELLVS MALPIGHIVS, Philosophus & Medicus Bononiensis collegiatus, in patria & Pisana Universitate ordinarius, in Messana vero primarius Medicinæ Professor, operibus editis clariorum Europæ Academiarum æstimationem promeritus, ab Innocentio XII. P. M. in Archiatrum elesus, ac inter Romanos Nobiles, & Cubicularios intimos participantes adsequiescit. Anno salutis MDCXCIV. Ætatis sue LXVII.

Alle feine Schrifften find zu London A. 1686. in f. in 2. Banden zusammen bers aus gefommen, welchen die Opera posthuma daselbst auch 1697. gefolgt find. Eine neue und vermehrtere Ausgabe von den lettern, hat Perrus Regis beforget. Hieranymus Gaspari, ein Medicus zu Verona, gab A. 1713. in 4. zu Padua Centuriam primam Consultationum Medicinalium Malpighii heraus, über welcher aber die Erben und Schüler besselben, in einem besondern fleinen Aussah, Monitum literarium gesnannt, ihr groffes Mifffallen bezeigt haben, dieweil vieles darinne verandert,

perfalicht, und mit frember Arbeit vermengt worben ift.

So sauer sich es aber ber unverbrossene Malpighi, sast die meiste Zeit seines Lebens, in mancherlen Arten zu Anatomiren hatte werden lassen, so hat er boch nicht überall gleichen Danck dasur ausgehoben. Der ob angeführte Paulus Minus, schlug öffentlich unter andern folgende Thesin wieder ihn zu disputiren an. Insectorum, plantarumque Anatomia per exquisitam suarum partium integralium resolutionem estecka egsegius certe nostrorum temporum labor est. Cæterum qualis illa quantaue sit, ditat quidem philosophicum penu, non medicum. Mirabilis enim istorum entium cognita conformatio sanandorum ægrotantium artem non promouet. Am allerhesstigsten wurde er wegen seiner circa subtiliorem anatomen, dendranatomen, & anatomen comparatam angewendeten ungemeinen Bes mühung, weil dieselbe zur practischen Medicin gang unnöthig und unnühlich wöste, von seinem Collegen, Jo. Hieronymo Sbaraglia, in der Dissertatione epistenari de recentiorum Medicorum Studio A. 1689. angegrissen, welcher alle desselben Entbeschungen, unter andern Bersleinerungen darinne, occupatissimas inanitates & aumina irrita pro medicina practica nennete, welchem er aber mit einer recht gründs lich ausgesehren Antwort begegnet hat.

Dieweil auf der Gegen Geite der Medaille des Malpighi, ist vorgestellet worsben, was das Bergrösserungs Glaß für ein grosses licht, zu sehr genauer Erkäntmiß der Natur, dem Fleiß des Malpighi, den Betrachtung derer Dinge, die man
wegen ihrer Kleinigkeit, mit den blossen Augen nicht sehen kan, bengetragen hat;
so will ich nur ausühren, wie Sbaraglia auch dieses angesochten hat: Utrick facultas, schreibt er, quie sanguinis impetum frænat, microscopio non debetur, licet
hujus ope spinosa superficies appareat. Seminum papaveris aldi virtute non ideo
fruuntur scholk, quia oculus microscopio armatus illorum aspexerit superficiem,
multis siguris quadratis, pentagonis, & sexagonis præditam; semina Hyosciami,
Portulack, Thymi non sunt medick considerationis, quia microscopium aperuerit usum; neque opus est singula commemorare: Omnes norunt nullam solidam
utilitatem medicam hinc resultare, instrmosque expectare remedia, & zque pertinere hanc industriam ad Medicum, quam ad Musicum, sive ad habentem animarum curam. Non timeo ulterius opinari, tantum abesse, quod hac cognitio lueisera sit, & medicink practick scientiam inserat, ut nec sit sagacitas, & odera-

tio quædam venatica ad finem medicum adipifcendum

Malpighi Antwort lautet hierauf alfo: Verum eff, facultatem attributam ursica, comprimendi impetum fanguinis, non esse detectionem microscopii, circa auod quod author ridere non debet, cum non sit instrumentum ad hunc sinem adhibitum. Sed utique animadvertam, cum ope microscopii detestæ sint spinæ, quibus abundat pars extima utticæ, & cum ex observationibus distæ spinæ st fistula, intercepta valvulis, in qua insit succus valde activus, qui immissus cuti, a spinis vulneratæ, intimæ communicatur, sicuti apes aculeo vulnerantes, in vulnus succum immistunt, simili modo tumorem urentem & rubentem produci. Et quoniam satis verosimile est, - frondes utticæ esse ejusdem naturæ, hinc oritur, microscopium posse pariter afferre aliquid luminis, non tantum morbo producto a spinis, sed etiam modo operandi, quo agit succus utticæ, &c.

Er ward auch von dem Rerfring, Anatom. Observ. 93. wegen des gebrauchten Bergrösserungs : Glases solgendermassen angestochen: Microscopiorum ope se quidam tam lynceos sactos putant, ut affirmare audeant, totum hepar esse corpus glandulosum. Sed ne quid aimis, aut saltem ne przcipitentur nimis, quzso tantisper resste. Barum aber der Borstellung, burch die Vergrösserungs Glaser, nicht zu trauen sen, deutet er serner an: Scisne centrum istius visionis else minutissimum: Scis colores ita variare, ita redus hac videndi ratione assundi, ut quis carum antivus & verus sit, dijudicari nequeat: Scis denique ea, quz sic interpolatis visionibus percipiuntur, sieri posse, ut discreta appareant, vere unita & continua, quz sunt.

Malpighi zeigete bagegen, baß er sich bes Bergrösserungs. Glases, also be bienet habe, wie es sich gehört, und folglich baburch nicht hatte konnen betrogen werden; und zwar auf folgende Beise: Primo explorandæ sunt microscopio unius lentis nlmis acutæ, quæ amplior moles attingitur, & continuitas & discesso distinguuntur, deinde usurpanda est acutior, qua auctior redditur minima moles: hæc autem sensim mota objecti partes oculis certo exhibet continuatas, vel solutas, ea scilicet ratione, qua mutis pedetentim oculis literas legendo attingimus, vel latum objectum variato solum situ, & continuato intuitu lustramus.

Bey allen seinen vielen Entbeckungen, war Malpighi von ber Bescheibenheit, baß wann ihm von seinen Neibern und Misgonnern vorgeworssen ward, daß auch andere gelehrte Manner, dieses und jenes schon beobachtet hatten, er mit des Stenonis Borten, aus dessen Myologiæ, ihnen zur Antwort gab: Sie mihi gratulor, me non ab illis monitum eadem, quæ illi observaverunt; nec me movet post alios me hæc vidisse, modo ab aliis eadem habuisse non accuser. Vid. Prosper Mandosius in theatro Archiatrorum Pontif. Manget. in bibliotheca scriptor.

Medicer, T. II. p. 137. Eustach Manfredi in Vite de gli Arcadi. T. I. Niceron in Memoires pour servir a i bist. des bommes illustre dans la rep. de

lettres. T. IV. p. \$7.



#### Der Wöchentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

si. Stud

ben 21. Dec. 1740.

Line MEDAILLE, von dem verungluckten Surftl.



#### I. Befdreibung derfelben.

deckt mit einem Huth, in einer aufgesteifften Schaube, im kahl geschornen Kopff, mit einem starcken Barte. Umber ist die zweysfache und getheilte Umschrifft: CHRISTIANVS BRVCK IVRIVM DOCTOR.

Die Ruck-Seite enthalt beffen Bappen; worinne ein fpringendes Rof, bedeckt mit einem geschloffenen, und mit einer Streitwulft belege

ten Selm, auf welchem ein hervorragendes halbes Rof.

#### 2. Siftorische Erklarung.

Weil ich im 20. Stud die Grumbachische Medaille, im 21. Die in der Belagerung von Gotha geschlagene Noth-Rlippen, und im 30. des gefangenen Berhog Johann Friedrichs, des mittlern zu Sachsen Medaille, vorgestellet habe, so ist badurch ein guter Freund veranlaffet worben , mir bas Schaufluck von bem bamahls auch verunglückten Canpler gebachten Herhogs, D. Christian Bruck mitzutheilen , bamit man die bren Haupte Personen bieses Trauerspiels benfammen hatte. Es ist zwar mein Borsatz nicht , alles dasse nige anzuführen , was sich ben diesem Gothischen Krieg zugetragen hat. Dieweil ich aber boch ben Herren Mung Freunden in allen mich gefällig zu erweisen , stete

befleifige, fo habe ich auch biefe Medaille nicht vorbenlaffen wollen.

D. Chriftian Brudt, mar ber andere Gobn, bes um die Evangelifche Lebre fo bochverbienten Canglers, ben ben bren Churfurften ju Cachfen, Friedrichen, Jobann , und Johann Friedrichen , Gregorii Brucks , welcher auf bem Reichstag gu Mugfpurg A. 1530, bas verleiene Glaubens , Befantnug ber fieben Epangeliften Meicheffanbe, in Teutscher und Lateinischer Sprache bem Rapferl. Secretario, Mer. Schweiß, eingehandiget hat, und nach bem Unglid feines letten Berrns, auf Ginrathen des Bifchofs zu Maumburg, Nic. von Umbedorff, A. 1548. fich nach Jena begab, und in bem bajelbft angelegten Gymnafio ber Jugend die Rechtsgelahrheit bif an feinem A. 1557. ben 15. Febr. im 73. Jahr feines Alters erfolgten Lod,als Profesior vorgetragen hat. Es war berfelbe aus bem im Gachfifden Chur Rrepg, 5. Meilen Dorbmerts pon Bittenberg gelegenen, und in die Superintendur Belftig gehörigen Stadtlein Brud gebartig, mo fein Batter, Beorg Seins, ein fehr mobilhabenber Raths Bermanbter ge mefen, welcher aber in feinem Alter nach Wittenberg gezogen ifr, und einen fleißigen 3us borer, D. Luthers abgeben bat, infonberheit als er bie Dfalmen ausgelegt bat. Er batte bren erwachfene Cohne; und ließ biefelbe ftudieren, weil ihn Gott mit einem anfehnlichen Bermogen gefeegnet hatte. Der eine Gobn, Gimon Seine, marb jum Ctabt Pfarrer zu Wittenberg beftellet, und hatte zugleich eine Profeffion ben ber Univerfitat, weil er aber megen feines franctlichen Leibes faft gar nichts verrichten fonte. fo ließ er offtere D. Luthern fur fich predigen. Der andere ift als ein Medicus auf ber Univerfitat ju Dabua geftorben. Der britte mar biefer Gregorius, Doctor luris , und A. 1520. Churfurft Friedriche bes Beifen ju Cachfen Cangler, welches hobe Umt er auch, wie gefagt, unter beffen beeben Dachfolgern in ber Chur iber 30. Jahr forigeführet bat. Derfelbe nahm, nach bamabligen Brauch, ben Bunah. men von feiner Geburts Ctabt an, und nannte fich D. Bruck, ober ju gatein Pontanus. D. Luther bat feine Sochachtung por ibn ben aller Belegenbeit begeiget. Er fagt von ihm : "Etliche find naturliche Juriffen, wie D. Greg. Bruct, ber ift "bon Ratur ber vortrefflichfte Jurift , und in ber Practica erfahren , in groffen und "wichtigen Sandeln wohl geubet und gewaltig. " Und an einer andern Stelle fpricht er: "Lieben herren, wir Theologi loben und preifen euch Juriffen bod, sihr aber thute nicht wiederum. Alle Juriffen achten Gottes Wort fo groß und "boch nicht, wie groß wir fie achten. Allein D. Gregor. Bruck giebt Gott, mas "Gottes ift, und bem Ranfer, mas bes Ranfers ift, aber die andern gebens nicht "Gott, fonbern ihnen felbft. Er liefet taglich in ber Bibel, benn er will ber leb-"re gemiß fenn. Bie benn warlich einem jeben , ber ein Chrift will fenn , und "feelig werben, auch boch von nothen ift., Den Praceptorem biefes Canglers, ben fonft berühmten Juriften und Probften gu Bittenberg, D. Benning Gorbten, bat D. Luther gang andere abgemablt. "D. Gorbt, fagt er, bat nicht viel von um "ferm DErr Gott gewuft. Denn ba ich ju ihm tam, als er franct auf ber Erben am Bette lag, und nur feine Schaube über fich gebecht batte, ba fragte ich ibm,

"was er guts machete? Da antwortete er , bag er franck mare. Ich fprach gu ,ihm: Lieber herr Doctor , ibr fent ein schwacher Mann , ihr folt euch nun mit junferm Der Gott auch beriohnen , und mar euer beftes , bag ihr euch mit bem "bochwurdigen Gacrament verforgetet, auf bag ihr bereit maret, wenn @Dtt uber "euch gebieten mochte. Da antwortet D. henning: En es hat noch fein Roth; "Got wird fo Schweißerifch an mir nicht handeln , und mich alfo übereilen. "Aber es gefchab ibm gleich, wie er es fagte. Denn bes anbern Tages, ba er bie "Burfte in die Reuer geblete, entfiel ibm bie Gprache, und ftarb balb barnach. Gelbft Joh. Cochlaus ichreibt in feiner von Quebern Teutich überfetten Hiftoria Lutheri p. 401. von bem alten Canpler Brudt: "D. Gregorius Bruct, ein mobiberebter Mann, welcher faft in allen Sandlungen ber Proteftirenben gemeiner Mund und Berdjeug gemejen. " Dabero fchreibt auch Phil. Delanchthon in einem Briefe in bes Jo. Manlil Farragine epifiol. ej. p. 35 a. an thm : Nos Dei beneficio recte valemus, & Deum precamur, ut tu quoque felicissime valeas, & quam primum falvus ac incolumis domum redeas. Nibil enim nobis tua salute prius aut antiquius eff. Atque hoc quidem tempore magis te requirimus, nec fineremus te a nobis divelli in his periculis, nifi te respublica avocaret, cui quoniam servis, spero, Deum, qui hac a te officia requirit, defensurum te effe.

Er hatte von feiner She Frauen zween Sohne, Gregorium, welcher als ein Mitglied bes Stadt. Raths zu Wittenberg A. 1547. im December gestorben ift, und biesen Christian, die er in ihrer Jugend von einem geschickten Lehrmeister, Bernharden, aus der Marggrafschafft Baben, unterweisen ließ. Es war dieser Mann ein groffer Freund bes Philipp Melanchthons; wie aus einem Briefe zu erssehen, welchen Melanchthon hat an benselben A. 1530. ben 28. Juli von Augsspurg in Lateinischen Versen abgehen laffen, worinne er ihm eine furze Nachricht giebt, von dem, was auf dem Neichstag vorgegangen, des Cantilers Verdienste baben ihm anpreiset, und zulest ermahnet, solche desselben Sohnen zur Nachfolge

porguftellen , in folgenden Worten :

Nullaque funt tantas inter folatia Curas, Hæc nifi Pontanus que relevare ftudet. Quo nemo in tanto numero præstantior uno est. Eloquio & veris perpetuisque bonis. Pulchrius haud videas inter spestacula quicquam Que domino facit urbs officiofa fuo; Quam cum dicturus Pontanus folverit ora, Et Regum attendit curia magna virum. tofe fuos oculos Cæfar defigit in unum, Totus & unius pendet ab ore chorus. Sic Ithaci eloquium mirata eft Græcia quondam, Quod velut hybernas fudit ab ore nives Hac , Bernharde , patris detes praconia vera PONTANIS etiam commemorare tuis, Ut patrias laudes primis mirentur ab annis Et virtute, velint, poffe referre patrem.

Chriftian zeigete in feiner Jugend eine fehr gute hofnung von fich. Delauche thon fcbreibt biefes von ibm an ben Brentium : Docet idem Magifter, conterraneus, nofter, Badensis, cujus doctrinam & sidem, ut probari nos scias, Pontani, Cancellatii noftri, quem nofti filium, optima fpei puerum. In bee Rebenfocts Colloquiis Lutbert T. II. f. 199. ftebet auch von ibm: Doctoris Pontani filias advenerar, adoleicens ingenuus, verecundus & studiosus, non attollens sese ad alta, fed humilibus contentus, primis fundamentis inflitutionum contentus. Et ift A. 1532. auf Die Univerfitat Wittenberg gefommen, und bat bafelbft Prafide D. Laurentio Czoch pro Licentia in utroque Jure A. 1543. ben 26. Januarii difpueirt. Alle er in Italien, und fonder 3meifel nach Bononien, ju reifen vorhatte, und biefes D. Luthern anzeigte, gab ihm berfelbe biefen ungebuhrlichen Geegen, mit auf ben Weg: "Bilft bu in Belfchland gieben ? Beuch mo anbere bin. Beuch "in 2Belichland, und nimm auch ein QBeliches Ende. " Es ift lacherlich gu boren, menn einige biefen bofen Bunich, als eine Borbebeutung von Brudens ichmabli chen Enbe anfeben , und begwegen D. Luthern jum Propheten machen wollen. 3ch mochte miffen, wie man erweifen tonte, bag ein Belfcher Tob fo viel bebeutete, als geviertheilt merben. Da Brud, um feine Juruflifche Biffenfchafft auf ber Univ perfitat gu Bononien noch volltommener gu machen, nach Welfchland gieng, fo bat D. Luther nicht Urfach gehabt, ihm einen Welfchen Tob angumunfchen.

Er muß gleich nach bes gebohrnen Churfurftens, Joh. Friedrichs ju Gachfen A. 1554, erfolgten Ableben, bon beffen bren gemeinschafftlichen regierenben Cobnen, ben Bergogen Johann Friedrichen ben mittlern, Joh. Bilbelmen , und Job. Rriedrichen bem jungern, jum Rath und Cantler fenn angenommen worben , bie weil er ben ber im Junio A. 1554. angestellten Riechen Bifitation, mit ale Commiffarius gemefen, und A. 1555. nebft Peter von Konis die Reichs Lefin vom Rape fer ju Bruffel empfangen bat. Alls die bobe Schule ju Jena A. 1558, ben 2. Febr. mit groffen Geprange eingeführet marb, hielte er im Rabmen ber burchlauchtig. ften Stiffter, nach Berlefung ber Privilegien, eine mohlgefeste Rebe in Teutscher Sprache, wobon J. Stigelius in epistola de inaugurat. Acad. Jenensis folgenbes melbet; Recitatis privilegiis, clariffimus vir, Christianus Brak, I. V. D. & apud Principem Cancellarius, ut habebat in mandatis, animum Principis declarandi caufa, orationem habuit, lingua vernacula, amplam & splendidam, rerumque pondere gravem & magnificam. Eft enim vir ille non modo ad fingularem dicendi facultatem, verum enam ad omnia fumma natus, ingenio amplo, animo magno, & ad gravitatem dignitatemque composito, non modo literis illis nofiris, fed etiam virtute atque prudentia ornato atque exculto.

Auf dieser neuen Universität, entstunden bald hernach groffe Streitigseiten zwischen ben Theologen, Matthia Flacio und Victorino Strigelio. Dieselben zu schlichten ward von Herbog Joh. Friedrichen dem mittlern eine Unterredung zwischen benden augestellet, welcher der Canpler Brück und Eberhard von Thann bem wohnten. Strigelius ward wegen seiner Hartnäckigkeit A. 1559. den 27. Martit auf die Leuchtenburg gesehet, kahm aber auf groffe Borbitte verschiedener Kursten, und auf seine glimpslichere Erklärung, nach etlichen Monathen wieder loß; worauf zwischen ihm und Flacio auf dem Schlosse zu Weimar über der Lehre von der

Erbfinde und dem frenen Willen A. 1561. den 2. Aug. wieder eine Unterredung, in Gegenwart des Cantiers Bruckens, gehalten ward, die aber auch fruchtloß ablief. Wie-nun die Spacegistichen Streitigkeiten immer befftiger wurden, so ordnete ermeltter Herzog A 1562. im Julio, eine Kirchen Bistation in seinem Lande an, welche Cantiar Bruck, Maxim. Mörlin, General Superinten dent zu Coburg, und Johann Stoffel, Professor Theologia zu Jena, unternahmen. Hierben wurden in die 40. Geistliche, worunter die 4. Professors zu Jena waren, Johann Wigand, Mathaus Judex, D. Simon Mulaus, und Flacius, welche des strigelis Declaration nicht annehmen wolten, ihrer Dienste entlassen, welches groffes Wehftgegen verurfachte.

A. 1564. wohnte Cangler Brud, bem in Julio gu Buterbod gehaltenen Dber-Cachfifchen Rrenftag ben. A. 1566. aber fiel er in feines herrns Ungnabe. mar ben Derfog Job. Friedrichen bem Mittlern, ber gebeime Secretarius, Rricbrich Mubolph febr mohl geluten , weil er ben feinem Batter in ber Gefane genfchaffe getreulich ausgehalten batte, auch fonft ein fehr geschiefter Mann mar. Iber folche Furfil. Gunft fabe ber Cantler fcheel. Geine Miggunft vermehrte fich, ba Rubolph, feinem Endam, D. Beinrich Sufano von Gifenach, eine Mathe Stelle ben feinen Beren auswurdte. Rubolph war bamable gut Grumbachifch, ber Cange ler hingegen mar ubel auf Grumbachen ju fprechen. Die beebe Rurftl, Briber. Bertog Johann Friedrich, und Bertog Joh. Wilhelm entzweneten fich über die Landes Theilung, und über ben Grumbach, welche Zwiftigfeit man dem Cangler bep: mafi. Uber biefes beschulbigte bemfelben, ber Statthalter gu Coburg, Cherbard von Thann : er batte burch feine bofen Unfchlage, bie Universitat Jena verftobret, ben Rurfil. Soffrath ju Beimar gertrennet, ben mehrern Theil gelehrter und gottes. fürchtiger Pfarrer verjaget, und fo viel an ihm gewefen, faft beebe Regimente, Mirchen ; und weltliche Policen in gant Thuringen, wie eine milbe Caue einen Mder, gerwulet, verhauen, und vermuftet. Da er aber nun fabe , bag er ber Cachen ju viel gethan , wolte er bie Could gerne auf einen anbern fchieben , mele ches er boch mit Bestand nicht thun tonte , und wurde er es ju feiner Zeit schon empfinden. Der Churfurst von ber Pfaly vertrug die beeben Furstl. Bruder, als ihrer beeben Schwaher mit einander , und Bruck ward feiner Dienste entlaffen, und ibm bas fonft auf Lebenslang verschriebene Umt Tenneberg genommen.

Da aber ber nach Augspurg auf bem Neichstag geschiefte D. Husanos es bahm nicht hatte bringen konnen, baß die Bollstreckung der Acht, gegen den Grumbach ware eingestellet worden, sondern seinem Herbog vielmehro gewarner hatte, sich won den Aechtern abzuthun, wiedrigen Falls wurde er um kand und Leute kommen, berohalben auch nicht wieder nach Gotha kam, sondern seine Instruction zurücke sendete, und sich nach Heibelberg begab; so erforderte der Herbog den D. Brück wieder zu sich, und seste ihn in sein vorlges Amt, welcher denn auch versprach, Grumbachs Sache mit Necht auszusühren. Der Secretarius Rudolph hingegen kam in Berdacht, ob habe er einen heimlichen Verstand mit dem Chursursten zu Sachsen, und Rach Schlüssel machen lassen, um die Festung zu verrathen, ward deswegen ins Gefängnüß geworffen, und wegen dieser Beschuldigung zweymahl nach einander so hart mit der Warter angegriffen, daß der Stockmeister sagte:

Mann er ihn noch harter fpannen folte, wie es ihm ber baben geftandene Cangler befohlen hatte, fo murbe er wie eine Satte gerberften , jumabl ihm bereits bas Blut aus bem Rabel gefprungen mare.

Bu Musgang gebachten Jahrs, marb Gotha und Grimmenftein von bem Churfurften ju Cachfen, welchem die Bollgiebung ber Ucht gegen ben BerBog, mei gen bes mit feinem Unhang gefchuften Grumbachs, mar aufgetragen morben, belagert. Es verjog fich biefe Belagerung big ju Unfang bes Aprils im Jahr 1567. ba ben 4. befagten Monate bie Befagung in einem Auffauf bie Mechter gefangen nabm, und barauf ben 13. Colog und Ctabt mit Uberliefferung berfelben übergab. Bie ber Cantler baben gefangen genommen worden, babon fimmen bie Er geftanben, ale bas Rriegs. Bold mit groften Ungeftumm binein gebrungen, und ben Grumbach gefucht, ba er bann gefprochen: man follte boch fauberlich und gemach banbeln. Er mare aber bem Bergog mit Gewalt von ber Geite geriffen, und gefänglich in bie Stabt auf bas Rathhauß gebracht worben. Eine andere fagt : Er babe fich in ber Schreib : Stube befunden, bie batte man aufgeschlagen, und gefchrenen : heraus, immer beraus, fort, fort, und wie er nicht flugs geben wollen , fonbern gefagt : Thut gemach , ich bin nicht Grumbach , auch fein Mechter , fo mare ein fleiner Bauersmann binein gelauffen , batte ibn mit ber Buchfen in die Geite gestoffen, und gesprochen : Gebe nur fort, hernog hans 2Bilbelm, wirds dir ichon fagen , was du gethan haft , worauf er mit Gewalt berausgenommen , fortgeführet , und in Retten und Banden geschloffen wor ben fep.

Den 14. April marb berfelbe peinlich befraget. Che er von bem Beiniger angegriffen warb, that er Graf Gunthern ju Edmargburg einen Rug . Rall, unb flebete ibn an, ben bem Churfurften eine Borbitte gu thun, bag er mit ber Darter modite verfconet bleiben. Der fiteg ibm aber mit groften Born von fich, und gab ibm jur Untwort: Schelm, wie bu es verdienet haft, foll bir Gnabe wiederfahren. Wann bu mich in auferfte Beschwehrung , auch um mein gand, und Leute hatteft bringen tonnen, murbeft bu teinen Fleiß gefpahret haben. Sierauf wendete fich ber elende Mann ju bem Churfurfil. Rath, D. Georg Cracovio, und fagte: Ach lieber Berr Doctor, ihr wiffet, daß ihr auf ber Universität Wittenberg mich gebo. ret, und bie Initia Juris von mir gehabt, ihr wollet boch megen ber alten Schul Freundichafft eine Borbitte meinetwegen einwenden, auch barneben Gr. Churfurfil. En. meines lieben Battere feel. Dienfte , fo er bem bochlobl. Daufe Gachfen geleit fet, unterthanigft ju Gemuthe fuhren, bag mir boch in biefer meiner gegenmartingen bochften Befchwehrung Gnabe erzeigt werben moge. D. Cracovius antwortete ibm: Mein lieber D. Brud, man weiß wohl daß ihr ein Schneuger fend. Eure Rei be Runft gilt jeto nicht. Daß ich bie Fundamenta Juris erftlich ju Bittenberg pon euch habe, muß ich zwar befennen. Sabe euch aber mein Gelb barum gegeben. Em ren Batter feel. belangend, ift berfelbe ein ehrlicher und redlicher Mann geweft, fo fich euren Ungeigen nach um bas bochlobt. Sauf Gachfen mohl verbienet, fo ibm besmegen febr rubmlich und wohl nachzusagenift. Sattet ibr ibm nachgefolget, unb maret in feine Bufftapffen getretten, barfftet ibr jego an Diefen Ort nicht fommen.

Ich fan euch nicht helffen. D. Brudt ward hierauf unter fammerlichen Beinen und Bebtlagen auf die Folter geworffen. Bas er ausgefagt, ift niemable fund ges

macht morben.

Den 18. April, ale am Frentag nach Mifericordias Domini, ward biefes Ur. theil wieber ibm ausgesprochen : Beil er, als Bertog Job. Friedrichs gemefener Cangler, eine geithero in feinem Dienfte ber erflarten Mechter, ale Grumbache und feiner Mitgefellen, ben ernftlichen Rapfert. Danbaten gu entgegen, fich anbangia gemacht, und ihre ganbfriedbruchige Difhandlung, ju Berachtung Rapfert. Daj. gu verfechten, fich vermeßentlich unterftanden, in welchem er viele bagige Schmab. Chrifften wieder bie Rapferl. Daj. auch ben Churfurften, und D. Johann Bilbelm gu Sachfen, als feinen Lebnherrn , und andere geftellet, und unter andern in mah; renber Belagerung in einem Schreiben an ben fluchtigen Mechter, Ernften von Dans beisloe, ausbructlich gefagt, bag die Rom. Rapfert. Daj, einen Enbbruch begans gen, und fich badurch ihrer Rapferl. Rron und Sobeit verluftig gemacht batte, wie bann folder Epebruch, ihrer Rapferl. Daj. jum forberlichften reblich auf geftochen folte werben , auch ber blutburftigen Mechter : Rotten aufrubrifche Practiquen wieber bas gange Reich und bie fonberlichen Unschläge wieber ben Churfurften und hertog Johann Bilbelm ju Gachfen gewuft , nehmlich wie der Churfurft erichoffen, herz. Joh. Wilhelm und bie Francfifchen Ginigungs Bermand. ten und Stiffter mit 2. unterichiedlichen gewaltigen Beeren überzogen, und von Sand und Leuten verjagt folten merben, beffen er, ale ein Endvergeffener gehnmann und Unterthan, den Churfurften, und S. Joh. Wilhelm niemable verwarnet, four ber folches vielmehr treiben helffen; baburch habe er fich alfo, und fonberlich in Brafft ber Rapferl. Acht, fo nicht allein bie Mechter , fonbern auch bererfelben Un. banger, Borichuber, und Rathgeber begriffe, auch wegen Berlegung ber Rapferl. Maj. fich nicht allein feines Leibes, Lebens, Leben, und anderer Guter verluftig ges macht, und wurde deren in Rabmen Kanferl. Maj. hiermit verluftig erfannt, fondern habe auch die schärfife und auferste Strafe verdienet, und solte berowegen in 4. Studen gerichnitten und vertheilt werben.

Diefes Urtheil murbe benfelbigen Sag an ihm vollzogen, bie Studen feines Leichnams auf bem Schinder Rarn jum Thor binausgeführt, und auf die Straffen ben ber feine Duble gegen Balterebaufen gu aufgeftedet. Beben Tage bernach murben folche ben nachtlicher Beile meggenommen, ben 5. Julit aber von einem Bauer su Pfertingsleben, fo in ber Teutleber Glure gebraachet, in einem Acter eingegraben, und in einem Cacte fectend gefunden. Unf geschehene Ungeig hat der Schoffer gu Gotha Befehl befommen , folche auf die Pfale wieder aufflecten gu laffen.

Bor feiner hinrichtung hat er vor bem umftebenben Bold febr bereuet,r.) baff er Betrübung , Abfegung und Bertreibung ber Theologen mit feinem Rath und That geholffen; 2.) bag er bie Urfache bes Rrieges bie Unterbruckung gottliches Borte gu fenn vorgewendet, 3.) bag er nicht D. Job. Friedrichen, die Enturlaubung etlicher getreuen Rathe wiederrathen , und 4.) baf er fich Grumbache Achte. Erflarung ju Recht auszufuhren gebrauchen laffen , und nicht viel lieber Furfit. Ungnabe, und Leibes , und Lebens Gefabr bieruber ermartet habe.

Bon ben abgefetten Geiftlichen, ift er in ber Belt als ber argfte Reinb bes Prebiati Umte ausgeschryen worden. In bem Judicio & vaticinio de D. to. Stæffelio,

exulum Thuringicorum XXX. in bee Schlüffelburgii Catalogo Haretic, Lib, V. de Synergift. p. 106. fcbreiben fie bon ihm und Stoffeln aljo: Scimus enim te, una cum Cancellario D. Pontano , Christi ministrorum sidelium boste abjuratissimo , qui multos post se reliquit fratres , Caino fimilimum elle. Infonderheit wird ihm febr aufgemutet, bag ale ihm einige abgefette Pfarrer, burch Borhaltung bes Spruche Zach. 11 , 8. Wer euch antafter, der taftet meinen Augapffel an, hatten gu mehrern Glimpff und Gute ju bewegen fuchen , fo batte er fie mit diefer bobnifchen Untwort abgewies fen : Ey BOtt murde mich mobl auf die Singer Flopffen , wenn ich Diefes thate ; fo ergehlt es lober in ber Konneburgifchen Siftorie p. 262, und melbet, bag Diefe Untwort nur bem Pfarrer gu Gulgbach, Georg Zimbalarn, auf folche Borftels lung von D. Brud fen gegeben worben. Undere hingegen fagen, D. Brud habe ger fprochen : Wann ich GOtt feinem Aug-Apffel antafte, fo mag er fein Datgichs Sandlein bruber balten. Dun mag es mohl fenn, bag D. Brud bemjenigen Pfarrer, ber ihm mit biefem Spruche bebroblich begegnet, feinen Unberfrand und Doch. muth berb vermiefen babe, bag er bie Borte bes Defia von feiner Cenbung unter bie Depben, fich ben feinem beharrlichen Gigenfinn und Ungehorfam gegen bie Lands. fürfil. Berordnung gang ungereimt jugeeignet batte; bag er aber fich einer folchen Bermeffenheit habe baben verlauten laffen, ift beshalben nicht ju glauben , bieweil bererjenigen, bie biefes von ihm ausgeben, Auffage nicht mit einander übereintrifft, und auch in bem obangeführten Beter Gefchren biefer Exulanten bavon bem D. Brud fein Bormurff gemacht wird, welches nicht murbe unterblieben fenn, mann er bies felben mit einer folden SpottiRebe folte abgefertigt haben. Da nicht lange bernach in ber bom Churfurft Augusto, ale Dber Bormund ber Weimarifchen Pringen , ben ber im Gurfil. Beimarifchen und Coburgifchen ganben A. 1573. im Berbft gehaltes nen Rirchen Visitation, abermable III. Pfarrer, und barunter 9. Superintendenten, eben megen ihres bes Viet. Strigeli Declaration halben neu erregten muth willigen Begand's und Unfriedens in ber Rirche, ihres Amis entfeget murben, morju wieder ber obgedachtermaffen fo verhaft gemachte D. lo. Stoffelius verorbnet gewefen, fo hat man die Churfurfil. Commillarien befregen gar teines firengen Berfahrens und einer Ungerechtigfeit beschuldiget.

Dag übrigens auch ber Proces mit bem Cantler Brück, fehr tumultuarisch und schnell angestellet worden sep, zeiget der gante Verlauf der Uchts. Bollziehung. Weber in dem Raps. noch Churfürstl. in diesem Jandel ergangenen Ausschreiben, wird ihm das grosse Verbrechen niemahls bengemessen, welches er hernach mit einem so schmählichen Tod hat bussen mussen, daben ihm Hertgogs Joh. Wilhelms besonder ver Has, am meisten, und zwar bergestalt gedrucket hat, das man ihm auch nicht allein um seines um das gesamte Hauß Sachsen, und das gange Protestantische Wesen so bochverdienten und vortresslichen Batters willen, die geringste Enade in

Milberung bes schärfften Todesi Urtheils hat angebenhen laffen. Vid. Muller in annal. Saxon, ad b. aa. Rudolphi in Gotba Diplomat. T. I. P. II, c. 9. Wimmerus in vita Gregor, Pontani. p. 282.

**総器 )o( 総器** 

#### Der Wöchentlichen

### Wistorischen Münz-Belustigung

52. Stuck

ben 28. Dec. 1740.

Noch eine andere MEDAILLE, auf den weltbes
rühmten CHRISTIUN WOLS.



#### 1. Befdreibung derfelben.

ie vordere Seite zeiget dessen sehr wohl geschnittenes Brust. Bild, im Durchschnitt, von der rechten Gesichts Seite, mit der Umsschrift: CHRISTIAN.us. WOLF.ius. CONS.iliarius. REG. M.inis. HASS.iacus. PROF.essor. PRIM.arius. MATH, eseos. & PHIL. osophiæ. MARBVRG. d. i. Christian Wolf, Sesischer Regierungs. Rath, und vorderster Professor, der Mathematick und Philosophie zu Marpurg.

Die Gegen Seite enthalt eine beutlich zu lesende Lateinische Infoription, welche zu Leutsch also lautet: Siebe den dreymabl groffen Bermes unserer Beit, welcher gebobren ist zu Breslau A. 1679. den 24. Januarii, die Mathematick leichte, die Weltweisbeit seste und nüglich gemacht, und sie deutlich und ordentlich als wahr gelehret bat zu Salle von A. 1705, zu Marpurg von A. 1723. der niemand beschwebrlich ist, als den Neidern.

&ff

#### 2. Siftorische Erklärung.

Der mir noch gans unbefant gebliebene Berr Berfaffer bes in bem porhergehenden 49. Stuck vorgelegten Schreibens, von einer genquern Betrachtung, ber auf bem 47. Stude ftebenben Medaille, bat als ein Aleto hilus, fein Wort gehalten, und mir bie weitere Musfuhrung feis ner damable abgebrochenen Gedancken, in dem bier befindlichen zwerten Schreiben mitgetheilet. Dun Scheinet er gwar etwas migvergnugt gu fenn, bag ich fein erftes Schreiben burch ben Druct babe in die ges lebrte Welt fliegen laffen; es muß aber boch fein rechter Ernft nicht fenn, weil er fiche gar beutlich mercten laffet, bag es ihm nun nicht gumis ber fen, mann auch bas zweyte und dritte Schreiben bon eben biefer nuglichen Materie dem erften im Druck folge. Diefes veranlaffet mid, auch noch mit einer andern Medaille von dem weltberühmten PHILOSO-PHO ju ericheinen, weil die Dochachtung fur feine Weigheite-Quelle ben Grund ju der angerichteten Gefellichafft ber Aletophilorum geges ben bat, jumabl ba auch ber folgende Brief , ju einer Erflarung ber auf ber Begen : Geite Diefer Medaille befindlichen Lobichrifft gemile fermaffen bienlich fenn fan.

"Nein Ber, ob es gleich anfangs mich ein wenig befrembdet hat, "daß ich mein an benselben legthin abgelassenes Schreiben, über die zu "B. errichtete Gesellschafft ber Berren Alexophilorum, und beren durch "den Druck bekannt gemachte Gesetze, in dem 47. Stuck der Mung Bestulitigung lesen mussen, indem es eben meine Meinung nicht gewesen, der "gelehrten Welt meine Gedancken davon öffentlich vorzulegen, vielwes "niger den Unwillen der streitbahren Vertheidiger, der Wolfsischen Welts, weißheit, mir dadurch zuzuziehen; so sehe ich mich doch nun fast genothis "get, das übrige, was ich noch nachzuschicken versprochen, hinzuzusegen,

und foldes beffelben Butbuncten gu überlaffen.

"Beil ich ben Gelegenheit des ersten Gesenes, der herren Aleto, nhilorum zu zeigen mich bemühet, daß es sehr mahrscheinlich sen, daß ben "dieser ansehnlichen und sonst Verehrungswurdigen Gesellschafft War"beit und ein Wolffischer Lebr-San, eben so, wie ben ben meisten übris
"gen Verehrern dieser Philosophie, fast ein Ding sene, so muß ich meis
"nem Versprechen nach, nun die Ursachen fürzlich untersuchen, woher
"dieses wohl komme.

"Damit ich mich aber nicht zu weit von meiner Absicht entferne, fo "will ich diejenigen, die man als allgemein ansehen fan, und die schon mehr,

ale einmahl, bergleichen Wurckung in ber gelehrten Welt nach fich gezogen baben, "bier nicht umftanblich anführen. Ein feber weiß , bag es nicht bas erftemabl ift, "bag biefe Comobie unter ben Gelehrten , und fonberlich in bem Reiche ber Belimei. "fen, gespielet wird. Sie ift ichon offters, nur mit Beranderung ber Berfonen und "bes Schauplages, vorgeffellet worden. Ber fennet bie Scholafticker nicht, und wer weiß nicht, wie fie es mit ihren Doctoribus projundis, illuminatiffinie, lubtil bur, "irrefragabilibus und fraphicis &. getrieben baben ? und folten bie Beiten mobl ben uns nine Bergeffen gerathen tonnen, ba man bes Ariftoteles Etnficht und Berftanb gum Fine & Termino intelled .s humani , b. i. jum Grang: Stein menfchlichen Ders "fandes fegte, ben bem die Datur gleichfam batte wollen einen Berfuch thun, wie "weit es bie menichliche Bernunfft und Ginficht bringen fonte? Lief man nicht fo gar auf vielen Univerfitaten biejenigen, fo in ben gehrftand erhoben werben folien, eie "nen corperlichen Epo gu allen Beiligen ablegen , baff fie ben ber Lehre bes Gragiri. "tens leben und ferben wollten? und bat es nicht fo gar einigen ihr geben gefoftet, "bag fie fich unterftanben haben , über biefen Grantftein der menichlichen Bernunfit "binguichreiten? Und bemnach bat man unfere Stubenten, nun ichen über so. und "mehr Jahre mit wollen Salfe auf Univerfitaten fdrepen boren: Cecideruntin pro-"fundum fummus Ariftoteles &c. Mit ber Ramiftifchen und Carreffanifchen Phie "lofophie ift es nicht viel beffer gegangen, wie man aus ben gelehrten Gefdiche "ten biefer Beiten gur Genuge fiehet: andere jest ju gefchweigen. Und bie Babrheit ju gefteben, fo ift es mit ber Leibnigfchen und Wolffischen Philosophie ben meir "ten fo arg noch nicht getrieben worben, wenigstens unter benen, bie fich auf Bif-"ten Gecten gefcheben, welches benn auch ben ben gegenwartigen Beiten , und ba "bas Licht ber Biffenichafften überall mehr ausgebreitet worben, nicht mobl mehr "möglich ift. Da es nun mit jenen allen, und gwar mit den lettern berfelben, febr "bald ein Enbe genommen, fo fan der herr Wolf hierben fich felbft bas Pr gno-"flicon fellen, wie es nach 20, big bochftens 30. Jahren, wo es nur noch einmahl "fo lange bauret , um feine Philosophie in ber 2Belt ausfeben werbe

"Zu allen diefen Zeiten ift aber ber blinde Benfall ber meisten Menschen wohl "gemeiniglich aus einerlen Quellen entsprungen. Alles, was neu ist, erregt in ben "Gemüthern ber Menschen schon einige Bewegung, und wo die Sachen zugleich "einige Annehmlichkeit und Verknüpffung mit unsern Wohl oder Weh, ben sich "führen, wird diese allezeit besto größer. Die Unwissenheit aber der Menschen, "und das daraus entsiehende gar zu große Vertrauen auf andere, von denen man "sich einbildet, daß sie alles dist auf den Grund eingeschen haben, serner die Nachenläsigkeit und Ubereilung im Nachdencken, die den meisten so natürlich, und vie "len Gelehrten selbst so gemein ist, und endlich einige von andern uns schon benges "brachte Vorurtheile, nebst den darunter sich mischenden Affecten, sind alles solche "Dinge M. H. die einen recht blinden und unbesonnenen Benfall in dem menschlichen "Gemüthe erregen können, und zu allen vorgedachten Zeiten erreget haben, so daß

"lohren haben.

"Unter diefen allgemeinen Urfachen aber finden fich einige, die in Anfebung ber "Leibnigifchen und Wolffischen Philosophie, noch befonders verdienen betrachtet gu Eff 2 "wer

amerben , wenn wir gleich mit Grund ber Barbeit nicht fagen tonnen, bag ber Bert goon Leibnig und mit ibm ber herr Wolff, viele neue und borber unerfannte Mare beiten in ber Belt Beigheit, ju ber ich aber jest bie mathematifden Biffenfchaffe aten nicht geble , uns guerft entbecket batten, als welches niemand, ber nur eine mite "telmäßige Ertantnuß ber Beltweißheit befiget, leicht fagen mirb, und, ohne feine "Unwiffenheit blog ju geben, fagen fan; fo muß man boch, wenn man unparthepifch afenn will, gefteben, bag ber herr von Leibnin fo mobl, als ber herr Wolff, piele Dinge, die in ber Weltweißheit fonft bunckel und verworren vorgetragen, "und babero auch von ben menigften, nach ihrer mabren Befchaffenheit und Ratur "recht eingefehen worben find, beffer außeinander gefetet, und viel tlarere und deute "lichere Begriffe bavon gegeben haben. Und ba ber Derr von Leibnig bies allein ger-,freuet, und an verschiedenen Orten, gethan hatte, fo ift an bem Beren Wolff es ale lerdings ju loben, daß er biefe gerftreuete, und gleichfam gerftummelte Glieber ge-"famlet, auch fo gut es fich hat wollen thun laffen, in einen Corper gefchieft mit ein ,anber vereinigt, und auf biefe Beife, fatt fo vieler duncfler und verworrener, eine "Menge flarer und beutlicher Begriffe von vielen Dingen feinen Lefern mit ein mabl "bor Mugen geleget hat. Und ba ber Derr Wolff diefes nun ju gleich in einer Web. mung , und mit einer Urt bes Bufammenhange ber Bebancten gethan bat , bie ben mathematischen Biffenichafften bisher allein eigen gemefen mar, und benenfelben "fo viel gegrundete Borguge vor andern Biffenfchafften verschaffet hatte, fo fonte es "nicht wohl fehlen, daß biefe gludliche Beranberungen in ber Weltweißheit nicht ben "vielen ben wohlverdienten Bepfall finden, und bes herrn Bolfe Schrifften w "gleich fich bie in fo weit ihnen behorige Sochachtung hatten guzieben follen.

"Diefes find nun frenlich gegrundete Borjuge vor den Schriften fast aller der "jenigen, die vor Berrn Bolff und Leibnit in der Weltweißheit was den uns ge"schrieben haben. Wem es baher nicht gleich viel gilt, ob ein philosophisches Lehr"Gebäude wie ein Collectanern Buch aussehe, darin man alles nur unter gewiffe all"gemeine Uberschriften zu bringen pfteget, ohne sich darum zu befümmern, ob eines
"mit dem andern zusammen hange, auch eines aus dem andern begriffen werden
"könne oder nicht; ober ob man die Sachen in der Ordnung vortrage, wie sie vom
"menschlichen Berstande selbst gebacht werden muffen, der wird von selbst gesteben
"miffen, daß der Herr Bolff allein hiedurch schon um die Weltweißheit sich unsterb-

"lich verbient gemacht babe.

"Da nun besselben erstere philosophische Schriften, zugleich in teutscher Spranche abgefasset sind, und daher auch von ungelehrten, und die sonst von der Belte zweißheit wohl wenig gewust haben, tonnen gelesen werden, so hat auch dieses zu "dem nach und nach sich mehr ausbreitenden Benfall, nicht wenig bengetragen. R. "H. weiß, wie begierig verschiedene vor des herru Wolffs Zeiten berausgegebene "philosophische Schriften, von vielen sind gelesen worden, bloß weil sie teutsch, und "also in einer bekantern Sprache geschrieden waren, ob sie gleich die Vorzüge nicht "hatten, die wir des herrn Wolffs Schriften eingestehen mußen.

"Doch alles biefes hatte vielleicht bie Sache noch lange, ober wohl gar nicht "bahin gebracht, wohin fie nun schon vor einigen Jahren gediehen ift, wann nicht "bas wiedrige Schicksaal bargu gefommen mare, welches ben hrn. Wolff schleunigst "von halle entsernete; wer ihm solches zugezogen hat, ist weltbetundig. Diese uner "borte

"horte Begebenheit, machte ein erstaunliches Aufsehen in der gelehrten Belt. Jeders "mann hatte darüber Mitleiden; weil auch bald befannt wurde, worüber dieses Uns "gewitter entstanden ware, so wolte jedermann gerne eine nahere Biffenschafft von when Lehren haben, um derentwillen ein so ansehulicher Lehrer, hatte von seinem Lehre "ftuhl weichen muffen. Da nun diese in desselben teutschen Metaphosisch hauptsäch.

slich folten enthalten fenn, fo murbe ein jeder begierig, Diefelbe gu lefen.

"Eben biefes war nun bie vornehmfte Gelegenheit, bie bem herrn Bolff ben "fo vielen Gelehrten und Ungelehrten ben meiften Benfall ju wege brachte. Jene "fanben groften Theils bie gefahrlichen Lehren nicht barinne, bie ein folches Strafs "Ubel verdienet batten. Und biefe traffen hingegen taufend Dinge an, bie ihnen neu. "angenehm , und eines vernunfftigen Bepfalls werth ju fenn fchienen; bie viele aber "jugleich, aus Unwiffenheit, als bem herrn Bolff gang eigene, und bon ihm zu erft "erfundene Lehren anfahen. Das Mitleiden nun, bag ein um die gelehrte Belt fo "wohl verdienter Mann auf eine fo unschuldige Art leiben solte, welches bargu fam, "tonte, angeführter Urfachen baiber, faft nicht andere, ale allgemein merben. Dun stennen wir Dt. D. bie Beichaffenheit bes menichlichen Bergens , und miffen , mas "folche Umffande fur Burdungen in bemfelben nach fich ju gieben pflegen. Bir nebe men gerne Theil an anderer ihrem Ungluch, und an beffen Urfachen. Wir faffen ets nen Saft gegen die, fo baran Schuld find. Wir vertheydigen ben, von bem wir glauben, bag er unichulbig lendet, und feine Lehren wieber andere, fo fie anfechten, "und haben fie noch baju an fich mas mahricheinliches und reigendes, fo gefchicht "folches um fo viel hefftiger. Ja wir vertheibigen fie mohl gar benen jum Cron, bie "mit und nicht gleicher Meinung find, und mit benen, fo und benftimmen, machen mir hingegen gemeine Sache. Ja unfer Benfall erftrecter fich von benenjenigen Duncten , von welchen wir gangfamme Ginficht und Uberzeigung haben , nach und amach fo gar auf andere, ben benen es und boch noch hieran fehlet, und weil wir ,endlich ju glauben anfangen, folche Gelehrte batten in allen Studen eben fo bie "Babrheit auf ihrer Geite, als in benen, fo wir unbefuchet haben, fo gewohnen ,wir und endlich an, alles fur mahr angunehmen, was fich nur von ihnen herschreis bet. Wir bemuben une, auch andern gleiche Meinung und Vieigung gegen fie "bengubringen, und ber eingewurfelte Affect erfticet mit ber Ben ben uns alle "wiedrige Ginficht und Borffellung.

"Da hat R. h. bie vornehmsten Quellen des so groffen Bepfalls, den die "Bolffische Weltweißheit ben so vielen Gelehrten und Ungelehrten, Jungen und Al. hen, Manns und Weibs Personen, Geistlichen und Weltlichen, zu unsern Zeiten "fast durch gang Teutschland, erhalten hat, und der Herr Wolff würde sich daher "felbst sehr irren, wenn er etwann glauben wolte, daß dieses allein, der Bortreffe "lichteit seiner Lehren zuzuschreiben sen. Ja, wo ich mich nicht sehr irre, so findet "M. h. unter den hier angesührten Umständen, zugleich den Ursprung der gangen "Gesellschafft der Herren Alex philarum mit allen ihren Gesehen. Wie ich aber dem "seisellschafft der herren, daß die meisten Schrifften dererjenigen, die des herrn "Wolffs Lehrsäge öffentlich angesochen haben, den Benfall anderer eben badurch "nicht wenig haben vermehren helffen. Es ist wahr, wenn man unparthenisch ur "theilen will, so wird man finden, daß diesenigen Einwürsse gegen des hrn. Bolffs

3. Scheifften, bie am allergefährlichsten und fürchterlichsten flingen, gemeiniglich am 3. wenigsten gegründet find, und aus dem Zusammenhang des Systematis am leichter 3. sten sich wiederlegen lassen; zu geschweigen daß einige, aus Unwissenbeit einer ger 3. grundeten Philosophie, viele Dinge mit angesochten haben, die boch dem Herrn 3. Bolff und Leibnis nicht eigen, sondern als längst bekannte Wahrheiten, und um

aftreitige Grunde ber Weltweißheit angufeben find.

"Benn bem Beren Wolff alfo baran gelegen ift, bag feine Schrifften überall "immer mehr und mehr befant geworben, und nach und nach mehr Benfall erhalten "baben, wie foldes benn fehr mahricheinlich ju fenn fcheinet, fo ift er bem Orn. Lans "gen, Ben. Bertram, und andern ihres gleichen, nicht geringen Dand fculbig, baf "fie mit ihren Ginmendungen folches nicht wenig haben beforbern belffen. Und ba ber herr D. Lange bas primum Mobile an ber bigber gefpielten Comobie gemefen, "und baburd jugleich die Saupt Urfache geworben ift, bag ber Berr Bolff vielleicht nun eine Abficht erreichet bat , bie er ohne biefem permutblich fo leicht nicht batte "erhalten burffen, fo bat man Urfach ju boffen, bag ber herr Wolff, nach feiner "tieffen Ginficht in ben Bufammenhang ber Dinge, und ba nach feinen lebr Gagen, "bie Lafter und Gunben ber Denfchen felbft, fo nothige Mittel find, basjenige Gib "te in biefer Welt baburch ju erhalten, mas obne ibnen barinn nicht murbe fonnen er-"balten werben, des frn. D Langens bigberiges Berfahren, jest, ba er in Salle ,nun wieder gludlich angefommen ift , mit gebuhrenben Danct ju ertennen; bet "herr D. Lange aber, ba er bem herrn Bolff nun fein Glud bat machen, und jur "Erreichung feiner Abfichten, alles mögliche bentragen helffen, ben ben nunmebeo nohne bem fo veranderten Umftanden , und feinen beran nabenden boben Alter, fich ,von felbft befcheiben und gur Rube begeben merbe.

"M. h. nehme es mir nicht übel, baß ich mich, fast wieber meinen gehabten Borsas, ben einer Sache so lang aufgehalten habe, die ich anfangs nur im Borbengeben zu berühren gedachte. Findet er aber in diesen Umständen, wenn er die selben recht erwegen will, nicht fast die fürnehmsten Grunde von den Gesehen ber "Herren Aletophilorum? ich gedencke wenigstens durch diese Erzehlung bep einem naufmeretsammen und unparthenischen Mann, der dieses lesen wolte, so viel zu erzehalten, daß dasjenige, das ich in metnem ersten Briefe schon gedacht habe, ihm das "burch um so viel wahrscheinlicher werde, daß Wahrheit und ein San aus bes "Herrn Wolffs philosophischen Schriften selbst in der Herren Alecophilorum the "ren Gesehen ben nahe einerlen Bedeutung habe, und woher solches komme. Wie wollen also nun hören, wie die folgenden lauten werden. Saltet nichts, sagen "ssie in ihrem zweiten Besehe, vor wahr, haltet nichts vor falsch, so lange ihr

Jourd feinen gureichenden Grund Davon überzeuget feyd

"hier muß ich beforgen, daß ein Berehrer ber Bolffischen Weltweißheit, nicht sohne groffe Wahrscheinlichkeit, alles das, was ich bisher zu behaupten gesuchet "habe, über den hauffen zu werffen, und aus diesem zwepten Gesetze, mich einer "offenbahren Unwahrheit zu beschuldigen trachten werde. Soll man nichts, wird er "sagen, ohne zureichenden Grunde, vor wahr, oder vor falsch halten, wie fan "wan dann, ohne einer handgreifflichen Verläumdung sich theilhaftig zu machen, "vorgeben, die Verfasser eines so weissen Sesens bloß deswegen, weil es "der herr Wolff gesagt hat, und also ohne zureichenden Grunde, eiwas vor wahr,

"betaupten fich nicht entziehet, wird er fortfahren, ber muß gewiß febr parthepifch, ber boch wenigstens fehr übereilt urtheilen. D. h. fiehet alfo, bag, wenn ich nicht nicht verbammen, und mich zu einen offenbahren Berlaumber machen nlaffen will, ich nothwendig über diefen Einwurf mich naber erklaren muffe. Deminach muß ich D. h. b. bitten, als unparthepischer Richter, mich nun auch zu horen.

"Rach allen Regeln einer billigen und vernünfrigen Auslegung, muß man von "bem Berstande, ben die Worte eines Verfassers und selbst an die Hand geben, nie"mahls abgehen, noch benenselben eine geheime und verbeckte Deutung beplegen,
"so lange man nicht trifftige und fast unumstösliche Grunde barzu hat. Ift hinges
"gen aber auch aus andern Umständen flar, daß bes Verfassers Meinung was an"ders in sich fasse, als die blossen Worte im Munde führen: so sind wir berechtiget

agenug , uns ben leeren Berftand ber Buchftaben nicht irren gu laffen.

"Wer nun nicht aus der Anzahl berersenigen Leser ist, denen ben der blossen "Nennung eines zureichenden Grundes schon die Haut schauert, der wird frenstlich, wenn er dieses zweyte Gesetze nach seinen Buchstaben ansiehet, nebst mir gezischen mussen, daß einem vernünstigen Menschen nichts anständiger, und der Berzscherung der Wahrheit nichts zuträglicher erbacht werden könne, als eine genaue "Erfüllung und Ausübung desselben. Wie sehr wäre es daher nicht zu wünschen, "daß alle vernünstige Menschen, die mit der Untersuchung und Erkäntniß irgend etwer wichtigen Wahrheit sich beschäftigen, demselben doch dem Buchstaben nach auf "das sorzsätligse nachtommen, zugleich aber auch den nachdrücklichen Innhalt des "Nahmens eines zureichenden Grundes, tief gnug einsehen, und ohne alle Vorzutheile und Partheylichseiten demselben gemäß handeln möchten! aber wie sehr "wünsche ich zugleich, daß so wohl die Berehrer der Wolfsschen Beltweißheit "derhaupt, deren fast gewöhnliche Sprache dieses befandtermassen ist, als die "Herren Aletophili ins besondere, teine gegründete Ursache gäben zu zweissen, daß was andere zureichende Grund hier ben ihnen gant was anders bedeute, als was andere "Leute unter diesen Worten wohl gedencken.

"M. H. beliebe einmahl das funffte Gefege ber herren Alecophilorum mit anzusehen, und so dann zu urtheilen, was für ein Berstand, wenn man die sees mit dem vorher angeführten zweyten zusammen halt, nach allen Regeln ein mer vernünstigen Auslegung und Erklärung heraus komme: Wiedersprecht, schreiben sie hier, keiner Wahrheit, wenn ihr bey euch empfinder, daß ihr won andern davon überführt seyd, deren Einsicht richtiger, als die eurige sist. Ein Alecophilus wurde sich dieses Nahmens unwurdig machen, wenn wer die Wahrheit aus Sochmuth, aus Eigensinn, oder aus andern unvers

munffrigen Urjachen zu bestreiten unternahme.

"Ich behalte mir vor, ben mahren Berftand biefes mundersamen Gefeses, nach ,allen feinen Puncten hernach noch etwas genauer zu untersuchen, auch zu zeigen, ,was baffelbe eigentlich sagen wolle. Siehet aber nicht ein jeder, auch ohne eine ,weitlauftige Erflarung, schon von selbsten, daß wie man in dem lestern Theilbest, selben verlanget, daß ein rechtschaffener Alexophilus einer Wahrheit nicht aus "hochmuth, Eigensinn, oder andern bergleichen unvernünstigen Ursachen wieders "fireben muffe, wenn er anders solches Rahmens sich nicht unwurdig machen wolle,

alfo mit bem erftern Theil eben biefes Befeges, man ohne 3meiffel ben fcwachen Brudern habe wollen gu fatten tommen, Die noch allerhand 3meiffel wieber biefe "ober jene Cage fich machen fonten ? Dan rathet ihnen alfo an, ben entftanbenen "Bweiffeln zu untersuchen, ob fie nicht ben fich empfinden, baf fie bon folchen Leuten "überzeuget find, beren Einficht richtiger, ale bie ihrige fen, und wenn fie foldes, sempfinden, fie alebenn weiter nicht wieberfprechen folten. 3ch mag bie Borte fo agenau und unparthepifch betrachten als ich fan und will, fo fan ich boch feinen ans bern Berffand berausbringen. Es wird fich auch bernach zeigen, baf menn ber ,Derr Berfaffer biefes Gefeges felbit gewuft bat, mas er gefchrieben, biefe Borte sichlechterbings feinen andern Berftand haben tonnen. Beiffet bas aber in ber That micht eben fo viel , als wenn bie herren Berebrer ber Wolffischen Beltweißheit ,fagen wolten : fonner ihr ben Brund und die Richtigfeit eines Capes felbft nicht gleich "einsehen, ihr miffet aber boch, baf er von dem herrn Wolff herfommt, beffen Sinficht unftreitig richtiger, ale bie evrige ift, fo babet ihr feine Urfach, felbigen ju "bermerffen, ober ihm zu wiederfprechen. Ift biefes nun bie mabre Deinung bies shet ja ein jeder gleich, wo es mit bem zureichenden Grunde binaus wolle, ben man jur Beurtheilung bes mahren und falfchen in bem angeführten gweyten Bei "febe erforbert. Co gut nun auch bie Worte felbft flingen, fo fiehet man boch jur "Gunge ein , bag nach beren aus ben übrigen Gefegen genommenen richtigen Erfla. "rung die Bolffischen Lebriabe baburch ben einem ichmachglaubigen Aletophilo ein "für allemahl auf bem Thron gefeget, und wieder alle 3weiffel in Sicherheit geftel "let werben. Denn ich wolte es einem Aletophilo, ben Berluft feiner in einer fo ansehnlichen Gefellichafft habenben Stelle, nicht wohl rathen, nur im geringften "baran gu gweiffeln, ob bes herrn Wolffs Ginficht nicht richtiger, als bie feb onige, fen.

"Daß dieses auch ben ben mahren Berehrern ber Wolffischen Weltweißheit, "ber zureichende Grund ihres unveranberlichen Benfalls sen, zeiget, wie ich in. "bem vorigen Briefe an M. H. schon erinnert habe, die tägliche Praxis berfelben, "und so viele von ihnen am Tage liegende Schrifften. Man glaubet seiner Absicht voll "lig ein Gnüge gethan, und seinen vorhabenden Sah zureichend erwiesen zu haben, "wenn man nur die Paragraphos, sonberlich aus der Lateinischen Logic und Onto"logie &c. anzuzeigen weiß, wo der PHILOSOPHVS dieses gesagt hat, und weil
"man nun seine Einsicht für volltommen richtig halt, zugleich ben sich empfindet,

"baß er es demonstrire babe.

"Eine borfallende unberschiebliche Berrichtung verhindert mich, daß ich meine "Anmerchungen über die Gesetze der herren Alexophilorum vorjeto nicht zu Ende "bringen fan. Weil nun M. h. sich und mir eine Last damit aufgeburdet, daß er "meinen ersten Brief dem Druck übergeben hat, so muß ich nun wieder Willen forte "ssehen und zu Ende bringen, was einmahl angefangen ift, und M. h. hat die Ber "schwehrde davon, daß er mir noch einen Platz zu den folgenden britten Schreiben "überlassen muß. Ich verbleibe inzwischen ic.

Aletophilus,

### Der Wöchentlichen Wistorischen Münz-Belustigung

vom Jahr 1740. Erster SVPPLEMENTS-Bogen.

Ein rarer Goldgulden, von Sertzog Philipp dem andern, in Pommern, von A. 1614.



#### SVPPLEMENTA.

Bum 31. Stud des vierdten Theils von A. 1732. p. 241.

bann Zeinrich Schultz, mein vormahliger hochgeachterer Colles ga zu Altorf, welcher anjego auch bestiffen ist, das Studium numismaticum mit seinen vortrefflichen Schrifften zu befördern, und insons derheit die Müngen der Saracenischen Calisen mit Arabischen Innschriffsten, nach seiner ungemeinen Käntnuß der Arabischen Sprache, zu erklären, in den Wöchentlichen Zällischen Anzeigen Num. II. den 9. Jan. 1741. p. 19. diesen Goldgulden der Abelt wieder vor Augen gelegt, und aus den besten Nachrichten erkläret, auch daben gütig gemeldet, daß diese seine gelehrte Erklärung, als eine Nachlese zu obbesagten Stück solte angeses hen werden, dahero habe ich solche auch mit vielen Danck darzu gebrauchen, und zu Beförderung dieses Endzwecks, meinem Wercke schuldigst einverleiben wollen, zumahl auch vermuthlich ermeldte nüsliche Blätker nicht in aller dersenigen Hände kommen, die mir die Shre geben diese Müng-Bögen zu lesen:

Die Munge, nach welcher vorstehender Abdruck gezeichnet worden, ist ein Goldgulden. Auf der Saupt: Seite befindet sich des Bergogs Brust-Bild, im blossen Baupte, mit halben nach der rechten Seite gestehrten Gesichte, flarckem Barte, mit einem Uberschlag und Mantel Aleid, und der Umschrifft: PHILIPPVS II. DVX STETI, ni POM, eranix, d.i. Philipp Gernog zu Stettin in Pommern. Auf der Ruck Seite stehet ein Schwerdt, welches über eine Schreibseder gelegt ist, daß bende eis ne Ereuß Figur vorstellen, mit der Umschrifft: ALLES ZU SEINER

ZEIT. 1614.

Bon diesem bochlöblichen, gottseligen, und gelehrten Herhoge, sinden sich unterschiedliche schöne, so wohl goldene als silberne Müngen, mit wohlausgesonnenen Sinnbildern und artigen Benschrifften. Mein werthsgeschäfter Bönner und ehmahliger College in Altors, der jest in Göttingen lehrende Professor. Herr Joh. David Röbler, hat in seinen Historischen MüngsBelustigungen von 1732. im 31. Stück einen doppelten Goldgulben, den eben dieser Herhog A. 1615. schlagen ließ, im Abdruck vorgesteblet, und aus der Historie erkläret: ben welcher Gelegenheit viel merckwürzdige Umstände, von dem Leben dieses Fürsten angesühret sind. Daher werde mich mit weitläusstiger Wiederhohlung derselben nicht aufhalten, sondern nur eines und das andere bepbringen, was mir in Durchlesung untersschiedlicher, auf das Absterben dieses Herhogs herausgegebener Schrifften, merckwürdig vorgekommen ist, und mich ben jeden Punct auf meinen Zeugen beziehen: nachmahls aber die Erklärung der vorgestellten Münge selbst hinzusugen.

Die von mir gebrauchten Schrifften find folgenbe:

1) Des Canglers D. Jurga Valentin Binthers Parentatio Philippica a)

Hic aureus Philippi II. Ducis Pomeran. Emblematum liber loco adamantis infertus eft.

Secunda de vito Philippi II. Ducis Stetini Pomeraniæ, cer. Scripta a Jurga-Valentino Winther J. V. D. Com. Pal. & Philippi II. Cancellario. Typis Rhetianis per Jo. Christoph Laurachtingerum. A. 1618. 4. 18. Bogen. In der Buschrifft an die vier noch lebende Derhoge von Pommeru, liefet man folgendes: Sex illustrissimis Pomeraniæ Principibus intra Septemdecennium reverendus & Cl. vir D. Daniel Cramerus, anticus noster, ordine parentationes instituit. Ego non tam ex mandato, quam innato amore subdici erga Seperiorem, service erga dominium, consiliarii erga principem omni laude dignifimum, ultimum parentationis officium spoute suscipere volui, ne ferreus, ne ingratus vidererer. Sie if darirette pricie

Diefe iff unter folgenden Titul gebrucht: PARENTATIONES PHILIPPICE, prima, de vita Philippi I. Ducis Stetini, Pomeraniæ, cet. feripta a magnifico & nobiliffimo viro Valentino ab Eichstedt, Philippi I. Cancellario

### Der Wöchentlichen Wistorischen Münz-Belustigung

vom Jahr 1740. Erster SVPPLEMENT'S-Bogen.

Ein rarer Goldgulden, von Sertzog Philipp dem andern, in Pommern, von A. 1614.



#### SVPPLEMENTA.

Bum 31. Ctuck des vierdten Theils von A. 1732. p. 241.

bann Beinrich Schultz, mein vormahliger hochgeachteter Colles ga zu Altorf, welcher anjeho auch bestissen ju befordern, und insonstenen mit seinen vortrefslichen Schriften zu befordern, und insonsteneit die Müngen der Saracenischen Califen mit Arabischen Innschriffsten, nach seiner ungemeinen Kantnuß der Arabischen Sprache, zu erklaren, in den Wöchenclichen Sällischen Anzeigen Num. H. den 9. Jan. 1741.
p. 19. diesen Goldgulden der Welt wieder vor Augen gelegt, und aus den bestien Nachrichten erklaret, auch daben gutig gemeldet, daß diese seine gelehrte Erklarung, als eine Nachlese zu obbesagten Stück solte angeses hen werden, dahero habe ich solche auch mit vielen Danck darzu gebrauschen, und zu Beforderung dieses Endzwecks, meinem Wercke schuldigst einverleiben wollen, zumahl auch vermuthlich ermeldte nützliche Blätter nicht in aller dersenigen Pande kommen, die mir die Ehre geben diese Müng Bögen zu lesen:

In feiner Jugend unterrichteten ihn zwen Bruder, Gervaffus und Martin Marfialler. Bon welchen der erfte in den Personalien unter dem Hof-Medicis stehet, des andern erwehnt D. Winther, als hernogt. Geb. Raths und Com. Palatini. Er muß aber wohl vor 1618, gestorben fenn, weil ich ihn nicht mehr unter den hernogt. Rathen, die mit in Procession gegansgen, antreffe.

Es hatte biefer Pring nicht weniger Luft als Gefdicklichkeit ju ben Seudien. Er Brachte es fo weit in ber Lateinischen und Italienischen Sprache.

baff er bende gleich fertig lefen, reben, und fcbreiben fonte.

Im Jahr 1590 war er am Danischen Hofe, als eben König Jacobus aus Engelland baselbst war : von der Zeit an hat er mit demselbigen beständig correspondiret; wie auch mit dem gelehrten Braunschweigischen Berstoge Augusto, mit welchem er 1594. in Rostock, allwo Augustus Rector Magnificentissimus war, Freundschafft aufrichtete. Eben dieselbe Universität besuchte er mehrmable, und hielt besonders viel auf den damahligen Prof. David Chytraus, hat auch der Universität Bibliothec herrlich beschendet. d)

Im Jahr 1595. gieng er auf Neisen über Nürnberg, Augspurg, burch Tyrol auf Benedig: besahe hernach mit guter Musse alle Haupt Derter in Italien, biß Salerno im Neapolitanischen. Zu Florens hielt er sich bren Monathe auf, und profitirte so wohl von dem Hose, als den vornehmen und gelehrten Leuten dieser Stadt. Darauf gieng er durch Manland nach der Schweiß, biß Benev, war auch schon in Franckreich, als er von der Kranckheit seiner Frau Mutter Nachricht bekahm, bahero er allmählig nach Hause umstencken musse, allwo er im November 1597. gesund wieder ankahm.

Auf dieser Reise hat er überall viel schone Bücher und Antiquitaten, ins sonderheit aber alte Müngen, an sich gebracht, und mit sich nach Hause gestühret. Die damahls gemachte Rundschafft mit Gelehrten, hat er nachs mahls immer durch Correspondent unterhalten, und solchergestalt seine ans gesangene Sammlung immer vollständiger gemacht. Wie er denn auch noch kurg vor seinem Abschied aus dieser Welt, des berühmten Icri und Historici, auch Chur-Pfälzischen Raths, Marquardi Freheri, Mung-Cabinet nebst seinen übrigen Antiquitäten an sich handelte. e)

Nach feiner Biederkunfft, jog ihn fein herr Vatter bald zu Regies runge-Geschäfften und von A. 1603. mufte bas meifte burch ihn verwaltet werden. Nach deffelben tobtlichen hintrit 1606, mufte er die gange Regies

d) Siehe Geren Pr. Beffehale Differtation de Sereniff, Ducum Pomerania meritis in cemlitterariam, por 48, 49.

e) Reuz in ben Berfonalien.

rungs . Laft übernehmen ; seine erfte Gorge mar, wie er sich mit feinem Berrn Brubern friedlich abtheilete, und als darüber ein Bertrag gemacht worben, ließ er jum Andenden eine Munge pragen, barauf zwo in einander geschlossene, und ein Berg haltende Bande zu sehen waren, mit der Ubersschrift:

Una salus patriæ fratrum concordía constans.

Im folgenden Jahre hielte er Beplager, mit Sophia, Berkogin gu

Schlefinig Dollftein.

Alls fich A. 1614. in ber Eron Pohlen viele Unruhen erhoben, und bie Confoderirten fehr tumultuirten, auch nahe an die Pommerischen Grangen kahmen, und allerhand Draus Worte ausstieffen: ließ ber Bergog durchs gange Land das Aufgebot ergehen, und eine gute Angaht Musquetiers wersben, die ins Amt Neuen Stettin verleget, und dadurch besorgter Uberfall.

und Bedrangnif ber Unterthanen vorfichtig abgewendet murbe.

Und auf Diefen Umftanb derfelben Beit, giehlet biefer Golbaulden pors nehmlich : wiewohl ber weife Bergog feine Abfichten bamit weiter gehabt hat. Ich fan biefelbe nicht iconer, juverlagiger und beutlicher quebrucken. als mit ber ausbundigen Erflarung, welchein ben Emblematibus f) biefes Bergogs num XIV. gelefen werben, Die im Teutschen alfo laufen : .. Die Durchlauchtinfte grau Minter unfere Bernoge, grau Clara, Berkoas Arancifci von Braunschweig und Luneburg Tochter, hatte biefen Denct prud : Alles gu feiner Beir, von ihrem erften Ches Gemahl, Bernbard, Burften von Unhalt angenommen und Lebenslang behalten. Gben berfel-"bige gefiel unferm Bergog fo mohl, baf er bagu ein finnreiches Gemabide "ausbachte. Er ließ ein Schwerdrund eine Schreibfeber ins Ereus übereins ander gelegt mablen, und barüber ichreiben; Alles gu feiner Beit. 2Bad "er bamit habe andeuten wollen, ift ohnfchwehr ju errathen. Denn es ift "offenbahr, daß biefe Benfdrifft aus dem Drediger Salom. Ill. genome men fer, allmo ber weife Ronig mit fieben und gwangig Erentpeln geiget. "wie jebes Ding feine Beit habe, und wenn es anbers, als gu berfelben, ge-"ichieher.

Bo biefe emblemata anzutreffen fenn,iff fcon ben ber nota 2) angezeigt worden; ber Ausgeber, D Binther, giebt bavon in ber Borrebe Nachricht, bag bas Werck schon bamable vor fieben Jahren zum Drucke fertig gelegen habe. Der geheimbte Nath, Wartin Marstaller, habe bie Ertlarungen aufgesetzet, welches um begwillen zu merschen ist, weil die in ben letten fieben Jahren verfertigte, sonderlich bie A. 1617. anger gebene Jubel Mangen, wegen anderer Berhinderungen nicht haben bazu gebracht werben können. Sonft ist bas Werck nicht nur an sich sehr vortrefflich, sondern auch best schonen Styli wegen unvergleichlich.

"schiehet, die Ordnung und der natürliche Lauf aller Sachen gestoret wer"de. und ein schädliches, verdorbenes und unanständiges Wesen entstehe.
"Die Schreibseder bedeutet die Gesehe eines Landes, nebst den Aussichreis
"ben und Besehlen der Fürsten, ferner auch gute Bücher, und alles was den
"friedlichen Wohlstand eines Staates beiordern und erhalten fan. Das
"Schwerdt ist das Zeichen der Oberherrlichen Macht, die Bosen zu bestras
"sen, welche Gott nach Kom. 13. der Obrigseit verliehen hat. Bende
"können nicht ohne Unterschied zu jeder Zeit gebraucht werden: sondern das
"leste muß zur Kriegs-Zeit, und wenn die Vosheit überhand nehmen wol"te, geführet werden, ben geruhigen Zeiten und Läussten aber thut die erste
"ihre ersprießliche Dienste.

"Es hat also der lobliche Furst, mit diesem Sinnbilde, so viel anzeigen "wollen, ein groffer Derr muffe die Zeiten und Umftande wohl prufen und "überlegen, wo und wann die Feder, oder der Degen ersordert werde. Ich "halte dafür, er sen damahls vornehmlich auf die Gedaucken gekommen, als "sich ein Schwarm streifender Kriegsleute an den Grangen sehen ließ, wels "den man nothwendig einige regulierte Trouppen entgegen stellen muste. "Denn solche Gaste geben nichts auf Gefene, Rechte und Befehle, sondern

"wollen mit dem bloffen Degen, Pulver und Bley abgewiefen fenn.

"Es gehet aber biefe goldene Regel auf viel mehr andereffalle. Buweis ,len muß ber Rurft, wenn bie Frechheit der Ubertretter die gerechte Rache , reiget, mit ber eifern Ruthe brein ichlagen : ein andermahl erfordert bie "Rlugheit etwas ju überfeben, und an bas Sprichwort ju bencfen; non feit "imperare, qui nescit diffimulare. Und fo gehet ber Berftand biefes "Dendfpruche meiter auf viel mehr Ralle und Abwechselungen ber Beiten und Lauffre. Wenn ein Staat in blubenben Stande und beftanbigen Rrie "ben lebet, thut der Landes Derr mobl, wenn er an Ergoslichkeiten ets "was mendet: menn es aber trube aussiehet, und bedenctliche Umftande , vorwalten muß man mit hindanfegung aller Luftbarfeiten ernftliche Raths "Schlagungen vor die Sand nehmen. In Summa, alles was auch an fic "recht und gur fenn mag, fan eben baburch, wenn es gur unrechten Beit gebraucht wird, bochfifchablich und verberblich merben. Demnach ift Diefer "Denetfpruch eine rechte goldene Regel des gangen Lebens, und ein rechter "Leitfaden, welcher uns, in dem Gregarten ber menfchlichen Berrichtungen und manderlen Umftande, ohne Wefahr burch ju fommen, unentbebrlich eleun will.,

Alls 16 7. bas hundertiabrige Undenden der gefegneten Reformation einfiel, bezeugte fich der lobliche Fürft vor andern eifrig, daß folches mit antanbi

ftandiger devotion in allen Pommerischen Landen begangen murde. Er inventitte auch darauf einige schone Jubel-Mungen. Weil aber der liebe Herr schon damahls sehr schwach und francklich war, und GOtt denselben im folgenden Jahr 1618. am 3. Febr. von dieser Welt absorderte, ehe der Mungmeister damit fertig werden konnen, ist es mit der gangen Sache ins Stecken gerathen, und find zum höchsten nur erliche Probe Stucken zum Worschein gekommen, daher dieselbe unter die allerrante Stucke mit Recht gezehlt werden mögen: davon in Noten eine weitere Nachricht mit eigenen Worten der Scribenten zu sehen ist. g)

Beil mein Zweck nicht ift, die Diftorie Diefes hochverdienten Fürften abe ju handeln, fondern nur vorgefeste Munge zu erflaren, und eine Nachlefe zu bes Beren Prof. Roblers angezeigten Mung. Bogen anzustellen, schlieffe

biemit 2c.

D. 3. 6. Schulge.

#### 3um 26. Stud Diefes gwolfften Theils p. 208.

Ruckfrandige Machricht, des von ihm felbst eigenhandig aufgesenten Lebens-Laufe, Abrahams von Schönberg, Churfurfil. Sachs. geheimen Rathe, und Ober Berg Bauptmanns.

"Mit diesen wenigen habe ich nur in etwas vorstellen wollen, wie hoch "ich meinem Dtt und seiner großen Liebe verbunden sey, denn da ift sa mein "ganges Leben lauter Liebe und Gute Sottes, und mein Lebens-Lauf nichts "als eine Erzehlung von der wunderlichen Gute, vatterlichen Liebe, und

g) D. Winther schreibet bavon also: Duo tantum pientissimi Philippi, pia emblemata, quæ ipse postremo invenit, adjiciam: Inveni, quem diligit anhma mea, intelligent codicem biblicum: & de ore leonis mel. item obturavit os leonis. Wenn man hiemit vers gleichet was Micraelivs in seinem alten Pommerlande lib. IV. p. 66. vermes bet, das Philipp II. auch silberne Jubel Psennige habe mungen lassen, auf ber en einem Seite ein Monch, so die Bibel unter der Banet hervorsuchet; auf der andern ein Priessen, der vor einem offenen Buche stehet, wird die Invention desto leichter zu errathen. Woher aber die gar große Seltenheit dieser Mungen tomme, hat D. Cramer beutlich genug angezeiget: recens adhuc & paulo ante mortem, propria principis manu, ad me data, mihi servatur, in qua pia illa anima, supra debitum humanissime me monebat, ut fratres meos ad patientiam; (Sic enim verba sonant) adhortarer, ne inique ferrent moram, quam hactenus traxisset in eroganda in nos omnes ac singulos strena. Sibi enim hoc neutiquam excidisse, sed expectasse adhuc novas suas monetas, partim pro recuperanda valetudine, partim in memoriam Jubilæi evangelici, cusas, quæ, quam primum incudem sensisten, nostri rationem certum habitum irilated morbus & mors præsiluserunt principi manus, nobis saventias.

werben , wenn wir gleich mit Grund ber Warheit nicht fagen tonnen, bag ber bert bon Leibnig und mit ihm ber herr Wolff, viele neue und borber unerfannte Mars beiten in ber Belt. Beigheit, gu ber ich aber jest bie mathematifden Biffenfchaff sten nicht gehle, und zuerft entbecket hatten, als welches niemand, ber nur eine mits stelmäßige Ertantnug ber Weltweißheit befiget, leicht fagen wirb, und, ohne feine "Unwiffenheit blog ju geben, fagen fan; fo muß man boch , wenn man unparthepifch genn will, gefteben, daß ber herr von Leibnit fo mobl, als der herr Wolff, "viele Dinge, die in ber Beltweißheit fonft bundel und verworren vorgetragen, und babero auch von ben menigften, nach ihrer mabren Befchaffenbeit und Ratur precht eingesehen worben find, beffer auseinander gefeget, und viel flarere und beut "lichere Begriffe bavon gegeben haben. Und ba ber Berr von Leibnig bies allein gere Afreuet, und an verichiedenen Orten, gethan batte, fo ift an bem herrn Wolff es ale lerdings gu loben, bag er bieje gerftreuete, und gleichfam gerftummelte Glieber geafamlet, auch fo gut es fich bat wollen thun laffen, in einen Corper gefchieft mit eine ander vereinigt, und auf diefe Beife, fatt fo vieler buncfler und verworrener, eine "Menge flarer und beutlicher Begriffe von vielen Dingen feinen lefern mit ein mabl wor Augen geleget hat. Und ba ber Derr Bolff Diefes nun ju gleich in einer Orde mung , und mit einer Urt bes Bufammenhangs ber Gebancten gethan bat, bie ben mathematifchen Biffenichafften bieber allein eigen gewefen mar, und benenfelben "fo viel gegrundete Borguge vor andern Biffenichafften verichaffet hatte, fo fontees micht mobl fehlen, daß diefe gludliche Beranderungen in ber Beltweißheit nicht ben "bielen ben mobiberbienten Bepfall finden, und bes herrn Bolffs Schrifften ju "gleich fich bie in fo weit ihnen behörige Sochachtung hatten guzieben follen.

"Diefes find nun frenlich gegrundete Vorzuge vor den Schrifften fast aller ber ,jenigen, die vor herrn Wolff und Leibnig in der Weltweißheit was ben uns ge"schrieben haben. Wem es baber nicht gleich viel gilt, ob ein philosophisches Lehr"Gebaube wie ein Collectanern Buch aussehe, darin man alles nur unter gewiffe all"gemeine Uberschriften zu bringen pfleget, ohne sich darum zu befümmern, ob eines
"mit dem andern zusammen hange, auch eines aus dem andern begriffen werden
"könne oder nicht; oder ob man die Sachen in der Ordnung vortrage, wie sie vom
"menschlichen Berstande selbst gebacht werden muffen, der wird von selbst gestehen
"missen, daß der herr Wolff allein hiedurch schon um die Weltweißheit sich unsterb

lich rerbient gemacht babe.

"Da nun besselben erstere philosophische Schrifften, zugleich in teutscher Spranche abgefasset sind, und baber auch von ungelehrten, und die sonst von ber Welts "weißheit wohl wenig gewust haben, tonnen gelesen werben, so hat auch dieses zu "bem nach und nach sich mehr ausbreitenden Benfall, nicht wenig bengetragen. M. "H. weiß, wie begierig verschiedene vor des herrn Wolffs Zeiten herausgegebene "philosophische Schrifften, von vielen sind gelesen worden, bloß weil sie teutsch, und "also in einer befantern Sprache geschrieben waren, ob sie gleich die Vorzuge nicht "hatten, die wir des herrn Wolffs Schrifften eingestehen mussen.

"Doch alles biefes hatte vielleicht bie Sache noch lange, ober wohl gar nicht "bahin gebracht, wohin fie nun schon vor einigen Jahren gedieben ift, wann nicht "bas wiedrige Schickfaal barzu gefommen ware, welches ben frn. Wolff schleunigst "bon Salle entfernete; wer ihm solches zugezogen hat "ist weltbetundig. Diese uner"borte

### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

vom Jahr 1740. Anderer SVPPLEMENTS-Bogen.

in Pohlen, Sigismund III. und dessen erfte Gemahlin, Anna, Ernsbergogin von Desterreich, von A. 1596.



#### SVPPLEMENTA.

3um 31. Stud Diefes givoliften Theils p. 241.

ie obenstehende Medaille zeiget die beeden hinter einander gestelle ten Brust-Bilder, bes Koniges Sigismunds III. und seiner ersten Desterreichischen Gemahlin, Anna, im Profil, von der rechten Gessichts. Seite, woben bas sonderbahrste, daß der Stempel. Schneider, ober auch der Erfinder dieser Medaille, aus lächerlichen Unverstand, die Rosnigin mit der Ordens-Rette des goldnen Bluesses bezieret hat, welches be h

"Schrifften, bie am allergefährlichsten und fürchterlichsten flingen, gemeiniglich am menigsten gegründet find, und aus dem Zusammenhang des Systematis am leichter iften sich wiederlegen laffen; ju geschweigen daß einige, aus Unwissenheit einer geragtwoeten Philosophie, viele Dinge mit angesochten haben, die doch dem Herra "Wolff und Leibnig nicht eigen, sondern als langst befannte Wahrbeiten, und uns

"ftreitige Grunde ber Weltweißheit angufeben find.

"Benn bem herrn Wolff alfo baran gelegen ift, bag feine Schrifften überall "immer mehr und mehr befant geworden, und nach und nach mehr Benfall erhalten "baben, wie foldes benn febr mabricheinlich ju fenn icheinet, fo ift er bem Orn. Langen, Drn. Bertram, und andern ihres gleichen, nicht geringen Danct foulbig, bag "fie mit ihren Ginmendungen folches nicht wenig haben beforbern belffen. Und ba ber herr D. Lange bas primum Mobile an ber bigber gefpielten Comodie gemefen, nund baburch zugleich die haupt Urfache geworden ift, bag ber herr Wolff vielleicht "nun eine Abficht erreichet bat , die er ohne biefem vermuthlich fo leicht nicht batte "erhalten burffen, fo bat man Urfach ju boffen, bag ber herr Wolff, nach feiner "tieffen Ginficht in ben Busammenhang ber Dinge, und ba nach feinen Lebr Gagen, "bie Lafter und Gunden ber Menfchen felbft, fo nothige Mittel find, basjenige Gu "te in biefer Welt baburch ju erhalten, mas ohne ihnen barinn nicht murbe fonnen er balten merben, bes frn. D Langens bigberiges Berfahren, jest, ba er in Salle ,nun wieder glucklich angefommen ift , mit gebuhrenden Danct ju ertennen; bet "Berr D. Lange aber , ba er bem Berrn Bolff nun fein Glud bat machen, und jur "Erreichung feiner Abfichten, alles mogliche bentragen belffen, ben ben nunmebro sohne bem fo veranderten Umftanden , und feinen beran nabenden boben Alter, fich ,bon felbft befcheiden und gur Rube begeben merbe.

"M. H. nehme es mir nicht übel, daß ich mich, fast wieder meinen gehabten "Borsat, ben einer Sache so lang aufgehalten habe, die ich anfangs nur im Bors, bengeben zu berühren gedachte. Findet er aber in diesen Umständen, wenn er die "selben recht erwegen mill, nicht fast die fürnehmsten Gründe von den Gesegen der "Herren Alexophilorum? ich gedencke wenigstens durch diese Erzehlung ben einem "ausmeretsammen und unparthenischen Mann, der dieses lesen wolte, so viel zu ers "halten, daß dasjenige, das ich in meinem ersten Briefe schon gedacht habe, ihm das "burch um so viel wahrscheinlicher werde, daß Wahrheit und ein San aus des "Herrn Wolffs philosophischen Schrifften selbst in der Herren Alexophilorum ihren Gesegen ben nahe einerlen Bedeutung habe, und woher solches komme. Wir wollen also nun hören, wie die folgenden lauten werden. Saltet nichts, sagen "sie in ihrem zweiten Gesege, vor wahr, haltet nichts vor falsch, so lange ihr

Durch Feinen gureichenden Grund davon überzeuget feyd

"Dier muß ich beforgen, daß ein Berehrer ber Bolffischen Beltweißheit, nicht sohne groffe Wahrscheinlichkeit, alles bas, was ich bigher zu behaupten gesuchet "habe, über ben Hauffen zu werffen, und aus diesem zwenten Gesete, mich einer voffenbahren Unwahrheit zu beschuldigen trachten werde. Soll man nichts, wird er "sagen, ohne zureichenden Grunde, vor mahr, oder vor falsch halten, wie fan "man dann, ohne einer handgreifflichen Berläumdung sich theilhofftig zu machen, "vorgeben, die Berfasser eines so weissen Sesens könten bloß beswegen, weil es "der herr Wolff gesagt hat, und also ohne zureichenden Grunde, etwas vor wahr,

"behaupten fich nicht entziehet, wird er fortfahren, ber muß gewiß fehr parthenisch, "ober doch wenigstens fehr übereilt urtheilen. D. H. fiehet alfo, daß, wenn ich nicht "alles vorige felbst verdammen, und mich zu einen offenbahren Berlaumber machen "laffen will, ich nothwendig über diefen Einwurf mich naher erflaren muffe. Dem, "nach muß ich D. h. bitten, als unparthenischer Richter, mich nun auch zu horen.

"Rach allen Regeln einer billigen und vernünsteigen Auslegung, muß man von "bem Berstande, den die Worte eines Bersassers und selbst an die hand geben, nie"mahls abgehen, noch denenselben eine geheime und verdeckte Deutung beplegen,
"so lange man nicht trifftige und fast unumstößliche Grunde darzu hat. Ist hinger
"gen aber auch aus andern Umständen flar, daß des Bersassers Meinung was an"ders in sich fasse, als die blossen Worte im Munde führen: so sind wir berechtiges

"genug , uns ben leeren Berftand ber Buchftaben nicht irren ju laffen.

Ber nun nicht aus ber Ungabl bererjenigen Lefer ift, benen ben ber bloffen Mennung eines gureichenden Grundes ichon bie haut ichquert, ber mirb freni lich , wenn er biefes gweyte Gefete nach feinen Buchftaben anfiebet, nebft mir ges "fleben muffen , bag einem vernunfftigen Denfchen nichte anftanbiger , und ber Ber "forberung der Wahrheit nichts gutraglicher erbacht merben tonne, als eine genaue Erfallung und Ausübung beffelben. Wie febr mare es baber nicht zu munichen, "baß alle vernunfftige Denfchen, Die mit ber Unterfuchung und Erfantnig irgend eis "ner wichtigen Wahrheit fich beschäfftigen, bemfelben boch bem Buchftaben nach auf "bas forgfaltigfte nachfommen, jugleich aber auch ben nachbrudlichen Innhalt bes "Rahmens eines gureichenden Grundes, tief gnug einfeben, und ohne alle Bors "urtheile und Partheplichfeiten bemfelben gemaß handeln mochten ! aber wie febr "muniche ich jugleich , bag fo mohl bie Berehrer ber Bolffifchen Beltweißbeit "iberhaupt, beren faft gewohnlithe Sprache biefes befandtermaffen ift, ale bie "Derren Aletophili ins befondere, teine gegrundete Urfache gaben ju gweifflen, baff ber gureichende Grund hier ben ihnen gant mas anders bedeute, als mas andere Beute unter biefen Worten mohl gebenchen.

"M. H. beliebe einmahl das fünffte Gefege der Herren Alecophilorum mit anzusehen, und so dann zu urtheilen, was für ein Berstand, wenn man die ses mit dem vorher angeführten zweyten zusammen halt, nach allen Regeln ein ihrer vernünstigen Auslegung und Erflärung heraus tomme: Wiedersprecht, schreiben sie hier, keiner Wahrheit, wenn ihr bey euch empfinder, daß ihr won andern davon überführt seyd, deren Einsicht richtiger, als die eurige sist. Ein Alecophilus wurde sich dieses Nahmens unwurdig machen, wenn wer die Wahrheit aus Sochmuth, aus Eigensun, oder aus andern unvers

munffrigen Urfachen gu bestreiten unternabme.

"Ich behalte mir vor, den wahren Berstand dieses mundersamen Geseges, nach sallen seinen Puncten hernach noch etwas genauer zu untersuchen, auch zu zeigen, was dasselbe eigentlich sagen wolle. Siehet aber nicht ein jeder, auch ohne eine weitlausstige Erklärung, schon von selbsten, daß wie man in dem letztern Theil des selben verlanget, daß ein rechtschaffener Alexaphilus einer Wahrheit nicht aus "Hochmuth, Sigensinn, oder andern dergleichen unvernünstigen Ursachen wieder, aftreben musse, wenn er anders solches Nahmens sich nicht unwurdig machen wolle,

"Tiche fürchte ich mich für meiner ordentlichen Obrigkeit. Denn sie ift Christlich und mir gnadig, so liebe, so ehre, so bediene ich "sie ohne alle Furcht; ist sie denn undristlich und mir ungnadig (wofür "mich der liebe Gott, diß daher in Gnaden behütet hat, und ich solche "hohe Wohlthat, mit demuthigsten Danck erkenne,) so gehorche ich ihr "bennoch um des hErrn willen, und bete vor sie ohne Furcht. Einer "ungnädigen Obrigkeit, sese ich entgegen einen gnadigen Gott, der wird "über mir nichts weiter verhengen, als was mir gut und seelig ist, und "wenn alle Macht auf Erden wieder mich zusammen trete, so wird und

"tan boch Gott Diefeibe burch feine Allmacht verschlingen.

"Ticht fürchte ich mich für tausenderley Unglück und Creun, bas mir begegnenkan, ja das mir Gott felbst zuschicket, Gott kan mir nichts "schädliches zuschicken, ich nehme alles Unglück von ihm willig an, als eis "nen vätterlichen Liebesschlag, ich tuffe das Rüthlein und dencke: soll ich "den Relch nicht trincken den mir mein Batter gegeben hat? Habe ich so, viel Gutes empfangen, warum wolte ich das Bose nicht auch annehmen? "Ich weiß wohl, daß er mich nicht von Hergen plaget und betrübet, sons "dern er will also, in herglicher Wohlmennung meinen Glauben, Liebe, "Gedult, und Hoffnung probiren und herrlich machen. Ich gratulire "mir deswegen und traue sicherlich, Gott werde mit dem Unglück auch "Trost, Gedult und Kräffte des Geistes mitschieben, und mir die auserzelegte Last tragen helffen.

"Ticht fürchte ich mich für Kranckbeiten, wenn ich nur baben ein me gesunde Seele, und einen gnädigen Butt habe; denn diese sind eine "Arnen der Seelen. Ich gedencke: Entweder will mich Butt noch tanger in meinem Stande und Veruf, als ein Werckzeug seiner Gnaden brauchen, so wird er mich schon stärcken und erhalten; will aber Gutt "meiner nicht länger, so geschehe sein heiliger Wille, er wird dennoch auch "daben mein Gutt bleiben, und schaffen, daß die Versuchung so ein Enzigen, daß er mich es ertragen könne. 1. Cor. X. Er hat mir versprosichen, daß er mich erquicken will auf meinem Siech Bette, und mein Arte "senn, und alle Kranckbeiten und Todesschmerken lindern, daß ich mitten

"in ber Ungft getroft fenn fan.

"Nicht fürchte ich mich für dem Tod, ich sehe nicht auf seine greß"liche Gestalt, sondern auf sein gutes und seeliges Gewerbe. Ich weiß ein
"besser Leben, da meine Geel fahrt hin, deß freu ich mich gar eben, Ster"ben ist mein Gewinn. Ich mag nun Leben ober Sterben, so bin ich bes
"Hern. Rom. XIV. 8. Kreucht der Tod in mich, so frieche ich in Christi

"nufgefpaltene Seite, und wickele mich in die ABunden meines Seeligs "machers, und entlauffe bem Tod und allem Glend ins ewige Leben. Das "rum lag bich nur blicken, Cob, ich bin unerfchrocken. Weiß ich doch wo

"meine Geele bleibet.

"Ticht fürchte ich mich für der Sunde, benn ob ich wohl ein "seinem Blut vor alle meine Sunden bezahlet hat; ein einziges Bluts, "Eröpfflein meines Hertz-Gaftes, ist wichtiger, als aller Welt Sunde. "Ich halte mich mit Glauben an meinen Bepland; der ist, als Mott, als "ter Gunden gewachsen, und als Mensch, ist er mir mit Blut-Liebe verzuhben, der spricht zu mir: Fürchte dich nicht! und willmich damit trossiehen, daß ich meiner Sunden halber, nicht von ihm fliehen, sondern zu "ihm lauffen soll, und ihn kennen lernen, als meinen Bepland, der in "bie Welt kommen, nicht die armen Sunder von sich zu stoffen, sondern

sau fich zu locken und unter feine Flugel ju fammlen.

"Tiche fürchte ich mich für dem Teufel, und wenn die Welt derer "voll ware, und wolten mich verschlingen, so fürchte ich mich nicht zu sehr, "es muß mir doch gelingen. Denn durch Gottes Krafft kan ich auslössschen, alle feurige Pfeile des Böswichts. Eph. VI. 16. Der Fürste dieser "Welt, wie sauer er sich stellt, thut er mir doch nichts, das macht, er ist "gericht, ein Wortlein kan ihn fällen. Ich laß den Teufet mit allen seismen Rathen wieder mich zu Rathe geben, was wird es mir schaden? wie "klug und listig ers auch anfänget; es gehet ihm wie den unersahrnen "Chymicis. derer muhsame Essenz Jahr und Lag im Feuer gestanden, "und zulest doch nicht geräth. Komm nur an , hast du das Ders, durch "Ichm will ich dich bezwingen, Jesus wird dich unter meine Füssentreten.

"Uicht fürchte ich mich für ber Golle, benn fie ift fur bie Teufel "und bie feines gleichen find, und nicht fur Gnaden Rinder Gottes, ich ababe mit IEfu den himmel im Bergen : Bolle, wo ift nun dein Sieg.

Die Soll und ihre Flammen,
Die Soll und ihre Flammen,
Die find mir nur ein Schern,
Rein Unbeil mich betrübt,
Rein Urtheil mich erschrecket,
Weil mich mir Slügeln decket,
Mein Seyland, der mich liebe.
Dhb 3

Ich seine mein Verrequen
Auf Christi Tod und Schmern,
Wacht mir die Golle grauen,
So saß ich mir ein Gern,
Und sprech: Jurn immerbin,
Du wirst mich doch nicht fressen,
Ich bin zu hoch gesessen,
Weil ich in Christo bin,

"Ticht fürchte ich mich für dem Jungften Gerichte. Denn ber "mich richten foll, ift ja mein Bruder, mein Fleisch und Blut. Wie kan "er mich verdammen, der vor mich mit seinem Blute gnug gethan, und "vor meine Gunde gebuffet, und bezahlet hat, bin also meiner Seelig"feit gewiß und unfehlbahr versichert, ja er hat ben mir fein eigen "Leib und Blut zum Pfande eingesebet, daß er mich nicht will verbam-

"men, fondern ju fich nehmen, wo er ift.

"Tiche fürchte ich mich für GOet selbst, wenn ich das Wort fürche "ten in eigentlichen Berstande nehme, das so viel heißt, als sich vor etz "was enrsezen. Denn was solt ich mich boses befahren, von meinem gnas "digen Hern, von meinem lieben Batter, von meinem allerbesten Freun "de, der selbst zu mir saget: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich mit "deinem Nahmen (Abraham, der 288. mahl in der Bibel, als 228. mahl "im alten und 60. mahl im neuen Testament stehet) gerusen, du bist mein. "Esa. XLIII. 2. Wenn aber fürchten so viel heißt, als aus Liebe sich büszen, daß man nichts thue, was dem Geliebten zu wieder ist; solcherges "stalt fürchte ich mich für GOtt, nicht als für meinem Freunde, als bose ich mich etwas boses zu ihm versehen solte, sondern, als sur meinem Freunde, also daß ich mich scheue ihn zu beleidigen.

"Summa: Es mag nun sturmen das Creuz; es mag wuten der "Teufel; es mögen toben die Femde; es mag ängstigen die Sunde; so bin "ich, so bleib ich, so teb ich, so sterbe ich ohne Furcht, und fürchte mich "vor gang nichts im Himmel und auf Erden, und unter der Erden, nicht "für GOrt und allem himmlischen Heer, die wollen mir nichts thun, benn "sie lieben mich; nicht für den Teufel, Solle, Tyrannen, Dieben, Verstäumdern, Ereuz, Unglück, Tod; die sollen mir nichts thun, sie können "nicht; es sen hiermit der Welt, der Hölle, dem Leufel und dem Lod, kühnlich Eron gebothen: denn GOrt hat nicht nur meinen Nahmen im "Himmel angeschrieben, und ich dargegen mir zum Erost JEsus Nahmen in mein Hern gezeichnet, sondern GOtt ruft mich auch selbst mit "Nahe

"Nahmen, und fagt zu mir: Gurchte dich nicht, Abraham, ich bin dein "Schild und dein febr groffer Lohn Gen. XV. 1. Gefeegnet fenft bu, "Abraham, dem Bochflen, der himmel und Erde besitzet. Gen. XIV. 19. "Darum soll auch auf mein Grab geschrieben werden:

HIC SITVS VIR, IN OMNI DISCRIMINE EXPERS TIMORIS.

Bum 25. Stuck des VII. Theils von A. 1735. p. 193.

Der unter ben Nahmen Constantini Germanici verstedte Oldens burger, meldet in linerario Germania politico p. 316. daß man an dem Orste, wo der Cankler Erell enthauptet worden, ein Dendmahl mit dieser Aufschrifft gesehet habe: A Deo pro justitie Christianus II. D. G. Dux & Elector Saxonia supplicio de hoste pacis & quietis publica turbatore secundum leges sumto, patria patre & Casare juste vindicante, in poena memoriam, audacia que terrorem, sceleratis in exemplum. Rom. 13. Die Obrigkeit trägt das Schwerd nicht umsonst. Time Deum honora Casarem.

Bum 19. Stuck des VIII. Theils von A. 1736. p. 145. Daß man boch vormahle, an ben Chur-und Fürstlichen Sofen muffe ftard Wein getrunden haben, jeigt ber alte Berg an:

More PALATINO bibimus, ne gutta supersit, Unde suum possit musca levare sitim.

Omgleichen lautet es gar erichrecklich in Scaligeranis p. 175. Palatinus habet singulis annis ex reditu 40, mille tonneaux de vin, & un tonneaux fait trois barriques. Non sufficient illi pour la provision, oportet adhuc emat 1200. Plus bibitur in illius aula, quam in quatuor maximis Galliæ civitatibus. Poloni, qui ibi fuerant mihi retulerunt. Dies meil Diefes von einer Pohlnischen Erzehlung herfommt, Die Doblen aber gerne mit bem groffen Deffer gu ichneiben pflegen, fo ift mobl berfelben menia Glauben bengumeffen, wenn auch gleich taglich ben Sofe bas Rahr bindurch gwen big bren taufend Gefundheiten maren getrunden morben. wie nach Bericht bes Marfchalls von Grammont in feinen Memoires ben ber Mahlgeit Graf Egons von Furftenberg, jur Zeit ber 2Bahl R. Leo. polbs, in Francfurth foll gefchehen fenn, womit er die Churfurften gu Manns, Colin, Sachfen, Pfals, und gebachten Marichall, bemirthet bat. melde baburch fo frolich geworben find, baf fie bernach jufammen auf ber Cafel herum getanget haben. 3ch fan mir biefes aber auch nicht von bem fo gravitærifchen Churfurften, Johann Philipp von Schonborn gu Manns vorftellen, fondern halt es für eine Frangofifche Romanesque. Sum

Bum 4. Stud Diefes XII. Theils bon A. 1740. p. 25. Dewerbect in Silefia numismatica L. II. c. 1. 6. 18. p. 152. fan nicht recht ergrunden, warum Landgraf Friedrich gu Beffen Darmftadt, auf feis nem Thaler, wifden bem Cardinals und Landgraflichen Tittul, fich einen Gurften genennet hat. Er fan fich nichte andere einbilden, ale bag bas 2Bort

PRINCEPS ober gurft um beswillen bingugefeget, bingegen bas porige Wort Diaconus ausgelaffen worben, um wie vorbin fein Officium, alfo auch jest feine Beburt ju jeigen, ungeachtet ber Gitul, Landgraf ju Deffen, gur Gnuge andeutete, von mas fur einer groffen Rurftlichen Familie in ber Belt er entfproffen geweft fen. Gleichfalls fcbeinet ibm mehr gu bemercten. als ju ergrunden, daß befagter Cardinal fich eher einen gandgrafen, als eis nen Bifcoff nennet, ba boch fein Dachfolger, Pfalggraf Frang Lubwig, ob er gleich noch von hoherer Beburt gemefen fen, bennoch ben geiftl. Litul porgefest hatte; es mare bann, bag man fagen fonnte, man barte eben burch Diefen immediaten Bufat bas Prabicat Surft gleichfam erflaren wollen, Daf alfo ben biefem Titul nicht fomohl auf eine Prapolition, als Explication ju feben fen. Dach meinem geringen Ermeffen ift ber Cardinal Priede rich von Beffen, feiner angebobrnen uralten Reichsfürftlichen Sobeit mobl eingebenck gewesen, und hat Dieselbe bem Bifchofflich Brefitauifchen, obe wohl auch mit ber Schlefifden Rurftenmurbe verfnupften Rurftenftand, mit allem Recht und Billigfeit borgezogen. Denn bagu fonnte einige Sabre bor ihm Gebaftian Roftoct, eines Grobfdmiede Gobn, ju Glogau, ingleis den Andreas Berin, eines Rathe : herrn Sohn aus ber Schmabifden Reicheftadt Reutlingen, A. 1585, und fo mehrere vom Burgerlichen Bertommen gelangen. Dabero bat fonbergweifel in ber Umidrifft bes Thas lers ftehen follen : Sacri R.omani I.mperii PRINCEPS. Es ift aber quaens fcheinlich zu feben, bag biefe bren Buchftaben S R. J. bengufugen, Die Enge Des Raums, und Die Dielheit der Worte in dem Eitel bes Cardinals nicht bat jugelaffen, wie benn auch um begwillen bas QBort PRINCEPS bat muß fen abgefürget, und ber Litul eines Deermeiftere Des Johanniter Drbens, in Teutschen Landen, gar weggelaffen werden, ba berfelbe boch noch im Epitaphio befindlich ift. Der Cardinal Briedrich von Beffen, bat es hierinne feinen Bori fabrern im Bigthum, Erg. Berbog Carln zu Defterreich, und bem Schwedifch Doblin ichen Pringen, Carl Ferdinanden, nachgethan, welche auch ihre Dochfürfil. Geburte Titel bem Bifchofflich Brefflauifchen auf ihren Mungen, fonderzweifel aus obbemelber Urfache, vorgefest haben. Ubrigens machet fich Dewerbect eine gant ungrunbliche Einbildung von ber hobern Geburt eines Pfalggrafens ben Rhein; benn in Unfeben ber Reichsfürflichen Geburt, feben ein Pfalggrafe ben Rhein, und ein Landgrafe gu Deffen

in einer gant genauen Gleichheit, baff barinne nicht ber geringfte Unterschied ber Dobe au bemerden ift. Go pflegen fich aber bereleichen Leute ju vergeben, welche fich magen gen rechten Begriff gefaffet baben. bon Sachen ju ichreiben,ban

## Der Wochentlichen Wistorischen Münz-Belustigung

Dritter SVPPLEMENTS- Bogen.

Noch eine andere Gedachtnus Muntze / auf die Broberung der Saupt: Festung SMOLENSKO, von A, 1611.





#### SVPPLEMENTA.

3um 37. Stuck des VI. Theils bon A. 1734. p. 289.

Seite, mit wenig Worten angezeigt hat, das stellet uns in der Abbildung gegenwärtige Gedächtnuß Munke, vollends vor Ausgen. Auf der Haupt Seite stehet des Königes Brust Wild, im Profil, von der rechten Gesichtes Seite, im blossen Haupte, mit kurken und kraussen Haare, in einem sehr zierlich gemachten Harnisch, mit der Ordens Kette des goldnen Bluesses, und einer über die lincke Schulter gehenden Felds Jii binde,

binde, mit dem Littel: SIGISMVNDVS III. D. G. POLONIÆ ET. SVECIÆ. REX. d. i. Sigismund III. von Gottes Gnaden, in Poblen und Schweden König. Auf der RucksSeite, ist die Stadt Smolensko, mit dem darinne ben der Eroberung enrstandenen großen Brand, und dem an der Mauer vorden streichenden OnipersStrohm zu sehen, mit der Uberschrifft: DVM. VINCOR. LIBEROR. d. i. Da ich überwunden werde, so werde ich betreyer. Im Abschnitt ist in 2. Zeilen zu lesen: SMOLENSCVM. CAPIVM DIE 13. IVNLi. 1611. d. i. Smolensko erobert den 13. Junii 1611.

Herr M. Caffeburg, hat in der Lübeckischen Sammlung Preusisscher und Poblinischer Medaillen und Chaler p. 35. n. 23. den Revers bieser Medaille gang unrecht beschrieben, wenn er seiget: Die Belages rung von Smolensko, mit der Umschrifft: dum vincor, liberor, die 13. Jun. Im Abschnitt: Smolenskum capeum. Man siehet keine Belagerung barauf, ja nicht einen einzigen Soldaten, Canone, und Zelt. Der Lagstehet auch nicht in der Uberschrifft, sondern im Abschnitt, wo er aber, nebst

bem Jahre, von ihm gans weggelaffen worden ift.

#### Bum 47. 49, und 52. Stucke biefes XII. Theils.

Der im 49. und 52. Stuck angeführte herr Aletophilus, ift fir und fertig mit seiner Feder, in fortgesetzter Betrachtung des Hexalogi. welchen die errichtete Geseilschafft der herren Aletophilorum, genau zu beobachsten sich löblich vorgesest hat, babero ich auch nicht umbin kan, bessen ers

haltenes brittes Schreiben, hierben mitgutheilen:

Mein berr, ich muß ohne allen Umfchweiff, nachbem ich mich eine "mahl damit eingelaffen habe, das briete Befege ber Berren ALETO-"PHILOR VM, nun vor mich nehmen, und daffelbe fürglich beleuchten. "Dergnüger euch nicht damit, fagen fie, daß ihr die Wahrheit liebe und erkennet: Suchet fie auch auszubreiten, b. i. euren Mits Burs "gern bekannt und angenehm zu machen. Wer feine Erkantnuß vergrabt, der vergrabt eine Sache, fo ibm gur Beforderung der Bbre. Des bochften Wefene verlieben ift; ber entwendet der menfchlichen "Gefellfchafft, den Llugen, fo ibr baraus batte guwachfen tonnen. "Der lettere Theil Diefes Befeges ift, mas die Sache felbft betrifft, mie "berum fo vernunffrig, daß nichts mehr baben gu munichen übrig bleibt. als daß alle Menichen, fonderlich aber die Gelehrten, ber allen ihren Uns ternehmungen, ben bier angezeigten Saupt. Endzweck, ibrer Gelehrfams "feit, in ihres gangen Lebens, fich recht lebhafft vorftellen, und nimmer aus "bem Befichte verliehren mochten. Wie viele Thorheiten und Gitelfeiten. 22 TOURS

"wurden nicht unterwegens bleiben, und ben wie vielen Gelehrten wurde "nicht die Begierde, sich in der Welt nur groß, und seinen Nahmen bes "rühmt zu machen, in ihrer ersten Geburt ersticket werden? es ist also unsnöthig, ben der Nedenssütt, seine Erkanting vergraben, als die frenstlich etwas wunderbahr flinget, sich aufzuhalten. Ich wurde auch bev "dem erstern heil dieses Gesehes, eben so wenig zu erinnern finden, sondern "gleichfalls nur wunschen, daß derfelbe, des gedachten Endzwecks halber, "von allen rechtschaffenen Alexophilis, auf das eifrigste möchte zur Ersulsung gebracht werden; wenn wir ihm wieder den Verstand nur beplegen

"tonten, ben bie Worte gu haben fcheinen.

"Da wir aber bie Gprache unferer herren Aletophilorum, nun ofthon tennen, und wiffen, was Wahrheit und gureichender Grund ben sibnen beiffe; fo muffen wir auch bier, faft wieder unfern Willen, wiederum "gang anders urtheilen. Denn in der That fagen die Berren Aletophili .. bier nichts anders, als. ein mabrer Aletophilus, und rechtschaffener Ders "ehrer der Wolffifden Weltweißheit, folle fich bemuben, Diefe immer mehr und mehr auszubreiten, und feinen Dit-Burgern befant und angenehm au machen. Und wenn man bier vorausfeget, baf fie blof von naturlichen, und aus der Bernunfft allein befanten Warheiten reden; fo fonnen ja "diefe Borte in dem Munde folder Manner, die Den. Leibnin, und Ben. "Wolff, die groften Weltweisen unferer Zeiten,in ihrer gedruckten Dache "richt ausbructlich nennen, Die ihnen auch zu Ehren ihre Gefellichafft errich. ater, und die obgedachte Medaille haben pragen laffen, Die fich endlich Ders "ebrer ber Wolffischen Weltweißheit nennen, feinen anbern, als ben ans "gezeigten, Berftand haben. Gie verlangen alfo von den Mitgliedern ibs "rer Befellichafft, baf fie fich bemuben follen, immer mehr und mehrere Dros "felpten, und Junger der Wolffischen Philosophie zu machen, und bas zwar, wie fie meinen gur Beforderung ber Ebre des bochften Wefens, Ich "babe aber noch febr groffen Zweiffel,ob die Saupt-Gase ber Leibnisifchen und Wolffischen Philosophie, beren ich in meinem erften Briefe fcon ge-"bacht habe, jur Beforderung der Ehre bes hochften Befens, viel bentra agen tonnen. Rach meiner geringen Ginficht gereichet es meber bem bodbe "fen 2Befen, noch einem überall fo tiefffebenden 2Beltweifen, wie ber berr "Wolff fenn will, jur groffen Ehre, wenn er 6, 1060. feiner teutfchen Weta phyfic ichreibet: GOtt brauche bas Bofe als ein Mittel zum Guten. , und mache, bag NB. Daburch alles beffer mit einander übereinstimme, "folgends groffere Dollfommenbeit in die Welt Fomme, als NB. fonft (nemlich "wenn er bas boje nicht hatte gulaffen wollen, wie er in bem 5. 1058. borher ausbructs "lich fchreibet,) barinnen feyn murbe. Bie wenig biefes philosophifch, und ber Ehre abes bochften Befend jutraglich, gefprochen fen, fan ein jeber bor fich, und wenn er auf 9112 22bas,

3,bas, was ich am Ende meines erften Briefes ichon angeführet habe, nur einige Aufsmercksamteit wenden will, gar leicht von felbst einsehen, ohne daß ich nothig habe, hier "folches erst deutlicher auszuwickeln. Und dennoch ist dies nicht etwan ein Sas, den "man ben ber Wolffischen Weltweißheit nach Gefallen annehmen, oder fahren laffen "fan, wie der z. E. von der vorher bestimmten Harmonte, u. d. m. sondern es ist die reche "te Seele und Quintessen der Leibnigischen und Wolffischen Philosophie, in so welt sie "fich von andern eigentlich unterscheider, und ohne welchen sie andern nicht fan bengte

bracht, noch befannt gemacht werben.

"Wollen nun bie Derren Alexophili , bem ungeachtet boch fortfahren, bie Bolffe "iche Beltweißheit, nach biefem ihren dritten Gefete immer mehr und mehr auszubrei. sten, um bem Den. Wolff immer mehr Geelen zu gewinnen ; fo winfche ich nur, baff sibre neue Profetyten beffer gerathen mogen, als die meiften von benen, bie bigher jum "Boridein gefommen find. Co ftaret auch die Ungahl berjenigen, bie ber Bolffifden "Weltweißheit an verschiebenen Orten bifher angehangen baben, allbereit angemade "fen ift; fo muß man boch gefteben, bag, wenn man, auffer ben orn. Bulffinger, nech geinige, ber Berren Gottesgelahrten fonderlich, ausnimmt, unter ben übrigen, bie fich "bor die Bolffifche Beltweißheit offentlich erflaret baben, es noch febr wenige gebe bie bem Den. Bolff und feiner Philosophie viel Ehre bringen. Man fiebt Cdrifften von ben meiften, bie ich nicht weiß, ob fie ein Schulenabe zuweilen viel arger machen tonte. Eine, meiftentheils ungefchichte, und offt recht findifche Machabmung ber von bem Drn. "Bolff gebrauchten Dethobe ober Lebrillre; eine faft unglaubige Bermegenbeit, von "Cachen gu fchreiben, von benen fie boch gemeiniglich nichts miffen ; und ein gemiffer "Grad ber Unverschambeit, der offt fast nicht groffer fenn fan; find ber meiften, die ich "biffber aus fleinen, fonderlich Academifchen, Schrifften babe fennen lernen, ibre furnehmften Tugenben. Und weil fie gemeiniglich nichts weiter gefernet baben, als Den. Bolffe Borte, faft ohne Berftand und Rachbencten, ihm nur nachzubeten; fo wanden "fie, wie die fchwachen Rinder, fo balb fle fich nur wohin magen, mo der Berr Bolf ib nen nicht vorgegangen ift. Ja ihrellriheile und Schluffe fommen fo verwirret, fo elend, ,und fo verfehrt beraus, bag man Mitleiden mit ben Leuten haben muß, daben aber boch athre verwegene und unverschamte Stirn,offt nicht genug bewundern fan. Und muffen gfolche Unbeter bes orn. Bolffs, in offentlichen Berfamlungen etwan aufteeten, und aneiftliche Reben halten; fo fahren ihnen bie Bolffifchen Definitiones, gemeiniglich auf "ber Cantel, wie ichimmlicht Grod jum Maul heraus, worzu fie bie Gelegenheit übers bem noch mobl mit ben Saaren berbengieben; und miffen fie ihre Cachen überhaupt "auch bergeftalt philosophifch vorgutragen, bag ber gemeine Dann, ber obnebem ibre afrembe Sprache noch nicht verficht, mie halb verwirrt baruber im Ropffe mirb, fo une miffend aber aus ber Rirche mieber beraus gebt, als er binein gefommen mar.

"So gar bie Siftorien Schreiber ber Bolfischen Philosophie find Leute, von "benen ber Berr Wolff munichen mochte, bag fie ihn mit ber Ehre, von ihm zu ichreiben, "verschonethatten. Der Eine lässet nemlich, nebst einem groffen Mangel bes Berstam "bes, eine so ungereimte Bermischung von hochmuth, Eigenliebe, und Nieberträchtigt "feit überall herfür blieben, und begleitet dieses alles durch seine gange Schrifft, mit so "thörichtigenlircheilen, bie er mit einer fast unleidlichen Schwaghafftigfeit überall für "trägt, daß bes Mannes elende Semuths Beschaffenheit einen Leser offt zum Lachen bei "wegt, offt aber auch in ein mahres Mitseiden seget. Der Undere aber, wo er nicht "bloß mas auszuschreiben gehabt hat, als worinn er ein groffer und recht unverschäme

"ter Meifter ift, macht fieh die hiftorien, sonderlich in dem erften Theil feines Buchs, ge"meiniglich feldst, und schmieret ohne allellberlegung und Zusammenhang, quicquid in
"buccam ventt, dergestalt hin, daß man offt zu zweiffeln beginnet, ob der Mann, zu der
"Zeit, da er dies geschrieben, geträumet, oder wohl gar im Kopffe nicht recht richtig ge"wesen sen. Bende aber schreiben alles in die Nolle der Wolffianer ein, was nur jemable
"hrn. Wolffe Nahmen mit einem Neverent genennet hat; und was von solchen Leu"ten nur sonst geschrieben ift, wird gleich als ein Beweiß angeführt, von dem groffen Nu-

Ben, ben bie Bolffifche Beltweißbeit in ben bobern Faculiaten babe.

. Und bennoch DR. D. baben alle biefe treffliche Leute, bie ber Bolffifchen Philofos phie fo wenig Chre, und vernunftigen Lefern fo fchlecht Bergnugen bigher gemacht, "faft an allen gelehrten Beitungs Schreibern burch gang Teutichland ibre groffe "Datronen, gang eigene Berolde, und beftanbige Berthepdiger gefunden. Wo fich nur mein Tradergen hervor thut, barinn bie f. f. aus herrn Bolfis Chrifften angeführt, "ober auch nur einige feiner Lehren angenommen ober gelobet find, ba ift ber Derr Ber-"faffer gleich ein preifmurdiger Mann, und die gelehrte Welt fan burch ben Orn, Beis "tungs Schreiber, offe the Berlangen nicht gnug ju ertennen geben, mit melchem fie fei-"nen übrigen gelehrten Wercfen entgegen ficht. Wer bingegen fein Wolffianer ift, ober ,auch nur einmabl fich bat merden laffen, bag er mit bem Drn. Wolff nicht in allen Grif. aden einig fen ; ber barf fich ihrer nabe gewiß nicht getroften. Ich muß offt recht berge "lich lachen, wenn ich eines gewiffen Menichens gelehrte Urtickel, die er einer feit vielen "Jahren ber befanten politischen Zeitung mochentlich benbrucken laffet, gumeilen lefe. "Diefer Menich thut nicht antere, als ob bie gange gelehrte Belt, von den Schrifften gibrer Mit Burger, durch ihn den Ausspruch thun lieffe. Und ba von gelehrten Dans nern, mir felbft einige befant find, die Miebertrachtigfeit gnug befigen, ihre Cchrifften "ibm gleichfam gur Cenfur gu überichicken, und wohl gar ein gnabiges Urtheil fich bon "ibm ju erbitten ; fo macht benfelben biefes fo ftoly und aufgeblafen, bag, wenn bergleis "chen Bittidrifft etwa wieder einmahl ben ihm eingelauffen ift, ber arme Menfch fich "binfett und fcbreibet; bes orn. Berfaffers Unmerdungen gefallen Uns: Wir laffen "bem gelehrten herrn Berfaffer Gerechtigleit wiederfahren. u. f. w. Und bieliebe "Einfalt glaubt auch wohl, bag ber Mann in ber gelehrten Belt boch was bedeuten mufe afe, wann fie einen bergleichen bochtrabenden Ausfpruch, von ihm zu vernehmen bat. So meit geht nun ichon bie Thorheit biefer Leute, bag fie in gewiffen Studen, faft nicht "bober fleigen fan; und es fehlet nicht viel, daß fie an vielen Orten nicht, wie unfere "jego ausgetretene Strobme, alles mit fich dabin reiffen.

"Wisfallen hierüber einmahl öffentlich zu erkeunen geben, und, wie er wohl sonft ger ichnen, und bie Erfantnußt ger hat, wenn er fich wie ein wahrer Philosoph hier aufführen wolte, nicht sein "Misfallen hierüber einmahl öffentlich zu erkeunen geben, und, wie er wohl sonst ger ichan hat, zeigen, bag dies nicht der Weg sen, wodurch die Aufnahm der Wiffen. "Schafften, und die Erkantnuß der Wahrheit, befordert werde? Ich wolte nicht ger ine ein ungegründetes und liebloses lietheil von ihm fällen. Alleine besten bisher whiehen bezeigte Aufführung, mit einer recht i pieurischen Indolenz, bestättiget mich sieher, in einer aus verschiedenen andern Umfländen von ihm, schon vorher gefasten "Weinung. So ungerne ich es auch sage, so scheint es doch fast unläugbahr zu senn, jaaß dieses alles eben dassenige sen, was der herr Wolf schon längst gesucht, und

3113

agewunscht babe. Es bat mich jemand einft vor gewiß verfichern wollen, baf er nicht "allein feit vielen Jahren ber bie Gewohnheit gehabt, feine eigene Schrifften in ben "Lateinischen Leipziger Achis Eruditor, mit gebubrenben Bobe felbft gu recenfren, fone "bern auch, wenn er ben Inhalt einiger von anberen Gelehrten berausgegebenen Schrifften , in eben biefen Achis angeführer bat , nicht leicht eine Gelegenheit vorben gelaffen habe, wo er feinen Dabmen nur nennen, und, wie rubmlich ber ange "führte Berfaffer feiner gedacht habe , zugleich anzeigen fonnen , wie man in ben ,Recensionibus, bavon nun in bes Prof. Ludovici zen Theile ber hifforie ber Bolffte ofthen Philosophie ber Catalogus fiehet, finden fonne. Und mad fur unanftanbige "Lobes Erhebungen feiner felbft, und feiner tieffen Ginfichten, fichen nicht überall oin feinen teutschen Schrifften , wodurch er fich fcon fo viel baf und Berachtung. sben fo vielen vernunfftigen Lefern, jugezogen bat? mo auch irgendomo ein junger "Magifter auffiebet, ber feine Parthen blindlinge ergriffen bat, mit bem wird gleich seine Correspondent angefangen , bamit ber junge Belb in feinem gefaften Borfat abefto biliger fortfabre; womit benn biefe Leute ben andern fich gemeiniglich groß Briefe mobl gar gu migbrauchen, pflegen. 3.Frembe burchreifenbe, die in den lettern Jahren gu Marpurg ihn befucht, haben sfaft andere nichts von ihm gu horen gehabt, als wie feine Lateinische Werche in Itaalen nachgebruckt, bie Teutschen aber jum Theil ins Frangofische überfebet murben: 3,ba fie denn ju gleich ein Exemplar davon mit anfeben muffen. In feinen Lateinifchen "Schriften, mit benen er fich boch gewiß ben Benfall ben Auswartigen nicht verafprechen barf , ben feine Teutsche aus pormable gedachten Urfachen ben uns er balten baben , bat er gar angefangen , an vielen Orten, fich felbft einen REFOR-"MATOREM PHILOSOPHIÆ ju nennen, und feine Gelegenheit wieder verabiaus met, feine Philosophie gu erheben : vielmehr, was fur groffen Rugen bie Belt ba bon haben werbe, wenn man erft feine Gage werbe lernen mehr einfeben, und feb "ne Art ju philosophiren fich angewohnen, fo offt feinen Lefern wieber vorgefagt, als "es fich nur hat wollen thun laffen. Und in ber Dedication bes erften Theile feines s, Juris naturalis , mit bem er vielleicht am allerwenigften fich groß ju machen Urfach ngehabt hatte, giebt er nicht undeutlich ju erfennen, daß er fo viel licht baburch in "Die gange Rechts Gelahrheit nunmehro gebracht habe , daß nur ju beforgen fen, "bag nicht aller Lugen es murben vertragen tonnen. Und endlich bat erft furnlich gein guter Freund in Dt. ben bem ich mich bieferhalb ben Erfauffung berfelben erfum "bigt habe, mich heilig verfichern wollen, bag herr Wolff eben bie Medaille, bie 3. D. feinem 52. Stud in biefem Jahre bat vordrucken laffen , und auf welcher er "HERMES TRISMEGISTUS Evi noftri genannt wird, ben ihren erften Entwurf "felbit gefeben, und famt ihrer gangen Infcription vollig approbirt babe.

"Dat man nun von einem folchem Gelehrten, der seine Reigungen und Ge"muthe Beschaffenheit überall so bloß gegeben hat, wohl die geringste Ursache zu
"vermuthen, daß es ihm migfallen werde, wenn er fieht, daß es eine Menge Men"sschen in der Welt gebe, die seine Lehre, wie ein Evangelium, annehmen und übers
"all mehr und mehr auszubreiten sich bemühen? die herren Alexophili tonnen, also
"nur getroft in ihrem Eiser fortfahren, immer mehr und mehr Junger zu machen,
"und zum Glauben der Bolffischen Philosophie ihre Ribburger zu bekehren; im
"bem sie gewiß versichert sehn tonnen, daß sie dem herrn Wolff daburch den ans

"genehmften Dienft leiften werben.

anben,

Der herr Wolff wird es mir nicht abel beuten, wenn er biefes lefen folte "ball ich an DR. D. bier bie Babrheit fo fren fchreibe. Er weiß, bag es in ber gelebre sten Belt niemable andere gegangen ift, und vielleicht auch niemable andere ges ben wird. Je mehr die blinben Unbanger einer Gecte ihr haupt über alles erheben. "und ihre Parthen gu verftarden fuchen; je eifriger bemuben fich anbere, ihre Rebler "und Bebrechen gu entbeden, und ber Belt vor Mugen gu legen. 3ch will eben nicht "laugnen, bag bies von vielen nicht aus bloffen Reid und Difigunft gefcheben folte, "und folden niebertrachtigen und lafterhafften Geelen im geringffen bas Bort nicht "reben. Es ift aber boch auch nicht unmöglich, baf es leute geben tonne, bie felbft , nicht verlangen in ber QBelt befannt, vielweniger berühmt ju merben, und nach bem corperiofen Schatten ber Chre ju fcnappen; folglich mas fie in biefem Ralle athun, blog aus Lieb und Erieb gur Wahrheit thun, um andere nur von ihrem Ire athum ju befregen. Und biefen, bundt mir, bat ber herr Wolff felbft in feiner teut, afchen Logic, ober in ben verninffeigen Gedanden von den Braffren des menfdlichen Derftandes, bie Anweifung biergu gegeben, wenn er in bem 13. 5. bes 14ten Cap. geiget, wober, wie alle Cage zu gefcheben pflege, ein falicher "Wahn entstehen tonne, ba er benn gur zweyten Urfache bavon angiebt, wenn ,wir Dorurtheile von gewiffen Leuten haben, als wenn ihr Derfrand fo "fcharffinnig mare, daß fie nichts unrichtiges vorbringen tonten, und bas "ber um deswillen etwas für mahr halten , weil fie es gefagt , und bie ans ngeführten Grande geleen laffen, weil fie Diefelben porgebracht ; und barauf 3.5. 15. lebet, wie man biefem Ubel begegnen tonne. Dem andern Sebler porque "Fommen, fagt er nebmiich bafelbft, durch welchen fonderlich die findierende "Jugend verblendet wird, auch, wenn fie mit dem Munde immer Darwie "ber redet, mare freylich febr dienlich wenn man vor allen Dingen dem ers siften (welchen er in dem Mangel eigenes Rachdenden fetet) abbulffe. Allein, welchen offrere die es hindern , welchen daran gelegen ift , durch ibre Autoria stat andere in Blindbeit guerhalten, fo muß man nur durch augenicheinlie "de Erempel zeigen , wie groffe Leute, und alfo noch offtere Die, fo fich mmr felbft für groß halten, und ausgeben, gefehlet; daß uns dannenbero "das Dertrauen auf ihre Sabigfeit von geboriger Unterfudung ber von ibe men porgetragenen Gachen nicht difpenbren fan.

"So schrieb der Here Wolff in der ersten Ausgabe seiner Bernunfft Lehre A.

"1712, da er wohl noch nicht vermuthen konte, was er jeht vor Augen siehet. Wenn meine Apologie geschrieben. Denn ob ich gleich nicht die Ehre habe, ihm bekannt sie sepn, so kan er boch gewiß von mir glauben, daß ich nicht zu der vorher angezeige iten ersiern, sondern andern Classe, seiner Leser gehöre. Wolte er hier zu seiner Bertheidigung einwenden: ich hatte ihm dier nur gehler und Schwachheiten, nicht naber, was er in angesührter Stelle sonderlich verstanden, einige Arthümer vorgeschalten; so wurde ich hierauf antworten: daß ich auch von dieser Art schon vorher zetwas angesührt, das ihm schwehr durfste zu verdauen fallen, und wenn es der "Naum dier nur verstattete, so könte ihm leicht mit mehrern gedient werden. Ausselt dem aber kan auch dassenige, was ich hier angesührt habe, zur Erhaltung eben "dehs guten Endzwecks, den er selbst in den vorher angezogenen Worten vor Augen "gehabt hat, nicht wenig beptragen. Es bleibt mir also hieden nichts übrig, als

"ben, bag ich, ben Gelegenheit ihred britten Gefeted, auf biefe meitlauffrige Mus' "ichmeiffung gerathen bin , und biefe an fich gwar bittere, vielen aber boch febr no

"thige und heilfamme Lection, bier habe mit einflieffen laffen. "Aus diefen allen aber DR. S. laffet fich nun von felbft leicht ber Schluff ma-"chen, bag ein weifer Mann niemable munichen folte, ein Saupt, ober Unführer, "einer Gerte gu merben. Denn gu gefehiveigen , bag bicfes allezeit eine febr gefahr "liche Rlippe por feine Ehre ift , bie , wenn ihm anbere baran gelegen ift , er auf ets "ne andere Art viel leichter erhalten fan ; fo tau es, wegen ber fchlechten Gemuthe "Befchaffenheit ber meiften Menfchen, nimmer ben einer Gecte feblen, bag nicht "bie grofte Ungahl der Unbanger blind und unvernunffrig fenn, folglich burch ibren "übereilten Bepfall, an einer vermunfftigen Erfantnug ber Wahrheit fich felbft binsberlich fallen follten : welches boch, nach bes brn. Wolffs vorher bengebrachten eige ,nen febr meifen Erinnerung, forgfaltig zu verhathen ift. Wolten die Derren Aletophili "nun biefen Borfellungen noch einigen Plat geben, fo wurden fie bie aus ihrem brit sten Gefege berbor icheinende Entschlieffung mobl in etwas anbern muffen.

"Weil ich meine Duthmaffung aber ohne gureichenden Grund nicht gerne gu "weit treiben wolte; fo mag ich ben bem vierdren Befege ber frn. Alexophilorum feine unnothige Erinnerung machen. Die Umftaube ber Beit, in welcher Die Be-"fellichafft, und mit berfelben bie Befete gugleich, errichtet find, tonten mir fonft

"allerlen Gelegenheit bargu an bie Sand geben. "Benn bie benben folgenbe Gefege ber herren Aletophilorum eben fo gut lausteten, als wie bas vierdte, fo hatte ich enblich bier einmahl abbrechen, und meine "Unmerckungen fchlieffen tonnen. \_ Co aber beliebe fich M. D. gu erinneru, bag ich mich in meinem 2. Schreiben anbeifchig gemacht babe, bon bem funfiten Gefete. "noch befonders etwas ju fagen. 3ch muß alfo jum Beichluß, um mein Wort ju balten , noch einen fleinen Anhang nachichicfen , und verbleibe ingwifchen zc. ..

Beil ich meine Sifforifche Dann Beluftigung gu einem Tummel Dlat bes Den. Aletophili eben nicht beffimmet habe, fo will ich ihn hiermit erfucht haben, mit feis nem Rachtrapp entweber mich zu verschonen, ober fich boch furger zu bezeigen. Er wird mir vergeben, bag ich ibm biefes bier fo offentlich anfundige. Wenn er mir aber bie Ehre baben gegeben batte, feinen rechten Rabmen ju melden, fo murbe ich ibm Diefes ben einer freundlichen Untwort ine Dor gefagt haben, jumahl ba mir auch bar ben febr befchmehrlich gefallen ift , feine bochft undentliche, und gang faft auf Arabie fche Art verzogene Sanbichrifft, zu lefen, und ben rechten Berftand baraus zu belommen. Db ich auch gleich baben bie Brille, und ein Bergrofferungs. Glaf ju Galffe nehmen muffen, fo hat mich boch bas Abichreiben febr aufgehalten, bag ich offt gebacht babe: Si non vis legi, debes negligi. Bermuthlich balt fich berfelbe im Dei che, nicht weit von Rurnberg, und allen Umffanden nach in bem 21. auf. Muf biefe Muthmaffung bringt mich nicht nur bie Poft, Route , mit welcher ich feine 3. Briefe über Duberftabt befommen habe, fonbern auch weil ich febe, bag er meine Dunge Bogen fo gleich ju lefen befommt, fo bald fie ausgegeben merben. Die Briefe find auch mit alten von bem Derich gu Murnberg geschnittenen Ropifen befiegelt gewefen, ber erfte mit bem Ropffe bes Socratis, ber andere mit bem Ropffe bes Ciceronis, und ber britte mit dem Ropffe bes Calars. Aufrichtig aber gu fagen, fo wird mir ber herr Alexophilus mit ichonen und raren Dungen binfubro einen groffern Gefal

len erweifen, als mit philofophifchen Streitigfeiten, die in mein Element gar nicht lauffen. Go viel zu beffen bienftlicher Rachricht.

## Der Wöchentlichen Wistorischen Münz-Belustigung

bom Jahr 1740.

Bierbter und letter SVPPLEMENTS-Bogen.

Line MEDAILLE, A. STEPSUNS in Pohlen, mit seinem Sinn: Bilde.



#### SVPPLEMENTA.

3um 37. Stuck des VIII. Theils von A. 1736. p. 289.

ur Bestätigung bes Lobes, welches bem vortrefflichen R. in Pohlen, Stephan Bathori, im besagten Stucke ist bengelegt worden, gehös ret vornemlich diese Schau-Munke, mit seinem Symbolo Heroico. mit welchem er seine unermudete Wachsamkeit, für seines Reiches Wohlsstand, hat anzeigen wollen. Es suhret dasselbe auch Picinellus in Mundi

symbolici Lib. XXV. cap 8. n. 26. und Malenius in Specalo imag. veritat. occulte Cap. XLII. 6, 44. an. Es ftellet ber Revers funf unten an ben Stens geln gufammen gebundene Dobn-Saupter vor, über welchen eine Rrone schwebet, mit der Italianischen Benschrifft: PER NON DORMIRE. b.i. 11m nicht zu ichlafen. Diermit ift angedeutet worden, daß wie ein mache fammer Mann fich gar febr fur ben Dohn- Saamen in acht nimmt, weil er ichlaffend machet, also butet fich auch ein fluger Regent gar forgfaltig für alle bem, mas ihn um die nothige 2Bachfamfeit fur bas Beffe feines Staats bringen fan. Wie hauffig auch icon von ben alten Egyptiern. Griechen, und Romern der Mohn auf Mungen und andern Monumenten. sum Sinn Bilb ift gebraucht worden, bas ift aus bes berühmten Rurns bergifchen Medici Lochners Mikenopaignio oder Papavere ex omni Antiquitate eruto ju erfehen. Im Luck p. 273. fommt biefe Medaille auch por. aber nach beffen icon vielmable gemigbilligter 21rt, als ein Nummus Castrensis cusus rebus in Moscovia feliciter gestis A. 1579. morgu sie sich aber meines Erachtens am wenigsten ichictt. Dabero von ihm die Ers flarung von dem Mofcowitischen Feldzug recht mit den Sagren berben gezogen ift. Doch weniger schicket fich bie von ihm aus bes Plauti Rudente angeführte Rebe eines Rnechts auf ben Ronig ;

Vigilare decet hominem, qui vult sua tempori conficere

Non enim illum expectare oportet, dum herus se ad suum Suscitet officium.

Nam qui dormiunt libenter, sine lucro & cum damno quie-

#### \* \* \*

Dieweil ich mehrmahls gemeldet habe, daß mir sehr angenehm seyn wurde, von den ausmercksammen Lesern dieser Mung. Belustigung, nußliche Unmerckungen und Verbesserungen derselben zu bekommen, und dahero ein annoch unbekandter Herr und Freund, durch Einschluß an einen
meiner Herren Collegen, vermuthlich aus Francksurth am Mann, mir
wiederum das mit allem Danck erkannte Vergnügen gemacht hat, derz gleichen zu übersenden, so habe ich solche hiermit auch öffentlich mittheie
len wollen:

Abermahl einige Anmerckungen zu der Mung-Beluftigung. "Sie enthalten zwar meiftens Kleinigkeiten, ja fo gar eingeschlichene "Druckfehler, daß alfo Bebencken getragen hatte, folche ju über"fenden, wenn felbige nicht mit leichter Muhe, mit einer einis,gen Feder Dinten wiederum fonnten durchstrichen und abolirt "werden...

Bum XII. Stuck des erften Theils von A. 1729. p. 92. S. 7. Bon diesem Goldstuck muß man mehr, als einen Stempel haben. Denn auf dem meinigen fiehet: MARIA. CAR. BURG. DUC. FILIA. IMP, UXOR. Wieget 3\frac{1}{2} Ducaten, ift aber von schlechten Golbe.

#### Untwort.

Da ich nochmalls bas beschriebene Golbstück ansehe, so befinde, bag bas Wort: DUC auch darauf befindlich, in der gedruckten Besschreibung aber ausgelassen worden ist. Es bleibt demnach wohl einers len Stempel.

Bum 50. Stud des erften Theils von A. 1729. p. 400. lin. 2.

"Diese gemeinste Meinung ift aber gang offenbahr irrig, weit auf "ben verschiedenen Stempeln sich auch verschiedene Stellungen der Pla"neten und himmlischen Zeichen befinden. Auf meinem von A. 1578, 6.
"Loth schwehr, stehet zu oberst ber Widber und Saturnus.

Bu der Borrede des II. Theils von A. 1730. S. XLIII. n. III. ... Man hat noch die dritte Sorte, von Churfurst Gebhards ju Colln

"Chalern, auch vom Jahr 1583. ba um fein Bruft Bild ber Litul ftes "ftet, wie in ben Samburg. Remarques A. 1704. P. VI. n. XII. p. 89. gu fes "ben ift, und befige ich felbst einen bergleichen.

Bu der Borrede des III. Theils von A. 1731. S. XXVIII.

"Eben bergleichen Thaler mit des Churfursten zu Sachsen, Joh. "Friedrichs, und Bergog Beinrichs bes Frommen Bildnuffen, hat man "auch vom Jahr 1540.

§. XXXII.

"SOLI DEO Gloria ist ein Druckfehler, es soll VICTORIA

Bu ber Borrede des IV. Theils von A. 1732. §. IV. Num. III. lin. 5. Coadjutor.

Daß auf einigen Thalern an fatt bes C. ein G. fiehe, hat schon ber Berr von Gudenus Num. 279. observirt, und habe ich einen bers gleichen von 1560.

Rff 2

§. VI. num. I, lin. 11, 1525. &c.

Ingleichen mit ber Jahrgahl 1526.

3um 4. Stud des IV. Theils von A. 1732. p. 25.

Ich habe einen bergleichen Thaler, von dem Ers, Dischof zu Salsburg, Matthaus Langen von Wellenburg, mit der heil. Radiana, mit der Jahrzahl 1538. wiegend 3½ Loth; doch mit diesem Unterschied, daß auf dem meinigen, um das Haupt folgende Schrifft stehet: MATHEVS EPS. ALBAN. CARLIS. ARCHIEPS. SALZBURG.

Bu p. 26.

"In Lutheri Tifch Reden Tie. 31. von Cardinalen ic. p. 267 Edie. "de A. 1593. heiffet es: biefer Cardinal war eines Ausreiters Sohn von "Augspurg gewesen, und war sein Batter von einem guten, alten, fürs "nehmen Geschlecht baselbst gewesen, aber Armuths halben zu einen Dies "ner worden 2c.

Bur Borrede des VI. Theils von A. 1734. p. 29. S. IV. n. I. Singleichen von 1596.

p. 30. §. 20. n. I.

Ein Thaler von 1524, und gwar von mehr als einem Stempel. Denn auf ben meinigen , wird bas legte Wort GNV. nur durch ein bloffes G. angedeutet.

p. 32. § II. n. 2. lin. ult.

Bu ben Worten: Was der auf dem Brillens Thaler, Gernoge Julii von A. 1786. stebende Tag des 14. Junii bedeuten foll, hat noch

niemand ausgeforschet und erflaret.

"Ich habe barinnen niemahln ein Geheimnüß gesuchet, sondern bin "ber Meinung gewesen, daß die Ersindung dieses Thalers dem Herho, "gen so wohl gefallen, daß er befohlen, Diem Inventionis mit darauf zu "sein, zumahlen da dieser der erfre und alteste Thaler ist, mit diesem "Buchstaben, auch sich der 14. Junii, auf den folgenden vom Jahr 1588. "und 89. nicht befindet, weiln er sich zu diesen Jahrzahlen obgedachter Urs"sach halben nicht geschickt hatte.

Untwort.

Der Tag bes 14. Junii ift nicht vergeblich auf ben Brillen-Thaler von A. 1586. gesetzt worden, sondern es muß eine gewisse Begebenheit im selbigen Jahre darzu Anlaß gegeben haben; welches daraus deutlich abjunehmen, dieweil derselbe auf den Geprägen in den folgenden Jah-

ren ist weggelaffen worden. Es ist gang ungewöhnlich den Mung-Erfins bungs Sag auf die Mungen zu segen, und kan ich mich nicht erinnern ders gleichen Exempel jemahls gesehen zu haben , bahero kan ich obiger Meisnung nicht benftimmen.

Bu p. XXXIV. S. III. n. 1. lit, c.) und bem S. Andreas.

Ich habe einen bergleichen Doppel Thaler, mit f. helmen von A. 1605. Auf welchen fich aber an ftatt bes St. Andreas, ber wilbe Mann befindet.

Bu p. XXXV. n. 3. a) Rebellen, und b) Ligen: Thaler.

Ben diesen benden Shalern verdient nachgesehen zu merden, G. M. de Ludolf Symphorema Consultationum T. I. Symphorem. 3. p. 297. fq.

Bu der Borrede des VII. Theils von A. 1735. p. XXVI. n. 4.

"Auf meinem Thaler von eben diesem Jahr, stehet das Wort SE"NIOR nicht; hingegen stehet darauf die Jahrzahl auf beeden Seiten;
"erstlich über denen Helmen, so dann neben den Wappen, welches less
"tere in denen Hamburg. Remarquen nicht angemerckt worden. Ist viele
"leicht geschlagen worden, der A. 1557, erhaltenen Grafschafft Caken,
"ellenbogen, hatte also barmit zu verstehen geben wollen: daß gleichwie
"ihme Gott diese Erbschafft bescheret habe, also werde sie auch gewiß"lich ben seinen Nachsommen verbleiben. Auf dem Thaler stehet auch
"nicht: VNVERWERT, sondern VNERWERT.

Untwort.

"Es stehet zwar auf dem Thaler VNER WERT, es muß aber VN.
"VER WERT gelesen werden. In des Buchstadens N. zween letzen Stricken steckt auch das V. Unerwehrt heisset so viel als unverthendigt. Dieses Wort schieft sich aber nicht hieher zum richtigen Berstand dieses Spruchs. Denn dieses ware ein gang wiedriger Junhalt desselben: was Gott beschehrt, das bleibt unverthendigt, oder dessen fan ich mich nicht erwehren. Dingegen lautet es weit besser; was Gott beschehrt, oder mir geben, und zuwenden will, das kan niemand verwehren, und ihn davon gleichsam abhalten, oder daran hindern.

Bu p. XXVII. S. II. n. 2.

"Bon Landgr. Mauritii Wahlspruche , Thaler von 1623. mit bem "Bappen Schild, giebt es auch von 1621. Man hat auch noch eine ans, bere Gorte, auf welchen an ftatt des ABappen Schilds ber bloffe Lowe "stehet. Ich habe bergleichen von A. 1623. und 24.

Rtf 3

Bu p. XXVIII. §. III. n. 3. Begrabnuß: Thaler von 1637.

"Es sind auch dergleichen Ducaten gepräget worden, zwischen den "Ducaten und Thalern besindet sich aber der Unterschied. Auf dem Thas "ler heisset es: REGNAVIT ANNOS X. MENSES VI. Auf dem Ducas "ten aber stehet: MENSES VII. Da nun eines von benden falsch sepn "muß, so consulirte deswegen einen gelehrten Freund in Dessen, welcher "mir zur Antwort meldete: Daß ihme sein Gerr Vatter die Fenda Hassis"ca resuiret habe A. 1627. den 17. Martii. Dahero Wilhelmus V. ab illo "tempore die Regierung angetreten. Folglich stehet die Zeit seiner Resugierung auf denen Thalern recht, auf denen Ducaten aber irrig.

Bu p. XXIX. S. XI, Num. 2.

"Der Wahlspruchs. Thaler Landgr. Lubwigs zu Marpurg, von A. 5,1596. ist nicht der alteste. Ich habe einen von A. 1593. und behm Jas "cobs siehet einer von 1588.

Bum 42. Stuck bes VII, Theils von A. 1735. p. 336. lin. 6.

"Ich habe einen dergleichen halben Thaler, fehr mohl confervirt, auf welchem man tlarlich fiehet, daß es allerdings eine Saule fepe, und "war lieget oben auf felbiger eine Rugel, und hat übrigens gar nichts "Scepter ahnliches an sich.

Bu der Borrede des XI. Theils von A. 1739. p. XVI. n. III.

"Solten diese seche Zeilen nicht einer Berbesserung von nothen ha"ben? Halte ich sie gegen die Hubners 265. Labelle im ersten Theil, so
"scheinet es, als senn in der Epl Edzardi II. Sohne mit deffen Brudern
"confundirt worden.

#### 2Intwort.

3ch erfenne meinen Sehler, und muß benmach biefe Stelle folgens bermaffen verbeffert werben:

III. Graf Edzards II. und seiner Bruder, Christophs und Johanns Thaler. Edzard II. ift A. 1599. den 1. Mern gestorben, Chris stoph zu Comorra in Ungarn A. 1566, und Johannes A. 1591. den 29. Sept. dererselben sind folgende Sorten.

Die Unbebachtsamkeit bes ermüdeten Gemuthes, hat die matten Mugen in der Stamme Tafel von den Brudern Graf Edzards, auf besten Sohne verrücket. Fehlen ist menschlich.

p. XXI.

#### p. XXI, S. XX.

I. Graf Gunthere von 1525. Es muß heiffen Graf Beinriche:

#### p. XXII. n. VI. lin. 2.

VI. Graf Wilhelms, des dritten Sohns Gr. Gunthers des XL. welcher A. 1586. gestorben, benm Subner in ber 275. Cabelle stehet A. 1598.

#### Untwort.

"Die Jahrzahl 1598. ift gang recht, wie folche auch Ereiber in "Genealogia Schwarzburgica p. 44. angiebt.

Bum 2. Ctuck des XI. Theils von A. 1739. p. 10.

In den Zeilen XX. Novembris und 20. November ift ein Druckfehler imuß ber I. December fenn nach ber Thaler Schrifft.

Bum 9. Stuck beffelben Theils p. 72.

"Linea 11. flehet Ludwig , foll ohne Zweifel Lunig heiffen.

Bum Is. Stud biefes Theils p. 113.

"Ift in ber Beschreibung des Postulats. Bulben, Bischof Rubolphs ,,von Utrecht, die Umschrifft der erften Seite, benzubringen vergeffen morben.

#### Mintwort.

Dieser Mangel wird hiermit ersetet: MON.eta. RODOLP.hl. EPISC.opi. TRAIEcT.ensis. d. i. Munge Rodolphs, Bischoffe 3u Utrecht.

3um 24. Stud Diefes Theils p. 186.

"Linea 3. ist gedruckt. 22. Aug. Auf dem Abdruck von der Me"daille aber stehet. 25. Aug. Und p. 190. in der von ihm selbst ges
"machten Grab, Schrifft: Natus 1620, den 26. Augusti. Welches
"ist recht? "

#### Mintwort.

Ich habe die Medaille so wohl, als auch die von diesem Ernesto Bogislao sich selbst gemachte Grabschrifft, in des Martini Rangonis Origg. Pomeranicis p. 342. noch einmahl recht genau vor die Augen gesnommen und gelesen, da ich dann befunden, daß auf der Medaille stehet: 26. Aug. und auch in der Grabschrifft den 26. Augusti, mithin ist so wohl im Abstich der Medaille, als im Druck ein Fehler vorgegangen, welcher angezeigtermassen zu andern ist. Auch ist zu ansangs der Grabsschrift p. 190. das Abort Tandem weggelassen worden, und muß dies selbe folgendermassen gelesen werden: D. O. M. Tandem Dei Gratia Ernestus Bogislaus &cc.

Bum 33. Stud deffelben Theils p. 264. "Linea 22. Diffinet. XXII. c. 3. es foll c. 2. heiffen.

Bum 40. Stuck befagten Theils p. 320.

"Linea 4. a fine, ad Verba: Die angezeigte Mung-Verordnung "B. Seinrichs II. wird Mr. le Blane obne allen Zweiffel schon beyngebracht haben.) Sie stehet nicht ben selbigen, doch hat er sie nallegiret.

Bum 39. Stuck bes V. Theils von A. 1733. p. 309.

"Ju der Classe der von der Heurath Churfurst Friedrichs des siege "hassten, mit der Clara von Tettingen daselbst, gemeldeter übel berichtes "ter, oder aus besondern Absichten wiedersprechender Leute, gehört "dann auch Reinhard Moln, Rathsverwandter der Stadt Worms, "von welchem es um so viel mehr zu verwundern ist, da er nicht allein "ein Coævus und naher Nachbahr gewesen, sondern ein Mann von "Erfahrung, dessen sich die Stadt in ihren mit dem Bischof habenden "Erfahrung, dessen sich die Stadt in ihren mit dem Bischof habenden "Streitigkeiten, und sonsten sleißig bedienet, auch ihn verschiedentlich "in Verschieden und sonsten fleißig bedienet, auch ihn verschiedentlich "in Verschieden an den Kapserl, und andere Höse, gebraucht hat, "daß man also von ihm nicht muthmassen solte, daß ihm diese Vermahs "lung, zumahlen nach Verlauf so vieler Jahre, unbekannt hätte bleiben "sollen. Dieser Nolk hat ein Diarium ausgesetzt, welches sich vielleicht "noch in dem Wormsischen Archiv besindet, wenigstens muß es vormahls "die Stadt gehabt haben, weilen sie einen Extract daraus gezogen, "und

und folden ihren Actis gegen den Bijchof bengelegt bat. g al Beplage, habe bor vielen Jahren, von ohngefehr, unter aller-"band alten Papieren, auf bem Boben, in einer alten Riften gefunden, und fommen verichiebene artige Gachen barinnen fur. Der feel, Bert bon Uffenbach bat folche abichreiben laffen, und ftebet in feinem Caca-, logo T. III. p. 312. Num. XLVII. Doch hat es ihm beliebt beffen Rubric "etwas ju verandern. Mein original ift in Folio 15. Bogen groß, gieme "lich compres geschrieben, und auf bem Ranbe allemabl bas Folium "diarii bengefüget, welches allbier bif auf 188. binaus lauffet. "pergamentenen Dectel, worinne es gehafftet, findet fich folgende Ru-"brid: Extrad Diarii Reinbarden Nolz, Batheverwandten ber Statt Wormbs de Anno 1493, bif 1509, N. 8. In Sachen Stett, Buners meifter und Rath zu Wormbf contra fürftl. Wormbiffche Goffrichs "ter und Rathe und Mathan Juden, t. Applonis. Die hieher gehorige "Paffage findet fich gleich auf ber zwenten Geiten. Das porhergebende "balt einiges in fich vom Jahr 1493, dann folget: "

Item uff Neujahrs tag ritten wir als von Bien fommend gu Murns berg aus ber Statt , und tamen auf Gontag ber S. 3. Ronis gen abend albier gen Wormbe, Moam Stattidreiber und ich verlieffen binter uns ju Bien Jorg Benfpach Neuner mit einem Rnecht, ber quame aber 6. 2Bochen uns nach, und als wir eine Commission von ber Ron Mai, mit uns bracht batten an Gr. Ludwig bon Menburg , einen frommen Grafen, ber fold Befehl annahm, ben Bifchof, Pfaffbeit, und einen Rath von Wormbe, citiet uff Dienftag nach Reminiscere ju Manns ju ericheinen, als von Rathewegen bapfferlich gefandt mard, wies wohl ich auch mit fuhre, und als wir jest gur Mubieng alf Ding bom Commiffarien und Rathewegen geschickt mas, quamen in berfelben ftund Brief und Mandata von ber Ron. Dan, folch Ciration. Committion, und alle Berhandlungen, ben ben Commiffarien und Parthenen aufzuheben, uß gar ernftlich und bald reitender Bottichafft, von wegen des Bifchofe zugericht, burch Geren Ludwigen von Beyren, Darnach von Lewens ftein Graf genannt, des alten Pfalggraven Griedriche feelis gen natürlichen lieben Rind von grawen Claren gebobren, ber mabr felbige Zeit am Ron. hoff von wegen bes Pfalggrafen in Bottschafft maß, also schieden wier von bem Sag ju Danns.

113

#### 2Intwort.

Ich wundere mich gar nicht darüber, daß der ehrbahre Raths-Werwandte zu Wormbß, Reinhard Mola, Ludwigen von Bepern, nachmahligen Grafen von Löwenstein, für einen natürlichen Sohn, Churfürst Friedrichs zu Pfalß angegeben hat. Denn weil er von dems selben zugleich meldet, daß er die zu Mannt angesetzte Königl. Comsmission hintertreiben hatte, so hat er ihn mit Fleiß mit solcher falschen

Auflage aus Rachgierbe zu beschmigen gesuchet; wie benn aus feis nem hohnischen Ausbruck bie Parthenlichkeit sich beutlich offenbahret.



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

## I. Register

Uber

Die in der Ordnung einander folgende Munken, Rlippen, Medaillen , Ducaten, und Thaler.

r. ( Debachtnuß Munge, ber erften Groffe über Dauf Glovium , Die schofen ju Nocera, von A. 1552. Ein : arer Thaler bes erften Fürftens gu Fürftenberg, Bermann Egons, von A 1670. 3. Bebachtnus Dunge Bergog Maximilians in Bavern, auf Die von ihm im Jahr 1623. erlangte Chur-QBurde, 4. Ein rarer Thaler , Friedrichs, Cardinals , Bifchofe ju Brefflau. bon A. 1680. 5. Begrabnus Medaille, Graf Otto Ludwigs von Schonburg, von 6. Ein Thaler bes erften gurften von Schwargenberg, Johann Abolubs, pon A. 1682. 7. Ein gierlicher Thaler, ber Bifchofe ju Mugfpurg, Meranber Gig. munds, Pfalggrafens ben Rhein, von A. 1694. 8. Ein febr gierlicher Thaler, Jofeph Johann Abams, gurffens und Regierere bes Sauffes Lichtenftein, von A. 1728. 9. Ein Gebachtnus Chaler bes erften Fürftens von Dettingen, Albrecht Ernfts, von A. 1675. 10. Ein rares Schau : Stuck, Wilhelms III. Bifchofs gu Strafburg, bon A. 1526. 11, Rarer Bebachtnus . Thaler, auf bie Bermahlung bes Chur Bring gens ju ber Pfals, Carls, mit ber Ronigl. Danifden Drinteffin.

bon A. 1671.

| 12.  | Eine rare Schau.D. unge, Bernhards III. von Glog, Bijchofe ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Trient, von A. 1520.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.  | Gedachtnus Thaler Bergog Augusts, ju Solftein . Ploen in Nor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | burg, auf die Oldenburgische Erbschafft, von A. 1676. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.  | Ein Gold: Stud, Churfurft Carl Ludwigs, Pfaligrafens ben Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100  | mit einem Sinn, Bild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.  | Ein rares Schau Stud, Sieronymi Portia, Bifchofe ju Abria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | bon A. 1607.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.  | Ein rarer Thaler, Landgraf Philipps bes großmuthigen, ju Deffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | von A. 1538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.  | Bedachtnus, Munge auf die Worstellung des Churfurfil, Manngis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ichen herrn Statthalters ju Erffurth , herrn Unehelm Frant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Ernfte, Frenherrne von Bareberg, von A. 1732. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Bier fonderbahre Erffurthifche Mungen. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19.  | 3meen besondere Ducaten, der erfte ein fo genannter Danischer febr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100  | rarer Brillen Ducate, von A. 1647. Der andere ein falfcher Sollans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | bifder Ducate, von A. 1736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.  | Gine rare einsettige Schau : Munge, von dem geachteten Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | von Grumbach, von A. 1567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21,  | 3wo in der Belagerung der Stadt Gotha, im Jahr 1567. gefchlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100  | gene Noth Rlippen. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22,  | Out of the contract of the con |
|      | zu Erffurth, von A. 1692.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.  | Ein Niederlandischer halber Real, bes Rom. Konigs, Maximilians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 1. bon A. 1487.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24.  | Eine rare Bedachtnus Munge, von Benning Sopfen, ber rechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | öffentlichen Lehrer in Erffurth, von A. 1570. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.  | Ein Thaler, Unshelm Cafimirs, Erg , Bifchoffs und Churfurftens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | şu Manng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26.  | Eine rare Bedachtnus Munge, auf Abraham von Schonberg, Ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100  | nigl. Pohlnifchen und Churfurftlichen Cachfischen geheimbben Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | und Ober, Berg Sauptmann, von A. 1698. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37   | ftein, auf Die Ginwenhung ber neu erbauten Schlog Rirche in Obers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Sulgburg, von A. 1723. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28.  | Ein Thater Bergog Friedrichs III. ju Solftein. Gottorf. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 29.   | Ein Thaler, George II. Ronigs von Groß Britannien , und Ch     | UE   |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|
|       | fürstens ju Braunichweig und Luneburg, bon A. 1729.            | 25   |
| 30.   | Eine Schau-Munge, von bem in Ranferlicher Werhafft 28. 3       | ahr  |
|       | gemefenen Bergog, Johann Friedrichen II. ju Gachfen-Botha,     | on   |
|       | A.1576.                                                        | 33   |
| 31.   | 3mo Medaillen, R. Sigismunde bes III. in Pohlen, mit den B     | lbs  |
|       | nuffen feiner gwo Gemablinnen.                                 | 41   |
| 32.   | Eine rare Gebachtnus-Munge, auf ben glucklichen Entfat R. V    | la-  |
|       |                                                                | 49   |
| 33.   | CL BULL CO CO LUI                                              | 57   |
| 24.   | Ein febr rarer Bormundichafftlicher Thaler, Lubwig Friedric    |      |
|       | Bergogs ju Burtenberg, und Stiffters ber ausgegangenen Die     | ms   |
|       | pelgardischen Linie, von A. 1629.                              | 65   |
| 35.   | Eine fehr rare Medaille, des gefallenen Churfurfit. Sachfifd   | en   |
|       | Obrift Canglers, Grafens von Beichlingen. 2                    | 73   |
| 36,   | Eine Medaille, von dem berühmten Cangler in Francfreich, Mich  | ael  |
|       |                                                                | 18   |
| 37.   | Gine Medaille, auf den Parlamente Præfidenten ju Parif, I      | ib   |
|       | helm von Lamoignon, von A. 1679.                               | 89   |
| 38.   | Ein vortreflicher Medaillon, auf Die, burch bes Grafens von Mo | n-   |
|       | terey Beforgung, wieder gangbahr gemachten Schleufen gu Oft    | ens  |
|       | be, von A. 1675.                                               | 97   |
| 39.   | Ein fehr rarer Thaler, Johanns I. Pfalagrafens ben Rhein, und  | ers  |
|       | ften reformirten Fürftens Zweybruckifcher Linie, swifden A. 15 |      |
|       | und 1604.                                                      | 05   |
| 40.   | Ein rarer Thaler, bes Pfand Innhabers ber Grafichafft Gl       | -    |
|       | Johanns von Bernftein, von A. 1540.                            | 13   |
| 41,   |                                                                | on   |
| 46    | A. 1557.                                                       | 21   |
| 42.   | Bebachtnus-Munge Vladislas Sigmunde, auf feine A. 1610. gefo   |      |
| The s | hene Bahl, jum Ejaar von Rufland.                              | 29   |
| 43.   | Medaille auf die Eroberung von Tunis A. 1573. dem Johann r     |      |
| 200   | Defferreich ju Ehren geschlagen.                               | 37   |
| 44    | Ein rarer Thaler, Bergog Abolph Friedrichs I. ju Medlenbur     | 1000 |
| 700   | von A. 1642.                                                   | 45   |
| 41.   | Eine Schau-Munge, Andreas Leufels von Gundersborff, Rani       |      |
|       | lichen Obriftens ju Rof, von A. 1566.                          | 53   |

| 45  | (6.5)                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | Begrabnus-Thaler Bergog Wilhelms, des altern, ju Braunschweig<br>und Luneburg, von A. 1642.                                                      |
| 47- | Gedachtnus, Dunge, auf Die Gefellschafft ber Liebhaber ber Dahr, beit zu Berlin, von A. 1736.                                                    |
| 48. | Eine Medaille, bes unter die Beiligen gefegten Cardinale und Erg.                                                                                |
| 49. | Bischofs zu Mapland, Carls Borromeo, von A. 1585. 377<br>Eine Medaille, auf den weltberühmten Philosophen, jesiger Zeit,<br>Christian Wolff. 385 |
| 50. | Eine Medaille, auf ben berühmten Dabstlichen Leib. Medicum,<br>Marcellum Malpighium, von A. 1693. 393                                            |
| 51. | Eine Medaille, bon bem verungluckten Furftl. Sachfen Gothaifchen Cangler, D. Chriftian Bruck. 401                                                |
| 52. | Eine Medaille, auf ben weltberühmten Chriftian Bolf. 409                                                                                         |
| 53. | Ein rerer Goldgulben, von Bergog Philipp dem andern, in Pom-<br>mern, von A. 1614.                                                               |
| 54. | Moch eine andere Medaille, auf den Konig in Pohlen, Sigismund III. und bessen erste Gemahlin, Anna, von A. 1196. 425                             |
| 55. | Noch eine andere Gebachnus. Munge, auf die Eroberung ber Daupt. Festung Smoleneto, von A. 1611.                                                  |
| 56. | Eine Medaille, R. Stephans in Pohlen, mit seinem Sinn Bilbe.                                                                                     |
|     |                                                                                                                                                  |

## IL Register.

# Derer in diesem Buch borfommenben Sachen, nach bem Alphabet.

| The state of the s |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| braham, wie offt biefer Nahme in ber Bibel vorfomme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205    |
| Achtes Erflärung herhogs Joh. Friedrichs zu Sachsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234    |
| - wird exequirt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 235    |
| Abolph Friedrich, Bergog ju Medlenburg-Schwerin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345    |
| - beffen Eltern, Geburt, Mufferziehung und Studiren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348    |
| - beffen Untritt der Regierung und Bergleich mit feinen Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.  |
| - hat in feiner Regierung vier beschwehrliche Bufalle ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eftane |
| And in Linux and a series of the series of t | ben-   |

| (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ben 349. 350. mit gwo Gemahlinen neunzehn Rinder erze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ugt  |
| 350. feine febr beilfamliche Teftamentliche Berordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uns  |
| ter feinen Rindern, 351.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52   |
| Molgreitere Annal. Boic. gent. verschiedene Urtheyle bavon, 324. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eq.  |
| Advocat (gewiffenhaffter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16   |
| Melmer (Johann) gibt Bergog Johann Friedrich ju Sachfen mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ct=  |
| würdige Vorschläge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28   |
| Ahnen . Cafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| - Sermann Egons, gefürsteten Landgrafens ju Fürstenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16   |
| - Friedriche Landgrafens gu Seffen, Bifchoffs gu Breglau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32   |
| - Johann Abolphe, Furstens ju Schwargenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41   |
| - Albrecht Ernfts, Fürstens zu Dettingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80   |
| - Unshelm Frang Ernfte, Frenherrne von 2Bareberg, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36   |
| - Unshelm Cafimir ABambolds von Umbftatt, Erg. Bifchoffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   |
| The last the second of the sec | 16   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80   |
| - bes Grafens von Monterey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99   |
| Alchymia bat ichlechten Rugen 224. Alchymiftifch-Bergoglich Soift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| nischer Chaler, Maltanas tamm Phain mann an all atm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24   |
| Alexander Sigmund, Pfalggraf benm Rhein, wann er gebohrn 50. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ela  |
| fen Leben 52. gelangt jum Bifthum Augspurg ib. befommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| nen verdrüßlichen Proces 53. seq. stirbt 16. deffen Chaler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49   |
| Albrechts des V. herhogs in Bapern rarer Thaler 321. beffen Gebu Regierung und Berrichtungen 322. beforbert ben Paffauifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113  |
| Bertrag und Religions-Frieden 322. fucht die Erhaltung der @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en   |
| tholifden Religion in Bapern 323, 326. nimmt die Jesuiten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| golftadt und Munden auf 324. Des Pabfis fclechte Belohnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| ber Treue Diefes Dergogs 327. Des Ranfers gute Belohnung t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hy . |
| gegen ibid. feine Liebe gur Gelehrfamfeit und Dufic 328. fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ine. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | id.  |
| Albrecht Ernft, Graf ju Dettingen wird in ben Fürstenstand erhob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 66. 68. beffen Gebachtnuß. Chaler auf folche Burbe 6f. Alhne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ene  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71   |
| and the second s | 38   |
| Stranger and manager and any our query at autiful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20   |

| Altenburg mar ehemahle eine Reiche, Stadt 262, hatte bas Recht mungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gu<br>bid: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Altenburgifder Ereug Drenheller 257. für mas fie jumeiln gehalten n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er:        |
| Alterthum (vorgegebenes) manches angefebenen Sauffes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67         |
| Unna vermeintliche Dringegin von Cleve 165, wird entbedet 166. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167        |
| Unmercfungen ju biefen Dung Beluftigungen, 443.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Unschlage ber Menschen geben nicht allgeit glücklich aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83         |
| Unshelm Cafimirs, Ers : Bifchoffs ju Manns Thaler 193. Lob und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200        |
| ben 194. leg. beffen lobliche Regierung 195. leg. fem friedferti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nes        |
| Bezeugen gur Zeit bes 30. jahrigen Rriegs 196, feq. feine Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rens       |
| Tafel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200        |
| Unton Egon Fürst ju Fürstenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14         |
| Appanagirte Berren, in wie ferne fie von regierenben unterschieden 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104        |
| Arcuarii (Daphnæi) Betrachtung des Chestandes ein schadliches B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 4.10 - 1 1 0.5 1.14 0.4 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87         |
| Aristoteles, mer ihme in neuen Zeiten gleich gefehen 282. wer bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oid,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290        |
| Aufruhr zu Erfurth,<br>Augfpurgifch Bifchofflicher Thaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176        |
| Mugipurgifches Bifthum leitet durch Rrieg groffen Schaben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49         |
| Auguft, Bernog ju Solftein Ploen, beffen Gerechtsame in Die Olbent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . lq.      |
| Surate Gentabulled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ambergifchen Bifthums Erb Truchfeffen Umt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bid.       |
| Banern erlangt die ihme gufommende Chur 2Burbe 18. 24. mas es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | für        |
| Recht bargu gehabt 22, wird in zwen Linien getheilt 19. ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | auf        |
| den Bergogthum ober ber Pfalg am Rhein die Chur- 2Burbe b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | affs       |
| te 19. erlangt des Bambergifden Stiffts Erb : Eruchfeffen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umt        |
| 20. führt fich gegen Pfalt fehr wohlmennend auf 24. behalt t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | od         |
| por felbigen die erhaltene Chur Burde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109        |
| Baprifche Bergoge find ben benen alteften Rapfer   2Bahlen 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | leq,       |
| werden in ihrem Recht vom Ranfer Rubolph I. beftattiget 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dh.        |
| ren zuweilen ihre Bahl . Stimme mit denen Pfalggrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| The state of the s | eins       |

| meinschafftlich 21, 22, vereinigen sich aber endlich unter                                                        | schiedenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mahl,                                                                                                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baperifche Land . Stande verlangen bas Abendmahl unter                                                            | sweperley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestalt 326. suchen Die Religions , Frenheit mit Gewo                                                             | olt zu ers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| swingen ibid. werden aber ben Beiten entdeckt und beftra                                                          | Hr, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barbaroffa, (Aradin) Eurdischer Gee-Admiral vertreibt Mule                                                        | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| bon Eunis.                                                                                                        | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - bringt Tunis unter bes Turckischen Gultans Ober. Bo feit,                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Begrabnuß. Medaille, Graf Dito Ludwigs von Schonburg,                                                             | ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raidlingen (Chalfagna Dietrich (Straf non) Asal-illa and                                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beichlingen (Bolfgang Dietrich Graf von) Medaille 273.                                                            | Zwappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 273. 274. fein unverhoffter Fall 274. beffen Urfachen i fucht ein Furstenthum 276. beffen faliche Genealogie 276, | Others.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eafel,                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beichlingen (von) ob fie von benen alten Grafen abstammen,                                                        | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bergwercke (Norwegische) so Gold mit sich führen 146. Silb                                                        | 276. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| werch mie fie entbecket worden,                                                                                   | 147.fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berg-Straffe wird von Manns billig eingeloft,                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bernhard von Glog wird Bifchoff ju Erient,                                                                        | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bernftein, (Johannes Frenherr von) 313. Deffen Wappen ib,                                                         | Meanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Innhaber ber Grafichafft Glas,                                                                                    | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bibliothec ber Erffurthifden Universität,                                                                         | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Boineburgifche,                                                                                                 | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bilbhauer, (berühmte) Ferreti (Hercules)                                                                          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Dominico Guidi,                                                                                                 | - 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bircfenfeld, Anlafi gu diefer Linie,                                                                              | 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bifcoffe befordern felten Die Frommigfeit,                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijdoffe (teutide) erlauben ihren Geiftlichen bie Dureren,                                                        | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bohmen erregen eine Aufruhr,                                                                                      | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bon Boineburg . (Philipp 2Bilh.) groffe Frengebigfeit gegen bi                                                    | e Erffurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| thische Academie,                                                                                                 | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Borellus, (Joh Alphonfus) Mathematicus ju Pifa,                                                                   | 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Borromeus (Carl) Cardinal und Erg-Bifchoff ju Mapland,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| daille auf ihn 377. wird mit einigen alten Rirchen-Lehrer                                                         | n, befons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bere bein Ambrofio verglichen 378. feine Demuth geprie                                                            | fen 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 380. Deffen Eltern , Geburt , Mufferziehung und Studi                                                             | ren 380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bleibt in geiftlichen Grand und laft fich jum Priefter wen                                                        | hen 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| feine Gorge fur bie Maplanbifche Rirche ibid, giebet fein                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M m m                                                                                                             | haltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   | haltung ein, und reformirt die Beiftlichen und Orben 38          | 2. 10e8s  |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | wegen ihme nach bem leben geftanden wird ibid. aber e            | r wurde   |
|   | pon Gott erhalten 383. wird unter bie Beiligen gefest,           | 384       |
|   | Braunschweigisch (Churfurftlicher) Thaler,                       | 225       |
|   | Braunfchweigische Bergoge feuren benen eingeriffenen Dung. Ge    |           |
|   |                                                                  | 226       |
|   | Braunfchweig und Luneburg , biefes Bergogthum follte allgeit ur  | getheilt  |
|   | bleiben 362, wird aber A. 1269. in das Braunfchweigifch          | und Lus   |
|   | neburgifche guerft getheilt,                                     | ibid.     |
|   | Braunfchweigifche Saupt-Linie theilt fich wieber in 3. Deben Lin | ien 362.  |
|   | Bergog Magnus will die weitere Theilung verhindern 363           | . beffen  |
|   | vier Enenctel auch hieruber einen Bertrag machen 363.            | Derkog    |
|   | Bernhard und Beinrich theilen Die Lande wieder 364.              | hermoa    |
|   | Beinrich ber jungere fommt in R. Carls V. Ungnabe,               | 365       |
|   | Breflauifche Stiffts. Einfunfte,                                 | 29        |
|   | - Bertrage megen ber ju mahlenben Bifchoffe 27. 29.              | felbige   |
|   | follen eingebohrne fenn 28. feq. wird offters barm               |           |
|   | bandelt,                                                         | 29. fq.   |
|   | Brief einer Churfurftin an ihre Cammerbienerin,                  | 51        |
|   | Brieffe (gwen) bes Undrea Brunners an M. Chinger,                | 325       |
|   | Brief. Wedfel bes gefangenen Bergogs ju Gadfen: Gotha, 2         |           |
|   | Brillen Ducaten Ronig Chriftian IV. in Danemarct,                | 145       |
|   | - Urfach ber Benennung,                                          | 146       |
|   | Brillen Thaler Bergogs Julii in Braunfchweig,                    | 145       |
|   | Brud, (Gregorius) breper Chur-Furften gu Gachfen Cangler,        | 402       |
|   | - hieß vorhero Beine, von feiner Geburtes Stadt aber Br          |           |
|   |                                                                  | 02, 403   |
|   | - Melanchthons Lateinische Berfe an ihm,                         | 403       |
|   | Bruct, (D. Chriftian) Sachfen Gothaifder Cangler eine Meda       |           |
|   | ibn 401. ein Gobn Gregorii Brucks 402. verfchiebene 3            |           |
|   | pon feiner fleißigen Jugend 404. wird Gadificher Cans            |           |
|   | wenhet die Universitat Jena ein 404. wohnet ber Unterredu        |           |
|   | fchen Flacio und Strigelio ben ib, 405. fiel A. 1566. in feine   |           |
| ı | Ungnabe 405. Urfache berfelben ib. mirb wieber in fein           |           |
|   | Amt gefest und vertheibigt Grumpachs Gache 405. wird r           |           |
|   | Belagerung Gotha gefangen und gefoltert 406. fein Cob            | es : lire |
|   | theil und Bollgiehung beffelben 407. beffen fpottifche Untwo     |           |
|   | nen abgesetten Beiftlichen ertheilt,                             | 408       |
|   | and an orligion Collaboration to systaly                         | But       |
|   |                                                                  | 1000      |

| Burgundifche Mungen find nach ber Frangofifchen eingericht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Burgundus ( Nic. ) hat die Materie ju feinem Ludovico Bavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o von  |
| Undrea Brunner befommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325    |
| aller a control of the control of th | 100    |
| ammerbienerin wird von einer Churfurftin febr geliebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57     |
| Candidus, (Pantaleon) 310, hat ben Churfurft Gebhart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Colln mit ber Grafin Agnes von Mansfeld copulirt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312    |
| Canifius (Petrus) ein Jesuit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 323    |
| Cardanus (Hier.) giehet Jovium unbillig burd bie Sechel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.6    |
| Carl IV. Rom. Ranfer entzieht bem Sauf Bapern Die Chur-Burl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 24. beffen Gingriff in die teutsche Rechte 28. wie er gur Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mferL  |
| Burbe gelangt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 84  |
| - lebt in migvergnügter Che 84. flirbt frubgeitig 85. Urfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Tobes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.  |
| Carl Lubwig, Churfurft in ber Pfale, forget fur bas 2Bohl fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. fq. |
| - beffen Gold Stud 105. feine Schicffaale, bif er gu feiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| lande Befit gefommen 106, fq. auf mas Beife biefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III    |
| - beffen ungemeine Rlugheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112    |
| Carl V. will Muley Safrem wieder in fein Reich einfegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 338    |
| - beffen unglucfliche Expedicion auf Algier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.  |
| Chemnis (Martin) Bergoglich Bolfteinischer Cangler, beffen Leber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n und  |
| Berbienfte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222    |
| (Shemnik, (Bogislaus Phil.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.  |
| Chriftians IV. Ronige in Danemarct Lob. Spruch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146    |
| - beffen Brillen : Ducaten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145    |
| - wird Nieder . Sachfischer Craife Dbrifter 220. ber babur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d) ers |
| regte Streit wird bengelegt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221    |
| Chriftian Albrecht, legter Graf von Wolffftein, beffen Leben 211. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Lafel 216. erbauet eine neue Rirch ju Gulgburg 213. Bebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tnuss  |
| Medaille auf beren Ginwenbung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209    |
| Chronoftichon auf Die, ben Oftende gemachte Schleuffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 303    |
| Churfurftliche Wurde, gelanget an bas Daug Bavern 18. lq. of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | b die. |
| felbe an ber Pfalg benm Rhein ober an den Derhogthum B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | apern  |
| haffte 19. 22. mober felbige ihren Uriprung genommen 20, ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | icon   |
| in benen alteften Zeiten ben bem Sauf Bapern gemefen 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wird   |
| Mmm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ihnen  |

| the set can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ihnen von Ranfer Rubolph I. bestättiget 22, wird alternative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mag     |
| Bapern und Pfalg geführt 23. gelanget an bie Pfalggrafen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25122   |
| Rhein 23. 24. unter was fur Bedingnuffen felbige ben Chur-Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - CHINA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| geblieben, 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III     |
| Churfurft (gebohrner) meinet Bergog Johann Friedrich ju Gadfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 gu    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162     |
| Clemens VII. Rom, Pabft ertheilt benen Erffurthern Erlaubnus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eine    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170     |
| Colln, (Churfurft gu) verrufft bes Ofnabrugifchen Thom-Capitele t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| gepragte Rupffer Dunge, 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320     |
| Colloquium ju Reuburg wegen ber in Zweybruck eingeführten ret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | or-     |
| mirten Religion gehalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311     |
| Collowratifcher Bertrag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27      |
| - to Control S in Gubenth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142     |
| and the court that the table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fq.     |
| Conftantia Erg. Derhogin in Defterreich, vermablt fich mit Sigismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14      |
| Constantia City October in Septetterd, betinage fuy mit Sigismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HUU     |
| Ronig in Pohlen 245. ihr groffer Religions, Giffer 247. ihr ple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| der Cod 248. Grabschrifft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bid.    |
| Eraif (Nieder, Sachfischer) ruftet fich gegen ben Ranferlichen Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eral    |
| Fillo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 219     |
| me or the first and the Carle Court Court and Court and the court and th | 431     |
| A CONTRACT OF THE PROPERTY OF  | 206     |
| Ctrust len man con a containing many and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -       |
| attack and other transfer of the same and th | 2.4     |
| armftabtifche Landgrafen fuhren bas Recht ber Erftgeburth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ein,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27      |
| Demetrius II. führt mit bem Cjaar Balilius Buffn Rrieg 332. fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | um.     |
| tet fich nach Kaluga 333. belagert Mofcau auf einer Geiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ib.     |
| Devife auf ben berühmten Paulum Jovium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| - Chia trans Grand CO an our out areas. The Court Core to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 18    |
| - auf Die Bermahlung Des Pfalgifchen Chur- Pringens Carl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| and his Barring Muguff in Moon ingefine done Otherhouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81      |
| - auf die, Bergog August gu Ploen jugesprochene Olbenburgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Erbschafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97      |
| - auf Churfurft Carl Ludwigs in der Pfals Rlugheit, 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112     |
| - Erasmi Roterodami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 318     |
| The same of the format to the same of the  | 138     |
| and the Chambanaildes Chamananale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202     |
| THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |         |

| 100 7-1 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Devile auf Die Berbefferung ber Rom. Munge Rapfers Gor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | diani 232         |
| - auf bie zwente Bermablung R. Sigismundi in Pohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en, mit eis       |
| ner Defterreichifden Erg. Bergogin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245               |
| - auf ben Frangofischen Cangler Dich. Hofpital,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281               |
| - auf die ben Oftenbe brauchbar gemachte Schleuffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298.302           |
| Dinner, (Cunrad) nimmt einen falfchen Rahmen an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156               |
| Difputation megen ber Religion foll ju Strafburg angeftelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t werben,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                |
| Distiction auf Paulum Jovium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |
| Doctores Legum, was fie bedeuten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189               |
| Dollne, Chur : Pfalgifcher Cammerer 85. beffen gottlofe Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ithschläge,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid.             |
| Ducate (Brillens) Konig Christians IV. in Dannemarck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145               |
| - Sollandifder falfcher 145. 147. beffen Rennzeichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148               |
| - fo in Schwobach foll fenn gefchlagen worben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110               |
| Urfprung diefer Benennung 148, fq. gultige,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230. fq.          |
| Ducate, ob Ranfer Carl IV. bergleichen pragen laffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150.151           |
| - wie fie von benen Goldgulden unterschieden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151.152           |
| - ihr mahres Alterthum 151. wie fie follen ausgemung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 152. beren Berth ift immer geftiegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.             |
| Duces in benen groffen Stalianischen Stabten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149               |
| 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3633              |
| belleute follen ihre 2Bappen und Ahnen fennen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300               |
| Edictum Restitutionis richtet Unruh an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270               |
| Egon, Graf von Fürstenberge Leben und Thaten 13. ob er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| uber Baffenberge teutschen Florum verfertiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                |
| Che mit Kindern gefeegnet fr. ungludfeelige und beren Folg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jen 82.1q.        |
| Migvergnügen in felbiger erreget betrübte Folgerungen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second second |
| trennet werden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87                |
| - mit bes verstorbenen Beibs Schwester, ob fie ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| und naturlichen Recht zuwieder, Che Scheidung, ob felbige im Neuen Teftament erlaubt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242               |
| Cheftand ber Geifflichen ju Strafburg mifgebilliget 76. uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h with fin        |
| gröffere Gunbe als hureren gehalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - beffen Nothwendig. und Rugbarfeit 82. fcabliche Bud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | her honor         |
| - Gellen Stortbreutoidenun gentlonerten 9- febuouche Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Gifer (groffer) ber Pohlniften Ronigin Conftantiæ fur Die &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | atholishe         |
| Religion,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247               |
| Mmm 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Elifa             |
| THE PARTY OF THE P | 21110             |

E

| 169 70 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Elifabeth, herhog Johann Friedrichs ju Sachfen Gemahlin, ih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | re ausi   |
| neismende Treue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236       |
| Elifabeth, Konigin in Engelland, ob fie Bertog Johann Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tu 300    |
| tha heurathen wollen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167. lq.  |
| Elifabeth Umalia Pfalggrafin ben Rhein Kinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51        |
| Emanuel Frang Egon, Graf ju Fürstenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14        |
| Enthaltsamfeit im Cheftand bringt Schaden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85        |
| Epitaphium fiebe Grabmahl, Grabschrifft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2         |
| Erasmus Roterodamus, Schauftuct auf ihn 116. wer beffen De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fter ge   |
| wefen 117. warum er fich Terminum gum Ginn , Bilb er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118       |
| Erasmi, (Defid.) friedfertige Absichten jur Zeit ber Reformatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n, 92     |
| Erb. Eruchseffen. Umt bes Stiffts Bamberg gelanget an Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ern 20.   |
| beffen Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.     |
| Erfurth, ift bem Manngifchen Bigthum getreu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130       |
| - in wie ferne es felbigen vormable unterworffen gemefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131       |
| - fucht fich von ber Berbindung gegen felbigen loof ju t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| word abou sublish Calbinam Colo und musuantian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132       |
| - muß aber endlich felbigem fich unterwerffen, - bafelbit graffirt die Peft offt 140. Omina fo vor felbiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133       |
| ben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I de l'Al |
| - Unruhe fo bafelbft entftanden 141. wird burch Rapferl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Com-      |
| million untersucht 142. gludlich bengelegt 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mieniel   |
| man bafelbst von 100ft, Schof gebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175. fq.  |
| - Bibliothec und Collegia Universitatis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.     |
| - brittes Academisches Jubel-Reft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176       |
| - Gebachtnus-Munge barauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169       |
| - hohe Schule, mer fie gestifftet 170, fg. Cancellarii ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | baffgen   |
| hoben Schul 171. Dieses Umt maffet fich Schwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eben an   |
| ibid. Der erste Rector ibid. ihre Statuta 171, ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21rt eis  |
| nen Rectorem ju mahlen 172. Die vier Facultæten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bafelbft  |
| mann sie aufgekommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173.fg.   |
| Erfurtifche Mungen 137. fq. Frep Pfennig 137. 138. beren mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | icherlen  |
| Sorten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139       |
| - Rath erhalt Pabstliches Breve, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70, 171   |
| - Stadt. Siegel 130. Stadt. Salter 133, ber jegige wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mit viel  |
| Ehr. Bezeugungen empfangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.     |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Erfur,    |

| Erfurtische Professores haben Canonicate baben, — Stipendia 190, fq. ScharfeRichter ob er einemahle b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lector Uni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| versitatis gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erft. Beburt (Recht ber) wird in bem Sefifden Sauf einge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | führt, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erg. Hemter Des Rom. Reiche machen den Grund ber Chur, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Burde aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ert. Jager . Meifter . Umt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erg. Schag Meifter Umt nimmt Chur. Pfalg an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Evangelische Religion wird in Schlegien gedruckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - breitet fich in Strafburg aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cacultaten ber Erfurtifchen Academie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sahnen , find juweiln geftreifft gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127.128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Familien (vornehme) werden burch ben geiftlichen Stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fdmåcht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and the state of t | 50<br>15. 147. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rebler auf Mungen machen felbige guweiln rar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Felir Egon, Graf ju Furftenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kerdinand Maximilian, Graf ju Fürstenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rlanderer , befdwehren fich über Maximilian I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - hangen auf die Frangofische Geiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klanderisches Wavven,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Franctreichs Lift gegen Churfurft Carl Lubwig in ber Pfale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fren-Pfenning (Erfurtischer) 137.138. beren Dugen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedens-Pfennig (Erfurtischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Friedfertige Bebancten Erasmi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92.lq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Friedriche III. Rom. Kanfere Monogrammata, warum fie rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lenn, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Friedrich V. Pfalagraf wird von Bapern wohlmennend gewei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Friedrich Landgraf ju Deffen Darmftadt wird Catholifch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 in Co. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - erlangt viele Beiffliche Burben 27. wird jum Bifcho lau erwählt 29. fteht bem Stifft loblich vor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - beffen Berbienfte gegen die Rom. Rirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - warum er fich swiften ben Carbinal und Landgraffiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nen Fürsten genennet 432, beffen Cob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - beffen Begrabnug Dabl 31. Abnen Cafel 32. Chale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Friedrich, Berr von Schonburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The state of the s |
| Driestrial Service and Collegentall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                     | _             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Friedriche Dernoge gu Dolftein Gottorf mancherlen Chaler, 217                                                       | ,223          |
|                                                                                                                     | feq.          |
| - wie felbiges ber Beneral Gilly angefeben 221, beffen Leben                                                        |               |
| rebet fertig Latein,                                                                                                | ibid.         |
| Frommigfeit ift felten in Bifchofflichen Refibengien,                                                               | 2             |
| - (ausnehmende) eines von Aldels,                                                                                   | 203           |
| Fürftenbergifches 2Bappen 9. 10. Thaler bes hermann Egons,                                                          | 9             |
| Fürstenberg und Grafen ju Deitigenberg werben in ben Fürstenftan                                                    |               |
| hoben 10. feg. gelangen ju Sig und Stimm auf Reichs ?                                                               |               |
| 12. 13. welches nach ihren Absterben auf die übrigen Linien er                                                      | natu          |
|                                                                                                                     |               |
| diret wirb,                                                                                                         | 15            |
| Fürstenberg (Conrab, Graf von) beffen Berbienfte,                                                                   | 10            |
| - (Egons Grafens von) beffen Leben,                                                                                 | 14            |
| — (Emanuel Frant Egon Graf zu)                                                                                      | 14            |
| Fürstenberg, (hermann Egon Furft ju)                                                                                | 14            |
| - beffen Rinder ibid. Ahnen : Cafel,                                                                                | 16            |
| — (Anton Egon Fürst zu)                                                                                             | 14            |
| Fürften Buth bedecket bas Graffich Beichlingifche Bappen,                                                           | 276           |
| Fürsten-Stands-Erhebung in Teutschland ift gemein,                                                                  | 66            |
|                                                                                                                     |               |
| Ca shot had askanganon Bankaga Cahann Grishrich in Matha                                                            | 239           |
| Bebet bes gefangenen Berhogs, Johann Friedrich ju Gotha, Geburte Regifter aller Rinder der Churfurftin von ber Pfal |               |
| Gebachtnus-Munge auf Carl Borromeum Ert. Bifcoff von Ma                                                             |               |
|                                                                                                                     |               |
| und Carbinal,                                                                                                       | 377           |
| - auf die Vorstellung des jegigen Chur-Manngischen Statth                                                           |               |
| in Erfurth,                                                                                                         | 129           |
| - auf die zu Erfurth graffirende Peft,                                                                              | 137           |
| - auf die ju Erfurth nach den Weftphalischen Frieden berge                                                          |               |
| Einigkeit,                                                                                                          | 138           |
| - auf die geschwinde Eroberung von Tunis, dem Johann von L                                                          | elter:        |
| reich zu Ehren geschlagen,                                                                                          | 337           |
| - auf die von Bergog Maximilian in Bapern erlangte                                                                  | <b>Ehur</b> : |
| 2Burde,                                                                                                             | 17            |
| - auf die Gefellichafft ber Liebhaber ber Barbeit 369. ber                                                          |               |
| Erflarung,                                                                                                          | 387           |
| - auf das britte Jubel Feft der Erfurthifden hoben Schule                                                           | , 169         |
| - auf Denning Dopffen, Probften ju St. Maria in Erfurth,                                                            | 187           |
|                                                                                                                     |               |
| C.                                                                                                                  | 5.2.4. a.     |

of printers

| Gebachtnus, Munge auf Die Ginweihung Der Dbern . Gulg                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - auf den verungluckten Sachfen Bothaifchen Cangler                                                  | D (5hri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ffian Bruct,                                                                                         | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf Paulum Jovium,                                                                                 | I, fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - auf ben Babftlichen Leib . Medicum Marcellum Malpighi                                              | um, 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - auf Abraham von Schonberg,                                                                         | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Urfach ihrer Geltenheit,                                                                             | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf den Entfat Smolensto,                                                                          | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf den Ronig in Pohlen Sigismund III. und beffen                                                  | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mahlin Unna,                                                                                         | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf die Eroberung ber Restung Smolensto,                                                           | 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf R. Stephan in Pohlen mit feinem Sinnbild, - auf des Pohlnischen Pringens, Pladislai Sigismunde | 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ne Wahl jum Cjaar von Rugiand 329. noch zw                                                           | en andere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bergleichen,                                                                                         | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - auf Christian Bolf,                                                                                | 385.409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bebachtnus Thaler Albrecht Ernfts, Fürftens gu Dettingen,                                            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - auf die Bermablung Pfalggraf Carls am Rhein,                                                       | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - auf die, Bergog August ju Ploen jugesprochene Diber                                                | iburgische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erbschafft,                                                                                          | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beiftliche ju Strafburg (Rom. Catholifche) ihr argerliches &                                         | The second secon |
| - muffen ihren Bifchoff ben Buren-Boll entrichten,                                                   | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - in Bapern ihr bofes Leben, Geiftlichkeit ju Bruffel muß an den Befestigungs : Mercken S            | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gen, Genfricht für Stuffet muß un ben Befelingunger Weiten 3                                         | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belehrfamteit, in wie ferne fie einem Regenten nuge,                                                 | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genealogifche Rachricht aller Rinber Dfalagraf Philipp Bilh                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genealogie ber Grafen von Beichlingen,                                                               | 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geomantie liebt ber Braf von Beichlingen,                                                            | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Georg II. Ronigs in Groß Britannien Churfurftl. Chaler,                                              | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beffen Gorge für das Teutsche Mungwefen,                                                           | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Befellicafft ber Liebhabere ber 2Barbeit, ju beren Errichtun                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolffische Philosophie Gelegenheit gegeben,                                                          | 370, 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - berfelben Regeln 370. Untersuchung diefer Regeln, 39                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chamillan (unmihiged) mirh Chlacht hefrichiget                                                       | 434, leq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewiffen (unruhiges) wird schlecht befriediget,                                                      | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nnn                                                                                                  | Glas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Glat, (Grafichafft) neue Munge berfelben,                   | 313         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - Derfelben 2Bappen 314. gehort jego ju Bohmen, if          | t aber ehes |
| mobile ein tud von dem Schlefifden gurftenthun              |             |
| berg gemefen 314. 315. beren Lage, Landfebafft :            |             |
|                                                             | 315         |
| - beren Fruchtbarfeit 316. beren unterfchiedliche Berre     |             |
|                                                             | 318.319.    |
| Glat, (Stadt) Befdreibung berfelben und bes Dbern : Di      | ttlern: unb |
| Niedern Schloffes,                                          | 316.317     |
| Blog, (Bernhard von ) beffen Berfommen 90. Leben und S      |             |
| 91. beffen Eugenden 92. Ochau : Munge auf ihn 89. b         |             |
| fertige Abficht jur Beit ber Reformation,                   | 92          |
| Blog (Berren von) erlangen bas Erb. Cammerer. Umt in Epro   |             |
| Golbaft ift parthepifch,                                    | 28          |
| Gold Bergmerche (Mormegifche) fo Gold mit fich fuhren,      | 146         |
| Gold: Bulden von Bergog Philipp II. in Dommern 417. Serr    |             |
| ju Salle bat biefen Gold . Gulben in Sallifchen Anzeige     |             |
| ibid. Erflarung beffelben,                                  | 421         |
| Gold, Bulben (Schwobacher) 180. wie fie follen ausgemunt    | set werben  |
| 152. mas fie gelten,                                        | ibid.       |
| Gold-Mungen gultige,                                        | 230         |
| Gold Stuck Churfurft Carl Ludwigs in ber Pfalk,             | 105         |
| Gordianus Rom. Rapfer verbeffert bie Dunge,                 | 232         |
| Gotha und Grimmenftein werben erobert,                      | 235.406     |
| Gothaifche RotheRlippen 16 . golbene,                       | 163         |
| GDet bemuthiget auch Die Groffen ber Belt,                  | 239         |
| Gottesgabe, ein Norwegisches Bergwerd,                      | 147         |
| Gottes Bure fan ber Denich nicht nach 2Burben ruhmen,       | 204         |
| Grabmahl, D. Henning Dopffens,                              | 192         |
| - (prachtiges) Fried. Landgrafens ju Deffen, Bifchofe       | au Breffe   |
| lau,                                                        | 31          |
| Grab Schrifft, Fried. Landgrafens zu Beffen, Bifchoffs ju & | refilau, 31 |
| - ber Maria von Landes, vermahlten Lamoignon,               | 290         |
| - bes Parlaments-Pielidentens von Lamoignon,                | 294         |
| - Carls von Lameigaon,                                      | 295         |
| - Ronigin Conftantia in Pohlen,                             | 248         |
| Gravamina Nationis Germanica,                               | 78          |
|                                                             |             |

| Grumbach (Wilhelm von) einseitige Schau-Munge auf ihn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ob er fo lafterhafft, als man ihn megemein befdreibt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Is4.feg.  |
| - Die von ihm herausgegebene Vertheidigungs Schriffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n, iss    |
| - beffen Lebens . Umftande 156. treue Dienfte gegen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bifchof   |
| von Burgburg, so übel belohnt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157       |
| - ob ihme die geschehene Bufage gehalten worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 158       |
| - hat ben Bifchof ju Burgburg nicht vorfeglich erfchoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , ibid,   |
| - nimmt Wurgburg ein 119. wird von Bergog Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Friedrich |
| ju Sachsen in Schut genommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159       |
| - bringt biefen baburch in Ungluck,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234       |
| - ob er Bergog Joh. Friedrich ju Gachsen Sofnung gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Bermahlung mit ber Konigin in Engelland,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163. leq. |
| - wird von dem Grafen von Schwargburg bes vorgehabter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| beschuldiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160       |
| - wie alt er geworden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160       |
| Con to the control of | -13       |
| and, führet Altenburg im Wappen und warum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263       |
| Sandleine Pfenning (Altenburgischer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 257       |
| - für was fie zuweilen gehalten worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259.lq.   |
| - wo bergleichen gefunden worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258       |
| - ob fie alle ju Salle geprägt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261       |
| - Aberglaub wird damit getrieben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264       |
| - Crusin einfaltige Mennung bavon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264       |
| Sand Schreiben einer Churfurftin in ber Pfalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51        |
| Dannoverifches (Churfurfil.) mercemurbiges Dung. Mandat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226, fq.  |
| Salle, ob bafelbft bie Sandleins Seller gefchlagen worben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261       |
| - laft auch Thater mit diefen Geprag fchlagen 264. bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Fully, sin O build an houthwater Onetall & duriban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.     |
| Sarbach (Cafpar) ein Danischer berühmter Metall Schneiber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Barburgifche Linie, Bergog Bilhelm ift ber lette bavon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361.368   |
| - Berhog Otto ber jungere ju harburg wird vom Rapfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.     |
| hens fähig erffart 365. beffen Kinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000      |
| Haro (Don Louis de) woburch er empor gefommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298, 300  |
| Heilbrunner, (D. Jacob) 310. fq. beffen hefftigkeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Derman Egons, Fürstens zu Fürstenberg Thaler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 312       |
| - Deffen Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        |
| Mnn a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seri      |
| 41111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000      |

| hermann herr von Schonburg,                                     | 39      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Deffen Caffel und Darmftabt führen bas Recht ber Erftgeburth e  | in 26   |
| Defifchen Landgraf Philippe Magnanimi Chaler,                   | 121     |
| Befifcher Low in 2Bappen beffen Urfprung,                       | 123     |
| - wie viel er Quer-Streiffe habe,                               | 125     |
|                                                                 | 6. 127  |
| Benrathe Gefchaffte gwifthen ber Ronigin in Engelland und Bergi |         |
|                                                                 | 7.leg.  |
| Deprathung berer Furftlichen Perfonen foll mit guter Uberlegu   |         |
| (chehen,                                                        | 140     |
| Sohnsteinisch, Graffiche Mappen,                                | 74      |
| Sollandifcher faticher Ducaten 145. 147. beffen Rennzeichen,    | 148     |
| Solfteinifche Bergoge ftammen bon ben Grafen von Dibenburg      | ab 98.  |
| machen Unfpruch auf die Graffchafft Dibenburg,                  | ib.     |
| - ob unter felbigen bas Primogenitur-Recht eingeführt,          | 104     |
| - beren Berfaffung jur Zeit bes 30. jahrigen Rriegs,            | 219     |
| Solfteinifch Aldimiftifcher Thater,                             | 224     |
| Sopff (Denning) Gedachtnus Munge auf ihn 185. wer er gewefe     | m 186.  |
|                                                                 | 90.fq.  |
| - beffen ruhmliche Tugenden 192. Grabmahl,                      | ibid.   |
| Sortleder, Deffen II ter Theil ift unvollfommen,                | 255     |
| Hofpitalius (Michael) Cangler in Franckreich,                   | 281     |
| - ob er bem Aristoreli ober andern abnlich gemefen,             | 282     |
| - beffen vortreffliche Eigenschafften 283. Leben,               | 284     |
| - beffen Berbienfte 285. unerfcbrockenes Bemuth,                | 288     |
| - Deffen Urtheil über bas Parififche Blut. Bab,                 | 288     |
| Huetius (Petrus Dan.)                                           | 223     |
| Sureren ber Rom. Cathol. Geiftlichen ift feine fo groffe Gunde, | als her |
| Cheftand 77. wird von Teutschen Bifcoffen erlaubt 77. ?         | R fie   |
| empfangen beswegen einen gewiesen Boll 78. Rlagen übe           | r hiele |
|                                                                 | 78.79.  |
| Hulanus (Beinrich) Bergog Joh. Friedrichs treuer Rathgeber,     | 234     |
| Transmer (Sements) Seeds Dade Concessed mante Charles           | -34     |
| Capajus (Claubius) ein Jesuit,                                  | 123     |
| Bena, Sinwephung Diefer bohen Schul,                            | 404     |
| Befuiten, werben von Bergog Albrecht in Bapern aufgenommen,     | hause   |
| ju Ingolftabt und Munchen ein Collegium,                        |         |
| In Duffeibitet fine mitmitcheit eitt conelleund.                | 324     |

| Johann Abolph, Furft ju Schwargenberg, beffen Leben,                            | 42.47       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - beffen Uhnen Safel 48. Thaler 41. 2Bappen,                                    | 41.42       |
| - erlangt vom Rapfer fürtreffliche Privilegia,                                  | 42          |
| Johann Abam Undreas, Furft ju Lichtenftein, fein groffer Reic                   | behum 62.   |
| merckwurdiges Teftament,                                                        | 62          |
| Joadim Ernft, Bergog ju Solftein Ploen macht Unfpruch an                        | Die Brafe   |
| Schafft Olbenburg 98. gerath auch gum Befig berfelben                           | 401         |
| Robann Friedrich , Bergog ju Gachfen-Gotha laft Doth-Ri                         | ppen ichlas |
| gen 161. maßt fich bes Churfurftlichen Sittels an,                              | 162         |
| - wird von einer betrügerifden Beibs-Perfon hintergo                            | ingen, 165. |
|                                                                                 | feq.        |
| - ob er bie Ronigin in Engelland Elifabeth henrathen m                          | ollen, 164. |
|                                                                                 | 167, fea.   |
| - mengt fich in die Grumbachifden Sandel, und wird                              | beswegen    |
| von feinen Rathen gewarnet,                                                     | 234         |
| - groffe Ereue feiner Gemahlin,                                                 | 236         |
| - mas er im Befangnuß vorgenommen 239. ftirbt barin                             | m, ibid.    |
| - beffen Bebet im Gefangnuß 239. Schau-Munte auf                                | ihn, 233    |
| - bringt fich felbft in Ungluck 234, wird in die Acht erfle                     | art, 234    |
| - und folde endlich vollzogen,                                                  | 235         |
| - hatte unter gewiesen Bedingnuffen loffommen fonner                            | 1, 237      |
| - Furbitte um feine Erledigung ift auch fruchtloß,                              | ,236, leq.  |
| - wird auf Lebenstang gefangen,                                                 | 235, leq.   |
| - bewilliget im Gefangnuß feines Sohns Che,                                     | 240         |
| - ob feiner Gutigfeit Grumbach migbraucht,                                      | 168         |
| Johann Friedrich, Berhog gu Burtenberg errichtet einen bil                      |             |
| trag mit feinem Bruber,                                                         | 267. fq.    |
| Johann von Desterreich, Carle V. unehliger Gohn, — will Konig von Lunis werben, | 337         |
| - will Konig von Eunis werden,                                                  | 339         |
| - braucht hierzu bes Pabfts Borfpruch,                                          | ibid.       |
| - nimmt einen Bug nach Tunis fur,                                               | ibid.       |
| - laft ben Safen Mazara ausbeffern,                                             | 340         |
| - nimmt Tunis ein, und laft foldes plundern,                                    | ibid.       |
| - will diefen Ort beffer bauen,                                                 | -341        |
| - will Tunis entfegen 344. beffen Alter ift ungewiß,                            | ibid.       |
| Johannes 1. Pfalggrafens beom Rhein rarer Thaler,                               | 305         |
| - Deffen Leben und Gelehrsamteit 307. besonders deffe                           |             |
| Diftorie und Genealogie,                                                        | 307         |
| Nnn3                                                                            | Sohan       |

| Johannes I. Pfalggrafe benm Rhein, befam Zwenbrucken, fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mit grofe  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| fen Schulden beschwehrt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308        |
| - beffen Fertigkeit gu dilputiren 311. beffen Cob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312        |
| - beffen Vermablung und politeringt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308        |
| Joseph Johann Abam Furft ju Lichtenstein beffen Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59         |
| - Deffen Thaler 57. Wappen 58. Gemahlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59         |
| Jovius (Benedictus) schreibt eine Diftorie von Como,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          |
| - ist ein scharfffinniger Epigrammatist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ib.        |
| Jovius (Julius) Bischof zu Nocera,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          |
| - (Paul) Bischof ju Nocera Medaille auf ihn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          |
| - beffen Leben 2. fq. ob er fromm gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| - beffen Schrifften finden groffen Biederfpruch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5        |
| - wird wieder Cardanum und andere verthendiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. fq.     |
| - ob er parthenisch 7. ift scherthafft, welches ihme aber u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bel ausges |
| leget wird,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.8        |
| Jubel-Fest (drittes) ber Erfurthischen hohen Schul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 169        |
| Jus Civile Romanum, auf welcher Universitæt felbiges am erft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 187        |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |            |
| Caunin (Grafen) gelangen gur Graffchafft Rietberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64         |
| 200 Ransere, ob sie selbst die Monogrammata gemacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183        |
| Ransersberg, (Geiler von)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75         |
| Reufchheit der Romifch : Catholifden Geiftlichen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.78.79    |
| Rinderzucht (ruhmliche) einer Pfalggrafin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54         |
| Rirche (Christliche) beren Einigkeit ist nothig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93.94      |
| - beren Trennung schädlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95         |
| Rirche ju Obern Sulgburg wird eingewenht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209        |
| Rlippe (Gothaifche) filberne 161. golbene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163        |
| Rlugheit Churfurft Carl Ludwigs von der Pfalt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108, 112   |
| Rnauthens, unwahrscheinliche Beichlingische Genealogie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276        |
| Rongsberg in Norwegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147        |
| Rreuh Drenheller (Altenburgifche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257        |
| Rrieg (brengig jahriger ) breitet fich in Nieber, Sachfen aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218        |
| - Die dagegen gemachte Anstalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219        |
| Rriegs, Lift der Pohlen benm Entfag Smolensto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252        |
| Krimgoro Schloß in Rufland wird belagert und benen fich ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Pohlen der Accord nicht gehalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 335        |
| The second secon |            |

| Lamoignon, (Bilhelm von) Parlamentes Præfident, Medaille 289. beffen Geschicklichkeit und Berdienfte, | e auf ibu     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 289. Deffen Welchicklichteit und Verdienste,                                                          |               |
| - beffe ungerneine Liebe jur Gerechtigkeit,<br>- beffen groffe Gelehrfamkeit 293. beffen Grabmahl,    | 291           |
| - beffen Stamm Cafel,                                                                                 | 296           |
| Lamoignon (Chriftian Franciscus) beffen Leben,                                                        | 294           |
| - (Carl) 295. beffen Grabmahl,                                                                        | ibid.         |
| - (Ricolaus)                                                                                          | 295           |
| — (Magdalena)                                                                                         | ibid.         |
| — (Maria)                                                                                             | ibid.         |
| Lamoignon (herrn von) ihr Alterthum,                                                                  | 290           |
| Landect, in der Graffchafft Glag daselbst ein warmes Bab,                                             | 315           |
| Langhanf (Johann Ludwig) Chur-Pfalkischer Kirchen-Rath,                                               | 85            |
| - beffen gottlofe Rathfchlage 86. Lohn für felbige,<br>- flirbt ju Bafel,                             | 86<br>ib.     |
| Lapide (Hypolithus a) mer er gemesen,                                                                 | 222           |
| Legum Doctores, mas fie bedeuten,                                                                     | 189           |
| Lepta (Thrasibulus) mer unter biefen Nahmen verborgen,                                                | 156           |
| Liechtensteinische (Fürfil.) Thaler 57. Wappen,                                                       | 10000         |
| Liechtensteinischen Saufes zwen neue Linien 58. beffen alteffer 1                                     | 58            |
| 60. Bachsthum ibid. dren alte Linien,                                                                 | elbrung<br>61 |
| - beffen groffer Reichthum,                                                                           | 62.fq.        |
| - warum es ben Eitel ber Brafen von Rietberg führt,                                                   | 63            |
| - gelanget ju Gis und Stimme auf Reiche Lagen,                                                        | 64            |
| - erlanget die Fürftliche Burbe,                                                                      | 62, 63        |
| Lift ben bem Entfat Smolensto,                                                                        | 253           |
| - Konig Wengels III. in Bohmen,                                                                       | - 60          |
| Lothringen (Cardinal von)                                                                             | 7.8           |
| Lottichische Proces,                                                                                  | 53.fq.        |
| Low, in dem Defifchen Wappen woher er ruhre,                                                          | 123           |
| - ift auch in dem Thuringischen Wappen angutreffen,                                                   | ibid.         |
| - warum felbigen viele Berren in ihren Bappen führen,                                                 | 124           |
| - wieviel er Quers Streiffe habe 125. beren Urfprung,                                                 | 126           |
| Ludovicus Bavarus befommt bes Bambergifden Stiffte Erberu                                             |               |
| 2lmt,                                                                                                 | 20            |
|                                                                                                       |               |

| 100 - (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lubwig Friedrichs Bergogs ju Wurtenberg : Mompelgard Born                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unbs   |
| Schafftlicher Thaler 265. Deffen Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267    |
| - beffen Berrichafften, fo er im Bertrag mit feinen Bruber be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fom:   |
| men 267. ift in feiner garteften Rinbheit unerfchrocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| wiederfest fich bem Refficutions Edict 270, wird aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bom    |
| Rapfer ungnabig angefehen 271. beffen Bemablin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272    |
| Luneburg, erfte Theilung ber Lande Braunfchweig und Luneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| fommen wieder gufammen 363. werden aber wieder getheilt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Luneburgifche Linie theilt fich wieder in bren Reben, Linien, Die Daar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| gifche, die Zellische und Gifhornische,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 365    |
| Lunge, neue Structur berfelben von Malpighi entbedt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 395    |
| THE PARTY OF THE P |        |
| Magiftri, wie vielerlen Arten es in Pabfithum gebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190    |
| Malpighius , Marcellus, Dabstlicher Leib : Medicus, Medaille auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | thu,   |
| and the same of th | 393    |
| - beffen Geburt und Studiren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 394    |
| - beffen öffentliche Memter, 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 395    |
| - beffen verschiedene Erfindungen in ber Ratur gehr und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urgs   |
| ney : Runft 396, 1q. wird in die Ronigl. Englische So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ber Wiffenschafften aufgenommen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397    |
| - beffen Sod und Grabmahl 398. feine Schrifften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 400  |
| Mandeshoë (Ernft von) lehnet die ihme angebichtete Beschulbigu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| ab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155    |
| Marianus (Andreas ) Medicus ju Bologna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 394    |
| Maffarius (Barthol ) auch ein Medicus gu Bologna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.  |
| Maximilian , Bergog in Bapern erlangt bie Chur Burbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18     |
| - Gedachtnus Munge deswegen verfertiget 17. warnet Chui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Friedrich V in ber Pfals mobilmeinend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24     |
| Marimilian I. Rom. Ronig, beffen Nieberlandifcher halber real 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| fen Monogramma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177    |
| - warum er auf felbigen feinen Titul und Wappen nicht expri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| will in Glankson his Grant Cithe Wilnes of the Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178    |
| - will in Flandern die Frangofische Munge abschaffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178    |
| Maximilian II. Romifder Rapfer ift febr ernftlich gegen ben geach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | retell |
| Bernog ju Gotha 235. fq. laffet fich nicht burch Borbitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236    |
| gen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Mannhischen Bifithums Rechte an Erfurth,                                                       | 131     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - werden in Weftphalifchen Frieden felbigem wieder jugeeign                                    | et 133. |
| Statthalter ju Erfurth,                                                                        | 133.fq. |
| Mannhifd Erg. Bifchofflicher Chaler,                                                           | 193     |
| Manngifchen Erg Stiffts Drangfalen gur Beit Des Drengigejo                                     | ihrigen |
| Rriege 197. es lofet bie an Pfalg verpfandete Berg, Stra                                       | je wies |
| ber ein,                                                                                       | 199     |
| Medlenburg, Stiffter ber Schwerinifden Linie,                                                  | 345     |
| - wird in bas Guftrowifde und Schwerinifche getheilet,                                         | 349     |
| Medaille fiehe Bebachtnus Munge.                                                               | 100     |
| Medaille (Begrabnus-) Graf Otto Lubwigs von Schonburg,                                         | 33      |
|                                                                                                | 241     |
| Medaillen (zwo) Ronig Sigmunds in Pohlen,                                                      | 242     |
| - (Pohlnifche) warum fie rar find,<br>bes gefallenen Chur Gachfifchen Canglers, Grafens von Be |         |
|                                                                                                | 273     |
| - auf ben Cangler Michael Hospital,                                                            | 281     |
|                                                                                                |         |
| Medaillon auf Paul Jovium,                                                                     | 1, fq.  |
| auf die von bem Grafen ju Monterey wieder gangbahr get                                         |         |
| Schleuffen zu Oftende,                                                                         | 297     |
| Medailleurs, T. Bernard,                                                                       | 289     |
| - Maler (Christian) 17. Joh. v. Melon,                                                         | 337     |
|                                                                                                | 9.202   |
| — Quintinus,                                                                                   | 117     |
| - Sangallus (Francisc.)                                                                        |         |
| Mompelgard Grafichafft fommt an herhog Lubwig Friedrich gu                                     |         |
| tenberg 267. wird burch Rrieg febr mitgenommen,                                                | 269     |
| - gehort bem erfigebohrnen aus bem Burtenbergifchen                                            |         |
| and the second second second                                                                   | 272     |
| Monogramma, mas es heiffe 179. bas altefte,                                                    | 180     |
| - ber Chriften 180. werden auf Mungen gebraucht, 18                                            | 0. 181  |
| - in Siegeln 181. in Gemahlben ib. in Briefichen Urfunde                                       |         |
| Monogrammata ber Teutschen Ronige und Rapfere, und beren Unter                                 | ichied  |
| 182. 183. ob fie die Rapfere felbft ober die Notarii gemacht,                                  | 183     |
| - Rapfer Friedrichs III. warum fie fo rar fepn,                                                | 184     |
| - find nunmehro vollig abkommen,                                                               | ib.     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monterey (Graf bon i Medaille auf ihn 297. macht bie Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | euffe ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oftenbe wieder brauchbar 298. lq. beffen Uhnen Cofel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beffen vornehme Berfunfft 298. wie er die Grafichafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Deffen vorneigne Bertunfft 298. wie et die Staffchafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Monterey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| erlangt 300. wird Stadthalter ber Spanifchen M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rederian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| be 301. beffen rubmliche Bermaltung biefes im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | portanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umte 302. beffen Reblichfeit gegen Die Sollander,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beffen übrige glucklich : und ungluckliche Schickfale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - beffen Geburts : Jahr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muller (Lubwig) erfter Rector ber Erffurthifden hohen Schul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mungen, in denen Chur Sannoverifchen Landen gultig, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.230, fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - (gold und filberne) dermabliger Werth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beilfame Regeln megen bes Dung- Befens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dung : Bebrechen, Urfachen berfelben, 226. wie ihnen am erf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tan ahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| helffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mandat Ronig George II. in Groß Britannien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mung-Meiftere P. H. M. 49. J. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — — C. P. 98. C. P. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mandat Chur Sannoverifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mung (Scheibe-) vollgultige 231. devalvirte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mung Berbefferung (ruhmliche) ju Zeiten Gordiani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mung Burmichneidere 122. wer fie fenn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cicolspurg (Villa in ) wird benen herren von Lichtenftein ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the other Charles at 1 th 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nieberlandischer Real bes Rom. Konigs Maximiliani I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norwegische Bergwerde, fo Gold mit fich fubren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Roth Rlippen in ber Belagerung Gotha gefchlagen filberne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61. gols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bene,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cefterreich gelanget an Ronig Wenhels III. in Bohmen Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Defterreichifche Stande bewilligen bem Furften ju Lichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ftein ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Borgang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dettingifches Wappen 65. ift fcmehr ju befdreiben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Octimiside of Confest according of Utanthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dettingifchen Saufes vorgebliches Alterthum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - beffen mahres Alterthum 67. beffen burchlauchtige 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fchafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ (Landes) Eintheilung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| COLUMN TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY | Dettins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A S D S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Les et 11115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 100                                                         |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Detringen, (Graf Albrecht Ern                               |                                  |           |
| 66. 68. welches viel Strei                                  |                                  | 68        |
| - fo burch einen Bertrag                                    |                                  | 69        |
|                                                             | b Stimme auf Reichse Eagen,      | 70        |
| - mohl aber auf Eraifi . E                                  | agen,                            | 71        |
| Olbenburgifde Grafen fterben a                              | ius 98. varuver entfreher ein si | oo fa     |
| Streit,                                                     | in air Alladines about Conduct   | 98. fq.   |
| Oldenburg Graffchafft, ob felb                              | ige ein Ailouium boet reudum     | Hettelen, |
| Dlearius (J. C.) beffen Dung 2                              | WilliamChafft                    | 186       |
| Omina fo bie Deft bedeuten, me                              |                                  | 141       |
| - (normaintliche) han her                                   | wenten Deurath Konig Sigis       |           |
| Dohlen,                                                     | fivegren Seasons Steining Cigie  | 245       |
| Dinabrugifden Thum Capitels                                 | neuerlich gepragte Rupfer Di     |           |
| Berruffung berfelben,                                       |                                  | 319.320   |
| Dftenbe bafige Schleuffe mirb mi                            | ieber brauchbar gemacht 302.fq   |           |
| len barauf,                                                 |                                  | 297.303   |
| Oft Friefland (Fürft von) erla                              | ngt Gif und Stimme auf ber       | n Reichss |
| Fag,                                                        |                                  | 12, 13    |
| Otto Ludwigs, Grafens von Go                                | honburg Begrabnuß : Medaille     | 33. Defs  |
| fen Serfunfft,                                              |                                  | 35        |
| The last property and the                                   |                                  |           |
| absthums Fehler von Erasn                                   | no abgeschilbert,                | 93. fq.   |
| Dabfte, Frangofifch und 3                                   | talianische,                     | 170       |
| Parififche Bertrag 23. wird be                              | fartiget,                        | 24        |
| Peft graffirt gu Erfurth 140. Bei                           | badtnuß.Munge beswegen,          | 137       |
| Pfalggrafen ben Rhein, beren Q                              |                                  |           |
| fogen 19. ob auf ber Pfali                                  |                                  | ib.       |
|                                                             | e ein Recht jur Chur- 2Burbe,    | 23        |
|                                                             | ich ib. auf was 2Beife im 2Belty |           |
| Frieden bie Chur a                                          |                                  | 109       |
| - ihre Genealogie verbeffer                                 | Contact non-base To to 1984      | 15        |
| Pfalggrafflich und Baverifche                               | ornealogie von bem trojanja      |           |
| nor, ja fo gar vom Abam h<br>Pfolkgrafich Zwenbruckifcher E | halar                            | 307. 308  |
| Pfalg am Rhein, beren elenber                               | Buffanh eur Beit hed brenfija    | ichrigen  |
| Rriegs,                                                     | Daliento far Deir des geebbig    | 110.112   |
| are and a second                                            | 0.00                             | Whilipp   |
|                                                             | D002                             | TODREDA   |

| Dhilipp Bilhelm Pfalggrafens ben Rhein Rinbere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51-         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Philipp ber großmuthige Landgraf ju Deffen beffen Chaler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121         |
| Dhilipp II. Ronig in Spanien, will Qunie benen Unglaubigen m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| reiffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339         |
| Philipp Bergog in Dommern, bat verfchiebene golbene, und filber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Ben pragen laffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418         |
| - Deffen Geburt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419         |
| - beffen Erziehung und Studiren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420         |
| - beffen Reifen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.       |
| - feine Untrettung ber Regierung und Bermablung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 421         |
| - begeht A. 1617. bas hundertiabrige Anbencten ber Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formation   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422,423     |
| Diaftifchen Stammes lette Fürstin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 83          |
| Doblnifchen Ronigs Sigismunds gren Medaillen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241         |
| Doblnifche Medaillen find rar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242         |
| Doblen rebelliren wider ihren Konig Sigismund,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246         |
| - werden aber endlich gebandiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid,       |
| - bringen benen Ruffen einen fchimpflichen Wertrag ab,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254         |
| - maden Friede mit benen Eurden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255         |
| - funden benen Ruffen ben Krieg an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 332         |
| - belagern Smolensfo und machen bes Demeirii Golbater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| big,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.       |
| Polygamia ob felbige im Neuen Teftament erlaubt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87,88       |
| Hogreia, mas es bedeute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87          |
| Portia (Dieron.) Bifchoff ju Adria 113. Schau-Stuck auf ihn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 113         |
| - beffen Ginn Bild ib. Erklarung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116         |
| - wer er gewesen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115         |
| - es find zwen biefes Dahmens gemefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115         |
| Portia (Bartholom.) mer er gemefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IIg         |
| Portia Diefer Familie angebliches Alterthum 114. ob fie bon ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| bris abstammen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid,       |
| - gelangen ju boben Wurben und Gutern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115         |
| Portocarrero, (Peter) Commendant in Guletta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 848         |
| Priefter: Che (erfte) ju Strafburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76          |
| Primogenitur Recht wird in heffen eingeführt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26          |
| Privilegia des Daufes Schwargenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Kuluchia den Sunten Calinut Senortal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43          |
| THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND | Proces      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE |

| Procef (Lottidifcher) 53. fq. Rietbergifder Erbichafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wegen ber Olbenburgifchen Erbichafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98        |
| - wegen ber Wolffteinischen Leben und Allodial-Buter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213       |
| Profesores werben gumeiln mit Canonicaten verfeben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190       |
| Punctir-Runft liebet ber Graf von Beichlingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 274. fq.  |
| Purlilli mer fie gemefen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Wauer Streiffe über ben Befifchen Lowen wie viel ihrer fenn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125       |
| Sa - beren Uriprung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| athgebere (gottlofe) Churfurft Carle in ber Pfale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0-00      |
| Rathichlag wohlgemeinter wird verachtet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85.86     |
| Real (Niederlandischer) bes Rom. Ronigs Maxim. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234       |
| Rector Magnificus (erfterer) ber Erfurthifden hohen Schul,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177       |
| - anderer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171       |
| Rectores Magnifici wie fie gu Erfurth gewehlt werben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175       |
| Regierung bes Lanbes wie folche vernunfftig gu beftellen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172       |
| Reichthum bes Rurfflich Lichtenfteinischen Daufes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351<br>62 |
| Reifen (foftbahres) groffen Derren ift unmuglich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Religion (Evangelische) wird in Schlefien gebruckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83        |
| - breitet fich ju Strafburg aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76        |
| and the second s | 309.310   |
| - Bergog Sanne Albrecht will folde in Guftrowifden ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nführen.  |
| States Summe and the leads in Cultivital States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349       |
| Religions Eifer ber Ronigin Conftantia in Pohlen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 247       |
| Restitutions-Edich richtet Unruhe an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269       |
| Rietberg (Graffchafft) flirbt aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63        |
| - fallt an bas Oft- Frieglanbifche Sauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63.64     |
| Rittershufius (Dit.) verbeffert feine Genealogifche Fehler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46        |
| Romifches Recht, auf welcher Teutschen Universität felbiges a dociret worden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m erften  |
| Rubolph 1. Rom. Rapfer bestättiget bie Chur , Burbe bem S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 187       |
| Ranger L. Moin. Ruffer bestättiger die Char, Aburde bem 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Bayern,<br>Rubolph II. Pfalggraf bringt bie Chur Burbe mit Lift an ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d 5200    |
| Pfale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Rubolph (Rapfer) ob er eine Sand auf Mungen pragen taffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23.24     |
| Ornerika Cornalera, en er eine Same unt mannigen bengen millen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Address of the same of the sam | feq.      |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ubolph.   |

| 10% )o( E&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | distribution of |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rubolph, (Joh. Friedrich) Sachfen : Gothaifcher gehein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er Secretarius  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405             |
| - fommt in Ungnad und wird gefoltert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405.406         |
| Rubin von Collenberg Sof Dame am Pfalgifchen Sof,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85.86           |
| Ruffen belagern Smolensto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251             |
| - werben von benen Poblen gebemuthiget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 254. fq.        |
| - hegen die Eurcken wieder die Pohlen auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252             |
| - heben die Belagerung Omoleneto auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.           |
| - machen einen fchimpflichen Bertrag mit Schwebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n, 254. fq.     |
| - erfuchen Ronig Gigismund in Pohlen, bag er ihner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Ben Bladiflaus jum Cjaar gebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 333             |
| - bes Ronigs Untwort barauf ibid bie Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ructen naber    |
| an Mofcau und nothigten die Pohlen fich gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uct zu gieben.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333.334         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 100           |
| Querbrunnen in ber Grafichafft Glag beren 12. finb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315.316         |
| Salmeron, (Alphonius) ein Jejuit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323             |
| Schau-Munge auf ben gefangenen Dergog gu Sachien - &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| - auf Undreas Teufel von Gunberedorff Ranferlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en Shriften     |
| - auf Anoteno Cenfer bon Sanbersbottl Rableene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 353             |
| - Bernhards von Glog, Bifchoffs von Erient,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89              |
| - Hieronymi Portia Bijchoffs von Adria,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113             |
| - (einseitige) auf Wilhelm von Grumbach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Schau Stuck, Wilhelm II. Bischoffs ju Strafburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153             |
| - auf Defiderium Erasmum 117. felbiges abjugieffen iff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cohr Chmohr     |
| - and Dengerram Franciscus 177. Jetotikeo andagiellen ili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117             |
| - bon was fur Materie felbige am beften ausfallen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117             |
| Scharf Richter ju Erfurth, ob er jemals Rector Univerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | trario gemelen  |
| Onitel's Ottabere bu Celateth, on et Jemaio Rector Cinteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173             |
| Schert wird übel ausgeleget,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Schiefer Decker, wird vom Golbaft wiederlegt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.8             |
| Schisma in ber Rirchen bringt Schaden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| - was eigentlich ein Schisma zu nennen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95              |
| Schlefier (Evangelifche) werben gedruckt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96              |
| - (eingebohrne) beren Borrecht jum Breflauischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rifithum 20     |
| Schlefwig (Derhogthum) ob es jum Ceutschen Reich An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Ordiebinie ( Set godtham) on en lam Centlichen weich su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 219             |
| the state of the s | THE RESTRICT    |

| Ehur:    |
|----------|
| 51.52    |
| 34.36    |
| 35       |
| 35       |
| 36,19.   |
| 38       |
| ib.      |
| 95.37    |
| 38       |
| 38.40    |
| 39       |
| : Nath,  |
| 201      |
| 203      |
| 204      |
| 423      |
| 207      |
| 424      |
| 416      |
| 127 fa.  |
| 204.     |
| 205      |
| 143      |
| 51       |
| eichlin: |
| 278      |
| Lands    |
|          |
| 47       |
| 45.19.   |
| Bette    |
| 46       |
| 42. 47   |
| 47       |
| ibid.    |
| mare     |
|          |

| The anthony (Climber Conference) Have College and Climber College     |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Schwarfburg (Gunther Graf von) flaget Wilhelm von Grumbach a          |
| 21 24'E 110 011                                                       |
| Schwerin, Stiffter biefer Linie 349. was bargu gefchlagen worden, il  |
| Schwobacher Goldgulden, 15                                            |
| Geelander (Nicol.) wird billig gelobet, 139.14                        |
| Geiben Qurmer, Siftorie berfelben hat Malpighi befdrieben, 35         |
| Serbellon ein Spanischer General defendirt Die neue Beffung von Euni  |
| 343. halt 14. Sturme aus, ibi                                         |
| Seuffger, eine gewiese Urt der Scheide Munge, 27                      |
| Sigismund Ronigs in Pohlen zwey Medaillen, 24                         |
| - feine Beprathen werden ihme fauer gemacht, 24                       |
| - will der verftorbenen Bemahlin Schwester beprathen, 24              |
| - welcher wegen ber Pabft Difpensation ertheilet, 24                  |
| - Rinder aus Diefer Che 246. er betrubt fich uber ihr ploglich        |
| Albsterben, 24                                                        |
| Gilber wie boch Die Marct vermunget merbe, 22                         |
| Gilber-Mungen gultige, 23                                             |
| Sinn Bild, auf einen Goldftuck Churfurft Carl Lubwigs in ber Pfal     |
| IC                                                                    |
| - auf hieronym. Portia Bifcoff von Adria,                             |
| — Erflärung davon,                                                    |
| - auf Stephan Bathori und beffen Ertlarung, 44                        |
|                                                                       |
|                                                                       |
| - von König Aladiflao in Pohlen entfest, 25                           |
| - mit Sturm erobert,                                                  |
| Medaille auf diese Eroberung,                                         |
| Coldaten : Lohnung (Chur : Sannoverifche) in welchen Gorten fie g     |
| Schehe, 22                                                            |
| Spanier (abeliche) feben fich wohl vor in Beprathen,                  |
| Spruche auf Mungen.                                                   |
| - Alles ju feiner Zeit 418. 422. Allein Evangelion ift ohne Be        |
| lust 233. Crescit geminatis gloria curis, 42                          |
| - Concedo nul'i 119. Custodiat creator omnium humilem fervum fuu      |
| 177. Dabo eos in manus tuas, 25                                       |
| - Divina benedictione & Casarea justitia 97. Det Tibi in terris virt  |
| tem & in cœlis gloriam 177. Dum vincor liberor, 43                    |
| - Et pones tentorium in terra corum 250. Et volucres cœli pafcentur c |
| daveribus corum 250, Fato, nec fraude, nec aftu,                      |
| Sprùc                                                                 |

| Spruche auf Mungen.                                           | The state of |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| - Fortitudo & laus mea Dominus 354. Gott bat Luft             | auf biefem   |
| Berg zu mohnen 209. Juvet prudentia fortem,                   | 105          |
| - Milceri pulcrum est reges & fœdera jungi,                   | 81           |
| - Nec vita nec mors separabit 33 Numen unica in terris sa     | us provide-  |
| bit 66. Nunc denique vives,                                   | I            |
| - Omne regnum in fe divifum defolabitur,                      | 89           |
| - Putata foecundior 113. Pro Deo & Ecclesia,                  | 25           |
| - Propitio Deo securus ago 224. sapere aude,                  | 369          |
| - Sedes fructusque perennis,                                  | 385          |
| - Si Deus pro nobis, quis contra nos,                         | 125          |
| - Sola gaudet humilitate Deus,                                | 378          |
| - Super his fervata quiesco,                                  | 138          |
| - Vide mira Domini,                                           | 145          |
| - Virtutis gloria merces,                                     | 217.223      |
| - Veni & vici,                                                | 338          |
| - Vnus pellet mille,                                          | 250          |
| Stamm Tafel jur Erlauterung ber Olbenburgifchen Erbichaf      | fte Streis   |
| tigfeit,                                                      | 104          |
| - des Brafen von Lamoignon,                                   | 296          |
| Statuta (der Erfurtischen) Universität,                       | 171          |
| Stein (Wilhelm von) lehnet Die, ihme angebichtete, Befculbig  | jungenvon    |
| fich ab,                                                      | 155          |
| Stipendia (Erfurtische) D. Sopffens,                          | 190.fq.      |
| Strafburg bafelbft breitet fich bie Evangelifche Religion aus | 3 75. foll   |
| eine Disputation wegen ber Religion angestellet werben 7      | r. wieder    |
| Die Musbreitung fest fich ber Bifchoff,                       | 77           |
| Strafburgifchen Bifthums Wappen,                              | 73           |
| Streit swifthen Pantaleon Candidum und D. Beilbrunner über    | die Lehre    |
| vom S. Abendmahl,                                             | 310          |
| Sulgburgische Kirche wird eingeweihet,                        | 209          |
| Suleburg (Obern) Reiche , Lebenbahre Berrichafft,             | 210          |
| - (Untern) fommt in mancherlen Sanbe,                         | 211          |
| fiehe ABolfftein,                                             |              |
| Symbolum, Friedrichs, Landgrafens ju Beffen, Bifchoffs gu     | Breglau,     |
|                                                               | 31           |
| - Erasmi Roterodami,                                          | 118.19       |
| Admin of many and the Party                                   |              |
|                                                               |              |

| The second secon |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Caubmann (Friedrich) verfertigt eine Nachricht von ben Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | afen von |
| Schönburg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35       |
| Taxa (Romifche) ber Teutschen Bischoffe wird nicht vermindert,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 195    |
| Lenget (2B. E.) macht fich burch die Beichlingische Genealogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| lid),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277      |
| Theologische Facultæt wird vom Pabft nicht jeder Academie verfta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| warum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid.    |
| Terminus, warum ihn Erasmus jum Ginn Bild erwählt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118      |
| Leuffel, (Andreas ) von Gunbereborff, Rapferl. Obrifter, beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Mung 353. beffen Erziehung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358      |
| - beffen Chren-Memter und Lob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 359      |
| Beuffel (Otto Chriftoph) ber lette Zweig von bem Defferreichif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d: Buns  |
| bersborffifchen Deben 21ft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 359      |
| - beffen Erziehung und Rriegs Dienfte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360      |
| - verfaufft die Berefchafft, sieht nach Sachfen und flirbts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360      |
| - ben feiner Leiche wird Schild und Selm wiederrechtlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| chen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.    |
| Leuffel (Wolff) wird von R. Matthias in Ungarn in seinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sa)tok   |
| Butten belagert 3;6. Die Belagerung aber burch feine Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.    |
| Leuffel, (Georg) wird vom Lurden gefangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357      |
| - feine Rinder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359      |
| - (Eragmus) R. Ferdinandi I. Obrifter halt mit benen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Turcten  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357.358  |
| - wird gefangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.    |
| Reuffel von Gunbersborff in Defterreid, und bie gu Pirdenfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e in der |
| Obern Pfalt haben zwenerlen Wappen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354      |
| - find bod von einerlen Stamm, nemlich von benen Teuffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Obern-Pfale als der Stammelinie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316      |
| - biefe blubet noch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 360      |
| Chaler des erften Fürstens ju Fürstenberg, — Friedrichs, Cardinals und Bischoffs ju Breflau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25       |
| - Johann Abolphe, erften Fürstens ju Schwarzenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41       |
| - Alexander Sigismunds, Pfalggrafens benm Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ju Augspurg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49       |
| - Burft Joseph Johann Abams gu Lichtenftein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57       |
| CHERT SE CHERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ehaler   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| Chaler, Albrecht Ernfts, erften Fürftens ju Dettingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - auf die Vermahlung des Pfalgischen Chur Dringens C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| - Bergog Auguste ju Solftein-Ploen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97       |
| - Landgraf Philipp bes großmuthigen ju Deffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121      |
| - mann er am erften geprägt worben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 123      |
| - Unshelm Cafimirs, Erg. Bifchoffe ju Manng,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 193      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. 223  |
| - Ronig George II. in Grof Britannien und Churfurften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| - Johannis I. Pfalggrafens bepm Rhein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 305      |
| - Deffen Geltenheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 306      |
| - Johanns, Frenherrns von Bernftein als Pfand : Innhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iber ber |
| Grafichafft Glas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313      |
| - Albrechts V. Herhogs in Banern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321      |
| - ift febr rar und ber altefte Banrifche Thaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 323      |
| - Bernog Abolph Friedrichs ju Mecklenburg Schwerin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 345      |
| - Erflarung berer, auf ber haupt. Seiten beffelben befindt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ichen 3. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46. 347  |
| - Begrabnuß herhog Wilhelms ju Braunschweig-Lunebur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19, 361  |
| - Bormunbichafftlich Burtenbergifcher,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 265      |
| - Chur Sachfifder mit bem Danebrog. Creut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 276      |
| - mancherlen Urfachen ihrer Geltenheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122      |
| - wie hoch fie A. 1617. ausgemunget worben/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218      |
| - fonnen appanagirte herren nicht mungen laffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104      |
| - (Aldymistischer) Solfteinischer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230, fq. |
| Eilly, deffen Bezeugen gegen ben König in Dannemarck, und her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Sollftein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221      |
| Ehuringifdes Wappen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123      |
| Erennungen in der Rirche richten Schaben an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95       |
| - was eigentlich baburch verstanden werbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96       |
| Eroger (Conrad) ein prablerischer Disputator,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75       |
| Eruchseffen Umt bes Stiffts Bamberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20       |
| Eunis, Eroberung berfelben und eine Medaille barauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337      |
| - wird zwenmahl unter die herrschafft des Eurckischen @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ultans   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 339.  |
| - Johannes von Defferreich nimmt eine expedition barauf fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| The Party of the P | 340      |

| COS NO. CES                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Qunis, Die Gurden entweichen baraus,                                                          | 340           |
| - bie Spanier nehmen foldes ein und plunbern,                                                 | 340           |
| - follte ganglich gerftoret werben,                                                           | 341           |
| - Johannes von Defterreich will es beffer bauen,                                              | 341           |
| - bringt aber folden Bau nicht zu Stand,                                                      | 34            |
| - wird wieder von benen Eurden in furger Beit erobert,                                        | 343           |
| die daben vorgegangene Staats Fehler, 34                                                      | 3.34          |
| Burcken, werden von denen Ruffen in Pohlen gelocket,                                          | 25            |
| - machen mit benen Pohlen Friede,                                                             | 256           |
|                                                                                               |               |
| 68 den allen hamuschliegen Blath sinh Gillian Malintan                                        | 1400          |
| Salor, aller bermahligen Gold und Gilber-Mungen,                                              | 230           |
|                                                                                               | 83.8          |
| Bertrag, Pavifcher 23. 24. Collowrathifcher 27. Dettingifcher,                                | 6             |
| - Stuttgardischer 267. der Stadt Erfurth mit Mannt,                                           | 13            |
| - zwischen Sollstein: Gottorf und Sollstein Ploen, - zwischen Dannemard und Sollstein: Ploen, | ibid          |
|                                                                                               |               |
| Bormundichafftlicher Thaler Dergog Ludwig Friedrichs ju Burte                                 | 7. 88         |
| 265. und Herkog Carl Friedrichs ju Dels,                                                      | 26            |
| Borforge (gottliche) über ben Cangler Hospitalius,                                            |               |
|                                                                                               | 285<br>82. fq |
| Bladislaus V. Ronig in Dohlen macht Unftalt Smolensto gu entfege                              | 7 25          |
| - treibt die Ruffen glucklich juruck,                                                         | 25:           |
| - Gedachtnus, Dung auf Diefen Entfag,                                                         | 24            |
| - bringt benen Dofcowitern einen fchimpflichen Bertrag ab,                                    |               |
|                                                                                               | 5.25          |
| Bladislaus Gigismundus wird jum Cjaar vom Rufland erwählt                                     | 630           |
| badtnus : Munge barauf,                                                                       | 32            |
| - Puneta fo ihme ben feiner Ermablung jum Cjaar vorgefc                                       | riche         |
| worden,                                                                                       | 33            |
| - einige Ruffen wollen wegen gemachter Bergogerung wiebe                                      | er pol        |
| ihme abjegen,                                                                                 | 33            |
| - ale er nach Mofcau fommt, will ihn niemand fur einen Eja                                    | ar an         |
| nehmen,                                                                                       | 33            |
| Vluzeli, ein Eurcfischer Abmiral, erobert Eunis wieder,                                       | 34            |
| Urtheil (ungerechtes) bes Bilffifden Trubunals,                                               | 24            |
| striden (milleterhier) ore Cubultaben - ranging                                               | -7            |

| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cahl-Spruch Friedrichs Landgrafens gu Deffen, Bifchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ofs ju Breffe |
| lau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31            |
| - Fürft Albrecht Ernfte gu Dettingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66            |
| Bambolde von Umftabt, ihr Alterthum und Unfeben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194           |
| - Unehelm Cafimire Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194.lq-       |
| Bappen ber Grabt Altenburg 263. wirb erflart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ib.           |
| Bifchofflich Augspurgifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49            |
| Des Bigthums Breglau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25            |
| Banrisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 321           |
| ber herren von Bernftein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313           |
| Graflich Beichlingisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 273           |
| Churfurftl. Braunfchweigifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225           |
| Erfurthisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138           |
| des Fürstens von Fürstenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9             |
| ber Graffchafft Flandern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298           |
| ber Graficafft Glag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 314           |
| berer von Gloß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90            |
| Sefifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25, 121       |
| beffen Urfprung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123           |
| Graffich Sohnsteinisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73            |
| Solfteinisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97            |
| Solftein-Gottorffifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217           |
| Koniglich Groß-Britannisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225           |
| Hopfisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185           |
| bes Johanniter Deermeisterthums,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25            |
| Lichtensteinisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57            |
| Erk Bischöfflich Manntisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193           |
| Burtenberg Mompelgardisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265           |
| Mecklenburgifches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345           |
| bes Grafen von Monterey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 297. 298      |
| Dettingischen, Banvildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65.71         |
| Pfalgisch und Baprisches,<br>Pfalgisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305.1q.       |
| Herkoglid-Sächsisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49            |
| Fürstlich Schwargenbergisches,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233           |
| Omeling) Ochione demoer Bilenes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 4I          |
| TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O | -             |

3 bb 3

2Bappen

| Bappen bes Schlefifchen Fürftenthums Deiffe,             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schönburgisches,                                         | 33.34.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bifchoffl. Stragburgifches,                              | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ber herren von Teuffel,                                  | 353.354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bes Bifchoffs von Trient,                                | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thuringifches,                                           | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frenherrlich = Marebergisches,                           | 129.130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Wambolde von Umftabt,                                | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| geben ju mancherlen Fabeln Unlag,                        | 123, fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wann fie aufgefommen,                                    | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| find öfftere nicht einerlen, obgleich bie, fo fie fuhr   | en, von einers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lep Dahmen und Stamm find,                               | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barbeit, Gefellfchafft ber Liebhabere ber Warheit in Bei | lin beren Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dåchtnus Dung,                                           | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - berfelben Urfprung und 6. Regeln,                      | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | 13, 416, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Schreiben eines von Diefer Gefellicafft,               | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barsberg (Unshelm Frang Ernft Frenherrns von) Bebac      | binus , Duns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| anf Die Borftellung ale Statthalter ju Erfurth,          | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beffen Abnen Cafel,                                    | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - wird jum Statthalter vorgestellt,                      | 133. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ihre Abfunfft und Berftammung,                         | 134.fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Lobgedicht auf ihn applicirt,                          | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | 40. 141. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bermuth (Chriftian) ein ungeschickter Mann in Medaillen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berth, aller bermahligen Goldsund Gilber , Mungen im     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verischen,                                               | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beftphalifche Friebens : Tractaten in Unfehung ber Pfal  | sifden Churs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2Burbe,                                                  | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beibs (verftorbenen) Schwester zu ehligen, ob es erlaubt | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bilhelm III. Bischoff ju Strafburg Schau-Stuck auf il    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| beffen Leben und Berbienfte,                             | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - beffen Gifer für die Frommigfeit,                      | ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - fur die Romifch Catholifche Rirche,                    | 76. fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - flaget über bas Berberben ber Beiftlichen,             | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - beffen Abnen , Zafel,                                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

| MODELLE & STATE CONTRACTOR OF THE PARTY OF T | AL                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bilhelm ber altere Derhog ju Braunfchweig-Luneburg beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| nuß Chaler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361                  |
| - ift ber legte von ber Daarburgifden Linie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 368                  |
| - beffen Ctubia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 366                  |
| - beffen Regierung und gute Saushaltung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibid.                |
| - hat eine Menge guter gerechter Chaler und Scheib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| fclagen laffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRACTOR OF STREET |
| CONTRACTION CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR SAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366, 367             |
| Wilhelmine Erneftine, Roniglich Danifche Pringefin, beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vermag-              |
| lung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 84                 |
| Binefler (Friedrich Chriftian) Chur. Pfalhifder Leib. Medicus De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | effen gotte          |
| lofe Rathschlage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85                   |
| - werden übel besohnt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86                   |
| Wojewodzki vertheibiget Smolensfo tapffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251                  |
| 2Bolf (Chriftian) eine Medaille auf ihn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409                  |
| - hat viele Dinge, fo fonft buncfel und verworren, in ber 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potemaille           |
| heit vorgetragen worden, auseinander gefest und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bellibeiga           |
| pett vorgetragen worden, ausemander gefest und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |
| Begriffe bavon gegeben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412                  |
| - weitere Urfachen, fo ihn berühmt gemacht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 412.413              |
| Bolffifche Streitigfeiten, eine genaue Dachricht bavon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 371                  |
| - Fortfegung Diefer Dachricht und Pruffung ber Leibnig-u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | no DRolfe            |
| fischen Dhilosophie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 410, fq.             |
| The state of the s |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367.368              |
| Molfftein (Chriftian Albrecht letter Graf ju) beffen Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210                  |
| - Gebachtnus Munge auf Die Ginweihung ber neuserbaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | en Gulks             |
| burgifchen SchloffeRirche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 209                  |
| 2Bolffein, Berg. Schloß und Berrichafft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210                  |
| - Bayern befommt Expedianz barauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 327                  |
| - (Berren von) ihr Alterthum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                  |
| - mancherlen Linien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| manhan in han Ghalan . Oktanh ashahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibid.                |
| - werden in den Grafen : Stand erhoben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211                  |
| - fterben aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 213                  |
| - befigen auch allodial - Guter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213                  |
| - Siftorie Diefes Baufes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214                  |
| Murmichneiber (ber Mungen) wer fie fenn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122                  |
| Burtenberg , Dompelgarbifder Bormundichafftlicher Chal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Muttengera, Moutherauegalente Bormmigliadlunther Sout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267                  |

